

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



305 H673

•

٠

•

.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# historische Beitschrift

herausgegeben von

Beinrich von Sybel.

Der ganzen Reihe 38. Band. Reue Folge. II. Band.

München, 1877. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

## 162553

- VarielligachMate

## Inhalt.

| Auffäțe.                                                                                                                | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Das Militärfpftem Caefars. Bon Theodor Mommfen                                                                       |       |
| II. Bur Entstehungsgeschichte der pragmatischen Sanktion Raiser Karl's VI                                               |       |
| Bon August Fournier                                                                                                     | . 16  |
| III. Die Bildung der katholischen Liga gegen König Georg von Podie-                                                     |       |
| brad. I. Bon H. Markgraf                                                                                                |       |
| IV. Betrarfa und Boccaccio. Bon Emil Feuerlein                                                                          | 193   |
|                                                                                                                         |       |
| V. Die Bildung der katholischen Liga gegen König Georg von Podie-                                                       |       |
| brad. II. Bon H. Martgraf                                                                                               |       |
| VI. Bur Geschichte des Jahres 1815. Bon Mag Lehmann                                                                     |       |
| VII. Die öfterreichische Staatsfonsereng von 1836. Bon Beinrich v.                                                      |       |
| Sybel                                                                                                                   | 385   |
| VIII. Die Sendung Thugut's in das preußische Hauptquartier und der                                                      |       |
| Friede zu Teschen. Bon Adolf Beer                                                                                       | 403   |
| Zum Dino=Streit. Bon Paul Scheffer=Boichorst                                                                            | 186   |
| Entgegnung von B. Billari                                                                                               | 563   |
| Replit von M. Brosch                                                                                                    | 566   |
| Miscelle. Ein übersehenes Afroftichon in Sigmund Meisterlins Nürn-                                                      |       |
| berger Chronif. Bon R. Brendel                                                                                          | 568   |
|                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                         |       |
| Manualduik ban Kalbunadanan Admikkan                                                                                    |       |
| Berzeichnis der besprocenen Schriften.                                                                                  |       |
| Seite                                                                                                                   | Geite |
| Acta s. Petri, j. Baumann. Arch. stor. per le province                                                                  |       |
| Acta Tomiciana, IX. Ed. altera 533 napoletane. I.                                                                       |       |
| Altabemie, j. Denffchriften.  Allen, de tre nordiske rigers  — siciliano. Nuova Serie. I. Allen, de tre nordiske rigers | 169   |
| historie 1407 — 1536.                                                                                                   | 508   |
| I - IV 520 Bachmann, e. Jahr böhmischer                                                                                 |       |
| Amari, la guerra del vespro 📗 🕓 🤄                                                                                       | 129   |
| siciliano 160   -, f. Joh. Rabenst.                                                                                     |       |

|                                              | Ceite |                                                                                  | Scite |
|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bächtold, Haus Salat                         | 513   | Dentschriften, Abhandlungen u.                                                   |       |
| Baumann, Acta s. Petri in                    |       | Berichte d. frafauer Afademie                                                    | 360   |
| Augia                                        | 122   | Dentwürdigkeiten d. Grafen                                                       |       |
| Beiträge, f. Noftig.                         |       | Engeström, überj. v. Aras                                                        |       |
| Bernd, 3. Gesch. d. österr. Un=              |       | remofi                                                                           | 528   |
| ruhen v. 1608 — 9                            | 95    | Dlugoss. Ed. Pauli. I—III                                                        | 536   |
| v. Bernhardi, Gesch. Rußlande u.             |       | Documenti di storia italiana.                                                    |       |
| d. europ. Politif 1814—1831.                 | !     | VI                                                                               | 330   |
| II, 2                                        | 373   | die Donin's                                                                      | 116   |
| Bibliotheca graeca medii aevi                |       | Ekkehardi Hierosolymita. Ser=                                                    |       |
| (Μεσαιωνική βιβλιοθήκη)                      |       | ausgeg. v. Hagenmener                                                            | 483   |
| (Μεσαιωνική βιβλιοθήκη)<br>Ed. Sathas. V. VI | 545   | Eltester u. Goerg, Urfundenb.                                                    |       |
| - historica italiana. I                      | 332   | 3. Geich. d. mittelrhein.                                                        |       |
| Bienemann, Briefe u. Urfunden                |       | 3. Geich. d. mittelrhein.<br>Territorien. III<br>Engeitröm. i. Denfwürdigseiten. | 305   |
| 3. Geich. Livlands. V                        | 177   | Engeftröm, f. Dentwürdigfeiten.                                                  |       |
| Bijdragen tot de Gesch. van                  |       | Flady, Raijerin Endocia Macrem-                                                  |       |
| Overysel                                     | 141   | bolitissa                                                                        | 543   |
| Bird, Maffander's Ideen üb. d.               | ;     | Fontes rerum Bernensium.                                                         |       |
| Biedervereinigung d. chriftl.                |       | heregb. v. Stürler. II                                                           | 132   |
| Konfessionen                                 | 300   | Fries, Geich. d. Bauernfrieges                                                   |       |
| Bisschop, Bijdragen voor de                  |       | in Oftfranken. Heregb. v.                                                        |       |
| Gesch. van het Bisdom                        | 1     | Schäffler u. Denner                                                              | 317   |
| Haarlem, I—III                               | 141   | Fründ, f. Chronif.                                                               |       |
| Böttger, Diöcejan= 11. Gangrenzen            | 1     | Fürstenb. Urt. B., j. Riegler.                                                   |       |
| Norddeutschlande. I—IV .                     | 103   | Geichichtsblätter f. Magdeburg.                                                  |       |
| Bolhuis, Kritiek der friesche                |       | XI                                                                               | 560   |
| Geschiedschryving I                          | 139 j | Gode, b. Großherzogthum Berg                                                     | 0     |
| Boniedi, Sift. Stiggen. I. II. III.          | 532   | 1806—1813                                                                        | 303   |
| Briefe u. Urfunden, f. Bienemann.            | i     | Goera, Mittelrheinische Regesten. I                                              | 305   |
| Brüdner, henneberg. Urfundenb.               | 1     | —, f. Eltester.                                                                  | 0.0   |
| VII                                          | 321   | Gorsti, Casimir's d. Gerechten                                                   |       |
| v. Bülow, f. Klempin.                        |       | Berhältniß 3. Rußland                                                            | 540   |
| Bulwer, life of Palmerston.                  |       | —. Borns                                                                         | 540   |
| I—III                                        | 145   | Großmann, d. Amfterdamer                                                         | 0.0   |
| Busch, Urgeschichte d. Crients.              |       | Börse vor 200 Jahren                                                             | 516   |
| I—III                                        | 83    | Grünhagen, Wegweiser durch b.                                                    | 0     |
| Caro, Katharina II. v. Rußland               | 372   | ichlefischen Beschichtsquellen .                                                 | 114   |
| Chronif d. Hans Fründ. Hersgb.               | ,     | - Regesten z. ichlesijchen Be-                                                   |       |
| v. Kind                                      | 512   | ichichte. I                                                                      | 115   |
| Chulinsti, Hugo Rollataj                     | 540   | (Guerrier), Kronprinzeffin Char-                                                 | 0     |
| Classen, Niebuhr                             | 485   | lotte v. Rußland                                                                 | 370   |
| Cod. dipl. Cavensis. Ed.                     |       | Gumplowicz, Staniel. August's                                                    |       |
| Morcaldi, Schiani, S. de                     |       | Brojeft e. Reform d. polni-                                                      |       |
| Stephano                                     | 167   | ichen Zubenschaft                                                                | 540   |
| Commemoriali, j. Libri.                      |       | v. Gutschmid, üb. d. Glaub=                                                      |       |
| Crollalanza, Giornale araldico-              | ٠,    | würdigkeit b. armenischen                                                        |       |
| diplomatico. I-IV                            | 171   | Geschichte d. Plojes v. Ahoren                                                   | 477   |
| - Enciclopedia araldico-ca-                  |       | Hagenmener, j. Ettehard.                                                         |       |
| valleresca                                   | 171   | Fr. Aug. v. Hardenberg                                                           | 101   |
| Czernn, Bilber aus b. Zeit b.                |       | v. Saffel, Aufstand v. Rarl Eduard                                               |       |
| Bauernunruben in Ober-                       |       | Stuart 1745—1746                                                                 | 144   |
| österreich                                   | 127   | Beigel, b. öfterr. Erbfolgeftreit                                                | -     |
| Dahn, langobarbische Studien .               | 554   | u. d. Kaiserwahl Karl VII.                                                       | 97    |
|                                              | 1     |                                                                                  |       |

|                                                               | CPILL |                                              | CEILE  |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------|
| Benneberg, Urf. Buch, f. Brüdner.                             |       | Lint, Rlofterbuch b. Diogese                 |        |
| Denner, Bifchof Hermann I. v.                                 | 440   | Bürzburg .                                   | 319    |
| Lobdeburg                                                     | 119   | Liste, Grod- u. Landesgerichts-<br>aften. VI | -14    |
| -, I. Fries.                                                  |       |                                              | 541    |
| Dengmann, J. Statuta.                                         | 194   | -, Ausländer in Polen                        | 541    |
| Dille, Registrum Christian I.                                 | 376   | Lorente, historia del Perú. I                | 379    |
| Hirfch, Byzantinische Studien . Hube, Polnisches Mecht im 13. | 310   | Lorenz, Deutschlands Geschichts-             | Gar.   |
|                                                               | 526   | quellen. II.                                 | 295    |
| Sahrhundert                                                   | 526   | -, J. Böliß.                                 | 690    |
| — Statuten v. Niefzawa 1454<br>— Statut v. Warta d. Wlad.     | 520   | Luard, f. Matth. Paris.                      | 530    |
|                                                               | 526   | Lufajzewicz, Befchreibung b.                 |        |
| — Rrafauer Eidesjormeln                                       | 526   | Rreifes Krotofdin                            | 527    |
| acididatida Dar-                                              | 520   | Maciejowski, Geich. d. Bauern-               | 1026   |
| fellungen Dar-                                                | 530   | standes in Bolen                             | 527    |
| Jablonowosti, Grzymultowsti's                                 | 000   | Martens, recueil des traités                 | 341    |
| Briefe u. Reden                                               | 531   | conclus par la Russie. III                   | 366    |
| Inhresberichte d. hift. Bereine 3.                            | 331   | Matth. Paris. Ed. Luard. III                 | 343    |
| Bamberg u. Bairenth                                           | 319   | Maurenbrecher, Don Carlos .                  | 149    |
| - des hift. Bereins f. Mittel-                                | JIO   | Μεσαιονική βιβλιοθήκη, 1.                    | 140    |
|                                                               | 319   | Bibliotheca.                                 |        |
| Birecef, Gefch. b. Bulgaren                                   | 549   | Mittheilungen 3. vaterl. Gefch.              |        |
| Joh. Rabensteinensis dialogus.                                | 030   | Hersgb. v. hift. Berein in                   |        |
| Hersgb. v. Badmann                                            | 132   | St. Gallen. R. F. 5. 6. Heft                 | 327    |
| Jung, Anfänge d. Romanen .                                    | 552   | Möritofer, Weich. d. evangel.                | 0-1    |
| Relle, Zejuiten-Gymnafien in                                  | 002   | Flüchtlinge i. d. Schweig                    | 503    |
| Collemnik                                                     | 324   | Mommien, Friedrich d. Große                  | 200    |
| Reller, f. Vulliemin.                                         | 021   | u. d. fatholische Bifariat in                |        |
| Rind, j. Chronif.                                             |       | Berlin                                       | 485    |
| Rlempin u. b. Bülow, Stamm-                                   |       | Monum. Boica. Vol. 43                        | 322    |
| tafeln d. Pommerifch-Rügi=                                    |       | - hist, Danicae, Ed. Rordam.                 | 800    |
| ichen Fürstenhaufes                                           | 112   | I. II                                        | 524    |
| Rludhohn, Friedrich d. Fromme. I                              | 309   | - iuridica. The black book                   |        |
| Aniazioludi, Johann I. Albrecht                               | 540   | of the admiralty. Ed.                        |        |
| Strafauer Atademie, f. Dentichrift.                           | 490   | Twiss. IV                                    | 345    |
| Krafinsti'fde Dlajoratsbibliothet.                            |       | - medii aevi hist. Polon. III.               |        |
| Mufeum bes Swidginsti.                                        |       | Cod. dipl. Polon. Min. Ed.                   |        |
| I. II                                                         | 529   | Piekosiński                                  | 362    |
| Arafzewsti, Bolen 1772 - 1799.                                |       | - stor. venet., f. Libri.                    |        |
| I-III                                                         | 536   | Morcaldi, j. Cod. dipl.                      |        |
| -, f. Denfivürdigfeiten.                                      |       | Mühlbacher, Bapitwahl d. Jahres              |        |
| Mrüner, Johann v. Rusborf .                                   | 95    | 1130                                         | 179    |
| Rujot, D. pelpliner Abtei                                     | 530   | v.Mülverstedt,Regesta archiep.               |        |
| Lantsheer, Zelandia illustrata                                | 142   | Magdeb. I                                    | 557    |
| Lenormant, manuel d'hist.                                     |       | Munch, samlede Afhandlin-                    |        |
| ancienne de l'Orient                                          | 83    | ger. I. II                                   | 172    |
| Lescoeur, l'église catholique                                 |       | - Oplysninger om det pave-                   | C. Pri |
| en Pologne                                                    | 364   | lige Archiv, udgivet af                      |        |
| Libri Commemoriali della Re-                                  | 1000  | Storm                                        | 358    |
| publica di Venezia. I.                                        |       | Nanninga Uitterdijk, Rekenin-                |        |
| (Monum. stor. publ. dalla                                     |       | gen d. Stad Kampen                           | 140    |
| Deputaz. Veneta di Stor.                                      |       | - Registers v. Charters en                   |        |
| patr. I.)                                                     | 332   | Bescheiden. IV                               | 140    |

|                                                         | Seite |                                     | Ecite  |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| Nitti, Machiavelli. I                                   | 162   | — Historien d. Johann Leonis        | 137    |
| D. Noitis. Beitr. 3. Geich. D.                          |       | Schmeidler, Weich. d. Mönigreiche   |        |
| v. Nojtik, Beitr. z. Geich. d. Geichlechts — 1. II      | 116   | Griechenland                        | 551    |
| Frhr. Defele, Geich. d. Grafen                          |       | Schmitt, frit. Durchficht ber       |        |
| v. Andechs                                              | 121   | hiftor. Ideen d. Frn. Balewsti      | 539    |
| v. Ollech, Gesch. d. Feldzugs                           |       | Schuler v. Liblon, aus d. Türfen-   | 171717 |
| von 1815                                                | 274   | und Jesuitenzeit                    | 562    |
| Ottema, het oera linda bôk .                            | 137   | Scriptores rer. brit. medii         | .,02   |
| Kailler, Jodof Stülz                                    | 489   | J!                                  | 336    |
|                                                         | 400   | aevi                                | 000    |
| Pauli, j. Dlugoss.                                      |       |                                     | 900    |
| Pawinsti, Gesch. d. Union d.                            |       | Seredyński                          | 362    |
| polnischen Armenier m. d.                               | r 20  | Seelheim, Spalatin                  | 118    |
| röm. Rirdje                                             | 532   | Seredyński, f. Scriptores.          |        |
| - Denfivürdigt, d. Matujzewicz.                         | - 110 | Simonefeld, Andreas Tandolo         | 334    |
| 1-17                                                    | 533   | Statuta synodalia episc. Cracov.    |        |
| Philippion, Seinrich IV. und                            |       | Ed. Heyzmann                        | 363    |
| Philipp III                                             | 301   | Stedi, Lud                          | 530    |
| Piekosiński, j. Monum.                                  |       | Stein, Monum. Suinfurtensia         | 318    |
| Pölik' öfterr. Geschichte. Bon                          |       | Stieda, z. Entstehung d. deutschen  |        |
| Lorenz                                                  | 323   | Bunftwesens                         | 87     |
| Lorenz<br>Prodpasta, Dlugoß über Elijabeth              | 541   | Stieve, d. firchliche Polizeire-    |        |
| Ravenitem, 1. Zson.                                     |       | giment in Bayern unter              |        |
| Radulphi de Diceto op. hist-                            |       | Maximilian I                        | 314    |
| Ed. Stubbs                                              | 338   | Stillfried, Alofter Beilebronn .    | 320    |
| Regesta, j. Mülverstedt.                                |       | Stoppelaer, Inventaris voor         |        |
| Registrum, J. Sille.                                    |       | het archief d. stad Middel-         |        |
| Riegler, Fürstenb. Urfundenb. I                         | 312   | burg. I — V                         | 141    |
| Robertson, Materials for the                            | 0.2   | Strom, f. Mund).                    | 1 1 1  |
| hist. of Thomas Becket. II                              | 336   | Streit, Beitr. 3. Gesch. d. vierten |        |
| Rochholz, Tell 11. Geßler                               | 490   | Arenzzuges. I                       | 556    |
| Rocquain, Napoléon I. et le                             | 400   | Stubbs, the early Plantagenets      | 142    |
|                                                         | 519   |                                     | 142    |
| roi Louis                                               | 010   | —, f. Radulph.                      |        |
| v. d. Ropp, z. deutsch-standinav.                       | 92    | Stürler, j. Fontes.                 |        |
| Gesch. d. 15. Jahrh                                     | 92    | Susane, hist, de l'infanterie       |        |
| Rordam, j. Monum.                                       |       | franc. I                            | 145    |
| Rosenmund, d. altesten Biogra-                          | 400   | Swidzinsti, f. Krafinsti.           |        |
| phien d. hl. Norbert                                    | 183   | Thomas, Kommission d. Dogen         |        |
| Sathas, j. Bibliotheca.                                 |       | Dandolo                             | 334    |
| Schäffler, f. Fries.                                    |       | Tobler, Bibliog. geogr. Palaest.    | 378    |
| Schang, 3. Gefch. d. deutschen                          |       | Tollin, Melanchthon u. Servet .     | 298    |
| Gesellenverbände                                        | 87    | v. Treitschke, aus d. Papieren v.   |        |
| Scheltema, de oudste Rechten                            |       | Mos                                 | 486    |
| v. Amsterdam                                            | 139   | Trevelyan, Macaulay                 | 347    |
| (Scherrer), Berzeichniß d. Hand-                        |       | Turfawski, Spizimir                 | 540    |
| ichriften b. Stiftsbibliothet                           |       | _, Spitto                           | 540    |
| St. Gallen                                              | 502   | Twiss, j. Monum.                    |        |
| Schiern, nyere historiske                               |       | Urtundenfammlung b. Wefellichaft    |        |
| Studier. I                                              | 174   | f. Schlesw Holft Lauenb.            |        |
| Schirrmacher Briefe u Mften                             |       | Geich. IV                           | 174    |
| Schirrmacher, Briefe u. Aften 3. Gefch. b. Religionege= |       | Vinckers, onechtheid van het        | - • •  |
| jpräches z. Marburg u. d.                               |       | Oeralinda bôk                       | 138    |
| Reichstags 3. Augsburg .                                | 184   | Vulliemin, hist. de la con-         | A (31) |
| Schlefinger, Stadtbuch v. Brüx                          | 486   | fédération suisse                   | 500    |
| արարացա, անստանա ն. ծակ                                 | 400   | . reaction panage                   | J-J-U  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inhalt.               |                                                                                                                                                                                                                                       | VII                        |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| Vulliemin, Deutsch. Bon Keller. I Balewsti, Gesch. d. Befreiung Polens unter Johann Casimir. II  — Gesch. d. Republit unter Johann Casimir. I. II  — Gesch. d. Interregnums nach dem Tode Johann III.  — Philosophie d. poln. Gesch. Beingarten, Ursprung d. Wönchs | ©eite 501 538 538 538 | Bend, d. Bettiner im 14. Jahrshundert Frhr. v. Benhes Eimke, Buquon<br>Bolf, Selbstbiographie d. Malers<br>Blaas Beitschrift d. histor. Bereins für<br>Schwaben u. Neuburg. III — des hist. Bereins f. Untersfranken u. Aschaffenburg | ©eite  115 128 326 121 316 | • |
| thuns                                                                                                                                                                                                                                                               | 480                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                            |   |

.

. \*

•

.

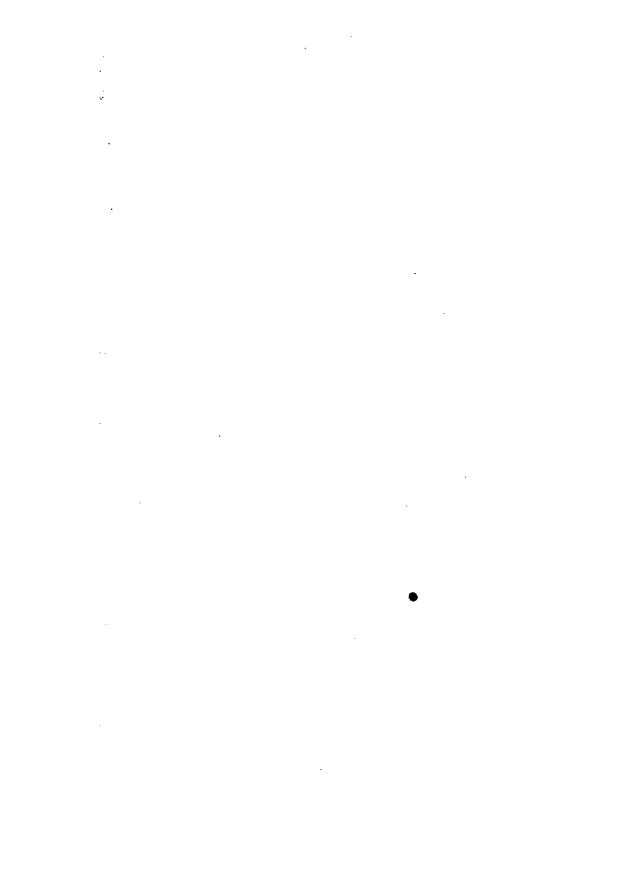

wroko Libk

I.

## Das Militarfuftem Caefars.

Bon

## Theodor Mommfen.

Der Berufssoldat und der Bürgerwehrsmann stehen in der Geschichte einander gegenüber, seit es eine solche giebt. Die nicht immer recht zutressenden Schlagwörter der Monarchie und der Republik könnte man sür die alte Welt vielleicht angemessener ersehen durch die Unterscheidung der Gemeinwesen mit stehendem Here und der Gemeinwesen der Bürgerwehr. Es ist nicht die Absicht dieser Betrachtungen den welthistorischen Gegensat in seiner Entwickelung überhaupt zu verfolgen, sondern nur ein einzelnes prägnantes Moment derselben in kurzen Umrissen darzulegen, das ist die Umgestaltung der Bürgerwehr der römischen Republik zu dem stehenden Here des Principats, insbesondere die Stellung, welche der große Staatsmann und Feldherr, welcher in dem Wendepunkt der beiden Epochen steht, der Dictator Caesar in diesem Entwickelungsgang einnimmt.

Kein Staatswesen ber alten Welt hat den großen Grundsat, daß die Vertheidigung des Staats Recht und Pflicht eines jeden Bürgers und nur des Bürgers ist, so energisch, man möchte sagen ein für allemal prototypisch durchgeführt wie das römische. Der Verusssoldat ist für dieses Volk des Krieges und Sieges schlechterdings nicht vorhanden; in Folge davon liegt die gesammte

Biftoriiche Beitfdrift. R. F. 20. 11.

Entwidelung ber Kriegswiffenschaft im Alterthum in ben Sanben ber Griechen, benen die Römer, indem fie fie auf allen Schlacht= felbern überwanden, doch zugleich so gut wie alles entlehnt haben, was von militärischer Technik bei ihnen begegnet. weniger kennt bas römische Gemeinwesen die Einstellung geworbener Nichtbürger, welche boch die griechischen Republiken neben ihrer Bürgerwehr in bedeutendem Umfang zur Verwendung gebracht haben. Es ist vorgekommen, daß man unfreie Leute zu Bürgern gemacht hat, um Legionen aus ihnen bilben zu können: aber auch in den schwersten Kriegsläuften ist man von dem Grundsat nicht abgegangen gemiethete Fremde niemals im römischen Dienst zu verwenden. Das Mag der Dienstpflicht ist immer zualeich das Mak der politischen Rechte; die politisch zurückgesetzen Kategorien ber Bürger sind vom regelmäßigen Kriegsbienst ausgeschlossen, und die staatliche Hegemonie Roms über Italien findet wie ihren politischen Ausbruck in der Conföderation auf ewige Zeiten, so ihren militärischen in ber Zulassung biefer Conföberirten zu einem ungleichen Kriegsbienst nicht in. aber boch neben den Legionen unter Reservirung aller commandirenden Stels lungen für die Bürger des Vormachtstaats.

Mit dem Zusammensturz der Republik wichen auch die Fundamente dieser militärischen Ordnung. Die allgemeine nach dem Mak der politischen Berechtigung abgestufte Dienstpflicht ist bereits im letten Jahrhundert der Republik wenigstens praktisch verschwunden und ersetzt durch eine aus inländischer Werbung und willfürlicher Aushebung sich zusammensetzende Seerbildung, welche bie befferen Elemente ber Bürgerichaft aus bem Beerdienst verbrängt. Die Unterthanen Roms von ungleicher Nationalität werden mehr und mehr zum Kriegsdienst mit herangezogen: die Dienstzeit, bis bahin regelmäßig unterbrochen, wird, wenn auch ohne feste Regel, eine fortlaufende; das Bedürfniß der Truppenaufstellung, sonft nur burch den Ariegsfall in Abwehr oder zum Angriff gegeben, wird in Folge ber Eroberung entfernter und unbefriedeter Gebiete und der dadurch hervorgerufenen dauernden Magregeln für die Repreffion der unbotmäßigen Unterthanen und für den Schutz der Grenzen, wenigstens auf einzelnen Bunkten, namentlich in Spanien ein dauerndes; die fonft nur von Kall zu Kall unter die Waffen gerufene Bürgerwehr entwidelt fich burch unmerkliche Uebergange jum ftebenden Seere. Der Berftorungsprozef ber alten Dragnifaion hat fich in dem letten Jahrhundert der Republik vollzogen, unter bem Drange ber politischen Umwälzungen, unter bem Druck ber unmittelbaren militärischen Nothwendigfeit, in unficherem Taften, ohne organisatorische Gebanten, ohne planmäßigen Bau. befinitiven Gestaltungen gelangte weber die rohe Sand des Marius noch Sullas leichtfertiger Griff; Die Ordnung, welche bann wieder Jahrhunderte hindurch Bestand gehabt hat, erscheint uns als bas Werf bes Stifters bes Principats, bes Raifers Augustus. Aber es ift vielleicht nicht hinreichend erwogen, daß wie auf fo vielen andern Gebieten, so auch auf dem der militärischen Reorganisation bes Staats er boch nichts anderes war als ber Testamentevollstreder eines größeren Beiftes. Es fteht awar nicht in unseren Büchern geschrieben, aber wohl in den Thatsachen, die fie berichten, daß die augustische Organisation des stehenden Seeres in der That gurud geht auf ben Dictator Caefar.

Es wird, um bieje Berhältniffe uns zu vergegemwärtigen, por allen Dingen baran zu erinnern fein, daß, wie ber Brincipat felbst ein Compromif ift zwischen Republif und Monarchie, fo auch das stehende Seer der Raiserzeit in vielen und wichtigen Beziehungen noch unter bem Ginflug bes altrepublifanischen Suftems fteht. Bor allen Dingen zeigt fich bies in ber engen Begrengung biefes Beeres, fowohl ben Zweden wie ber Bahl nach. Es mar ausichlieflich bestimmt für ben Schutz berjenigen Gebiete, welche, wie namentlich die spanischen, noch Bölferschaften von halber ober nur nomineller Botmäßigfeit umichloffen, und für Die Bertheibigung berjenigen Provingen, welche nicht an von Rom abhangige Staaten grengten und baher gegen bie vollfreien Rachbaren, wie die Barther und die Germanen, eines ftetigen militärischen Schutes bedurften. Eine Ansnahme macht nur Aegypten, bas nicht eigentlich Theil des römischen Reiches, sondern persönliches Besigthum bes jedesmaligen Princeps war und nach seinen altnationalen Normen verwaltet wurde, und in gewissem Mage auch Die Sauptstadt Rom, Die unter möglichft schonenben Formen mit

einer schwachen stehenden Besatzung zu versehen man sich hatte entschließen muffen. Abgesehen von den in diese beide Hauptstädte gelegten Truppen war bas gesammte romische Heer im Wesentlichen nichts als die Summe ber Besatzungen ber am Guphrat, an ber Donau und am Rhein, am Saum ber afrikanischen Bufte angelegten Grenziestungen. Dem entspricht die außerordentlich geringe (Vesammtstärke: das stehende Seer der römischen Mongrechie hat auch nach der starken Vermehrung, die Augustus in der zweiten Satite feiner Regierung burchführte, unter Zusammenrechnung aller in den drei Welttheilen zerstreuten Abtheilungen. nicht mehr als höchstens 250,000 Mann betragen. ältester Beit die Bürgerschaft Roms einen stehenden Bosten der Bürgerwehr in den hafen an der Tibermündung gelegt hatte. ohne daß sie darum zum stehenden Geer überging, so durfte in gewissem Sinn wohl gesagt werden, bag bas stehende Beer bes Angustus unter den veränderten Verhältnissen nicht viel mehr war als chemals die alte Seecolonic Ditia. Man muß, um die augustische Militärordnung wenigstens zu begreifen, sich baran erinnern, daß die revublikanische Landwehrordnung damals sowohl wie noch lange nachber verfassungsmäßig zu Recht bestand und jogar von berselben mahrend des zwanzigjährigen Bürgerfrieges ein nur zu ausgiebiger Gebrauch gemacht worden mar. Sicherlich war es der Grundgedanke der neuen Ordnung die allgemeine Dienstwilicht festzuhalten und für den Kall eines großen Aricaes neben der geringen Rahl der stehenden Truppen das Heer durch Bürgeraufgebot zu bilden. In der That ist das alte Wehrinstem nicht von Augustus ober seinen Rachfolgern abgeschafft worden, fondern in fich zu Grunde gegangen in Folge des Wisbrauchs, der mährend des vieljährigen Bürgerfriegs von dem Bürgeraufge= bot gemacht worden war, und des durch diesen Diffbrauch herporgerusenen Rückschlags, der unendlichen Sehnsucht nach Frieden und Rube, welche Italien und die ganze von Italien beherrschte Welt durchdrang und die nach der actischen Schlacht um jeden Breis befriedigt sein wollte. Selbst so ichwere Schläge, wie die Katastrophen an der Donau und am Rhein in den spätern Jahren bes Augustus, vermochten die gebrochene Spannfraft der Burger-

ichaft nicht wieder zu erweden. Die Bürgerwehr der Republik ift nie abgeschafft worben, aber fie ift nicht mehr unter bem Brincipat: Die einst fo ftreitbare Bevölferung Italiens hat fich ber Baffenführung raich und völlig entwöhnt. Ginen unmittel= baren Antheil baran hat die Regierung nur infofern gehabt, als fie die Dienstzeit auf 20, fpater fogar 25 Jahre feftfeste; mas natürlich zur Folge hatte, daß von ba gebiente Leute, Die wieder unter die Waffen gerufen werden konnten, so gut wie nicht vorhanden waren und in allen folgenden Krifen allein die Berufsjoldaten auf dem Felde erscheinen. Indeg ift die Absicht die Bürgerschaft ber Waffen zu entwöhnen babei wahrscheinlich wenigstens nicht in erster Reihe mangebend gewesen: zunächit haben bier Diefelben Sparfamteiternaffichten gewirft, Die Die gesammte augustische Reorganisation des Kriegswesens in einer für ben Staat unheilvollen Ausbehnung beberrichen. Im Gefammtergebniß wird man immer fagen burfen, bag ber Brincipat nicht zu ber Bilbung eines stehenden Beeres gefommen ift, wie es für einen von bem allgemeinen Landwehrinftem abgehenden Großstaat erfordert wird, und bag insofern, wenigstens negativ, die republikanischen Grundgebanken auch in ber Raiserzeit noch bas Militarmejen bes Staats beherricht haben.

Auch sonst hielt der Principat sest an den leitenden Gebanken des republikanischen Wehrspstems, so weit es irgend möglich war. Die alte Beschränkung der Dienstpsticht auf die stamms verwandten Latiner oder doch auf die Bewohner Italiens siel allerdings unter dem neuen Regiment, das den Begriff der Reichse angehörigkeit auch auf die Provinzen erstreckte; aber man blied dabei den Richtbürgern nur eine untergeordnete Stellung im Heerwesen zu gewähren und sie von den Offizierstellungen auszusschließen, serner auch dabei sich der ausländischen Werdung schlechthin zu enthalten. Den stehenden Dienst sührte man zwar sür die Gemeinen und die Unterossiziere ein, indem man die Dienstpslicht des eingetretenen Mannes, wie schon gesagt ward, auf 20—25 Jahre normirte; aber man ließ doch nur Berussessoldaten zu, nicht Berussoffiziere. Die Offizierstellung blieb vielmehr nach wie vor begriffen in der Magistratur; einen höheren

Militärstand als solchen kennt der Principat so wenig wie die Republik.

In wie hohem Grade auch der Principat noch von dem militärischen System ber Republik beherrscht wird, tritt am beutlichsten hervor in dem Gegensat, den hierin das diocletianischconftantinische Regiment zu ihm einnimmt. Go wie mit beffen Eintreten das wirklich monarchische Brincip sich feststellt, wird neben dem alten in den Grenzfestungen garnisonirenden Beere (militem limitanoi ober riparienses) die neue nur an des Raisers Berson, aber an keinen Ort gebundene Felbarmee (exercitus praesentalis) eingerichtet; es treten die ausländischen Truppen in der Weise ein, daß diese geworbenen Leute (auxilia) an Rang und Sold ben Reichstruppen voranstehen; es beginnen die Berufsvisigiere, insonderheit die Hauptleute der germanischen Werbetruppen, die von da au, gang wie die Hauptleute der Diadochenund bie Condottieri bes Mittelalters, erft auf bem Schlachtlelb und bann and im Rath anfangen die erste Rolle zu spie-Will man einmal scheiben zwischen Republik und Monarchie In Mom. fo ift, auch vom militärischen Gefichtspunkte aus, Die Mirnie bei Procletian und Conftantin zu ziehen, nicht bei Caefar und Muguitus.

tis fann keinem Zweisel unterliegen, daß das Festhalten an ben noch lebensfähigen Elementen des republikanischen Heerwesens, wie wir es bei Augustus finden, im Wesentlichen auch Caesars Abssichten entspricht. Er eben wollte die Republik nicht auflösen, sondern erfällen; und sicher würde hier vor allem er sein Wort eingelöst haben.

Versuchen wir im Einzelnen uns zu vergegenwärtigen, in welcher Abeise Caesar das römische Heerwesen gestaltet hat oder dach hat gestalten wollen, so kommt uns dabei zu Statten, daß er dazu gelangt ist, den Lürgerfrieg mit der Ueberwindung der aprifanischen Heere der Gegner zu beendigen — denn der zweite spanische Krieg hat, wie die sprische Militärrevolte, nur einen linaten Charafter und daß, als er zwei Jahre darauf umfam, er die inneren Verhältnisse des Reiches geordnet hatte und im Vertitt stand einen answärtigen Angrisskrieg zu beginnen. Wir

dürfen demnach voraussetzen, daß die inzwischen von ihm getroffenen Einrichtungen, insonderheit die Feststellung ber Truppenftarte und bie Bertheilung ber einzelnen Truppenförper, im Allgemeinen einen befinitiven Charafter getragen haben. - Es fommt uns ferner gu Statten, bag ber unmittelbar nach Caejars Tobe wieber entbrennende Rrieg hauptfächlich zwischen ben verschiedenen bei seinem Tode vorhandenen Truppenführern und Truppenförpern geführt worben ift und bag aus ben darüber vorliegenden Berichten mit faft völliger Sicherheit hervorgeht, wie viele Legionen Caefar bei feinem Tobe gehabt hat und wo biefelben bamals ftationirten. Unfer Sauptgewährsmann hiefur ift eben einer ber Benerale felbit, zwischen benen jener Krieg geführt worden ift, Gaius Afinius Bollio, beffen Darftellung biefer Kriege uns vorliegt in dem ziemlich ausführlichen Auszug eines verftändigen Briechen ber habrianischen Zeit, des Appianus; sowohl der Geschichtsschreiber selbst wie auch sein Epitomator haben ben Charafter Diefes Rrieges ber Generale wohl begriffen und es uns möglich gemacht bie Barteinahme und bie Schicffale ber einzelnen Legionen einigermaßen zu verfolgen. Sie haben auch ziemlich genan die alten, das heißt die bei Caefars Tode bereits porhandenen Legionen von benjenigen geschieben, die die verschiedenen Beerführer sofort nach seinem Tobe allerorts unter die Baffen stellten. Die politischmilitärischen Bechselfälle aber, welche gunächst zu dem Sieg der Senatspartei in ber Dit- und ber Caefarianer in ber Beithälfte bes Reiches und fodann zu bem großen Entscheidungstampf zwischen ber Republit und der Monarchie auf bem Schlachtfeld von Philippi führten, find von der Art, daß alle vorhandenen Truppenförper in dieselben hineingezogen wurden und wir sicher überzeugt sein fonnen in der Summe der überlieferten Gingelvorgange bas Gesammtbild einigermaßen vollständig zu befigen. Die Breifel, welche über einzelne Nebenfragen bleiben, vermögen der wefent= lichen Sicherheit bes Gesammtergebniffes feinen Abbruch zu thun. Rur diefes foll hier in seinen Umriffen bargelegt werben.

Caefar hatte während bes Bürgerfriegs, ben er an der Spipe von neun alten Legionen begonnen hatte, sein Heer theils durch neue Aushebungen, theils durch Einreihung der überwundenen und ۶

gelangenen Gegner unabläffig verfiärkt und gebot am Schlusse dessellelben mindestens über 40 Legionen. 1) Aber nach der Besendigung des Krieges wurden die ältesten dieser Legionen, namentslich die neun gallischen wohl sämmtlich, aufgelöst und das Heer mindestens um den vierten Theil reducirt. Bei seinem Tode bestand die Armee aus 32 Legionen, ungerechnet diesenige, welche in Syrien von ihm abgefallen war und damals unter C. Caecilius Plassus gegen seine Generale in Wassen stand. Diese Legionen, deren Normalstärke auf 5—6000, die Effectivzahl durchschnittlich auf etwa 4(N) Plann angesetzt werden kann, waren damals solgens dermaßen vertheilt.

In der subspanischen Provinz führte C. Asinius Pollio, der spätere (Geschichtssichreiber der Bürgerfriege, das Commando über 2 Vegionen.\*) In der nordspanischen Provinz und dem damals damit vereinigten narbonensischen Gallien hatte M. Aemilius Lepidus die doppette Pahl.\*) In den neu zum Reiche gebrachten gallische germanischen Landschaften stand L. Munatius Plancus mit 3 Legionen. Die westlichen Provinzen des Reiches also hatten zussammen eine Besatung von 9 Legionen.

In dem eisalpinischen Gallien stand eine Legion, deren Obers besehl bald nach Caesars Tode D. Brutus übernahm.

Illyricum, die an der Nordostgrenze Italiens gegen die Donau

<sup>1)</sup> Die bödzste Ziffer, die uns zufällig genannt wird, ist die der 37. Legion (well. Alex. 9), und es ist guter Grund vorhanden, daß die Ziffernreihe in sich vollständig gewesen ist. Auch daß sie mit 37 keineswegs abschloß, ist wahrscheinlich. Dazu kamen noch einige Legionen, die keine Ziffer geführt haben, wie die legio Martia und die legio Alaudae.

<sup>9)</sup> Appian 3, 46. Wenn Pollio im Jahr barauf 3 Legionen hat, wie er selbst berichtet ad fam. 10, 32, so wird eine bavon neu ausgehoben sein.

<sup>&</sup>quot;) Appian 3, 46. Eine ber Legionen mit Lepidus selbst befand sich zur 3ent ber Ermordung Casars zusällig in Rom, wird aber später an den Ort ihrer Bestimmung abgegangen sein.

<sup>4)</sup> Pieser sührte zwar den mutinensischen Krieg mit zwei gedienten Legionen (Rippian 3, 49); aber die eine davon, die im Sommer 711 als zweijährige bezeichnet wird (Planeus dei Cicero ad fam. 10, 24, 3), ist wahrscheinlich erst unn d Brutus im Frühjahr 710 unter die Bassen gerusen worden.

zu neu von Caesar eingerichtete Provinz, war bem P. Batinius mit 3 Legionen anvertraut.

In ber neuen Provinz Africa gebot T. Sextius über 3 alte Legionen. In Aegypten und insbesondere in Alexandria standen hamals 4 Legionen, so daß auf Africa überhaupt 7 famen.

Im Often waren zwei Obercommandos je von 3 Legionen gebildet worden, das eine in der bithynisch pontischen Provinz unter D. Marcius Crispus, das zweite in der sprischen unter L. Statius Murcus. Als Caesar starb, waren alle diese Truppen in Sprien zusammengezogen, um die Militärrevolte des Bassus niederzuschlagen.

Das Feldheer endlich, das Caesar selbst zunächst gegen die Geten an der Donau und weiter gegen die Parther zu führen gedachte, bestand aus 6 Legionen; es besand sich im Frühling 710 auf dem Marsch in Makedonien. Wenn Caesar nach dem Bericht der Schriftsteller für den schweren parthischen Krieg 16 Legionen bestimmt hatte, so sind außer jenen sechs die vier in Aegypten und die sechs in Syrien und Kleinasien aufgestellten Legionen mit in die Rechnung gezogen.

Fassen wir diese militärischen Ordnungen ins Auge, so fällt zunächst die allgemeine Gleichartigkeit derselben mit denen des späteren Principats auf. Die inneren, durch ihre Lage vor seindslicher Invasion geschlüßten Provinzen, die alte Provinz Africa, Asien, Kilikien, Makedonien i) mit Achaia, dann die sämmtlichen Inseln: Sicilien, Sardinien, Kreta sind ohne namhafte Besahung, eben wie dies dann in den späteren senatorischen Statthalterschaften des Principats Regel geworden ist.

Freisich gilt das Gleiche in gewisser Weise auch schon für die Republik. Schon sie hat, so weit es anging, ihre Provinzen so geordnet, daß sie ohne stehende Besatzung verwaltet werden konnten und ihren militärischen Schutz hauptsächlich in den von

<sup>1)</sup> Dies jagt ausdrücklich Cicero Phil. 10, 5, 11. Auch die spätere Entwickelung der Dinge in Makedonien steht dem nicht entgegen; man hat nur zu beachten, daß dabei auch die drei Legionen des Statthalters der Nachbarprovinz Allprieum mit in Betracht kamen.

Nem unangigen Kömgreichen fanden. Wo aber dies nicht durmsaführen war, wie namentlich in den svanschen Provinzen und in Wasedomen. das vor der Sinrichtung der neuen Provinzellung in der keinsaringe videne, mußte schon die Republik sich in iner ventakuns sakinka dauernden Besegung verkehen, was den der deim des kunenden Hereris geweien ist. Allein diese durm der Komalage erwäunigenen ungleichmäßig durchgeführten, wertall den der Samit und Ungunft der Berkonen und der Versaumissen durchfreusen Andrömungen des bisgarchischen Regiments sind dennoch durmaus verkineden von der seinen, einheitlichen und in immakigen Ingamisanden des Bertinedigungskinkens, welches zu Samit uns antgegenntrer und durfen uns nicht hindern, die Sind durch der nie Eingeben beseigen und der wassenlosen Provinzen, ihr der die gunse Ingamisanden des Sindipolie Browinzen, die der der Sindipolie Ingamisanden des Sindipolie Provinzen, der der der Eingeben dereiten und der wäsenlosen Provinzen, der der der Traumischen Unternannen des Sindipolie Browinzen, der der Sindipolie Unternannen des Sindipolie Browinzen, der der dereiten aus der wäsenlosen Provinzen, der der der Traumischen Unternannen des Sindipolie berüht, auf den Traumische Einschlichen und der Traumischen Unternannen des Sindipolie berüht, auf den Traumischen Lieben der Sindipolie berüht, auf den

Diebeite ile ihremitumit ber beforfichen und ber auguftischen Die gegenet von ihrem eine in michmennen Weitaus ber größte Die beit bei beit beiter Wohnen ber fehrt wieder . Der Berteit Gemein Geben in bei beiden franischen genen Ber in Die Die Die Geborgering nach Abtrennung s auf dem bereiten best einem Landichaft den Ramen bes angen im der ihr wenne gen ber framichen Nordproving Sie Sie Beite gegenent ind bemalle anter bie befrie-Singligen, in genge wich birter bes gallich germanische, 🔍 🤸 is in ihr geberr Kingen gegen. Die einenelichen Träger Brneipat, sich and the state of t ich in generalen bie gemmendes an ber mittleren und and the second second description des pannothe same with the experience and bie dam unter And the state of t general in Bergen bei ber bei ber beiten bas general bei bei bei bei bei beite beift, bas numi-New York of Breiter mit in Sas ber Euphratarmee. general ber bei ber bei beite Organisation berato unbedenflich fagen

dürsen, daß Augustus nach Beendigung des Bürgerfrieges wesentlich zu den Einrichtungen zurückgesehrt ist, die Cäsar gestroffen hatte, als er am Ziele zu stehen glaubte.

Um jo bemerkenswerther find die Abweichungen, die in den beiben Organisationen fich zeigen. Die Differengen in ber Stärfe ber einzelnen Truppenförper werden freilich bahin nicht gerechnet merben burfen. Obwohl bie caefarische und bie ursprungliche augustische Ordnung auch in dieser Sinficht fich vielfach berühren. hat fich die relative Bertheilung unter bem Brincipat allerdings ichon früh wesentlich anders gestaltet: aber die ftetigen Schwanfungen und felbit die bauernden Berichiebungen der Rahlenverhältniffe berühren die organisatorische Grundlage ber Dislocation nicht. Wohl aber ift es ein von Caefar auf Auguftus vererbter Grundgebante, daß bas einzelne Commando regelmäßig mehrere Legionen, in der Regel zwei ober drei, zuweilen auch vier umfaßt. Bang in gleicher Beije ift auch die Militarordnung bes fruberen Brincipats gebacht. Erft die argwöhnische und unfichere Bolitif ber späteren Berricher, namentlich feit Domitian, bat allmählich die Auflösung der größeren Commandos von brei ober mehr Legionen herbeigeführt und bas neue Spftem entwickelt, wonach ber einzelne Obercommandant häufig nur eine und nie mehr als zwei Legionen unter seinem Befehl hat. - Indeg es find andere Momente hervorzuheben, in benen wirkliche Differengen fich zeigen.

Bunächst ift es ebenso evident wie nach beiden Seiten hin charafteristisch, daß Augustus mit einer weit schwächeren Armee auszukommen gedachte, als dies in Caesars Plan gelegen hatte. 1)

<sup>1)</sup> Hiebei ist ein Factor außer Ansatz gelassen, der sur die augustische Organisation einigermaßen ausgleichend eintritt: ich meine die Zuziehung der Nichtbürger zum Heerdenst. Wir sinden diese in dem Heerwesen Caesars und ebenso noch in der Triumviralzeit hauptsächlich nur in der Gestalt der von den abhängigen Opnasten gesandten Mannschaften, vorzugsweise Reiter und Schützen. Erst Augustus scheint das Augistarsystem eingeführt, das heißt, einer seden Legion eine Anzahl sest organisieter Insanterie- und Cavallerieabtheilungen aus den Nichtbürgern beigegeben und diese mit unter das Obercommando des Beschläshabers der Legion gestellt zu haben. Die relative Stärke der älteren Hilfstruppen entzieht sich jeder Schähung. Die Augista der Legion können für die spätere Zeit mit Wahrscheinlichkeit dieser selbst an Stärke gleichgeset werden; aber ob

Aber sehr bald, noch unter Augustus selbst, stellte sich heraus, daß Augustus hierin zu weit gegangen war und er der Friedens= sehnsucht ber Bürgerschaft und ber finanziellen Bedrängnig auf Rosten ber vitalen Interessen bes Staats Rechnung getragen Selbst wenn man das Feldheer Caejars nicht in Anjat bringt, betrugen seine garnisonirenden Truppen doch 26 Legionen. Aber Augustus hat sich zunächst mit einem weit geringeren Prajengstand, es scheint von 18 Legionen, begnügt und das Heer erft auf 25 Legionen gebracht, als ber gefährliche pannonische Krieg ihn nöthigte ober auch vielleicht ihm die erwünschte Gelegenheit gab zu jener großartigen Militärreorganisation, die eine ernste finanzielle und politische Krife im Gefolge hatte und die troß der nach schweren Kämpfen durchgesetzten neuen Steuern doch das ökonomische Kundament des römischen Militärwesens auf die Dauer erschüttert hat. Die caesarische Rahl ist, nachdem Augustus auf fie zurückgekommen mar, im Besentlichen für die Folgezeit maßgebend geblieben. Nach der Barusschlacht, in der drei Legionen aufgerieben wurden, hat Augustus sich barauf beschränkt eben so viele neue zu errichten; und überhaupt schwankt bis auf das Ende bes 2. Jahrh. die Bahl ber Legionen zwischen 25 und 30, um bann unter Severus sich auf 33 zu stellen; eine eigentlich ins Gewicht fallende Vermehrung des stehenden Heeres ist in der That erst unter Diocletian erfolgt. Man wird also sagen burfen, baß die wichtigste aller politischen Ziffern, der Brafenzstand des stehenben Heeres, von Cacfar für drei Jahrhunderte hinaus festgestellt worden ist; selbst sein Nachfolger, dessen egoistisch-dynastische Nachgiebigkeit gegen die Strömungen der öffentlichen Meinung oftmals an den Bürgerkönig Ludwig Philipp erinnert, mußte durch die harte Nothwendigkeit sich davon überzeugen lassen, daß unter dieselbe nicht ungestraft hinabgegangen werden konntc.

Aehnlich verhält es sich mit einer anderen Abweichung, die

sie schon unter Augustus diese Höhe erreicht haben, ist sehr zweiselhaft. Zu ziffersmäßig seiten Ansehungen ist hier nicht zu gelangen; aber es ist sehr wahrscheinslich, daß Augustus, indem er die Bürgertruppen weit unter die von Caesar seitzestellte Jahl abminderte, in der ansehnlichen Berstärkung der aus den Nichtsbürgern ausgehobenen Abtheilungen eine Compensation suchte.

Anguitus von Caejars Blan fich gestattete: es ift bies die Unterbriidung bes bithynisch - pontischen Commandos. Wenn einmal Die Grenzvertheidigung mit einer fo geringen Truppengahl durchgeführt werben follte, fo blieb wohl nichts anderes übrig als ben Schut der Ditgrenze von Rleinafien den dort bestehenden Clientelstaaten, infonderheit den Königen von Galatien und Rappadofien anguvertrauen, wie bies früher unter bem läffigen Regiment ber Republit geschehen war. Aber die Folgen fonnten nicht ausbleiben : der armenische Krieg unter Nero wäre ohne Zweifel im Reim erftidt worden, wenn neben ben sprischen auch pontische Legionen jur Sand gemejen maren; Die ifolirte Stellung bes Militarcommandos am Euphrat, beifen nächite Nachbaren rechts bas ägnptische, links bas Sauptquartier an ber unteren Donau maren. war auf die Dauer unhaltbar. Es fam hingu, daß die Clientelftaaten felbit großentheils ichon unter Auguftus und Tiberins mit bem römischen Reich vereinigt wurden und die an die Stelle ber Dynaften tretenden Statthalter ohne genugende romische Truppen noch weniger als die Erbfonige ben Grengichut zu leiften vermochten. Go ging benn ber erfte fabige Offigier, ber nach Tiberius auf ben römischen Thron gelangte, ber Kaiser Bespafianus auch hier wieder auf Caefars Anordnungen gurud und richtete ein Militarcommando von zwei Legionen in Rappabofien ein.

Dagegen gehört es in einen anderen Kreis und ist von Dauer gewesen, daß, während Casar eine Legion in Rorditalien stationirte, Augustus, von seinen Gardetruppen abgesehen, Italien von aller Besatung befreite. Der selbst erklärte indeß, daß er damit nur eine von Caesar beabsichtigte Maßregel zur Aussührung

<sup>1)</sup> Nach Appian 5, 3 gab Casar der Sohn γνώμη τοῦ πρότερον Kaisagos dem cisalpinischen Gallien die Antonomie, das heißt nicht das römische Bürgerrecht, das dieser Landschaft schon früher ertheilt war, sondern die Ausbedung der provincia oder, was dasselbe ist, die Auslösung der dortigen Militärcommandos. Uebrigens begegnet dennoch militärische Besegnan dieses Gebiets noch unter Angustus (C. I. L. V, 5027 vom J. 731 vgl. 4910), womit wohl die damals laut werdende Klage zusammenhängt, daß man die Landschaft wieder zur Proping mache. (Sueton de gramm. 30; Staatsrecht 2³, 229.)

bringe; und es ist in der That beachtenswerth, daß, während fonst die caesarischen Militärcommandos, wie wir sahen, durchgängig mehrere Legionen umfassen, allein bas italische aus einer einzigen Legion besteht. Die politischen Grunde ber Beschränkung und der späteren Beseitigung dieses Commandos liegen auf der Hand: ber Principat konnte Legionen auf italischem Boben keinem gestatten, da er selber sie sich versagte. Aber es gereicht dem Augustus zu hoher Ehre, daß er dazu that dies Commando auch materiell entbehrlich zu machen, indem er Norditalien aus einer Grenge in eine Binnenproving umwandelte und längs ber gangen Alpenkette dauernden Frieden schuf, in langwierigen Kämpfen jene lange Reihe von mehr ober minder unruhigen Bergvölkern bezwingend, die das Siegesbenfmal oberhalb Monaco auf ber äußersten Spite ber Secalpen aufzählt. Die vorsichtige Behandlung der militärischen Organisationen auf den beiden Abbangen ber Alpenfette, die dort von Augustus eingerichteten untergeordneten Commandanturen, theils der fleinen einheimischen Dynasten, theils kaiserlicher Vertreter von Ritterrang, die Fernhaltung jedes senatorischen Commandos von den cottischen und den Scealpen sowohl wie aus Noricum und Raetien, ist ber Stellung bes augustischen Principats durchaus angemessen, mahrend Caesars großartige Rühnheit es stets verschmäht hat in seinen Wertzeugen zugleich eine Gefahr zu erkennen.

Es bleibt noch eine lette Verschiedenheit oder vielmehr eine lette Frage, die darum nicht weniger gefragt werden soll, weil sie gewissermaßen eine Frage ist ohne Antwort. Das Heer Caessars bestand bei seinem Tode neben jenen 26 in seste Garnisonen gelegten Legionen aus sechs anderen, die bestimmt waren unter der unmittelbaren Führung des obersten Feldherrn erst an der Donau, sodann am Euphrat die Schlachten Roms zu schlagen. Diese Einrichtung ist dem Principat fremd; derselbe kennt neben den Garnisonstruppen, wie schon bemerkt ward, ein Feldheer nicht; und da es ebenso wenig eine Reserve giebt, 1) so bleibt, wo jenes gebraucht wird, nichts übrig als aus den sonstigen Garnisonen

<sup>1)</sup> Denn die dürftige Institution ber evocati verdient diesen Ramen nicht.

bie irgend abkömmlichen Truppen nach ben zunächst bedrohten Bunften zu betachiren - eine Einrichtung, auf der die militärische Unbeholfenheit und Schwäche bes Principats in erfter Reihe beruht und durch deren beillose Consequenzen eben die diocletianische Reform bes Militarmefens hervorgerufen worden ift. Es muß babin gestellt bleiben, was Caefar in biefer Sinficht beabsichtigt hat. Möglich ift es, daß er jenes Feldheer nur transitorisch aufgestellt hatte und es feine Absicht war nach vollendetem Feldzug diefe Legionen in die Garnisonen zu vertheilen ober auch, wie früher Die gallischen, aufzulösen. Aber innere Bahricheinlichkeit bat es nicht, daß ein Felbherr und Staatsmann wie Caejar Diefelbe impotente Organisation bes Militarmefens beabsichtigt haben foll, wie fie späterhin sein militärisch wenig begabter Erbe geschaffen ober zugelaffen hat. Riemand mußte es beutlicher begreifen als er, daß bei einem Spftem, wie das romische war, bei bem Mangel jeder brauchbaren militärischen Reserve, bei der offenbaren Ungulänglichkeit bes allgemeinen Aufgebots, ber Staat auf ben Angriffsfrieg, überhaupt auf den großen Krieg verzichtete, wenn er fich barauf beschränfte bie mobile Armee aus Detachements ber garnisonirenden Truppen zusammenzuseten. Für den bevorstebenden Doppelfrieg gegen bie Beten und bie Barther wenigftens ift Caefar nicht in diefer Weise verfahren; jene jechs Legionen werben ausbrudlich unterschieden von den zehn in den nächst angrenzenden Provingen garnisonirenden, die auch bei dem Bartherfrieg mitzuwirfen bestimmt waren. Es hat alle Bahricheinlichleit für fich, bag bies mehr war als eine Magregel für ben einzelnen Fall. Bir werden barum als die lette und die wesentlichste Berichiebenbeit der caefarischen und der augustischen Militärordnung hinstellen burfen, daß Caefar die Gefammtarmee etwa zu vier Fünfteln als Grenzwacht bislociren, bas lette Fünftel aber als disponible Feldarmee in ber Sand behalten wollte, Anguftus aber auf die lettere Bergicht leiftete. Wenn dies richtig ift, jo hat auch bier Die Revisionsinftang ber Geschichte bem Dictator fpaterhin Recht gegeben gegen ben Raifer; ber romische Staat ift, freilich erft nach brei Jahrhunderten, abermals zurückgefommen auf die Hufftellung einer ftebenben mobilen Urmee.

## Bur Entstehungsgeschichte der pragmatischen Sanktion Raiser Rarl's VI.

Bon

## Rugust Fournier.

Fast ohne Beispiel scheint es zu sein, daß in Sachen eines Staatsaktes von der weittragenden Bedeutung der pragmatischen Sanktion Karl's VI. bis in die lette Zeit völlige Unklarheit herrschte und über seine Geschichte ein Dunkel gebreitet lag, welches trog der mehrfachen Versuche, es zu zerstreuen, heute noch nicht gänzlich geschwunden ist. Hat man sich doch lange genug darüber getäuscht, was überhaupt unter ber pragmatischen Sanktion zu begreifen sei, und dort nur eine einheitliche und einseitige Staats= handlung erblickt, wo man sich endlich genöthigt fand, einen Romplex gesetzäftiger Uebereinkommen zwischen den Ständen ber einzelnen öfterreichischen Länder und dem Kaiser als Landes= fürsten zu erkennen. Immerhin aber bleibt hier noch manches Räthsel zu lösen übrig, und unter den Fragen, welche bringend Beantwortung heischen, steht die nach ber Genesis ber pragmatischen Sanktion obenan. Was vor dem Jahre 1713, in welchem Karl VI. die Successionsordnung im Hause Habsburg seinen Ministern und geheimen Räthen verfündete, bezüglich des Nachfolgerechts ber Frauen festgesett worden war, wurde bis auf die jungste Zeit so gut wie völlig bei Seite gelassen. Und wenngleich die letterschienene Arbeit über dieses Thema') sich auch mit der Entstehung des wichtigen Staatsgesetzes beschäftigt, so gebührt ihr doch neben dem einen Berdienst, unsere Kenntniß von der Sache durch manchen werthvollen Beitrag bereichert und gefördert zu haben, auch noch das andere, daß sie uns belehrt, wie viel noch zu thun übrig sei, daß sie auf das wesentliche Hinderniß hinweist, welches sich noch heute jedem Bersuch einer Geschichte der prasmatischen Santtion in den Weg stellt: die Unzulänglichseit des bisher befannt gewordenen urkundlichen Materiales und die Schwierigseit, dasselbe aus den Fonds der öffentlichen Dokumente nach Bedarf der Forschung zu ergänzen.

Es hat wol einmal die Absicht bestanden, sämmtliche Urfunden, die auf die bamalige Regelung der Erbfolge Bezug nahmen, von Staatswegen im Drude ju veröffentlichen. Im Jahre 1720, fury nachdem ben öfterreichischen Landständen die Intimation betreffs ber neuen Nachfolgeordnung zugegangen war, fragte Graf Mois Harrach, ber Landmarschall von Riederöfterreich, bei Sofe an, "ob nicht ihro Kanf. Man, gefellig fein mechte, daß man ben völligen actum mit dem hoffdecret und allen beplagen, mit allen benen vorgegangenen handlungen vnd ber fünfftigen erflärung, auch ber in fine erfolgenden bandfagung in offentlichen drudh geben fonne ober folle?" Gine Staatstonfereng, Die am 22. Mary bes genannten Jahres gusammentrat, billigte ben Borfchlag Sarrach's, umfomehr "als bie allergnäbigfte Intention ift, daß folche Erbfolge jedem moge fund gemacht werden". 2) Der Raifer resolvirte guftimmenb. Dennoch fam man davon gurud: die Beröffentlichung bes Apparates, ber die neue Thronfolge-

<sup>1)</sup> Bidermann, Entstehung und Bedeutung der pragmatlichen Sanktion. (Separatabdruck aus der Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Wegenwart. 1875, in zwei Abtheilungen.)

<sup>\*) &</sup>quot;Der gehorjambsten hof Canzlen allerunterthänigster Referat die vom Landmarschallen gethane aufragen und hierüber allerunterthänigst aufgebettene Resolutionen wegen convocation der hierländigen Ständen zur publication der Erb-Folge betreffend." (Archiv des K. K. Minist. des Innern.) Bidermann a. a. D. 2, 25 Ann.

ordnung begleitete, unterblieb — und bis auf den heutigen Tag ist es noch nicht zu einer authentischen Bekanntmachung der Akten der pragmatischen Sanktion gekommen.

Unter den Beilagen zum Regierungsdefrete an die niedersösterreichischen Stände, welches diesen die Annahme der neuen Erbfolgeordnung empfiehlt, befinden sich zwei Dokumente, die für die Entstehungsgeschichte der pragmatischen Sanktion von der höchsten Bedeutung sind.

Das eine ist "das ewige Pactum mutuae successionis" vom 12. September 1703, ein Familienstatut, mit welchem nicht allein die Thronsolge im Mannsstamme in den spanischen wie in den österreichischen Ländern, sondern auch die Erbsolge unter den Frauen, wenn es nach Abgang der männlichen Descendenz dazu tommen sollte, geregelt wird. Aufgerichtet bei der Gelegenheit und am selben Tage, da Leopold I. und der römische König Ioses zu Gunsten des Erzherzogs Karl auf Spanien Berzicht leisteten, bildet das "Pactum" die Grundlage und repräsentirt es das Hauptinstrument der pragmatischen Sanktion. Ein Blick in die erste Zeit der Regierung Karl VI. sest uns darüber ins Klare.

Nach dem Tode Josef's I. (17. April 1711) war Karl der einzige Repräsentant bes habsburgischen Mannsstammes. Denn jener hatte lediglich Töchter, Marie Josefe (geb. 8. Dezbr. 1699) und Marie Amalie (geb. 22. Ottbr. 1701), hinterlassen, und außer biesen lebten nur noch brei Schwestern Karl's. Der lettere selbst, seit 1708 verheiratet, hatte noch keine Kinder und war nach der Rückfehr aus Spanien von feiner Gemahlin getrennt, Die bort bis 1713 zurückblieb. Für ben Fall seines Tobes galt wol in ben meisten Ländern das Erbrecht der Frauen, jedoch feineswegs in allen, nicht in benen der ungarischen Krone. Kein Wunder, daß schon im Jahre 1712 die Frage der Thronfolge sowol bie Staatsmänner am Wiener Sofe als bie Stände ber genannten Länder eifrig beschäftigte, in deren Beantwortung bas künftige Schickfal biefer wie bes gangen österreichischen Staatswejens lag. Schon in den ersten Monaten treffen wir auf Verhandlungen in der Sache. Richt die Regierung

bes Raifers hatte darin die Initiative ergriffen. Karl felbst wünschte wol, in der Hoffnung auf einen eigenen Thronerben, Die gange Succeffionsangelegenheit noch nicht erörtert. Und bagu tam ein anderer Umftand. Benn man von Bien aus die Sache gur Sprache brachte, bann burfte nicht weiter verschwiegen werben, was bisher als strenges Geheimnig bewahrt worden war: daß bereits eine Uebereinfunft Rarl's mit Leopold I. und feinem Bruder Jojef aus früherer Zeit bestand, die für ben Fall, ben man jest ins Auge faßte, vorsorgte, indem sie nach dem Abgange ber manulichen Descendeng gunächft bie Nachfolge ber Töchter Jojef's festjette. Diefer innerhalb ber Familie geschloffene und beschworene Bertrag - jenes "Pactum mutuae successionis" - brauchte nur öffentlich befannt gemacht und ben Ständen zur Annahme empfohlen zu werden. Man zögerte jedoch, ein Dofument zu publigiren, in beffen Beftimmung zu Gunften ber Tochter bes letzverftorbenen Raifers man ben Reim eines Zwiftes mijchen diefen und ben Schweftern Rarl's VI., eines Sabers in ber Familie erblictte. 1)

<sup>1)</sup> Rur jo ift wol ber folgende Abfat in einem Bortrage des Freiherrn von Seillern vom Ende April oder Anjang Mai zu verstehen: "Die gehorfambfte Deputation bette einsmable fast wünschen mogen, daß diese jach (nicht "fich") noch ein wenig hette anfteben tonnen, nicht daß felbe an fich nicht hochft erwünschlich und heilfamb, als auch, ba die Sungarn noch in ber forcht, und Em. R. Dt. im Ronigreich armiert feind, jest an ber rechten Reit fene, Diefen Bunft mit hoffnung gueten ausgangs in vortrag und seine richtigfeit zu bringen, - fondern wehlen durch beren Beseiftigung eo ipso auch die Ordo Successionis auf ben hoffentlich niemahle erfolgenden Fall under (nicht "weber") benen nachgelaffenen Leopolbin = und Jojephinifden Ertherhoginen, welches secretum man bis bato aus hochtringenden urjachen noch gefliffen ohnberührt ober boch verbetht gehalten, zu einer Beit erörthert und ber wellt fundbahr gemacht wurde." Abgedruckt bei Rufuljevic, Articuli et constitutiones diaetarum seu generalium congregationum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae 2, 108. Beldjes jene "hochtringenden ursachen" gewesen seien, erfahren wir aus dem Protofolle der Konferengfitung vom 27. April 1712, bas jenem Bortrage zu Wrunde liegt. Schade, daß Bibermann (a. a. D. 1, G. 8), bem basselbe befannt geworden, die entscheibende Stelle nicht nach dem Originale abgebrudt bat. Danach batte Seillern Anftog genommen "an dem Berbrug Den die Regelung ber weiblichen Erfolge im Schoofe der faiferlichen Familie

Die Anregung, die Nachfolgefrage jum Austrag zu bringen, fam von anderer Seite. 3wischen Kroatien und Clavonien zu einem, Kärnthen, Krain und Steiermark zum anderen Theile hatten sich im Laufe der Zeit enge Beziehungen gefnüpft. Dieselben mußten sich beim Tobe Karl's VI. nothwendig lösen. wenn nicht bei Reiten vorgesehen wurde, was wieder nur geschehen konnte, indem man auch in den genannten Ländern dem Erbfolgerechte der Frauen Geltung verschaffte. In diesem Sinne wandten sich die froatischen Regnicolaren im April 1712 nach Wien mit dem Anerbieten, auch ihrerseits die Thronfolge der weiblichen Descendenz anerkennen zu wollen, wofern nur die staatsrechtliche Verbindung mit Innerösterreich aufrecht erhalten bliebe. Balb hatten die Ungarn von biefem Schritte ber Rroaten Renntniß erhalten und fragten deshalb bei Sofe an. fah man sich dadurch und überdies durch die in jenem Jahre muthende Beft, die jedermanns Leben bedrohte, zu einer Erklarung aedrängt. Nachdem Verhandlungen mit den Ungarn über die weibliche Thronfolge fürs Erfte zu feinem Refultate geführt hatten. 1) versammelte der Kaiser am 19. April 1713 die Minister und geheimen Rathe in feierlicher Sigung, ließ ihnen bas "Pactum mutuae successionis" vorlesen, erläuterte seinen Inhalt und ent= band zum Schluffe die Unwesenden für diesen Kall ihrer Ber-

herauf beschwören müßte". Wenn ich nun Bidermann recht verstehe, so vermuthet er, es habe schon in jenen Tagen die Absicht bestanden, den Familientraktat von 1703 zu Gunsten der weiblichen Nachkommenschaft Karl's VI. abzuändern, und der Zwist, den man besorgte, wäre aus einer Kränkung nicht allein der Schwestern, sondern auch der Nichten des Kaisers entsprungen. Ich kann aber auch diese Schwestern, sondern auch dem augegebenen Sinne deuten, da doch nur das "Pactum mutuas successionis" "verdeckt gehalten" werden konnte, nichts anderes. Einen gänzlich versehrten Sinn giedt, dem sehlerhaften Abdruck dei Kusussjevis ohne Weiteres solgend, die ungarische Uedersehung dei Salamon, a magyar királyi szék betöltése és a pragmatica sanctio története (Pest

<sup>1)</sup> Siehe darüber Bidermann 1, 6 ff. Was uns hier über das Anerbieten der Kroaten und die Berhandlungen mit den ungarischen Magnaten im Jahre 1712 und den nächstfolgenden geboten wird, hat schon früher von einem ungarischen Schriftsteller eine eingehende Darlegung erfahren. Bgl. Salamon a. a. C. S. 84 ff.

pflichtung, über bas Gehörte Stillschweigen zu beobachten. 1) Nach ber Faffung bes Notariatsinftrumentes über dieje Sigung, wie basselbe im Jahre 1720 ben Ständen mitgetheilt und spater wiederholt gedruckt wurde,2) war der Raifer in der Erflarung, bie er ju dem "Pactum" gab, von den Beftimmungen besielben, foweit fie bie Ordnung ber Erbfolge unter ben Frauen betrafen, wesentlich abgewichen: wenn bort ber Borrang ber Tochter Josef's vor benen Rarl's ausbrudlich betont worden war, jo follte jest nach bes Raifers Worten für ben Fall feines Todes ohne männliche Erben die Rachfolge seiner anzuhoffenden Tochter vor jenen eintreten.3) Der Wortlaut des Bertrages von 1703 aber wurde

1) Rugegen waren auch ber Judex Curiae Ungarns, Graf Nitolaus Balffn, und ber ungarifche Rangler Graf Illefhagh, wahrend man gur Bertragichliegung im Jahre 1703 feinen ber ungarifden Bürdentrager jugezogen batte.

<sup>1) 3</sup>m Codex Austriacus Supplem. ("Sammlung Defterreichischer Gesebe und Ordnungen") 1748, G. 683 f. und ichon vorher bei 3. 3. Mofer, Acta publica und verschiedene andere Schrifften, die Succession in denen Deftertridnichen Erb - Landen und jest regierender Rapferlicher Majeftat darüber errichtete sanctio pragmatica betreffend, Pars I, Frantfurt 1738. Dann im "Pragmatijden Archiv" (1741), bei Dlenjchlager, Geschichte bes Interregni nach Absterben R. Karl's VL (1742) 1, 12 ff., Saberlein, Abrif einer umitanblichen Weichidne ber pragmatifchen Sanktion (zuerft 1746, dann 1774 in ben fleinen Schriften I.), Schrötter, Abhandlungen a. d. öfterr. Staatsrechte (1766) V. Bon Reueren bei Bolf, Geschichte ber pragmatischen Canttion (1850), in ungarischer Ueberfepung bei Salamon, G. 103, und an vielen anderen Orten.

<sup>1)</sup> Auf den Biderfpruch zwijchen dem "Pactum" und dem Rotariatsinstrument - ber "Sanctio Pragmatica" bes Cober Auftriacus - ift icon mebriach aufmertiam gemacht worden: von Urneth, Bring Eugen von Cavonen 3, 165, und in desselben Berfaffers Maria Therefia's erfte Regierungsjabre 1, 4, von Salamon, S. 102 und neuerlich wieder von Bidermann 2, 25 ff. Aber auch ichon im vorigen Jahrhundert war derselbe nicht unbemerft geblieben, und nach Rarl's VI Tode grundete Rurjachjen barauf feinen Einspruch gegen Die Rechtsgiltigfeit ber pragmatischen Santtion. Hormahr, Anemonen 2, 121 findet es "unwahrscheinlich, daß biefes Befet schon zu einer Beit gerade jo erlaffen worden fei, wo der Raijer noch lange finderlos, wo er durch ferne Berge und Meere von feiner Gemalin getrennt war und nur Schweftern und Bruberstöchter hatte". Bas hiegegen Rante, swölf Blicher preußischer Weichichte (Berfe XXVII, 37), anführt, ift gewiß gutreffend; nur mußte bemerft werben, daß hormant's Einwendungen nicht fowol gegen das Datum (1713) der Urfunde ale vielmehr bagegen gerichtet find, bag icon in jenem Jahre bie Be-

in diese vom Referendarius von Schickh abgefaßte Notariats= urkunde nicht aufgenommen und ist erst nach dem Tode Karl's VI. öffentlich bekannt geworden. 1)

Das zweite Dokument ist die lettwillige Verfügung Kaiser Leopold's I. vom 26. April 1705, eine vom Vizekanzler Freiherrn von Seillern versaßte Urkunde, von der der venezianische Botsichafter Dolsin in seiner Finalrelation aus dem Jahre 1708 zu berichten weiß, daß nur die darin enthaltenen Legatbestimmungen über den Unterhalt der Kaiserin und ihrer Töchter zur allgemeinen Kenntniß gesommen seien, der Rest jedoch — Verfügungen zu

stimmung betreffs des Borrechts der Töchter Karl's darin enthalten gewesen sei. Die Entscheidung darüber dürste vielleicht in den Protosollen der geheimen Konscrenz aus den Jahren 1717—1719 zu suchen sein, einer Zeit, da nach dem Tode des einzigen Sohnes des Kaisers— Leopold stirbt am 4. November 1716— die Aussicht auf eine männliche Deszendenz wieder unsicher geworden war, und mit der Gedurt einer Prinzessin, Maria Theresia, die Frage der weiblichen Thronsolge von Neuem alles Interesse in Anspruch nahm.

<sup>1)</sup> Das Dokument wurde zuerst von furfächsischer Seite producirt, und zwar in deutscher Uebertragung und verderbt in dem "Manifest, darinnen die Urjachen enthalten, warum Ihre Majeftat ber König von Bohlen und Churfürft au Sachsen Gich genothigt gesehen, die Baffen zu ergreifen . . . Dregben, im Monat October 1741" (Sammlung einiger Staatsichriften, welche nach Ableben R. Rarl's VI. zum Borichein gefommen, 2, 1067), später lateinisch und nicht eben forreft in dem "Rechtsbegründeten Beweiß" (Sammlung 3, 99). Beber Olenschlager noch der Berfasier des "Bragmatischen Archive" wußten von dem "Pactum". Sie hielten und erflärten die Ceffiongurfunde von 1703 für diejenige, auf welche Karl VI. zehn Jahre fpater Bezug nahm, und veröffentlichten sic nach Lamberty, Mémoires pour servir à l'histoire du 18. siècle, 2, 518 unter dem Titel "Erbfolge und Theilungsvergleich". Eben jo wenig hatten die bagerifden Bubligiften Renntnig von dem Schriftstude. Der Autor der "Grundlichen Ausführung" (Sammlung 2, 627) tennt auch nur das Cessionsinstrument und wundert fich höchlich, daß "darinnen nicht das mindeste enthalten, so auf Abgang bes fammtlichen Defterreichischen Danns - Stammes bes lettern Possessoris ättiste Erp-Herzogliche Tochter zur Erbfolge berieffe". Auf demselben Standpunkte fteht auch das "Chur-Banerifche Manifest wegen ber Desterreichischen Erbfolge" (Sammlung 2, 963). — Später hat J. J. Mofer ben Erbvertrag von 1703, jedoch nur zum Theile, in sein "Teutsches Staatsrecht" (12, 408) und in sein "Familienstaatsrecht der teutschen Reichsstände" (1, 87) ausgenommen.

Bunften bes Erzherzogs Rarl - ftrenges Geheimnig blieb. Dur als Gerücht habe verlautet, Rarl fei barin zur Regierung Tirols, Rarnthens und ber Steiermarf fur ben Fall berufen worden, bağ es ihm nicht gelange, fich als König von Spanien zu behaupten. 1) Auch der Staatsrechtslehrer 3. 3. Mofer hat von Mehnlichem gehört; boch zeigt auch er fich nicht um vieles genauer unterrichtet als der Benegianer. 2) Die Geschichtschreibung aber mußte fich feither begnugen, jene Andeutungen unter bem gleichen Borbehalte zu verzeichnen, unter welchem fie biefelben überfam. Erft bem Berfaffer ber schon mehrfach berührten jungften Arbeit über bie Entstehung ber pragmatischen Sanftion ift ber Wortlaut bes Testamentes befannt geworben. Doch hat auch Bibermann es unterlaffen, benfelben in feiner Bollftandigfeit gu bieten, und fich lediglich auf eine allzu furze Andeutung bes Inhalts beichränft. Ja, er begegnet bem Dofumente mit bem Zweifel, ob man es wol dabei wirklich mit einer von Leopold unterzeichneten und fomit giltigen Urfunde ju thun habe, und gibt den Bestimmungen besfelben eine Deutung, als berogirten fie dem Erbfolgestatut von 1703 und "gertrummerten" bamit bie Bafis bes ipateren Befetes über die Succeffion ber Fragen. 5) Es foll nun in Folgendem - nach furzer Darlegung ber Umftanbe, unter benen bie beiben Schriftstücke entstanden - versucht werben, bas Gegentheil biefer Behauptung als richtig zu erweisen und bie Nothwendigfeit darzuthun, in jenem "Pactum mutuae succes-

<sup>3) &</sup>quot;Il Cancelliere Saillers scrisse le finali disposizioni, ma salvi li legati della consorte e delle figlie proporzionati al loro mantenimento fii il resto tenuto occulto col più geloso secreto, acciò non si publicassero le dichiarazioni favorevoli all' Arciduca. Traspira che sia chiamato alla sovranità del Tirolo, Stiria e Carintia quando non li riesca di conseguire più dilatato commando nella Monarchia contenziosa die Spagna."
v. Arneth, Relationen der Botidafter Benedigă über Desterreich im 18. Jahrebundert. ©. 2.

<sup>\*)</sup> Bgl. Teutsches Staatsrecht 12, 420: "Übrigens solle Kanser Leopold verordnet haben, daß in dem Falle, da senn zweiter Print Carl nicht zum Besit der Spanischen Monarchie gelangen tönnte, derselbige die Grafschaft Tyrol befommen sollte". Ebenso im "Familienstaatsrecht" 1, 89.

<sup>\*)</sup> Siehe unten S. 21, Ann. 1.

sionis" in der That die rechtliche Grundlage für die Fest= setzungen der pragmatischen Sanktion zu erblicken.

Zugleich sollen im Anhange die beiden erwähnten Urkunden ihrem vollständigen Wortlaute nach zur Beröffentlichung gelangen und somit zum Theile die im Eingange angedeutete Lücke füllen. 1) Der Text derselben ist dem schon mehrsach angeführten Akte aus dem Jahre 1720 — der Zuschrift der Hoffanzlei an die niedersösterreichischen Stände — entnommen, dem, wie bereits bemerkt, die beiden Dokumente abschriftlich beiliegen und welchen das Archiv des Ministeriums des Innern in Wien bewahrt.

Wir kennen heute die Grundzüge der Politik des Wiener Hoses am Beginne des vorigen Jahrhunderts. Es ist die Absicht der daselbst vorwaltenden Partei, das Gesammterbrecht der österzeichischen Linie des habsburgischen Hauses auf die mit dem Tode Karl's II. erledigte spanische Monarchie zur Geltung zu bringen. Wan zeigte sich lange Zeit unnachgiedig, als die durch eine bourbonische Herrschaft in Spanien in ihren kontinentalen und transatlantischen Interessen arg bedrohten Seemächte in Wien auf eine Abkunst drangen, weil dieselben die Ausgedung eines Theiles vom spanischen Erbe forderten, und erst nach langem Zögern und auf vieles Drängen entschloß man sich dazu, den Haager Allianzvertrag — am 7. September 1701 — mit jenen Staaten einzugehen, die sich gleichwol darin verpslichteten, dem Kaiser zur Gewinnung Mailands, Reapels, der toskanischen Küste, Siciliens und der katholischen Riederlande mit allen Kräften zu verhelsen.

Die allgemeine Tendenz der Politif der Seemächte aber, zuscheich mit ihren eigenen Interessen das Gleichgewicht Europas gegenüber der bourbonischen Uebermacht zu wahren und den

<sup>1)</sup> Die Biedergabe des "Pactum" nach authentischen Quellen mag neben der hohen Bichtigkeit desselben für die Genesis der pragmatischen Sanktion auch noch der Umstand rechtsertigen, daß die ursprüngliche schlerhaste Publikation bisher von allen, die sich mit dem Gegenstande beschäftigt, übersehen wurde; auch Bidermann kennt nur den theilweisen Abdruck bei Moser a. a. O.

Unfpruch Sabsburgs zu verfechten, erhielt bald nach bem Abichluß ber großen Alliang eine gang bestimmte Richtung. Mit ber Rriegserflärung ber Berbundeten im Dai 1702 gerieth ber offene Sandelsverfehr Englands mit Spanien und Spanifch-Amerika ins Stoden, und auch bie gebehnte Rufte Portugals murbe ben Schiffen ber Seemachte unzugänglich, als es Ludwig XIV. gelang, Don Bebro in die bourbonische Bundesgenoffenschaft hineingunothigen. Die einzige Ausfunft lag fast nur noch im Schmuggel. Aber auch bafür ichwanden bie Aussichten, feitbem Bortugal, beffen Bermittelung in berartigen Geschäften mit ben fpanischen Rolonien über bem Dzean englische Unternehmer feit einer Reihe von Jahren schäten gelernt hatten, auf ber Seite ber Wegner ftand. Sollte Englands Sandel nicht auf empfindliche Beife Schaden nehmen, bann galt es, Portugal möglichft ichnell von Franfreich loszutrennen und für die große Allianz zu gewinnen. In Liffabon ließ man fich gegenüber ben englischen Anerbietungen nicht allzu fprobe finden. Dan erwog, daß man als offener Gegner ber Seemachte nicht im Stande fein wurde, feine Rolonien gegen Angriffe von borther zu bewahren, und bag überdies mit England ben maßgebenden Artifeln ber portugiesischen Bilang ber entscheidende Martt verloren geben müßte. 1)

Nur forderte man, da die nächste Gesahr bei einer Annäherung an Frankreichs Gegner sicherlich von Spanien her drohte, die Bertreibung Philipp's V. und einen habsburgischen Prinzen als König des Nachbarreichs. Die seemächtliche Politik mußte also ihre nächste Aufgabe darin erblicken, das Wiener Kabinet für das portugiesische Bündniß zu interessiren, den Kaiser zur Absendung des Erzherzogs Karl nach Portugal und zur Abtretung seiner Ansprüche auf die spanische Monarchie an densselben zu bewegen. Man fand aber den Wiener Hof einigermaßen schwierig. Die alte kaiserliche Partei vereinigte sich mit den Anhängern des römischen Königs Josef, um das Gesammtserbrecht des Kaisers als Sauptes der habsburgischen Familie

<sup>1)</sup> Bgl. biefür: Noorden, Europäische Geschichte im 18. Jahrhundert 1, 356 ff., 387 ff.

und seines erstgeborenen Sohnes als des nächsten Erben zu betonen und die Unterstützung der Verbündeten vor allen Dingen
zur Eroberung der italienischen Fürstenthümer zu sordern, welche
schon ihrer Nähe wegen das Herrscherhaus weit höher schätzte als
das entsernte Spanien. Dafür aber waren die Seemächte, denen
jetzt eine Verdindung mit Portugal vor allen Dingen am Herzen
lag, nicht mehr zu gewinnen. Ueberdies erklärte sich ein Theil
der spanischen Aristofratie geradezu für den jüngeren Sohn Leopold's als Karl III., und als endlich dem Wiener Kabinet das
Bündniß Englands und Hollands mit Portugal als ein fait
accompli entgegentrat, da war mit Zaudern nichts mehr zu ändern.
Um 12. Februar 1703 verzichteten Kaiser Leopold und der
römische König in seierlicher Bersammlung zu Gunsten Karl's
auf ihr Anrecht an die spanischen Königreiche und Brodinzen.

Mit ber formlichen Abtretung Spaniens und ber Begrunbung einer neuen Linie war die Herrschaft des habsburgischen Hauses dort wie in den öfterreichischen Erbländern bei Leopold's Tode auf zwei Augen gestellt. Die Cessionsurfunde enthielt kein Wort darüber, was geschehen solle, wenn der eine oder der andere ber beiben Söhne, ober etwa beibe ohne männliche Erben bas Zeitliche fegneten; Josef hatte nur zwei Tochter und Rarl war noch gar nicht verheirathet. Vor Kurzem hatte man einen König ohne Nachkommen sterben sehen, und um seine Länder lagen alsbald die Mächte Europas gegeneinander in der Fehde. man nun die Möglichkeit offen laffen, daß das gleiche Schauspiel vielleicht schon binnen furzer Reit sich wiederholte? Freilich tounte ber Erzherzog als König von Spanien über feine Reiche gleich Rarl II. in seinem letten Willen verfügen, und bann war es wol bas wahrscheinlichste, bag er zu Gunften der österreichischen Linie testirte. Aber gerade ber lette König hatte ein Beispiel dafür geliefert, daß es nicht immer die Rucksicht

Ç

<sup>1)</sup> Die Cessionsurkunde ist abgedruckt im Codex Austriacus 3, 452 s.; vorher bei Rousset, interêts presens des puissances de l'Europe 1, 335; Lamberty, Mémoires 2, 518; Zincen, Ruhe von Europa, Supplem. S. 7, und an anderen Orten. Siehe oben S. 7, Ann. 1.

auf Blutsverwandtschaft sei, welche das Testament diktire. Konnten nicht dereinst dei Karl III. dieselben Umstände und Erwägungen wiederkehren, die seinen Borgänger zu Gunsten gerade dessenigen Hauses verfügen ließen, mit dem das eigene im Jahrhunderte langen Kampf gelegen hatte? Und dann dieselbe Aufregung in Europa und wieder Anspruch und Hader, und der Krieg, in den man jest eintrat, war umsonst geführt.

Dazu sollte es nicht kommen. Bon demselben Tage wie das Cessionsinstrument (12. September 1703) ist eine zweite Urkunde Leopold's datirt, welche für alle Fälle vorzusorgen die Bestimmung hat. Dieses Statut des Kaisers mit den eidlichen Zustimmungserklärungen der beiden Söhne bildet das "Pactum mutuae successionis".") Damit zum Bohle der Christenheit — lautet es — die Einigkeit unter den beiden Linien des Hauses gewahrt bleibe, solle verkündet werden, was in Ansehung einer wechselseitigen Erbsolge des Kaisers Wille sei. Und darnach wird fürs Erste als ein allzeit giltiges Geseh verordnet, daß sowol in den Königreichen und Provinzen spanischer Haussischen und Ländern die Nachsolge im Mannsstamm der weiblichen Descendenz stets vorausgehen und unter den Descendenten das Recht der Erstgeburt gelten solle.

<sup>1) 3</sup>m Rotariatsinftrument ber feierlichen Gigung vom 19. April 1713 beifit es: "Soldemnad hat berfelbe (Graf Seillern) aus dem ben Sanden gehabten Königlich Spanischen, bon bamals Königlicher, nunmehro auch Raifert. Majestät unterschriebenen, und mit Ihrem anhangenden Königl. Infigel befraftigtem Original-Acceptations-Inftrument ben Spanifchen Eingang, folglich aus Raifers Leopoldi und Romijden Konigs Jojephi unterschriebenen und mit anhangenden zwenfachen Raiferl, und Konigl. Infigeln bestätigten Gucceffions-Inftrument ben völligen Inhalt vom Anfang bis gum Ende, famt bem bengefügten Notariatifchen Anhang, Endlich wiederum aus dem Königl. Spaniichen Instrument die Unnahm- und Ihrerseitige Berbindung bis zum Ende ebenmäßig mit bem Notariatischen Anhang laut und beutlich abgelesen, welche Instrumenta batirt fennt Bien ben 12. Septembris 1703. Rachdem biefes alfo geicheben, haben Ihro Kanjerl. Majeftat hauptfächlichen Inhalts weiters bermelbet, es fen ans benen abgelejenen Inftrumentis bie errichtete und befdwohrne Disposition und bas ewige Pactum mutuae successionis zwischen benden Jojeph- und Carolinischen Linien zu vernehmen gewesen zc."

Kür den Kall, daß Karl III. ohne Söhne stürbe ober sein Mannsstamm erlösche, solle - ohne Rücksicht auf weibliche Descendenz — die ganze spanische Monarchie mit allen ihr verbunbenen oder unterworfenen Königreichen und Provinzen an ben Kaiser, seinen Erstgeborenen ober bessen Kinder und legitime Nachkommen zurückfallen. Sollten Töchter Karl's ober seiner legitimen Deszendenten vorhanden sein, so werde für bieselben gesorgt werden, wie es bisher des Hauses Sitte mar. auch ihnen bleibt ihr Recht der Nachfolge gewahrt, welches nach bem Ausgange bes Mannsstammes und der weiblichen Nachkommenschaft Josef's I., die jenen überall und allzeit vorangeht. noch immer einmal Geltung gewinnen kann (integro etiam illis jure, quod, deficientibus Nostrae stirpis maribus legitimis et, quae eas ubivis semper praecedunt, Primogeniti Nostri foeminis, juxta primogeniturae ordinem quandocunque competere poterit). Damit mar ausdrucklich festgesett, daß die Tochter Josef's mit all ihrer Nachkommenschaft den Töchtern Karl's voraufzugehen haben. Sollte hinwieder Josef, ohne Sohne zu hinterlassen, von hinnen geben, oder seine männliche Nachkommenschaft aussterben, so gelangt Karl, beziehungsweise seine männliche Descendenz zur Herrschaft auch in allen Erbkönigreichen und Ländern. Bezüglich ber Frauen gilt jedoch auch hier, was bereits festgestellt wurde (ratione foeminarum superstitum id observandum erit, quod in proximo casu constitutum est).

An diese Bestimmungen über die Erbsolge schließt sich die Berfügung, daß Karl keinerlei Anspruch auf die Erbländer, Josef keinen solchen auf Spanien erheben dürse, doch bleibe des Kaisers Recht in jenen Ländern der spanischen Krone, die zum deutschen Reiche gehören, überall gewahrt, ein Borbehalt, wie er auch in der Cessionsurfunde zum Ausdruck gelangt. 1)

<sup>1)</sup> Bgl. hiezu Bidermann, Entstehung und Bedeutung der pragmatischen Sanktion. 2. Abth., S. 22 f. Mit diesen allgemeinen Worten mochte man sich hier begnügen, um den Spaniern, denen die Integrität ihres Staates über Alles ging, kein Aergerniß zu geben. Wir wissen jedoch von einer geheimen Abkunst, in welcher die künstige Vereinigung Mailands mit den österreichischen Ländern ausgesprochen wurde. (S. darüber Arneth, Prinz Eugen 1, 213. 467 und Noorden, Europ. Geschichte im 18. Jahrhundert 1, 397).

Dies der Inhalt des Erbfolgestatuts Leopold I., an welchem sestzuhalten der Kaiser selbst am Schlusse, der römische König in einem Nachtrage dazu, der König von Spanien hingegen in einer besonderen Urkunde, in welcher die beiden Instrumente über die Cession Spaniens und die wechselseitige Erbfolge inserirt sind, sich eidlich verpflichten. Man sieht, es wäre ein Irrthum, die sogenannte leopoldinische Successionsordnung vom Jahre 1703 für eine einseitige Berssügung des Kaisers zu halten, wie man nach der Publisation dersselben bei Woser zu schließen geneigt sein könnte: sie ist vielmehr ein Bertrag, geschlossen zwischen Josef und Karl und bindend sür die ihnen entstammenden Linien des habsburgischen Hauses. Daß Leopold den Inhalt des Uebereinkommens formulirte, ist in seiner Stellung als Oberhaupt der Familie begründet.

Das "Pactum mutuae successionis" ift auf Brund der Abtretung Spaniens aufgerichtet worben, bat in bem fpanischen Ronigthume Rarl III. seine Boraussetzung und bilbet gleichsam bie Ergangung jenes Ceffionsinstruments. Deshalb finden wir darin eines möglichen Falles feine Erwähnung gethan, ber fich gleichwol ber Betrachtung aufdrängt und am Wiener Sofe auch nicht jest erft zur Erörterung gelangt ift. Allerdings war im Erbfolgevertrage dafur vorgesehen, bag ber Ronig von Spanien ohne Erben fturbe, aber mit feinem Borte angebeutet, mas geichehen folle, wenn es bem habsburgischen Bringen überhaupt gar nicht gelänge, fich als herrn ber fpanischen Monarchie zu behaupten, wenn ber Traftat ber Mächte, ber bereinst ben Krieg beschloß, ihm die Anerkennung Europa's versagte. Dort war die Beftimmung aufgenommen, daß ber neue Ronig von Spanien fich jedes Anrechtes auf die Erbländer und jeder Forderung an die öfterreichische Linie begebe und für seine Familie selbst zu forgen habe: aber wie, wenn des Kampfes Bechselfälle wider ihn ent= ichieben und ihn zwangen, bem Bourbon bas Feld zu raumen? Und wenn Leopold in jenem Familienstatut bas Bringip ber Brimogenitur in der Erbfolge unabanderlich für alle Zeiten fest= jeste, wollte er es wol auch bann aufrechterhalten wiffen, wenn

<sup>1)</sup> Bgl. unten G. 21, Unm. 1.

die Abrausschung dafür, d. h. die Repräfentanz des habsburgischen Wiannsstammes durch einen seiner Söhne in jedem Reiche, zu Poden siel und der aus Spanien verdrängte Erzherzog mit leeren Händen in die Heimat zurückhrte?

Es war aber, wie erwähnt, nicht bas erste Mal, daß der Matter abuliche Erwägungen anftellte und die Zufunft feines weitaus geliebteren Sohnes überbachte. Noch als Karl II. pon Spanien am Leben und ber Blan, ben jungen Erzherzog Rurl als prasumptiven Erben ber ipanischen Monarchie an ben Mabrider hof zu senden, wiederholt zur Sprache gekommen war, wuste ber venezianische Gesandte in Wien nach Hause zu berichten Rarl babe Aussicht, entweder die Krone von Spanien. ober boch minbestens ein italienisches Fürstenthum für sich zu erlangen: schlügen all diese Bunsche fehl, dann bliebe ihm immer Tirol als natürliche Apanage. 1) Es war dies jene Graffchaft. bie im 17. Jahrhunderte von dem Komplex der übrigen Länder almosondert unter der Herrschaft einer jüngeren Linie des habsburnischen Saufes gestanden hatte und erft zur Zeit Leopold's mit tenen vereinigt worden war. Die Worte bes Italieners laffen keinen Aweifel übrig, daß der Raifer ichon frühzeitig an eine unab-Internige Stellung für seinen zweiten Sohn gedacht. Aber gu einer bindenden Aufzeichnung in diesem Bunkte ist es weder por bem Jahre 1703 noch bei Gelegenheit ber Cession Spaniens gekommen. Ohne Zweifel scheiterte die Sache — wofern sie, wie gewiß angenommen werben barf, zwischen Bater und Sohn zur Erbrterung tam — an bem romischen Könige. ) Satte sich boch

<sup>1) &</sup>quot;Cesare lo ama con distinta tenerezza, e lo uorebbe inalizato al Nicchio di grandezza maggiore di quella, che possiede. Le Corone delle Spagne, ò al meno alcuno dei Stati d'Italia sono gl'oggetti della sua fortuna; e quando tutto dal destino le uenisse negato, il Tirolo douerebbe ensere il suo naturale appanaggio." Finalitelation Carl Muzini's vom Sabre 1600 bei Fiebler, Die Melationen ber Botispafter Benedigs über Deutschland und Desterreich im 17. Sabrhundert 2, 393.

<sup>\*)</sup> Bei Fieder, Benezianische Relationen a. a. D. vergißt Ruzini nicht hinzuzusissen: "Il Re (Foseph) però non uedrebbe uolontieri il riparto, ne che cadesse l'obligo d'alcuna divisione sopra l'Heredità de' Paterni l'omani.

Josef nach langem Markten zu den österreichischen Ländern Mailand für die Zukunft verschreiben lassen,") und sollte sich nun für einen leicht möglichen Fall — die triegerischen Ereignisse auf der iberischen Halbinsel ließen das Ziel der Erwerbung Spaniens für den Erzherzog noch in weiter Ferne erblicken — Tivols, des Berbindungsgliedes mit Italien, entäußern? Nach langem Weigern hatte er zur lleberlassung Spaniens an Karl seine Zustimmung gegeben: sollte er jest darüber hinaus dem Bruder anch noch eines oder mehrere der Erbländer reserviren, für den Fall, daß die Expedition mißlang? Sollte er einer Versügung seinen Weisall geben, welche ihn im eigenen Interesse zu den größten Opfern zwang, um Karl in Spanien zu unterstüßen und vom Hause fern zu halten?

Endlich mag wol eine Pression, der er fich nicht gut entwinben tonnte, Jojef genöthigt haben, nachzugeben. Der Raijer hat ben Bedanfen, seinen jungeren Gobn für ben Kall, bag fich bas ipanische Unternehmen zerschlüge, mit einem Erblande auszustatten, mit fich herumgetragen, bis er in ben erften Monaten bes Jahres 1705 bas Ende feiner Tage tommen fab. Da mochte er fich mit feinem Bergenswunsche nochmals an Josef gewendet und Diefer als den letten Billen feines fterbenden Baters refpeftirt haben, was er bisher als eine ftorende politische Magregel mit Eifer befampft hatte. Um 26. April 1705 läßt Leopold burch ben Freiherrn von Seillern fein Testament abfaffen, um - wie es im Eingange heißt - "mit Einwilligung Unfers geliebten Erstgebohrnen Cohnes bes Romischen Konigs Lbb. ju verfüegen, was zu beguemerer fortpflanzung guter Einigfeit in Unferm Durchleuchtigften Erzbauß auch fünfftiger mehrerer verforgung Unierer herzliebsten Gemablin ber Römischen Kenserin Mantt, Unfers geliebten zwenten Cohns bes Konigs in Spanien und Unjerer geliebten Dregen Tochter Lbb. gereichen fann". 2) Damit ift ber Inhalt bes Testamentes im Wesentlichen angebeutet.

<sup>1)</sup> Giebe oben G. 13, Mnm. 1.

<sup>\*)</sup> Um Schlusse erklärt der Kaiser abermals, er habe dies alles "mit Unsers geliebten Sohns des Römischen Königs Lbd. vorgangener Einwilligung und nachsolgender genehmbaltung verordnet".

Der erfte Abschnitt enthält Bestimmungen über ben Unterhalt ber Raiferin: jahrlich hundertfünfzigtaufend Bulben Beit ihres Lebens und für ein Jahr nach ihrem Tode zur Tilgung allfälliger Schulben. Ein zweiter Theil, ber im Folgenben noch nähere Beleuchtung finden foll, beschäftigt fich mit dem jungeren Sobne Rarl, mabrend ein britter die Berforgung ber Bringeffinen gum Gegenstande hat. Für die Letteren foll die Raiferin und nach beren Tobe die Bemahlin Jojef's forgen; fie erhalten zu diefem Amede für jede der Töchter, folange dieje ledig bleiben, jährlich Die Summe bon zwanzigtaufend Bulben angewiesen. Bei ihrer Berheirathung werden dieselben bem Bertommen bes Saufes aemaß ausgestattet. Um Schluffe tragt Leopold bem romifchen Ronige "zum allerbeweglichsten" auf, bas in Zeiten hoher Roth entlehnte Kirchenfilber nach möglichften Rräften und ehestens gurudguerstatten. Rur ber zweite Abschnitt ber Urfunde, welcher fich mit Rarl beschäftigt, fann bier intereffiren. Darin ift bemfelben und feinen "ehelich gebohrnen Männlichen Leibs-Erben gu Ihrem Antheil oder abfertigung" Die Grafichaft Tirol fammt ben einverleibten ober zugewandten ichwäbischen und vorderöfterreichischen gandern zugesprochen für den Fall, daß der Frieden feines ber fpanischen Königreiche bringen follte. Dem römischen Rönige bleibt bas "jus belli, pacis et foederum", der ungehinderte Durchzug und die Abhandlung der Reichsangelegenheiten. bieje jedoch nur im Einvernehmen mit bem "jedesmahligen Befiger, Inhaber und Regent fothaner Ober- und Border-Ofterreichischer auch Schwäbischer Lanben", gewahrt. Nach bem Tobe Karl's und bem Aussterben seiner männlichen Nachfommen fallen die Länder wieder an den römischen König und seine "ehelich geborne Erben" jurud. Dagegen foll "ben abgehendem Unfere Erftgebornen Cohns Liebben Chelichen Mannftamm, welches Gott ebenmäßig milbiglich abwenden wolle, Unjers andern Sohns Liebben und Ihren Chelichen Mannlichen Descendenten 3hr Erbrecht unverletzet bleiben und in iedwederem der benden unverhofften Fällen die alsdan etwo porhandene unverforgte Cheliche Töchter nach Unfers Erzhauses löblichem bertommen gebuhrend verforgt und ausgestattet werben".

Tieser lette Passus hat den Verfasser der schon mehrsach erwähnten Abhandlung über die pragmatische Sanktion zu dem Schlusse veranlaßt, es habe das Pactum mutuae successionis vom Jahre 1703 in Hinsicht der Frauenerbsolge durch das Testament seine Geltung verloren, und es sei nach dem letteren "die weibliche Nachsommenschaft vom Throne unbedingt ausgeschlossen und lediglich an Apanagen gewiesen." Des verlohnt sich, hier näher zuzussehen.

Bibermann begreift nämlich unter den "alsdan etwo vorhandenen Chelichen Töchtern" die weibliche Descendenz beider Sohne Leopold's I.2) Mit Unrecht. Jene Stelle läßt lediglich eine Deutung auf die Töchter Karl's, beziehungsweise seiner männlichen Nachkommen, zu. Denn was ist in dem ersten "der begden unwerhofften fällen" bestimmt? Es solle "nach abgang Unsers Geliebten Sohns des Königs in Spanien Liebden (als herrn von Tirol und Borderösterreich) Chelichen Mannstamms... alles insgesambt, nichts ausgeschieden, auf Unsers Geliebten Erstgebornen Sohns des Kömischen Königs Liebden und Ihre Chelich

<sup>&</sup>quot;) Bidermann n. a. D. 2, 20. Wenn wir hier überdies dem Bedenken begegnen, ob man es wol in dem Testamente wirklich mit einer von Leopold unterzeichneten und damit rechtsgiltigen Urtunde oder nur mit dem Entwurfe zu einer solchen zu thun habe, so sit dasselbe schou durch das oben (S. 8) einrie Zeugniß des venezianischen Gesandten Dolsin aus dem Wege geräumt und überdies durch den Umstand entkräftet, daß man den Ständen im Jahre 1720 doch wol nur rechtsträstige Dokumente und nicht unausgesührt gebliebene Konzepte vorgelegt haben wird. Ueberdies sinden sich die Bestimmungen des Testamentes, soweit sie die Versorgung der Kaiserin und ihrer Töchter, den Jahresgehält Karl's und die Restitution des Kirchensilbers betressen, in einem Defrete an die Hostammer vom 8. Mai 1705 (exp. 20. Angust 1708) wieder. (Archiv des L. L. Ministeriums des Innern.)

<sup>2)</sup> A. a. C. 2, 23: "In dem soeben eitirten Schriftstilde ist nämlich den beim Aussterben des Mannsstammes "etwa vorhandenen, unversorgten, ehestigen Töchtern" blos die nach des Erzhauses Hertommen ihnen gebührende Bersorgung und Ausstattung verheißen. Daß dieselben je den Thron besteigen könnten, ist darin weder gesagt noch vorgesehen." Die Frage, in wessen Händen dann wol die Autorität gelegen haben müßte, deren Ausgabe es war, die Francu zu versurgen, hat sich Bidermann nicht gestellt.

geborne Erben wiederumb gurudfallen", und jomit auch an feine Töchter. Es ist dieselbe Bestimmung, der wir in gleicher Kassung auch im "Pactum" begegnen, wo es heißt: "tum (d. i. wenn Rarl III. von Spanien jammt seiner männlichen Descendenz mit Tob abacht) tota Monarchia Hispanica omniaque illi connexa seu subjecta Regna et Provinciae ad Nos Filiumque Nostrum Primogenitum ejusve superstites liberos et descendentes legitimos . . . revertantur". Daß unter den letzgenannten auch die Töchter Josef's zu verstehen sind, ist schon früher dargethan und noch niemals angezweifelt worden. Was hier für ben Rönig gilt, gilt bort im Testamente für den Erzberzog als Herrn der tirolijchen und vorderösterreichischen Länder, und wer die Fassung im "Pactum" unbestritten läßt — wie Bidermann doch thut — wird auch die des letten Willens nicht anfechten dürfen.

Für den zweiten Fall (Tod Jojef's und jeine mannlichen Erben) beruft das Testament den karolinischen Mannsstamm zur Nachfolge. Deutlich und zum Unterschiede von der porherachenden, die jämmtlichen Erben Jojef's betreffenden Bestimmung ist hier nur von "Chelichen Mannlichen Descendenten" Rarl's die Rede. Was mit den Frauen zu geschehen habe, wird besonders festgesett: es jolle für sie gebührend gesorgt werden. Und wieder finden wir im "Pactum" den analogen Fall, ja fast bieselben Worte wieder: "Sin contra accideret... ut filius Noster Primogenitus Rex Romanorum Josephus sine liberis masculis ex legitimo matrimonio genitis fato fungeretur, vel in illius Posteris per lineam masculinam Descendentes Mares legitimi deficerent, tunc Filius Noster Rex Carolus aut qui tum supererunt ex eo per lineam masculinam prognati legitimi mares... succedent, et ratione foeminarum superstitum id observandum erit, quod in proximo casu constitutum est". Die nächstvorheraehende Bestimmung aber, auf die hier verwiesen wird, betrifft nur die Töchter Karl's: "ut si legitimas foeminas ex Filio Nostro Rege Karolo III. ejusve descendentibus legitimis superesse contingeret, iis debito modo prospiciatur, prout in Domo Nostra hactenus moris fuit-1). Demnach sind auch

unter jenen "foeminas superstites" nur die weiblichen Nachkommen Karl's zu verstehen, und Bidermann selbst hat sie auch richtig auf "die den König von Spanien etwa überlebenden Töchter besselben" gedeutet.

Wollige Gleichheit der Bestimmungen im "Pactum" mit denen des Testaments dis auss Wort. Iene Stelle des letteren, welche die Frauen an Apanagen weist, kann — wie im Bertrage von 1703 — nur auf Karl's Töchter Anwendung sinden und ihre Bedeutung nur die solgende sein: Anspruch auf Tirol und Borderschierreich hat für den Fall, daß Karl in Spanien sich nicht zu behaupten vermag, nur der Mannsstamm der karolinischen Linie, bei dessen Aussterben die Wiedervereinigung mit den übrigen Erbländern in den Händen der Linie Josef's erfolgt; die Töchter Karl's und ihre Descendenz können sein Erbrecht auf jene Gestiete geltend machen, sie werden anderweit versorgt: ebenso, wie sich von selbst versteht, wenn der Mannsstamm der eigenen Linie zur Herrichast in dem gesammten österreichischen Ländergebiete gelangen sollte.

Allerdings wird angeführt werden können, daß, während das "Pactum mutuae successionis" deutlich das Nachfolgerecht der weiblichen Descendenz des Königs von Spanien (nach derjenigen Josef's) betont, in der späteren letstwilligen Berfügung kein Wort darüber verloren wird. Ist aber damit — wie Bidermann will — jene Bestimmung, welche auch den Töchtern Karl's ihr Erbrecht wahrt, null und nichtig geworden? Gewiß nicht. Erklärt doch der Eingang zum zweiten Abschnitte des Testamentes, daß es bei allen zwischen Josef und Karl "mit ihrem beyderseitigen belieben der Theilung und Erbsolge halber auch sonsten ausgerichteten verordnungen" zu verbleiben habe. Darnach brauchten wol nicht alle die Festseungen des "Pactum" hier wiederholt zu werden; darum verloren sie wol auch ihre Kraft nicht, wenn sie hier nicht wiederholt wurden. Gibt sich doch der zweite Abschnitt des Testa-

<sup>1)</sup> Bal. oben S. 13.

mentes ausdrücklich nur als Zusathestimmung zum "Pactum". Und von all dem abgesehen würde gewiß niemand Antwort geben können auf die Frage, worin die zwingenden Umstände zu suchen wären, die Leopold I. vermocht hätten, seinen vor kaum zwei Jahren in der bindendsten Form zum Ausdrucke gebrachten Grundsfähen seht untreu zu werden.

Nein, den Festschungen des Thronfolgestatuts von 1703, soweit sie das Frauenerbrecht angehen, wird durch das Testament nicht derogirt. Es ist vielmehr die gleiche Ordnung der Succession hier wie dort, mochte sich die habsburgische Sesundogenitur in Tirol oder in Spanien etabliren: der Vorsantritt der männlichen vor der weiblichen Descendenz, das vorswaltende Recht der Erstgeburt und damit in Sachen der Frauenschfolge der Vorrang der Töchter des Erstgebornen vor denen des jüngeren Kaiserschnes.

Wenige Tage, nachdem jein letter Wille urkundlich aufgeset

<sup>1)</sup> Bidermann a. a. C. 2, 23 fnüpft an seine im Terte als irrig erwiesene Unichauung über bas Berhältniß der beiden Urfunden zu einander den Berfuch einer Erflärung des Biderfpruche zwischen bem Notariateinstrumente von 1713 und dem "Pactum" (val. oben S. 6. Unm. 3): "Meines Erachtens bezwectte die jeierliche Erflärung, welche Karl VI. am 19. April 1713 zu Protofoll gab. nebst dem Umsturze dessen, was das "Pactum mutuae successionis" vom 12. September 1703 in Anschung der weiblichen Descendenz verfügt hatte. auch noch die Annullirung des Testaments vom 26. April 1705, bessen gleichwol darin feine Erwähnung gemacht werben burfte, weil es zu den geheim gehaltenen Familienpapieren geborte. Denn es ware jonft geradezu unbegreiflich, wie Karl VI. fich barin zur Begründung ber von ihm eingeführten Thronfolgeordnung auf eine Billensmeinung feines Baters, die bas gerade Gegentheil bejagt, berufen mochte. Auch ift nicht zu übersehen, daß die Billensmeinung R. Leopold's I. vom Bahre 1703 wirklich die Form eines zwischen seinen beiden Sohnen ale (eventuellen) Stiftern zweier Linien geschloffenen "Pactum mutuae successionis" hat, durch welches Karl sich vertragsmäßig zu Bunften der Töchter seines Bruders gebunden wußte. Lag unter jolchen Umständen in der Muslegung, die er diesem "Pactum" gab, nicht eine Beraussorderung, welche nur bann riefirt merben fonnte, wenn jeine Richten um den fehr problematischen Breis einer eventuellen Bevorzugung erft noch zu gebärender Prinzeisinen fich badurch von der Sorge befreit saben, welche jenes Testament ihnen bereitete? Die Reihenfolge ber weiblichen Er ceeffion tam einer folden, allen weiblichen

worden war, ftarb Raifer Leopold, am 5. Mai 1705. Sechs Bahre fpater fein altefter Cohn Josef I., gwei Tochter, feinen männlichen Erben hinterlaffend. Und noch immer war die Frage, wer in Spanien Berr fein follte, nicht geloft; noch tobte ber Rampf, als ber Tob bes Brubers Rarl aus ber Ferne nach Baufe rief. Damit war die lettwillige Berfügung Leopold's, foweit fie fich auf ben jungeren Cohn bezog, gegenstandlos geworben und hatte mit ihrer Voraussetzung - baf ber Krieg noch por bem Sintritt Jojef's ober feiner eventuellen männlichen Erben in jener fur Rarl ungunftigen Beife gu Ende ging auch ihre Geltung eingebüßt. Dagegen trat jest bas Thronfolgeftatut vom Jahre 1703, welches für den eingetretenen Fall porforgte, allein in Kraft. Rechtsgiltig in allen feinen Bestimmungen, bildete es nunmehr bie Grundlage für das Frauenerbrecht im Gesammtgebiete ber öfterreichischen Länder, den Ausgangspunft für die Teftjegungen ber pragmatischen Sanktion. Des Raifers eigenes Berhalten bestätigt dies. Richt nur empfiehlt er im Jahre 1713 feinen Rathen, an jenem Bertrage festzuhalten, er fleidet auch, wo fein absoluter Bille fich ju Gunften feiner eigenen Tochter von bem früheren llebereinfommen scheidet, benfelben in bie Form einer Paraphraje des "Pactum mutuae successionis".

Wie weiterhin burch die Buftimmung ber Stände aus bem Hausgesete ein Staatsgesets geworben ift, fällt außerhalb bes Rahmens bieser Betrachtung.

Abkömmlingen des Hauses Habsburg drohenden Gesahr gegenüber erst in zweiter Linie in Betracht. Für Karl VI. war indessen auch diese Reihenfolge eine Sache von Wichtigkeit, und um die durch das mehrerwähnte Testament zertrümmerte Basis dafür wieder herzustellen, griff er auf eine Urkunde zurück, auf die er sich sonst nimmermehr bernsen haben würde." All das bedarf wol nach der bisherigen Erörterung keiner besonderen Biderlegung.

#### A. Das Pactum mutuae successionis.

(12. September 1703.)

I.

Nos Leopoldus Divina favente Clementia Electus Romanorum Imperator, Semper Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae etc. Rex, Archi-Dux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Lucemburgi ac superioris et inferioris Silesiae, Wirtembergae et Teckae, Princeps Sueviae, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, superioris et inferioris Lusatiae, Comes Habspurgi, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi et Goritiae, Landgravius Alsatiae, Dominus Marchiae Slavonicae, Portus Naonis et Salinarum. Manifestum facimus et ad futuram memoriam testamur, transferentibus Nobis hodie una cum dilectissimo Filio Nostro Primogenito serenissimo Rege Romanorum et Hungariae Josepho in alterum Filium Nostrum charissimum serenissimum Archi-Ducem nunc Regem Hispaniarum et Indiarum Carolum Tertium Monarchiam Hispanicam morte serenissimi quondam et potentissimi Caroli Secundi Hispaniarum Regis pientissimae recordationis ad Nos devolutam, nihil magis in votis esse. quam ut totius christiani orbis bono constans inter omnes Posteros Nostros utriusque lineae ex ambobus Filiis Nostris proditurae concordia nullis controversiarum aut dissensionum turbinibus convellenda perpetuo conservetur, Nosqi e saluberrimo huic scopo obtinendo inprimis necessarium duxisse, quae Nostra omnium circa mutuae successionis ordinem mens semper fuerit et adhuc sit apertius edicere, et ad eam jugiter sequendam Nos Nostramque sobolem quam firmissime obstringere. vero acturi non iam usitatum hactenus in Hispania successionis modum immutabimus, sed ejus potius immutationem ex spontanea cessione Hispanicae Monarchiae juxta hujus leges post Nos Filio Nostro Primogenito serenissimo Regi Romanorum Josepho Ipsiusque Posteris ante alterum Filium Nostrum serenissimum Regem Carolum Illiusque Posteros debitae resultantem aliquatenus restringemus, remque adeo universam ita ordinabimus, ut et communibus Europae votis satisfaciamus, et per aequalem utrinque successionem Filii Nostri Primogeniti progeniem ad promptius obsequium facilius permoveamus, ac proinde utramque lineam arctius uniamus, maximam denique ansam seu occasionem similium, quibus orbis pene universus et olim saepe agitatus fuit et nunc concutitur, malorum rursum concitandorum, quantum in Nobis est, radicitus praecidamus. Declaramus 1) igitur secundum initam ante Hispanicae Monarchiae cessionem et in ipsa cessione uti primariam conditionem repetitam conven-

<sup>1)</sup> hiermit beginnt, was J. J. Moser, Teutsches Staatsrecht 12, 418, vom Texte bes "Pactum" mittheilt.

tionem, statuimus atque ambobus serenissimis filiis Nostris iterum volentibus, adsentientibus et acceptantibus, hanc Deo prosperante in omne aevum valituram legem dictamus, ut in Hispanicae Ditionis Regnis et Provinciis aeque ac in aliis Nostris Regnis et Provinciis Haereditariis successio marium sanguinis Nostri per lineam masculinam ex legitimo matrimonio progenitorum, non legitimatorum, omnibus foeminis earumque descendentibus maribus et foeminis, cujuslibet lineae sint aut gradus, aeternum praeferatur, atque inter successuros Primogeniturae ratio perpetim observetur, initio sic succedendi in ditionibus penes Filium Nostrum Primogenitum Regem Josephum permanentibus ab illius filiis maribus, in iis vero, quae Secundogenito Nostro Regi Carolo Tertio cessae sunt, ab hujus prole mascula capiendo, eodemque ordine, donec per Dei gratiam utrinque mares per lineam masculinam ex legitimo matrimonio prognati extabunt, in ambabus lineis continuando. Si vero, quod Deus avertat, ant Filius Noster charissimus Rex Carolus Tertius sine liberis masculis ex legitimo matrimonio procreatis decessurus esset, aut horum posteri masculi legitimi per lineam masculinam descendentes, sive superstitibus descendentibus foeminis earumve liberis maribus et foeminis sive iis deficientibus, quandocunque extinquerentur, tum tota Monarchia Hispanica omniaque illi connexa seu subjecta Regna et Provinciae ad Nos Filiumque Nostrum Primogenitum ejusve superstites liberos et descendentes legitimos, non legitimatos, juxta receptum et nunc denuo stabilitum in Domo Nostra Augusta succedendi ordinem protinus revertantur, ita tamen, ut si legitimas foeminas ex Filio Nostro Rege Carolo Tertio ejusvo descendentibus legitimis superesse contingeret, iis debito modo prospiciatur, prout in Domo Nostra hactenus moris fuit, integro etiam illis jure, quod, deficientibus Nostrae stirpis maribus legitimis et, quae eas ubivis semper praecedunt, Primogeniti Nostri foeminis, juxta primogeniturae ordinem quandocunque competere poterit. Sin contra accideret, quod Divina bonitas pariter prohibeat, ut Filius Noster Primogenitus Rex Romanorum Josephus sine liberis masculis ex legitimo matrimonio genitis fato fungeretur, vel in illius Posteris per lineam masculinam Descendentes Mares legitimi deficerent, tunc Filius Noster Rex Carolus aut qui tum supererunt ex eo per lineam masculinam prognati legitimi mares, non legitimati, juxta ordinem Primogeniturae in omnibus quoque Nostris aliis Regnis et Provinciis haereditariis eo usque a Filio Nostro Primogenito ejusve Posteris maribus legitimis possessis succedent, et ratione foeminarum superstitum id observandum erit, quod in proximo casa constitutum est, harum omnium et procedentium ex iis mariam utrinsque stirpis successione in cunctis Nostris Posterorumque Nostrorum Regnis, Provinciis et Ditionibus quibuscunque post omnes utrinque mares per lineam masculinam Descendentes legitimos, quolibet gradu sint aut cujuscunque lineae, semper rejecta. Interea vero nec ipse filius Noster

Rex Carolus nec illius liberi aut Posteri qualescunque sive appanagii vel alimentorum sive quovis alio nomine seu praetextu quicquam aliud sive a Nobis sive a Filio Nostro Primogenito ejusve Posteris petere vel praetendere poterunt aut debebunt, sed amplissima Monarchiae Hispanicae cessione et translatione contenti sint, et tam ille quam qui illi successuri sunt Reges Filiis et fratribus filiabusque et sororibus suis ipsi provideant. Idemque de Filio Nostro Rege Josepho, Ejusque Posteris ratione Monarchiae Hispanicae cessae dictum intelligetur, salvo ubivis Sac. Rom. Imperii Romanorumque Imperatorum et Regum in eas, quae ab Imperio dependent. Provincias Ditiones et loca notorio jure. Per hoc autem nulli alii conventioni, dispositioni, legi aut consuetudini inclytae Domus Nostrae Ejusve subditorum Regnorum vel Provinciarum, dummodo hodiernae Nostrae cessioni seu translationi ejusque quas posuimus perpetuis et necessariis conditionibus non adversentur, atque propterea eatenus abolitae sint, ullatenus derogatum esto, sed in aliis capitibus ejusmodi conventiones dispositiones leges et consuetudines plenum et perfectum suum robur omnino retinento. 1) In horum omnium evidentiorem fidem et validitatem Nos una cum serenissimo Romanorum Rege Josepho praesentes hasce paginas simul cum Cessionis Instrumento velut ejus principem partem manibus Nostris subscriptas, sigillis Nostris verboque Imperiali et Regio, ac jure jurando corporaliter praestito, pro Nobis omnibusque Posteris Nostris firmavimus, atque charissimo Filio Nostro serenissimo Regi Carolo Tertio Hispaniarum, recepto ab Eo vicissim alio acceptationis instrumento, cui hae quoque tabulae insertae sunt, tradidimus utrinque aeternis temporibus observandas, non obstantibus sed abrogatis et prohibitis omnibus oppositionibus, exceptionibus et beneficiis contrariis Pontificiis, Imperialibus, Regiis, Provincialibus et legitimis quibuscunque ubicunque et quomodocunque nunc competentibus aut imposterum emergentibus vel quandocunque movendis seu allegandis. Actum praesentibus praecipuis Aulae Nostrae Caesareae Proceribus aliisque Consiliariis Sanctioris Nostri Consilii status, Viennae die duodecima Mensis Septembris, Anno a Nativitate Dominica supra millesimum septingentesimo tertio, Regnorum Nostrorum Romani quadragesimo sexto, Hungarici quadragesimo nono, Bohemici vero quadragesimo septimo. Et

Nos Josephus Dei gratia Romanorum ac Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae etc. Rex. Archi-Dux Austriae, Dux Burgundiae Brabantiae. Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Lucemburgi ac superioris et inferioris Silesiae. Wirtembergae et Teckae, Princeps Sueviae, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, superioris et inferioris Lusatiae, Comes Habspurgi, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi et Goritiae, Land-

<sup>1)</sup> Witt "retinento" folieft ber Abbrud bei Mofer, a. a D.

gravius Alsatiae, Dominus Marchiae Slavonicae, Portus Naonis et Salinarum. Profitemur omnia, quae isthoc Instrumento continentur, ab Augusto Imperatore Domino et Parente Nostro benignissimo pro summa sna prudentia et Paterno in gentem suam amore Nobis Nostroque fratre charissimo serenissimo Rege Carolo Hispaniarum convenientibus enixeque rogantibus et lubentissime acquiescentibus disposita esse, ad ea etiam exequenda et propugnanda Nos Posterosque Nostros verbo Regio jureque jurando corporali et omni firmiori, quo fieri queat, ratione devincimus adjuncta seu repetita plenissima renunciatione et abolitione omnium jurium et effugiorum contrariorum supra descripta vel alias necessaria testimonio harum literarum a Nobis subscriptarum et sigillo Nostro munitarum, Loco die et anno commemoratis.

Praesentes fuere celsissimi Dominus Ferdinandus Princeps a Schwarzenberg, Aulae Augustae Imperatricis Supremus Praefectus, aurei velleris Eques. Dominus Carolus Otto Theodorus Princeps a Salm Aulae Serenissimi Regis Romanorum Supremus Praefectus, ac Dominus Antonius Florianus Princeps a Liechtenstein, Aulae Serenissimi Regis Hispaniarum Supremus Praefectus, aurei velleris Eques. Illustrissimi et Excellentissimi Dominus Ferdinandus Bonaventura Comes ab Harrach, Supremus Anlae Caesareae Praefectus, aurei velleris Eques. Dominus Wolffgangus Comes ab Oetting, Excelsi Consilii Imperialis Aulici Praeses. Dominus Joannes Franciscus Comes a Würben, Sac. Caes. Majestatis uti Regis Bohemiae Supremus Cancellarius, aurei velleris Eques. Dominus Henricus Franciscus Princeps de Fundis; Comes a Mansfeld, Supremus Sacri Cubiculi Praepositus, aurei velleris Eques. Dominus Dominicus Andreas Comes a Kauniz, Sac. Rom. Imperii Pro-Cancellarius, aurei velleris Eques. Dominus Julius Fridericus Comes Buceleni, Caesareae Aulae Cancellarius. Dominus Joannes Fridericus Liber Baro a Seilern, et Dominus Franciscus Moles Dux de Pereti, omnes Sac. Caes. Majestatis Consiliarii status. 1) In fidem veritatis nomen meum subscripsi, ac sigillum meum apposui Sac. Caes. Majestatis Consiliarius Aulicus,

<sup>3)</sup> Es verdient bemerkt ju werden, daß die Angahl ber Mitglieder des Staatsraths, welche bier als Beugen fungiren, eine viel geringere ift als die ber zu bem Ceffionsalte zugezogenen. Bon den 35 Jugen, die am Schlusse der Abrectungsurfunde genannt werden, treffen wir hier mur elf wieder an; es ieden u. A. die beiden ungarlichen Pralaten: Kardinal Kollonig und Christian August von Sachsen-Zeis, Erzbichof und Koadputer von Gran; auch der gering Engen, ber am selben Zage bei dem Abrectungsalte meter den Anwesenden aufgeführt erfleint, ist bier nicht genannt. Wan wird aber kaum eine andere Bermuthung diesfalls ausstellen tonnen, als die, daß man um die Sache leichter als Geheimnis zu bewadren moglichft wenig Personen in's Bertranen zu zieden fur gut sand.

Secretarius status et Referendarius atque authoritate Caesarea et Archi-Ducali Creatus Notarius Publicus, qui omnia haec fieri praesens audivi et vidi ego

L. S.

Joannes Ignatius Albrecht ab Albrechtsburg.

II.

Nos Carolus Tertius Dei gratia Rex Castellae, Legionis, Arragoniae, utriusque Siciliae, Hierosolymarum, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galleciae, Majoricae, Minoricae, Seviliae, Sardiniae Cordubae, Corsicae, Murciae, Giennae, Algarbiae, Algezirae, Gadium, Insularum Canariarum, Indiarum Orientalium et Occidentalium, Insularumque et Terrae Firmae Maris Oceani etc. Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae. Mediolani. Athenarum et Neopatriae. Comes Habspurgi. Flandriae. Tyrolis et Barcinonis, Cantabriae et Molinae Dominus. Notum facimus Cum Serenissimus Potentissimus et omnibus praesentibus et futuris. Invictissimus Princeps Dominus Leopoldus Romanorum Imperator Semper Augustus, Dominus et Parens Noster Amantissimus et summa veneratione colendus una cum Serenissimo Principe Domino Josepho Romanorum et Hungariae Rege, Fratre Nostro Charissimo, pro Eorum benigna et benevola in Nos propensione hereditario jure sibi delatam morte Serenissimi quondam et Potentissimi Domini Caroli Secundi Hispaniarum et Indiarum Regis pientissimae recordationis Hispanicam Monarchiam. simulque Belgium Catholicum antiquum Inclytae Domus Nostrae Patrimonium in Nos transtulerit, tenore modo et conditionibus sequentibus:

(Folgt bie mortliche Wiebergabe bes Ceffionsinstrumentes und ber eben mitgetheilten Rachfolgeurfunde, mit hinweglaffung ber Beugennamen und ber Babrbeitsbeftätigung Albrecht's.)

Nos cum cessionem ipsam tum additas conditiones gratissimo animo acceptasse, sicut hisce acceptamus, pro Nobis et omnibus Posteris Nostris Regio Verbo promittentes et tactis Sacro-Sanctis Scripturis jurantes, Nos et Ipsos omnia et singula accuratissime custodituros et optima fide impleturos, illis nunquam contra-ituros, aut ut ab aliis contraeatur passuros, et si quae ulterior aut iterata vel saepius repetita licet non necessaria confirmatio a Nobis Posterisve Nostris quibuscunque Nostrisque Regnis et Provinciis quandocunque postuletur, eam quoque daturos, et ut quam solennissime expediatur curaturos esse, omni qualicunque tergiversatione, generali vel speciali exceptione, restitutione et absolutione cujusvis Ecclesiasticae aut Saecularis potestatis etiam Pontificiae aliisque beneficiis contrariis quibuscunque perpetuo exclusis. Ita Nobis Posterisque Nostris Summa Divinitas semper propitia sit, uti cupimus felicissimis et florentibus Regnis et Provinciis a Serenissimis Parente et Fratre Nobis ea fiducia

ultro concessis. Actum praesentibus praecipuis Caesareae Aulae Proceribus aliisque Suae Majestatis Consiliariis Sanctioris Consilii Status. Viennae die duodecima mensis Septembris, anno a nativitate Christi Domini et Salvatoris Nostri supra millesimum septingentesimo tertio, Regnorum Nostrorum primo.

Carolus m/p. L. S. pend.

(hieran ichließen fich bie Namen ber Zeugen und bie Beglaubigungstlanfel Albrecht's bon Albrechtsburg ebenfo wie in bem sub I. mitgetbellten Sauptinftrumente,) ?)

### B. Das Teftament Raifer Leopold's I. 2)

(26. April 1705).

Bir Leopold von Gottes gnaden Erwehlter Kömischer Kenser, zu allen zeiten Mehrer des Neichs, in Germanien, zu Hungarn, Böhmen, Dalmatien, Aroatien und Sclavonien etc. König, Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgund, zu Braband, zu Steher, zu Kärnthen, zu Crain, zu Lüzenburg, zu Birtenberg, Ober = und Nider - Schlesien, Fürst zu Schwaben, Marggraf des Bent. Römischen Reichs, zu Burgau, zu Mähren, Ober = und Nider = Laufinitz, gefürster Graf zu Habspurg, zu Tyrol, zu Pfierd, zu Kyburg und zu Görtz, Landgraff im Elsaß, herr auf der Bindischen March, zu Portenau und zu Salins etc.

Thuen fund allen, welche es angehet, daß Wir reifflich betrachtet, nicht nur wie ungewiß die stund des Tods ins Gemein sehe, sondern mit was schwehrer krandheit des Leibs der Allweise Gott Uns iezo abermahls heimbgesuchet, und daß dadurch Seine unendliche Gitte Uns mitd-vätterlich erinnern, zugleich auch verstand und Krässten zusen, zu Unserem in Seinen Händen stehenden seeligen Hintrid Uns ie länger ie besser zu bereitten, vorhero auch nedenst anderen Christ-Batter- Kenser- und Landsfürstlichen ermahn- und verordnungen annoch insonderheit zubedenken und mit Einwilligung Unsers geliebten Erstegebohrnen Sohnes des Kömischen Königs Ld. zu versüegen, was zu bequemerer sortpflanzung guter Einigkeit in Unsern durchleichtigsten Erzbauß auch klinistiger mehrerer versorgung Unserer berzliebsten Gemahlin der Kömischen Kenserin Magtt. Unsers geliebten zwehen Sohns des Königs in Spanien und Unserer gesiebten drehen Töchter L. L. L. L. gereichen fan. — Wir lassen demnach

<sup>9</sup> Rach ber oben Seite 12, Anm. i angeführten Stelle bes Notariateinstrumentes ber Sinung bom 19. April 1713 ift bas Original ber Buftimmungsurfunde Rart's III. in ipanischer Sprace abgefaßt, die bier gebotene lateinliche Ueber ebung besselben wol nur für ben 3wed ber Mitthellung an die Stande verferigt worben.

<sup>3)</sup> Die Schrift rubrt von berjelben Sand ber, welche unter ben Beilagen ber Buideift an bie Stande auch bas Cabigill gerbinand's II. vom 8. Auguft 1605 topiete. Auf ber Rudffeite bie Borte: Repjerd Leopoldi legter Wille dat. 26. april 1705.

Bir por berft ben ber mit Unferer bergliebiten Gemablin Mantt. 1) errichteten Chebenibung es burchgebends bewenden, auffer beg wegen ber von Ihrer Mantt. llug vonausbortich erwieienen Trem und Liebe, auch für Ung beständig getiagenen großen forgialt und aus anderen erbeblichen Ursachen Bir Ihren porbir befrimbten Sabrlichen Bittiblichen Unterhalt gufamben auf Gin hundert innfing Taufend Gutben Abeinisch biemit eritreden, und wollen, bag folche River Mann, alle viertheil Sahr jum voraus mit Siben und drenffig Taufend fünff hundert Gulben ans benen geraiteiten Geföllen, ober folden Anweisungen, neine Gie felbiten weblen, jo lang Ihre Mantt. leben, und barüber noch ein Nam nach Abrem Todi zu abführung der etwa hinterlaffenden schulden und terrement frenen vermachnungen richtig und ohne allen abgang ausgezahlt werden 1920 - 3memens bleibt es wegen Unjers geliebten Sohns des Königs in Stenten Et, gleicher gestalt burchaus ben allen Unfern zwischen Unfers gebetrem Erfigebohrnen Sohns bes Römischen Rönigs Ld. und Ihrer Ld. mit ihrem bederfeitigen belieben der Theilung und Erbfolge halber auch fonften aufgerichteten verordnungen, und hoffen zu Gott, daß Seine Allmacht Ihrer Lt. 34 der Unferm Erghauß zuständigen und deroselben von Ung übergebenen Spanisten Monarchie verhelifen, und Gie baben handhaben werbe, wie Seine Gontiche Milde Bir darumb immerhin inbrunftigst bitten. Bofern es aber Sein benliger unerforschlicher Bill mare, daß Ihrer Lbb. burch ben Friben teines der Spanischen Königreichen bleiben und Bir nicht mehr im leben seyn folten, folden und feines anderen Gals ift Unfere Batterliche Mein - und Ordnung, daß Ihrer 2bd. für fich und Ihre ebelich gebohrne Manliche Leibe-Erben zu Ihrem Antheil oder absertigung jo lang Unsere Erstgebohrnen Sohns bes Römischen Rönigs Lbb. Manftam wehret, Unier gefürstete Graffichafft Inrol und einverleibte oder zugewante Schwäbische und Border - Diterreichische Landen, auch alle andere gegenwertige und etwa wieder berben bringende alte zugeborungen mit aller Landsjürftlichen Obrigfeit, Rechten, Berechtigkeiten, Leben, Lebenfällen, Ginfünfften, Rugnieffungen und Beschwerden, alfdan ftracte eingeraumet und benenielben gelaffen, baben auch Gie von Unfere geliebten Sohns des Römischen Rönigs Lbd. und Ihren Rachfolgernn Saupter - und Regierern Unjers durchleuchtigften Erzhaufes Bieber Männiglichen geschüget werben follen. Allein nehmen Wir barinn aus und behalten Unfere Cohns des Römischen Mönige Lbd. alf haupt Unjere Erzhaufes und Ihren Chelichen Mannlichen Leibe Erben, Ersten und fürnehmsten Regierenden Erzherzogen zu Ofterreich bevor das jus belli, pacis et foederum, wie auch den ungehinderten durchzug und die öffnung in und zu allen Ihren nothen, nicht minder die verbandelung der gemeinen Reichesachen, iedoch daß vor und ben vornehm = angeh = ober ausrichtung ber zu bijem vorbehalt gehörigen bingen auch ber iebesmablige besiger, Inhaber und Regent sothaner Ober und Border Diterreichischer auch

<sup>1)</sup> otconore Magcalene Therefie. Techter bes Rurfürften Bbilivo Bilheim von der Pfalg, Leopold's britte Gemablin; vermählt 14. Dezember 1676, gestorben 19. Januar 1720.

Edwoobijder landen zeitlich vernohmen, und zwar nach des Saupts Unjers Erzhaufes beichlus, bennoch, fo viel möglich, mit benderseitigem guten gefallen und in begeer Rahmen alles vollzogen werde. Es foll auch zu teiner zeit und auf feine weise von allen folden landen, und was darzu gehöret, ichtwas vereufferet, nach abgang Unjere Weliebten Gobne bes Ronige in Spanien Libben Chelichen Mannstamms aber, welches Gott gnädiglich verhüten wolle, alles insgesambt, nichts ausgeschieden, auf Unfere Beliebten Erftgebornen Gohns bes Rom. Ronigs Lbben und Ihre Chelich geborne Erben widerumb gurudfallen, hingegen auch im widrigen fall ben abgehendem Unfere Erftgebornen Cobns Abben Chelichen Mannstamm, welches Gott ebenmäsig mildiglich abwenden wolle, Unfers anderen Sohns Ubben und Ihren Chelichen Mannlichen Descendenten 3hr Erbrecht unverleget bleiben und in iedwederem der benden unverhofften fällen die aledan etwo vorhandene unverforgte Cheliche Tochter nach Unjers Erzbaußes löblichem herfommen gebührend verforgt und ausgestattet werben. Wie aber die gange Chriftenheit Ihrer barauf gegrundeten frenheit halber ju wünschen und fich eufferst zu bearbeiten hat, bag es zu bem unverjebenen ungludlichen fall nicht tomme, auf welche dieje Unfere Ubergab der Graffichafft Throl und zugehörungen gemeinet ift, alfo tragen Bir fürnehmlich ju Unfere Weliebten Cobine bes Romifchen Konigs Abben bas befte vertrauen, belangen auch diejelbe barumb inftandigft, Gie werden und wollen auch Ihres eigenen nugens und zu erhaltung ber von Unfern Glorwürdigften Borforbern ani Ung erwachjenen hobeit Unjers Erzhaujes alle 3bre jorge und von Ung ererbende jowol bes Benligen Römischen Reichs, auch anderer Unserer getreuen freinden und bundegenoffen Kräfften dahin anwenden, damit Ihres bruders Abben viel mehr zu ber Spanischen Monarchie balb gelangen und baben gehandhabt, mithin nicht mur Unjere dieffeitige Erb-Königreiche und landen voriger Berordnung gemäs unter einem Saupt völlig benfammen bleiben, fondern auch 3bre Libben bes 3bres beubers Liben immittelft bis zu erlangung engener gureichiger gefollen zu übermachen habenben und von Ung hiemit auf drepmal hundertraufend Rheinischer Jährlicher gulben segenden unterhalts besto ehender befreget werden mogen. - Drittens ift Unfere Meinung und befehl, daß nach Unferem tod Unferer bren geliebter Töchter Q. Q. 1) bis zu Chriftfüritlicher enderung Ihres Stands ben Unferer Berggeliebteften Gemahlin der Römischen Ranjerin Mit. fo lang Sie lebet bleiben und von berofelben überall verforget, gu bem ende auch Ihrer Mit, über die ausgeworffene Einhundert fünffgig taufend gulben für iebe jahrlich zwanzig taufend gulben aus gewiffen von Unlers geliebten Cohns des Römischen Ronigs Ubben bagu anweisenden gefollen gereichet, ben vorgehender Standsenderung auch nach Unfere Erzhaufes bertommen Sie gegiemmend ausgestattet, und jowol aledan, ale wan vorhero

<sup>1)</sup> Maria Effabeth, geboren am 18. Dezember 1680, im Jahre 1725 Statthaltern ber Reberfande, geftorben am 26, August 1741 . Maria Anna Josepha, geb. 7. Geptember 1683, im Oftuber 1709 bermantt mit Ronig Johann V. von Bortugal, gestorben am 31. Juli 1750. Maria Magbalena Jojepha, geboren 26. Mary 1689, geftorben am 1. Mai 1743.

Em ober mehr mit tod abgeben solten, diese Jeder zugelegte zwanzig taufend auben Uniers Sohns bes Römischen Könige Lbden als Saupt Unfere Ergbaufes oder nachfolgenden Ersten und fürnehmiten Regierenden Erzberzogen wieder beimbiallen follen. Rach Unferer herzgeliebteften Gemablin ber Repferin Rit. von Gott verhengendem todsfall aber wollen Bir Sie Unfere Tochter Unierer geliebtesten Schnur ber Römischen Königin Lbben auf gleiche weise und gegen gleichmässige Reichung jährlicher zwanzig Tausend gulden für Jedweber angelegentlichft empfohlen, noch im übrigen Unfere Geliebten Gohns bes Romiichen Königs Lbben gegen Unserer Gemahlin Seiner Frau Mutter Dantt. jederzeit getragener Kindlicher liebe, dandbahrkeit und chrerbietung, auch gegen Seines bruders und Schwestern L. L. Lbden beharrlich erwiesener bruderlicher neigung und ruhmwürdigster Großmüthigkeit ziehl ober maß gesext haben. baß Sie nicht noch der zeit, gelegenheit oder befindender nothburfft Ihnen ein mehrers, wie es sich am besten schicket, gedenen lassen mögen. Es ist endlich Unjere Geliebten Sohne bes Römischen Könige Lbben bewust, masgestalten Bir ben gegenwertigem Unferem und bes wehrteften Batterlands nothitand gar bas Rirchenfilber zuentlehnen getrungen worben, und wohin ber wiebererstattung halber Wir Ung verpflichtet haben: sennd auch von Ihrer Lbden sattsamb gesichert, dieselben werden ohne Unsere erinnerung aus eigener frommigkeit und Gottesfurcht nach Unferm Chriftlichen abschied unvergeffen fenn, daß folchem Unserem mehr Gott dan Menschen gethanem versprechen jo geschwind es nach bem von Seiner barmherzigkeit verlenhenden frieden geschehen mag, ohne fehl oder aufschub gewis nachgelebet werbe. Wir haben gleichwol zu mehrerer entladung Unfers gewissens nicht umbgeben wollen, hievon als einer Ung höchst angelegenen jach in diefer Unjerer letiten Berordnung austrückliche melbung guthuen, und sothane ungesaumbte schuldigfte vollstredung Ihrer Loben von neuem zum allerbeweglichsten aufzutragen, beroselben damit Unsern Batterlichen seegen von innerstem bergen nochmablen gebend, und umb dessen reiche erfüllung Gott bemuthigft anflehend. - Alles biefes wollen Bir aufs frafftigfte und verbindlichte es seyn fan, aus Batter - Renfer - und Landsfürstlicher Machtvollkommenheit mit Unfers geliebten Sohns des Römischen Königs Lbden porgangener Einwilligung und nachsolgender genehmbaltung verordnet, noch basu Ung an einige in gemeinen oder besonderen Rechten oder gewohnheiten vorgeschribene zierlichkeit gebunden, sondern viel mehr in so weit alle solche Rechten und gewohnheiten von obiger Macht und Gewalt hiemit aufgehoben haben: Urfundlich Unserer engenhändigen Unterschrifft und fürgetruckten Kenserlichen fleinern Anfigle. Geben in Unferer Statt Bienn ben Seche und zwanzigften Tag Aprilis, nach der gnadenreichen Gebuhrt Unsers Benlands im Sibengebenhundert und finfften. Unserer Reichen bes Römischen im Siben und viergigften, des Ungarifchen im funffzigften, und des Böheimischen im Reun und vierzigsten Jahr.

Und Bir Joseph bon Gottes Gnaben erwehlter Römischer, und in Germanien, auch ju hungarn, Dalmatien, Croatien und Sclavonien etc. König, Ergbergog gu Ofterreich, Hergog gu Burgund, gu Braband, gu Steper, gu Rarnthen, ju Ernin, ju Lugenburg, ju Birtemberg, Ober- und Rider - Schleffen, Burft gu Schwaben, Marggraf bes Seiligen Römifden Reichs, ju Burgau, gu Mabrn, Ober- und Rieder-Laugnis, gefürfter Graf zu Sabspurg, ju Dirol, ju Bfierd, ju Anburg und ju Bort, Landgraf in Elfaß, herr uff ber Binbijden March, ju Portenau und ju Galins etc.

Befennen offentlich, bag alle porbeichribene binge von bes Romifden Reviers Unfere Sochgeehrteften herrn Batters Mautt, mit Unferm gutem Billen und einstimmung gejeget und verordnet worden: nehmen auch dieselbe fambt und fonders hiemit nochmablen gehorfambit und freywilligft auf und an, und veriprechen ben Unferem Röniglichen und Erzherzoglichen Wort an Leiblichen Andsitatt benenselben trewlich nachzufommen, und alles noch und in benen aufgetrudten fällen aufs genaueste zu vollziehen und durch bie Unfere polgichen gulaffen, aller darwider itreitender gemeiner oder besonderer Beiftober Weltlicher behelff und gutthaten, wie die genant ober erdacht werden fonten, Ung jum fenerlichsten begebend. Bu beffen mehrerer bestättigung haben nebenft Unfere höchitgeehrteften herrn Battere Mantt. Bir biefe Ihre Renfer - Landsfürft - und Batterliche von Ung bewilligte und angenommene verordnung mit eigener Sand unterschriben, und Unfer Ronigliches Infigl bentruden laffen, fo geicheben an Ohrt, Tag und Jahr, wie vorgemeldet.

# Die Bildung der katholischen Liga gegen König Georg von Podiebrad. I.

23on

## S. Markgraf.

In der Regierung Georg's von Podiebrad, des böhmischen Lichttonigs czechijcher Nationalität und huffitischen Glaubens. eit bas Jahr 1465 ein Wendepunft. Richt nur vertauschte ber ungestume Papit Paul II. den bisherigen Weg der Berhandfungen mit dem des fanonischen Prozesses gegen den König; auch des lettern Verhältniß mit den Nachbarfürsten, mit Matthias von Ungarn, bem Raiser Friedrich, dem Herzog Ludwig von Bateen begann, sich in diesem oder doch im folgenden Jahre zu truben. Endlich wantte und brach auch eine ber Stügen, auf denen iene Macht in Böhmen selbst ruhte: der Gehorsam des böhmischen Errenitandes, wenigstens des fatholischen Theiles, welcher die große Majorität besselben bildete. Diese Emporung der fatholischen Barone aber rief auch die nicht erloschenen, sondern nur schlum= mernden Reime des Ungehorsams in den Rebenländern wieder zu neuem Leben, und indem die Rurie diese für sie günstigen 11m= fizube mit rudfichtslofer Beschicklichkeit ausbeutete, gelang es Er, eine wenn auch nur lose zusammenhängende fatholische Liga ererhalb bes böhmischen Reiches selbst zu Stande zu bringen. ween welche Georg seinen Thron nur mühjam bis zu seinem feut jettigen Tobe 1471 behauptete. Ilm nun die Benefis biefer traurigen Wirren zu verstehen, welche die in der ersten Hälfte von Georgs Regierung etwa gelegten Keime zur Entwickelung einer nationalen böhmischen Monarchie in der zweiten Hälfte wieder zerstörten, ist es zunächst nöthig, den Blick auf die Parteivershältnisse im Königreiche zu lenken.

### 1. Der Berrenbund.

Georg von Podiebrad, ber 1420 aus einem Beschlechte ent= fproffen war, das feineswegs zu ben pornehmiten und begütertften in ber Nation gehörte, boch mit ben mächtigften Familien in enger Berwandtschaft stand, hatte merfwürdig früh, schon im Anfang feiner zwanziger Jahre, fich zum Saupte bes balb nach feinem Ramen genannten Bobiebrad'ichen Bundes, ber bie entichieden huffitisch Befinnten vereinte, emporgeschwungen und hatte 1448 burch einen fühnen Sandstreich sich ber Sauptstadt Brag bemächtigt. Dieje That hatte ihm mit einem Schlage eine fo machtige Stellung verschafft, bag ihm die Begenpartei nicht mehr gewachsen war. Der von Ulrich von Rosenberg, dem mächtigften Manne des herrenftandes und bem bebeutenbiten Gegner bes Suffitismus geführte tatholische Bund zerfiel in fich felbit, und Rosenberg jog es por, für ben Reft feines Lebens gang vom politischen Schauplat abzutreten. Unter biefen Umftanden wurde Georg nicht nur mit großer Majorität gum Landesverweier erwählt und von dem minderjährigen König Ladislaus, beffen Hufnahme als Bahltonig und nicht als Erbtonig er durchsetze, in biefer Burbe bestätigt, fondern es gelang feinem Talente auch, bie wichtigiten Mitglieder bes herrenftandes trot ihres Ratholieismus an fein Intereffe und an feine Berfon mit feften Banden au fnüpfen.

Seine eigentliche Stüte und die Unterlage seiner Macht war allerdings der utraquistische Theil der Nation, welchem vom Herrenstande nur wenige, dagegen der Ritterstand, die Masse des Landvolks und von den Städten die Mehrzahl angehörten, nur die mit deutscher Bevölkerung ausgenommen; denn katholisch und deutsch siel im Allgemeinen zusammen. Den geistlichen Beherrscher der Massen, namentlich auch der Prager hauptstädtischen Bevölkebiswille Beinstelle Rose und

rung, Johann Rofgang, den Prediger an der Teynfirche, hatte er ganz auf seiner Seite; war berjelbe boch erst durch ihn, nach ber Einnahme Brags, aus feiner Verbannung zurückgeführt worben. Wir haben leider nur mangelhafte Nachrichten darüber, durch welche Mittel ihm nach Ladislam's plötlichem Tode im November 1457 auch das Lette, die Erwählung zum Könige, gelungen ift. Daß er seine utraquistischen Anhänger und besonders auch die Bevölkerung Brags für sich hat bearbeiten lassen, jodak biefe ihn laut gefordert, ist hinreichend bezeugt, aber das hat die Wahl boch nicht allein entschieden; Georg, muß auch einen Theil der fatholischen Herren vorher für sich gewonnen haben, sonst würde ber Wahlaft jelbst nicht jo glatt vor sich gegangen sein, und die Bahl in den späteren Streitigkeiten, 3. B. von der Rurie, mehr Anfechtung erfahren haben, als in der That der Kall gewesen ist. In einer Streitschrift vom Jahre 1469, die freilich 11 Jahre nach der Wahl abgefaßt und gegen den damals von Georg abgefallenen Sbenco von Sternberg gerichtet ift, beren Berfasser Johann von Rabstein aber wol die Sache wiffen konnte, wird Sternberg als der eigentliche Urheber der Wahl genannt. 1)

Die Gegensähe, die so lange in erbittertem Kampfe gelegen hatten, schienen versöhnt. Leider zeigte es sich bald, daß sie nur auf eine Weile verdeckt waren. Zunächst der religiöse.

Die Berechtigung der utraquistischen Besonderheiten im Glauben und Ritus beruhte bekanntlich auf den Kompaktaten, die das Basler Konzil mit mannigsachen Klauseln den Böhmen zugestanden hatte. Da indeß das Konzil selbst über verschiedene deklaratorische Punkte mit den Böhmen nicht mehr zum definitiven Abschluß gekommen war, auch der Papst Eugen, mit dem Konzil zerfallen, die Kompaktaten nicht ausdrücklich anerkannt hatte, so nimmt es nicht

<sup>1)</sup> Palach, hat diese Schrift in deutscher und verkürzter llebersetzung am Ende von Band IV. 2 seiner Geschichte von Böhmen abgedruck. Das Original sieht im Anhang zu Jordan "Das Königthum Georgs v. Podiebrad", aber mit schlechtem Text. Neuerdings bat A. Bachmann nicht nur einen besieren Text im Archiv für österr. Gesch. Bb. LIV geliesert, sondern auch über Georg's Wahl, Krönung und Anersennung eine sehr eingehende Untersuchung unter dem Titel: Ein Jahr böhmischer Geschichte (Wien 1876) verössentlicht.

eben Bunber, bag bie Rurie bei ber aggreffiv-reaftionaren Tenbeng, bie fie in den nächsten Jahrzehnten beherrschte, die Frage ber Bereinigung Bohmens mit ber allgemeinen Kirche fortfuhr als eine offene zu behandeln. Doch war bisher feine ber angefnüpften Berhandlungen, in benen die Rurie ftets die Aufgabe ber Rompaftaten verlangte, zu irgend welchem Biele gedieben, und die zerstörte Ordnung ber Kirche war noch in feiner Beise wiederhergestellt ober neu gegrundet. Dagegen hatte Sigismund als bohmischer Ronig auf bem Iglauer Landtage von 1436 die Rompattaten für fich und seine Nachfolger zu halten gelobt, und diejelben waren baber wenigstens als bohmisches Landesgesets mit Jug und Recht anzusehen. Indem nun Georg vor seiner Krönung in dem Eide, den er heimlich vor wenigen Zeugen in die Sande zweier tatholischer Bischöfe ablegte, sich in ber Ginheit des rechten Glaubens zu halten und fein Bolf bon allen Irrthumern, Geften und Regereien und anderen der römischen fatholischen Lehre ent= gegenstehenden Artifeln in ben Schof ber allgemeinen Kirche aurudzuführen gelobte, hütete er fich zwar ausbrudlich, ben Inhalt ber Rompaftaten als folche Regerei anzuerkennen, erwedte aber boch durch das in dem Gide liegende Entgegenkommen und durch mundliche Zusagen, wie man boch wol annehmen muß, lebhafter als je in Rom die Hoffnung, daß durch ihn die Böhmen bedingungslos in den Schoog ber allgemeinen Rirche gurudgeführt werden kömten. 1) Seine außerordentlich gewandte Politik hielt gunächst dem eifrigen Drangen der Rurie gegenüber die schwierige Frage in ber Schwebe; wo es aber im Konigreich felbst wegen ber Religion jum Streite fam, feben wir die Saupter bes Serrenftandes, felbit ben ihm fo eng verbundenen Sbenco von Sternberg, ihren Ratholicismus dem beiden Barteien gerecht werden wollenden König gegenüber schroff hervorfehren. 2118 im Frühjahr 1459 in Brag, wegen ber Ginfegung eines bom Bapit ernannten Dombechanten, ein heftiger Streit zwischen ben Utraquiften und Ratholifen ausbrach, erinnerte Sternberg ben Ronig offen an Die

<sup>1)</sup> Bgl, darüber Bachmann's umftebend angeführte Schrift und ihre Befprechung am Ende Diefes heftes.

ben Katholiken gemachten Zusagen. Damals nun erwiderte Georg. er misse wol, was er den Katholiken versprochen habe, er habe dasselbe aber auch den Utraquisten zugesagt. 1) Dem König auf biesen Standpunft zu folgen, die Kompaftaten als ein für beide Barteien verbindliches Reichsgesetz anzusehen, weigerte sich der Herrenstand entschieden. Andrerseits zwangen die Utraquisten zwei Jahre später, am 15. Mai 1461, dem König einen Revers ab, worin er neben den anderen Freiheiten und Privilegien des Landes auch die Kompaktaten aufrecht zu halten gelobte. 2) So war und blieb die Nation religiös in zwei schroffe Barteien ge-Als Georg 1462, dem Drängen der Kurie endlich nachgebend, eine Gesandtschaft nach Rom zur Obedienzleistung abjandte, aber zugleich bas Besuch um Bestätigung ber Rompattaten daran knüpfte, war er nicht in der Lage, diesen wichtigen Schritt auf Grund eines Landtagsbeschlusses zu thun: und als Papit Bius II. die Kompaktaten für nichtig erklärte (was bis dahin die Kurie noch nicht gethan hatte), berief er nach der . Rückfehr seiner Gesandten auch keinen Landtag, sondern nur einen Softag, um ber Erflärung bes Papftes bie feinige gegenüber gu stellen, daß er an den Kompaktaten nach wie vor festhalten werde. Hier ließen ihn die Herren nicht nur in der religiösen Frage im Stich, sondern sie beschwerten sich auch, daß er ohne ihren Rath wichtige Dinge beschließe. Es ist das erste Symptom des Zwiespalts, der später zum Herrenbunde geführt hat. dauert noch über zwei Jahre ein löbliches Einvernehmen zwischen ihnen und ihrem Könige: sie stehen gegenüber den Schritten, die nun von Bius II. gegen ben König beschlossen werden, treu zu diesem; sie verhandeln mit ihm, wie der religiöse Friede aufrecht zu erhalten fei, und verwenden fich beim Papfte für Ginftellung der bereits beschlossenen geistlichen Brozesse.

In diesen Jahren tritt neben Sternberg als Führer bes Herrenstandes Jost von Rosenberg auf, ber Breslauer Bischof,

<sup>1)</sup> Cochlaeus, Historia Hussitarum S. 415.

<sup>9)</sup> Palady 4, 2, 187. Leider ist der Bortlaut bieses Reverses noch nicht veröffenklicht.

Ulrichs von Rojenberg jungfter aber bebeutenbiter Gohn. Er war erft 26 Jahre alt, als er 1456 bas Breslauer Bisthum erhielt. 1) In Diefer Stellung hatte er die beste Belegenheit, Die Stimmung Schlefiens, bes größten aller Rebenlander Bohmens, und besonders die Breslaus fennen gu lernen. Er hatte anfangs gemeinschaftlich mit ben Schlefiern Georgs Wahl nicht anerfennen wollen, aber bald bemerft, daß bie Abficht Schlefiens leicht bis zur Losreifung von Bohmen geben fonne. Das machte ihn ftutig, und er ging nach Rom, um fich bei Bius II. perfonlich Inftruftionen zu holen; er verfaßte damals für ben Bapit ein fchriftliches Butachten über bie Lage ber Dinge in Bohmen. 2) Rach feiner Rüdfehr unterwarf er fich Georg und gewann bald großen Ginfluß auf ihn. Ohne Zweifel theilte er mit Bius die Soffnung, bag ber Ronig noch fur ben Ratholicismus gu gewinnen fei. Go verabfaumte benn Joft trop feines engen Unichluffes an Georg feine Gelegenheit, bem tatholischen Befenntniß auch in Prag Ausbruck zu geben und gegen ben Relch und Rofigana zu predigen, dem Unwillen ber aufgebrachten Bevolferung zum Trop. Aber nicht minder als gegen Roftzana machte er gegen die Absichten ber Breslauer Front, mit benen auch die Majorität feines Rapitels ging, und bie fort und fort ben Bapit ju Brozeffen, jur Entbindung ber Ratholifen vom Unterthaneneide und gur Absegung des Konigs brangten. Er opponirte entichieden, ja leidenschaftlich bem in Breslau weilenden Legaten, Erzbischof Sieronmus von Kreta; von ihm ging im Commer 1463 das Brojeft aus, burch eine Berjammlung von Delegirten aller Kronlander Mittel und Wege ju finden zu einer Berftandigung mit der Kurie, er verhandelte darüber nicht nur mit dem Ergbischof von Rreta und dem in Bien weilenden andern papit= lichen Legaten, Bischof Dominicus von Torcello, fondern auch bireft mit Bing und mit feinem besondern Gonner, dem Rarbinal Carvajal. Es ift ficher unleugbar, bag befonders fein

<sup>1)</sup> Biographische Notigen über ihn Zeitschrift für Geschichte Schleffens

<sup>&</sup>quot;) Urf. Beitr. n. 304 C, wo er fich darauf beruft. Das Gutachten felbit ist leider nicht befannt geworden.

Einfluß Bius so lange von dem Prozesversahren gegen den König und dem Entschlusse einer Sitation desselben nach Rom abgehalten hat. Wenn er am Frohnleichnamstage 1464 wieder einmal heftig gegen Rothzana predigt, so verwendet er sich sofort nachdem Paul II. im Oktober desselben Jahres den päpftlichen Stuhl bestiegen hat, dasur, daß dieser die von seinem Borgänger gegen den König zulett beschlossene Waßregel zurücknehme, und erreicht seinen Zweck. 1)

Rief ihn die Tradition seines Hauses, des vornehmsten im ganzen Herrenstande, in Verbindung mit seiner kirchlichen Stellung als Breslauer Bischof, als Prager Dompropst bei unbesetztem erzbischösslichen Stuhle und als Großprior des Iohanniterordens für die böhmische Provinz an die Spitze der katholischen Partei, so war er doch frei von Fanatismus, überhaupt mehr weltlich als geistlich gesinnt. Er hatte den Ehrgeiz und die Thätigskeit seines Vaters geerbt, aber er verband stets Vorsicht mit Entscholssseheit und war mehr zäh als stürmisch in der Versfolgung seiner Pläne. Dabei war er aller Verhältnisse kundig und der Rede, allerdings nur böhmisch und sehr wenig deutsch, im hohen Grade mächtig, kurz ein geborener Parteisührer, aber kriegerischen Mitteln und Plänen durchaus abgeneigt.

Die Nachrichten über die inneren Verhältnisse des Königsreichs in dieser Zeit sind leider äußerst spärlich. In der Nation war der literarische Trieb fast ganz abgestorben: die heftige Feindseligseit Verstaus gegen den König hat wenigstens das Gute gehabt, daß sie zur Beobachtung und Aufzeichnung alles dessen trieb, was der König unternahm. Aber es ist natürlich, daß diese Nachrichten einseitig sind und hauptsächlich das betonen, was den Verstauern wichtig erschien. Immerhin werden wir mit ziemlicher Sicherheit sagen können, daß der König sein Verhältniß zum katholischen Herrenstande mit dem Jahre 1463 zu ändern beginnt. Als er auf der Brünner Versammlung dieses Jahres, welche Vischos Jost durch sein eben erwähntes Projett veranlaßt

<sup>1)</sup> Forschungen zur deutschen Geschichte XI. — Urf. Beitr. n. 317, 345 (S. 380). Polit. Korr. Breslaus n. 262.

hatte, eben jo offen an den Kompaftaten festhalten zu wollen erflarte, wie bas Jahr givor auf bem Brager Softage, erlangte er von ben fatholischen Serren jest eben fo wenig wie bamals eine Gewähr bafür; er mußte merfen, bag er eine geschloffene fatholische Bartei fich gegenüber hatte, die zwar noch Batriotismus genug bejag, in Rom von Entzundung eines neuen Reli= gionsfrieges abzumahnen, aber gerade bas, mas des Königs hauptfächliche Stiffe mar, nicht als rechtsverbindlich für fich anerkannte. Mit Nothwendigfeit trieb ihn dies bagu, feine Anhanger und feine Machtmittel entschiedener zusammenzufaffen und fich von bem guten Billen ber Serren unabhangiger gu ftellen. Er bejeste die foniglichen Burgen in Bohmen burchgehends mit Utraquiften und begann fie zu verproviantiren, als ob schon ein Krieg bevorftande. Er machte bas unruhige Schlefien burch Eroberung ober anderweitige Erwerbung von Grenzburgen (wie Tollenftein, Lahn, Botenhain, Fürstenftein) und durch seine Sauptleute in ben ber Krone unmittelbar unterftebenden aus Oppofition gegen Breslau ihm geneigten Fürstenthumern Schweidnig und Jauer und in feinen Sausbefigungen Frankenftein, Glag, Troppau, abhängiger von fich als je einer feiner Borganger, während die Sauptmannichaft Rosenberg's wieder einging. In ber Riederlaufit ernannte er Albrecht Roftfa von Boftupit, einen entschiedenen Utraquisten und erprobten Anbanger, zum Landvogt, und in der Oberlaufit fam die Landvogtei im Berbit 1464 ober im Friihjahr 1465 an einen Colowrat, ber mit bem gangen Saufe Diefes Namens in ben fpateren Wirren ihm treu verblieb. 1)

Als in Mähren die Landeshauptmannschaft frei wurde, gab er sie seinem ältesten Sohne Victorin, und noch bezeichnender gab er demselben die Krone und die Reichstleinodien, die auf dem Karlstein aufbewahrt wurden, in seine Obhut. Wie er 1463 die Empörung des Albrecht Berka v. Duba auf Tollenstein bis

<sup>4)</sup> Bgl. neben anderen Stellen besonders Urf. Beitr. n. 312. Polit. Korr. n. 195, 200 ff. — Albrecht Kostla war 1464, als er die Gesandtschaft nach Frankreich führte, Landweigt der Niederlausiß. — Benes v. Colowrat (vgl. Scriptores rer. Lusat. 1, 87. Urf. Beitr. n. 371) heißt dei Eschenloer, Hist-Wratisl. 110 fälschich Jon und Polit. Korr. n. 290 hinfo.

um Emberung Diefes Schloffes niedergeschlagen batte, jo verfuhr = 1454 gegen den mahrischen Baron Sinto v. Böttau mit nicht matere Enrichtoffenheit, belagerte feine Burg Bornftein neun Manne lang und tropte dem Born des Papites offener als je. Bet wilden Soldnerbanden, ben fogenannten Bruderrotten ober Beraden, die an den polnisch-böhmisch-ungarischen Grenzen sich berrenlos und plundernd umbertrieben, trat er in Berbindung, mit der Absicht, sich aus ihnen eine von dem auten Willen ber Berren unabhängige und gegen Jedermann verwendbare Kriegsmacht zu bilden. Als um dieselbe Zeit, schon 1463, besonders idrecklich aber 1464, eine schwere Best muthete, zog er viele burch Todesfall erledigte Güter für fich ein und behielt über verwaiste Kinder die Bormundschaft, da nach böhmischem Recht der Bormund feine vor Erlangung ber Großjährigkeit gestorbenen Mündel beerbte. Auf dieje Beije mar Sternberg früher zu mehrfachem Besit gekommen: jest schlug ihm der König die Führung folder Bormundichaiten ab. Auch den Herren Burian und Leonhard von Guttenitein, die auf ihr Recht der Bermandtichaft pochend, fich iolder Hinterlassenschaft zu bemächtigen suchten, trat er ent= gegen, dem Bohuslaw von Schwamberg bestritt er die Boigtei bes reichen Stiftes Tepl. 1)

Es ist in neuerer Zeit wol die Neigung hervorgetreten, in den Maßregeln des Königs die Grundsäße moderner Regierungstunit zu entdecken, ihm ein Regiment zuzuschreiben, das planmäßig auf Hebung der niedern Stände gegen die Barone hinarbeitete. Doch liegt für ein sicheres Urtheil hierüber noch zu
geringes Waterial vor: Georg ging in diesen Dingen wol schwerlich
über die Grenze des zu seiner Erhaltung Nothwendigen hinaus.
Die Berhältnisse, unter denen er zur Regierung kam, waren so
schwierig, wie sie nur je ein Usurpator in einem lange von Parteien zerrissenen Lande vorgesunden hat. Genauere Untersuchungen

 <sup>\*\*</sup> Bgl. Eichenleer, Geichichten von Breslau 1, 262.
 \*\*Balach 4, 2, 338.
 \*\* Beitr. n. 343.
 \*\* Bordan S. 484, 487.
 \*\* Seber, die Burgen Böhmens 6, 209.
 \*\* Burteff Burian's von Guttenitein auch den Bundbrief vom 24.
 \*\* Rovember 1465 gegen Ende.

werben als eine ber wichtigsten Folgen ber Suffitenstürme eine ungemein ftarte Bewegung im Guterbesit bes Königreichs feftstellen. Der hohe Abel (Berrenftand genannt, weil allein feinen Mitgliedern das Brabitat Berr gutam, lateinisch auch häufig als Barone bezeichnet, seitbem er unter ben Luxemburgern für die Eremtion von dem alten Landesgericht und die Gewinnung eigner Batrimonialgerichtsbarfeit über feine Unterthanen feine Allodien in Lehnsbesitz verwandelt hatte) strebte weniger nach Erweiterung feiner Rechte, nach eigentlicher Landeshoheit, wie die beutschen Großen, sondern mehr nach Erweiterung bes Befites. Die gahlreichen Berpfandungen von Krongutern feit Bengel's Beit, das Aussterben vieler Beschlechter in den morberijchen Rriegen, Die burchgreifende Gafularifation bes Rirchenguts begunitigten biefes Streben der herren nach Begrundung unermeglicher Latifundien ; und badurch, daß biefe Berrengeschlechter immer unter einander heiratheten, bildete fich eine auf etwa zwei Dupend Namen beschränfte Oligarchie aus, Die einem König, ber boch nur als ber glücklichste aus ihrem Rreise hervorgegangen war, mit Argwohn und Gifersucht gegenüberstand. Die Berwandt= ichaft ber Pobiebrad, Rosenberg und Sternberg tann bier als befannt voraus gesett werben. Ferner war, um nur noch einige Beispiele anguführen. Sbenco's von Sternberg Gemablin eine Mgnes von Safenburg, feine Schwefter Ratharina heirathete in erfter Che Johann von Neuhaus und feine Tochter Glifabeth wieder beffen Gohn Beinrich. Ulrich von Rosenberg verheirathet feine Tochter Ludmilla an Bohuslaw von Schwamberg, beffen Mutter Margarethe eine Tochter Beinrichs bes Meltern bon Plauen, bes Bemahl's einer Sternberg, mar, und beffen Schweiter Margarethe ipater (in zweiter Che) fich an Sbislaw von Sternberg einen Cohn Sbenco's vermählte, mahrend wieber Sbenco's Tochter Kunigunde Bohuslam's Cohn Sinto beirathete. 1)

Der Besit biefer Familien war jo groß, daß ihnen gegenüber ein König ohne ben Rudhalt erlauchten Blutes und aus-

<sup>1)</sup> Rach ben Angaben Balbin's in der 2. Defade feiner Miscellanea und nach Deber, die Burgen Böhmens.

wärtiger Hausmacht mit aller Energie auf Wiederherstellung oder richtiger Neugründung eines umfangreichen Kronbesitzes streben mußte. Von neuen Verpfändungen, von Vergabung heimgefallener Lehen konnte, sobald Georg einmal sest im Sattel saß, nicht mehr die Rede sein. Die Herren mußten merken, daß das Land wieder einen Regenten habe. Aber das lag nun einmal in der Natur des damaligen Staatswesens, daß auch bei ihm sich sofort Familienbesitz und Krondesitz vermischte, daß er eine Stütze seines Thrones in der Erhöhung seiner Familie suchte. Doch davon noch später.

Nun trat immer wieder der religiöse Zwiespalt hinzu. Eine bogmatische Disputation, die der König auf dem Februar-Landtag 1465, der zunächst einen Kriegszug gegen Breslau hatte besschließen sollen, stattfinden ließ, reizte die Stimmung so sehr, daß er den Landtag abbrach. Nicht lange darnach sam das Unswetter zum Ausbruch.

Bu ben unzufriedenften unter ben Herren gehörte jest Sbenco von Sternberg, ber ehemalige Freund und Genoffe Pobiebrab's. Einst hatte er zu Allem, was Georg unternahm, Ja und Amen gesagt; was dieser weiß nannte, war ihm Schnee, was er schwarz nannte, war ihm ein Rabe: so wirft es ihm Rabstein in bem oben angeführten Dialog von 1469 vor. Nun war allmählich Entfremdung an bessen Stelle getreten. Bestimmtere Thatfachen als die hier und da schon erwähnten sind nicht aufzufinden: ber Umschwung ist mehr aus dem Charafter, den Anschauungen Sternbergs zu erflären. Er mar ein ritterlicher, porzugsmeife friegerischer Thätigfeit zugeneigter, auf Lebensgenuß bedachter. finnlich eitler und wenig ffrupulöfer Berr, beffen Gefinnung und Gefühl offenbar von seinem Bortheil geleitet wurden. Als letterer von Georgs Regierungsweise verlett wurde, schlug in dem leidenschaftlichen Temperament die Freundschaft in Haß um. Er trat mit anderen Unzufriedenen in Verbindung, den herren von Guttenstein, Hasenburg, Schwamberg, Rosenberg, Auch Bischof Jost tam im Mai nach Böhmen. 1) In Grünberg, einem alten Kirchen=

<sup>1)</sup> Urf. Beitr. 333. Pol. Korresp. 281. Jordan 493 ff.

befige, ben Sternberg an fich gebracht hatte, in Strafonit, wo Boit als Großprior ber Johanniter feinen Git hatte, und in Rruman, ber Refibeng feines Bruders Johann, wurden Bufammenfünfte gehalten und die Landesangelegenheiten besprochen. Der Erfolg berfelben zeigte fich, als ber Konig auf ben 23. September einen Landtag nach Brag ausschrieb. Auf demfelben erschienen nur Johann von Safenburg, ber Sofrichter, und Jaroslam von Sternberg, Sbenco's Sohn, und überreichten bem Ronige eine Beichwerbeichrift im Ramen ihrer Freunde, unterschrieben von Boit und Johann von Rojenberg, Sbenco von Sternberg und ben beiden Brudern Johann und Ulrich von Safenburg. Auf bes Ronigs Frage, mer benn die andern Freunde feien, gaben fie feine weitere Mustunft. Ihre Beschwerbepuntte aber waren mit der Rlage eingeleitet, Die ichon 1462 von Sternberg ausgesprochen war, daß ber König nicht nach bem Rath ber Serren regiere, jondern nach dem etlicher Berjonen, denen eine folche Befugniß gar nicht zustehe. Auf ben Landtagen würden ihnen die Beschlüsse bann schon fertig vorgelegt, und wer barüber rebe ober verlange, daß die herren fich erft bereden follten, giebe fich bes Konigs Unwillen zu und wurde von feinen Rathen verun= glimpft und bedroht.

Gegenüber der langen Reihe ihrer nicht unwesentlichen Klagen und Forderungen hatte der König den Bortheil, daß die Kläger und überhaupt die Mißvergnügten nicht in Person auf dem Landstag erschienen, die anwesenden Ritter und Städte aber königlich gestunt waren. Sie erklärten auf sein Befragen, daß sie von den Beschwerden bisher Nichts vernommen hätten, und mißbilligten die Eigenmächtigkeit der Herren. Darauf antwortete der König, die Beschwerden theils ableugnend, theils verwersend. Er zählte die Privilegien auf, die seine enge Berbindung mit dem Kaiser dem Königreiche eingetragen habe, den Berzicht des Kaisers und seines ganzen Hauses auf die Erbsolge, auf das Recht einen taiserlichen Hauptmann zu ernennen oder Berordnungen für das Land zu erlassen, auf den Zuzug zur Komfahrt und auf das Erscheinen am Kaiserhose; ja der Kaiser habe der böhmischen Krone das Heimsallsrecht auf Desterreich zugesichert, wenn die

Dynastie aussterbe. Diesem Trumpse schloß er die Erklärung an, baß also die Herren nicht Grund zur Klage hätten, und daß er sofort regieren werde wie bisher, es möge das wem immer genehm sein oder nicht.

Ritterschaft und Städte gaben am nächsten Tage durch den Oberstlandschreiber Burian v. Trzka, einen Georg ergebenen Utraquisten, und durch den Prager Bürgermeister die Erklärung ab, daß die Beschwerden der Herren nichtig seien, und daß sie insgesammt treu zum Könige stehen wollten. 1)

Zwei Bunkte sind es, die wir als Kern der Beschwerde herausheben möchten, die Emanzipation der foniglichen Regierung von dem Einfluß ober Beirath der Herren und bas Streben des Königs seinem Sohne die Nachfolge zu verschaffen. Georgs Regierung war wie die eines jeden Usurpators eine persönliche; wo er die ständischen Körperschaften umgehen konnte, that er es und hielt sich an die persönlich erwählten und ihm persönlich ergebenen Räthe, so daß den obersten Kronbeamten nicht viel mehr als die Repräsentation verblieb. Hofrath und Hofgericht, beren Besetung von ihm allein abhing, erlangten ein Uebergewicht über Landes= rath und Landesgericht, auf beren Zusammensetzung die Landtage Einfluß hatten. Und je weniger die Herren bei ihrem Katholizismus an den Sorgen, die ihm am Herzen lagen, Theil nahmen, je gleichgültiger fie fich gegen bas verhielten, was bem Bolfe als die spezifisch nationale Errungenschaft theuer und heilig war, besto mehr entfernte sich Georg von ihnen und suchte seine Rathe in andern Kreisen.

Wie die Herren in ihrer frondirenden Gesinnung durch den religiösen Gegensatz bestärkt wurden, so scharte die gemeinschaftsliche Anhänglichkeit an die Kompaktaten den größten Theil der Ritter, der Bürger, überhaupt des Volkes um die Person Georgs, der schon als Wiederhersteller des äußern Friedens und der innern Ordnung — ein Ruhm, den ihm selbst die Feinde nicht

<sup>1)</sup> Die 12 Artikel deutsch bei Stockheim, Herzog Albrecht IV. von Banern, Beilagen 734 ff., böhmisch im Archiv česky IV. 102, dahinter die Berhandlungen in Prag.

ffreitig machen fonnten, und ben er felbft zu wiederholten Malen fich vindigirt - Anspruch auf ihre Dantbarfeit hatte. Geine Gegner ericheinen barum leicht als die des Bolfes, ihr Wideritreben gegen die Kompattaten als eine Berfündigung an ber Nation. Rein Bunder, wenn unter ben eifrigen Unhängern bes Königs Uniprüche und Ideen erwachten, daß man auch ohne die herren und ihnen jum Trot in Bohmen regieren fonne. Wenn Georg fich rudhaltlos auf die untern Stande hatte ftugen wollen, er hatte leicht ein terroriftisches Regiment gegen die herren führen tonnen. Aber Umfturgplane, wie fie die Führer im Unfang bes Suffitenfrieges etwa gehegt haben, entsprachen nicht feiner Natur. Richt ein Regiment gang neuer Art auf den Trümmern der beitehenden Berhältniffe zu errichten, fondern fich und fein Bolf endlich wieder in den Kreis der abendlandischen Fürften und Bölter, in die Gemeinschaft ber römischen Rirche, ohne ben Matel ber Irrgläubigfeit und doch mit Erhaltung ber geiftlichen Befonberheiten gurudzuführen, bas mar ber Bunfch feines Bergens, das Riel feines Strebens. Trotigen Muth empfand und bewies er gegen ben herrenftand ebenjo wenig als gegen Rom.

Den zweiten Hauptgrund für die Unzufriedenheit der Herren, seiner früheren Standesgenossen, gab sein Bestreben ab, die Krone einem seiner Söhne zuzuwenden. Sein Hausbesitz war längst soweit gestiegen, und zwar im Grunde genommen durch dieselben Mittel, die er jeht den Herren versagte, daß er auch darin alle Geschlechter überragte. Der Kaiser hatte 1459 Georg's Sohn Bictorin und 1462 die beiden jüngeren, Heinrich den Aelteren und Heiteren und Heinrich den Jüngeren zu Reichsfürsten ernannt, jest eben am 16. Dezember 1465 belehnte sie der Bater mit seinem Antheil an Troppau, mit Münsterberg und Glatz. Sie waren also bereits über die Herrengeschlechter hinaus in fürstlichen Kang getreten. Bei der Berheirathung der Kinder wurden gleiche Ziele erstrebt. Die Nachsolge eines Sohnes auf dem Throne (nach Eschenloer sollte der ältere Heinrich dazu bestimmt gewesen sein), war nur die Krönung des stolzen Baues.

<sup>1)</sup> Rabere Nachrichten über bieje bier nicht auszuführenden Dinge findet

Aber in der Art, wie der König diese Nachfolge betrieb, ift ber schwache Bunkt seiner Stellung zu erkennen. Dag bie Herren ben Sohn nicht freiwillig und schon bei Lebzeiten bes Baters. wie es in bessen Absicht lag, mählen murben, war vorauszuseben; er fing auch die Sache nicht damit an die Herren zu gewinnen. Er suchte die Nachfolge zunächst bei seinen Anhängern populär zu machen, sie als jeinen sehnlichen Wunsch und als den Bortheil des Landes erscheinen zu lassen. Den Utraquisten mußte fie ja schon beshalb munschenswerth sein, weil sie für die Zukunft mehr als jede andere Aussicht auf Erhaltung der Kompaktaten bot. Dadurch gewinnt die Ernennung Victorin's zum Hüter ber Krone und ber Reichstleinobien erft ihre Bedeutung. Der Besitz Dieser Zeichen der Königsgewalt hatte in jenen Zeiten höchsten Werth: 1) ihre Rückgabe ward späterhin von den Herren als Vorbedingung jeder Verständigung angesehen, während der König sich ebenso entschieden weigerte, die gefährliche Waffe seinen Gegnern auszuliefern. Auf welchen Weg aber ihn diefer Wunsch nach ber Nachfolge feines Sohnes führen fonnte, wird später noch bas merhvürdige Projekt Martin Manr's erkennen laffen.")

Die Zurückweisung der Beschwerden der Herren hatte den Erfolg, daß sich gegen Ende November auf dem Schlosse Sternsbergs in Gründerg die Unzufriedenen versammelten und am 28. dieses Monats einen Bund auf 5 Jahre abschlossen, dessen Urtunde 3) 16 Herren unterschrieden. Es war in diesen 16 Personen keineswegs der ganze Herrenstand vertreten, nicht einmal alle katholischen Familien, wie z. B. nicht die Kolowrat, die Lobkowit

man bei Palach 4, 1, 249. 350. 351. 407. 4, 2, 43. 5, 1, 145. Ueber Burg Podiebrad Heber 1, 108 ff. Cod. dipl. Silesiae 6, 208. Sommersberg, Script. rer. Silesiae 1, 1028. 1075. 1077. Urf. Beitr. n. 341. Grotefend, Stammtafeln der schlesischen Fürsten n. 13. Ueber das baherische Heinathsprojeft vgl. Kluckhohn, Ludwig der Reiche 145, 319. Ueber Bictorin's erste Heirath Palach 4, 2, 550, 5, 1, 65 und Heber 5, 219. 6, 234.

<sup>1)</sup> Bal. 3. B. die Anmertung bei Balach 4, 1, 205. 343.

<sup>9)</sup> Außer ben bezüglichen Stellen in ben Streitschriften vgl. noch Eichenloer I. 284.

<sup>3)</sup> Archiv český 4, 110—114 böhmisch, deutsch bei Tanner: Die Helden von Sternen p. 318—323.

und andere; boch waren die 16 Berbündeten die Mächtigsten im Lande, und einige andere folgten späterhin nach, als der Papft seinen Bannstrahl schleuberte.

Die Form einer folden Berbindung wie die Grünberger war in Böhmen burch frühere Beispiele gegeben. Aber bas unterichied fie von den früheren, daß fie fich gegen einen alljeitig anerfannten, um das Land hochverdienten Berricher richtete. Die Bundesherren wiederholen in dem Bundesbriefe noch einmal ihre Magen, verbunden fich bann zur Aufrechthaltung ber Landesfreis beiten und geloben sich gegenseitig Beistand, wenn ber König einzelne von ihnen beshalb angreife. Diefe Grunberger Berfammlung wurde nicht mehr heimlich sondern öffentlich abgehalten; es fand fich auch ber Olmiter Bifchof, Protas von Bostowit, bagu ein, doch trat er bem Bunde nicht bei. Da er nicht zu ben böhmischen Landständen gehörte, so war er durch feine Stellung jum Bermittler zwischen dem Ronig und ben herren besonders geeignet und scheint auch im Auftrage des Königs nach Grünberg gefommen zu fein. Er theilte mit, daß dem Konig ein Brief zugegangen wäre, ber bie ichwärzesten Anschuldigungen gegen die Saupter bes Bundes enthielt. Da der König außerdem bei ben Nachbarfürften Rlage über bas Auftreten ber Berren geführt hatte, fo erliegen die Berfammelten am 30. November an ben Raifer, an die benachbarten Reichsfürften und an die übrigen Stände Böhmens ein langes Rechtfertigungsichreiben. Much nahmen fie baraus Anlag öffentlich zu erflaren, bag fie nicht mehr perfonlich vor dem König erscheinen könnten, aus Kurcht, daß er ihnen folche Beichuldigungen unvermuthet vorhalte und durch Ueberraschung ihnen die Bertheidigung abschneide. 1) Sie erichienen beshalb nicht auf bem folgenden Landtag am 18. Dezember, fondern wiederholten ichriftlich ihre Rlagen. Ueber die Begrundung berfelben wurde nur eine Spezialunterinchung mit reichhaltigem Urfundenmaterial einiges Licht ver-

<sup>1)</sup> Ein Schreiben an Herzog Sigmund von Bauern bei Stodheim, Beilagen 730 — 733; die folgenden Beschwerben 738 — 745. Das am Ende dazungesetzte Datum ist falsch, wie schon die Ueberschrift ergiebt.

breiten können: aber wo hörte bei der Natur des mittelalterlichen Staatswesens hierin für den König das Recht auf und fing das Unrecht an? Wenn Georg seinem ältern Sohne Heinrich die nach dem Tode des Ales Holich von Sternberg an die Krone heimgefallene Herrschaft Bürglit als Pfandschaft giebt, sods sie später Wladislaw für 10,000 Dukaten auslösen muß, so mochte das diesen oder jenen Herrn verdrießen, aber war es deshalb ungesetzlich?

Dem König gegenüber vertraten die Herren in dieser zweiten Beschwerdeschrift voll und schroff das ständische Prinzip. Sie sind die geborenen Räthe des Königs, die Stüßen der Krone, auf ihren Freiheiten beruht die Wohlsahrt des Königreiches. Sie beklagen sich, daß der König ihnen wehre, Bauergüter auszukausen und die Eintragung in die Landtasel von seiner Erlaubniß abhängig mache, er solle sie bei ihrem alten Rechte lassen, daß die Landherren dessen frei seien und der Abel sich dadurch mehre. Sie schließen deshalb mit der Forderung, daß der König die Landesprivilegien, die im Archiv der Burg Karlstein verwahrt wurden, vorlege, daß man durch Vergleichung derselben mit den im Lande besindlichen Abschriften seiststellen könne, ob sie noch alle und unverfälscht vorhanden seien.

So tagte also ber König auf bem Landtage vor Weihnachten wieder mit den Rittern und Städten allein. Er hütcte sich mit Gewalt vorzugehen; im Gegentheil: auf dem Landtage wurde ein Ausschuß der beiden dort vertretenen Stände ernannt und die Herren aufgefordert, sich dis zum 1. Februar 1466 zur weiteren Verhandlung in Pilsen, Alattau oder Budweis einzusinden. Die Herren wiesen diese Verhandlung allerdings nicht zurück, wünschten indeß sie auf eine spätere Zeit vertagt zu sehen. Den nächsten ordnungsmäßigen Landtag Ende Februar beschickten sie nicht einmal durch eine Botschaft; es blied also ohne Ersolg, daß der König Abschriften von den auf dem Karlstein verwahrten Privilegien vorlesen ließ. Wan kam nicht von der Stelle; der König ging deshalb noch weiter und willigte in den Vorschlag einiger Stände, die eine private Verhandlung mit dem Bunde übernehmen wollten. Er erklärte sich bereit, wo ihn

eine Schuld treffe, fie gut machen zu wollen, die herren follten bas aber auch ihm gegenüber thun.1)

Hier verslicht sich indeß der Streit um die innere Regierungssorm mit der kirchlichen Frage derartig, daß wir erst deren Entwicklung darstellen müssen.

## 2. Die firchliche Frage.

Obgleich ber Rönig im August 1462 burch bie öffentliche Erflärung, bei ben Rompaftaten (bie ber Papit im Marg guvor für ungültig erflärt hatte) leben und sterben zu wollen, und burch die Wefangennahme des papitlichen Nuntius Kantin, der bis dabin fein eigner Profurator in Rom gewesen war, die Berhandlungen mit Rom abgebrochen hatte, hatte er boch bem Drängen jener bas Jahr barauf burch Bijchof Jost herbeigeführten Brunner Berjammlung nachgeben und fich zu einer neuen Unterhandlung, welche durch die Vermittelung des Raifers geben jollte, bereit erflären muffen. Er zögerte indeffen mit ber Husführung biefes Beriprechens bis zum nächsten Frühjahr, und als er dann endlich mit bem Projette hervortam, ber Papit folle einen neuen Legaten nach Böhmen fenden, mit dem er über eine Ginigung bes Reiches mit der römischen Kirche sich berathen wolle, jo nahm Bins dies für eine bloße Ausflucht und beichloß auf Grund feines Rromingseides gegen ihn perfonlich als rudfälligen Reger den Prozeg ju eröffnen. Schon war in einem öffentlichen Konfiftorium feine Borladung nach Rom beichloffen, schon die Citationsbulle abgefaßt, als Bius II. Tod am 15. Auguft 1464 bagwifden trat; Die Expedition der Bulle unterblieb. Bischof Jost hatte noch im letten Moment um Aufschub gebeten; jest gewährte benfelben, wenn auch nicht ohne Drohung, der Nachfolger Baul II. Zwar beichränkter und rudfichtslojer als Bius, wollte er es boch versuchen einen Erfolg zu erringen, von dem er glaubte, er fei feinem Borganger nur barum verfagt geblieben, weil fich Georg gerade por feiner Berfon nicht habe demuthigen wollen. Auf die Bermittelung des Raifers bin gewährte er die Absendung eines

<sup>1)</sup> Archiv český 4, 118 ff. Silverijae Beitidrijt. R. F. Bb. II.

zur Eroberung dieses Schloffes niedergeschlagen hatte, jo verfuhr er 1464 gegen ben mährischen Baron hinto v. Vöttau mit nicht minderer Entschloffenheit, belagerte seine Burg Bornstein neun Monate lang und tropte bem Born bes Bapftes offener als je. Mit milben Soldnerbanden, ben fogenannten Brüberrotten ober Bebracken, die an den polnisch=böhmisch=ungarischen Grenzen sich herrenlos und plündernd umbertrieben, trat er in Berbindung, mit der Absicht, sich aus ihnen eine von dem guten Willen der Herren unabhängige und gegen Jebermann verwendbare Kriegs= macht zu bilden. Als um dieselbe Zeit, schon 1463, besonders schrecklich aber 1464, eine schwere Best wüthete, zog er viele durch Todesfall erledigte Güter für sich ein und behielt über verwaiste Kinder die Vormundschaft, da nach böhmischem Recht der Vormund seine vor Erlangung der Großjährigkeit gestorbenen Mündel beerbte. Auf diese Beise war Sternberg früher zu mehrfachem Besit gefommen; jest schlug ihm der König die Führung solcher Vormundschaften ab. Auch den Herren Burian und Leonhard von Guttenstein, die auf ihr Recht der Berwandtschaft pochend, sich solcher Hinterlassenschaft zu bemächtigen suchten, trat er ent= gegen, dem Bobuslaw von Schwamberg bestritt er die Boigtei bes reichen Stiftes Tepl. 1)

Es ift in neuerer Zeit wol die Neigung hervorgetreten, in den Maßregeln des Königs die Grundfäße moderner Regierungsstunft zu entdecken, ihm ein Regiment zuzuschreiben, das plansmäßig auf Hebung der niedern Stände gegen die Barone hinsarbeitete. Doch liegt für ein sicheres Urtheil hierüber noch zu geringes Material vor: Georg ging in diesen Dingen wol schwerlich über die Grenze des zu seiner Erhaltung Nothwendigen hinaus. Die Berhältnisse, unter denen er zur Regierung kam, waren so schwierig, wie sie nur je ein Usurpator in einem lange von Parteien zerrissenen Lande vorgesunden hat. Genauere Untersuchungen

<sup>1)</sup> Bgl. Eichenloer, Geschichten von Breslau 1, 262. Palach 4, 2, 338. Urt. Beitr. n. 343. Jordan S. 484, 487. Heber, die Burgen Böhmens 6, 209. In Betreff Burian's von Guttenstein auch den Bundbrief vom 28. November 1465 gegen Ende.

werben als eine ber wichtigften Folgen ber Suffitenfturme eine ungemein ftarte Bewegung im Guterbesit bes Königreichs feitstellen. Der hohe Abel (Serrenftand genannt, weil allein feinen Mitgliedern bas Prabifat Berr gutam, lateinisch auch häufig als Barone bezeichnet, seitdem er unter ben Luremburgern für bie Exemtion von dem alten Landesgericht und die Bewinnung eigner Batrimonialgerichtsbarteit über feine Unterthanen feine Allodien in Lehnsbesit verwandelt hatte) strebte weniger nach Erweiterung feiner Rechte, nach eigentlicher Landeshoheit, wie die deutschen Großen, sondern mehr nach Erweiterung bes Befites. Die gahlreichen Berpfandungen von Krongutern feit Bengel's Beit, das Aussterben vieler Beichlechter in den morberifchen Rriegen, Die burchgreifende Gafularisation bes Rirchenguts begunftigten biefes Streben ber herren nach Begrundung unermeglicher Latifundien; und dadurch, daß biefe Berrengeschlechter immer unter einander heiratheten, bilbete fich eine auf etwa zwei Dutend Namen beschränfte Oligarchie aus, die einem Konig, der boch nur als ber glücklichste aus ihrem Kreife hervorgegangen war, mit Argwohn und Gifersucht gegenüberstand. Die Berwandtichaft ber Bodiebrad, Rojenberg und Sternberg fann bier als befannt voraus gesetzt werben. Ferner war, um nur noch einige Beispiele anguführen, Sbenco's von Sternberg Gemablin eine Mgnes von Safenburg, feine Schwefter Ratharina beirathete in erfter Che Johann von Neuhaus und feine Tochter Elijabeth wieder beffen Cohn Heinrich. Ulrich von Rosenberg verheirathet feine Tochter Ludmilla an Bohuslaw von Schwamberg, beffen Mutter Margarethe eine Tochter Heinrichs bes Aeltern pon Blauen, des Gemahls einer Sternberg, mar, und beffen Schwester Margarethe fpater (in zweiter Che) fich an Sbislaw von Sternberg einen Cohn Sbenco's vermählte, mahrend wieber Sbenco's Tochter Kunigunde Bohuslaw's Cohn Sinto heirathete. 1)

Der Besit dieser Familien war so groß, daß ihnen gegenüber ein König ohne ben Rückhalt erlauchten Blutes und aus-

<sup>1)</sup> Rach ben Angaben Balbin's in ber 2. Defade feiner Miscellanea und nach Deber, die Burgen Bobmens.

Ferner wurde, zum Theil schon vorher im Laufe des Juli, den mit Böhmen in Beziehung stehenden Kürften Mittheilung von ber Wiedercröffnung des Brozesses gegen Georg gemacht, sie von aller Berbindung mit ihm oder seiner Familie - letteres zielte auf die projektirte Beirath von des Königs alterem Sohne Beinrich mit Urjula, der Tochter des Markgrafen Albrecht von Brandenburg — abgemahnt und zur Unterstützung der in Aussicht itehenden apostolischen Beschlüsse aufgefordert. Schon wird in dem Breve an den Kaiser Georgs Regierung der Unrechtmäßigkeit geziehen, da er weder auf gesetmäßige Weise gewählt, noch von ben bazu Berechtigten gefrönt sei. Zugleich sollte bet Legat Rudolf persönlich die deutschen Fürstenhöfe bereisen und sie neben ber oftensiblen Besprechung eines Türkenzuges für die Magregeln Roms gegen den Böhmenkönig zu gewinnen suchen. andern Seite wurde Breslau mit allen feinen Anbangern noch einmal in den Schutz des heiligen Stuhles genommen und an die Beiftlichfeit und die fatholischen Barone Böhmens eine Bulle gerichtet, welche erflärte, daß ber heilige Stuhl ben Reger nicht länger zum Schaben ber rechtgläubigen Seelen auf bem foniglichen Throne dulden fonne. 1)

So entbrannte nun ein Kampf zwischen Bapst und König, in welchem derjenige Sieger bleiben mußte, der im böhmischen Reiche den Gehorsam, in den Nachbarstaaten die Gesinnung der Fürsten und die öffentliche Meinung der Christenheit überhaupt für sich gewann: ein Kampf, in welchem auch die Bundesherren sich für eine Partei entscheiden mußten, ja dessen Ausgang wesentlich von ihrer Entscheidung abhing. Gben als der Landtag über die erste Beschwerdeschrift der Herren berieth, dürste die Vorladung des Königs nach Rom und die Bollmacht für den Legaten nehst den übrigen Bullen in Böhmen bekannt geworden sein. Entschieden sie sich jett für die Ansicht der Kurie, daß die Kekerei des Königs sie von der Pflicht des Gehorsams gegen ihn entbinde, erklärten sie

<sup>1)</sup> Die Urkundlichen Beiträge und die Politische Korrespondenz Breslausbringen den Schriftwechsel ziemlich lückenlos. Einzelne Notizen bei Eichenloer, Histor. Wratisl. und Pessina, Mars Moravicus.

fich bereit die Gebote des heiligen Baters zu vollstrecken, so war der Bürgerkrieg entflammt. Es gab in den Nebenländern der Krone, in denen der Katholizismus und die deutsche Nationalität überwog, Elemente genug, die sich unter Führung der böhmischen herren, zunächst des Bischoss Jost, welchen seine kirchliche Stellung ja darauf hinwies, zu einer großen ultramontanen Partei zusiammenfassen ließen: vornehmlich vertreten durch die deutschen Städte, Brünn, Olmüß, Znaym, Iglau in Mähren, Görliß, Budissin in der Lausiß, besonders aber Breslau, das ebenso sehr an Reichthum und Menschenzahl, wie an Haß gegen das czechischentraquistische Wesen den übrigen voranstand. Oft genug war von hier aus an den heiligen Vater der Ruf ergangen, für das böhmische Reich einen andern katholischen König aufzustellen.

Beigerten fich indeß die Herren dem Papfte ihren Arm zu leiben, so trafen bessen Streiche nur die Luft.

Die Berren hatten ben Bortheil ber Lage gang für fich; ber Reitpunkt ihre politischen Forderungen zu erheben fonnte nicht gunftiger gewählt fein. Je eifriger Rom fich um fie bewarb, um jo weniger ichroff burfte der König ihren Forderungen entgegentreten, falls er nicht, im Bewuftfein feines guten Rechts, entichloffen den Krieg wollte. Daß er ihn indeg nicht wollte, bag er ihn um jeden Preis zu vermeiben fuchte, ift zweifellos: mag man es nun als Langmuth ober Schwäche, als politisch flug ober untlug ansehen. Es ift schon oben gejagt, ber tropige Muth, der mit ben Gefahren wachft, ber aus ber Begeifterung für bie Berechtigfeit ber eignen Sache immer neue Rahrung ichopft, war nicht ber Grundzug feines Charafters, und ber Appell an Die noch immer aufgeregte Maffe ber Nation nicht das Mittel, nach bem fein Ginn ftand; bagu theilte er boch zu wenig die leibenichaftliche Unbanglichkeit seiner Glaubensgenoffen an die Kompattaten. Jene bramatische Scene auf bem Laurenzitage 1462, als er bei den Kompaftaten leben und sterben zu wollen erffarte, war ein vereinzelter Berfuch gewesen, durch eine Anrufung bes nationalgefühls beide Barteien mit fich fortzureißen: bas Difflingen besielben warf ihn wieber in die alte Bahn hinhaltender Berhandlungen gurud. Die ungludliche Zwangslage, in ber er fich von Anfang an befand, da das was er der Kirche im äußersten Kalle zu bieten perfonlich bereit war, ihm die Utraquisten entfremben mußte, und das was er ihnen wiederholt zugesagt hatte, die Verföhnung mit Rom abschnitt, hatte seiner natur= lichen Neigung zum Diplomatifiren, zum Sinhalten, zum Eransigiren mit verschiedenen Parteien mächtig Vorschub geleistet. Es war doch wesentlich das Gebiet der äußeren Bolitik, auf dem er seine größten Erfolge errungen, und es waren die Mittel ber Diplomatie, in beren Behandlung er sich als Meister gezeigt hatte. Die Klugheit, mit ber er seine Stellung zu den habernden Barteien im deutschen Reiche, zwischen Baiern und Bfalg, Sachsen und Brandenburg und wieder zum Raiser nahm, mit ber er zwischen dem Raiser und Matthias von Ungarn so vermittelte, daß er Jahre lang die Entscheidung in der Sand behielt, hatte ihm ben Ruf des schlauesten Fürsten unter den Zeitgenossen eingebracht. freilich ohne ihm aufrichtige Freunde zu schaffen. Wit großer Virtuosität hatte er immer und immer wieder den Raifer als Mittelsmann in Rom benütt; er war mit Volen und Frankreich in Bündniß getreten und hatte auch mit Benedig und Mailand Unknüpfung gesucht. Bei den merkwürdigften politischen Kombinationen dieser überaus projettenreichen Zeit war ihm eine Rolle und mehrfach die erste zugedacht; aber gerade das macht die Erfenntniß und Beurtheilung seines Charafters jo schwierig, daß er so viel der fremden Initiative, die sich an ihn herandrängt, folgte.

So tritt auch jest wieder in diesem entscheidenden Moment ein Mann an seinem Hose auf, der mit ihm schon im Ansang seiner Regierung die merkwürdigen Projekte auf Erwerbung der Kaiserkrone geplant hatte, Dr. Martin Mayr, ein überaus thätiger Publizisk und Diplomat, aus baierischem Dienst auf einige Zeit von Herzog Ludwig nach Prag beurlaubt, um die Vertheidigung des Königs gegen Kom zu sühren. Der König rechnete darauf, daß, wenn er dem Papste in einer Beise, die seine königliche Würde wahre, öffentlich Rede zu stehen sich erbiete, er zugleich eine Intervention der europäischen Fürsten zu seinen Gunsten in Kom bewirken und den Konslikt von dem gefährlichen Gebiet des firchlichen Prozesses gegen seine Person wieder in den Weg der politischen Unterhandlung zurücklenken könne.

Es ift allerdings nicht zu behaupten, daß die öffentliche Meinung, junächst in Deutschland, ben Glaubensfäten und ben Abweichungen in Ritus und Kirchenregiment ber Böhmen troß ber früheren Kongeffionen bes Bafeler Rongils eine gewiffe Berechtigung guerfannt ober Theilnahme bewiesen habe; auch offenbare Gegner und Geinde ber Rurie betrachteten ben bobmischen Rirchenzustand als etwas Unrechtmäßiges, was ber Bapit wol Macht und Recht habe zu beseitigen. Keine Migbilligung hat fich außerhalb Böhmens erhoben, als Bins II. 1462 die Rompaltaten verwarf, fein Arm bot fich dem König an zu ihrer Aufrechterhaltung: noch bewegte fich bas religioje Leben ficher und und gläubig in ben von Rom geleiteten Bahnen, Die Bohmen ftanden in ihrem Utraquismus isolirt innerhalb der chriftlichen Belt. Aber bas Borgeben bes Papites gegen ben König hatte boch auch feine politische Bebentung. Sollte man ber geiftlichen Bewalt ein folches Recht über die weltliche zugestehen, wie es Papft Baul in Unfpruch nahm, ein fo fummarisches Berfahren gutheißen? Sollte ber Bapit von politischen Giben entbinden, Die Unterthanen bom Gehorfam gegen ihren Gurften losiprechen burfen, felbit ehe über feine firchliche Schuld formell zu Recht erfannt war? Bar es nicht solidarische Pflicht aller Fürsten den Papit zu zwingen, baß er bem Ronig wenigftens Behor und angemeffene Belegenheit fich zu rechtfertigen gab? Richts bezeichnet beutlicher bas Bebenfliche ber Lage Georg's, als bag er, um feine Bertheibigung in Diefem Sinne ju führen, teinen Mann in feiner Ration fand, fonbern zu einem Ausländer, wie Dr. Martin Magr mar, feine Ruflucht nehmen mußte. Mahr entwarf zunächst eine Antwort auf die Borladung nach Rom, batirt vom 21. Ottober, in welcher der König den Brozeg gegen ihn einzustellen und ihm einen Tag angujeBen ersuchte, auf dem er fich zu rechtfertigen und, wenn man ibn eines Unrechtes in Rede und Schrift überführe, dies abzuthun erbiete. Gleichzeitig wurden alle Fürften ber Chriftenheit, soweit eine Theilnahme für Bohmen porausgesett werben fonnte, also ber Raiser, Die Ronige von Ungarn und Polen, Die beutschen Gurften, besonders die Rurfürsten benn daß er einer ber 7 Bahler bes beutschen Reiches fei, be=

bachte der König bei dieser Gelegenheit auch, — der König von Frankreich und andere mehr um Unterstützung dieses Gesuches angegangen, ferner Formeln entworfen und ihnen zugeschickt, in welcher Art sie ihre Intervention in Rom etwa anbringen möchten. Auch eine Vorstellung der böhmischen Katholiken an den Papit und eine andere für die Utraquisten wurden von Mayr ausgearbeitet.

Aber bas mar nicht genug. Manr verftand es, immer bie Dinge auf verschiedene Weise zu nehmen und mit benselben Faktoren für und wider zu rechnen, und der König ging nur zu gern darauf ein. Manr bewog ihn, durch die Vermittlung Ludwig's von Baiern bireft mit Baul II. anzufnüpfen und ein reales Angebot zu thun. Bwar einen offenen Verzicht auf die Kompaktaten magte und tonnte Georg auch in der That nicht wagen anzubieten: boch follte wenigstens die alte Kirchenverfassung wiederhergestellt und nur daneben den Anhängern der Kompaktaten die freie Religions= übung gestattet werben. Als Breis bafür und bag er selbst mit seiner Famitie zum alten Ritus zurücklehre, verlangte er, bag einer seiner Söhne sein Nachfolger, ein anderer Erzbischof von Brag murbe, und daß er selbst durch den Bapit zum Kaiser von Konftantinovel ernannt würde, um an der Spite ber Chriften bieje Stadt den Ungläubigen zu entreißen. Diejer munderbare Blan, in welchem übrigens Herzog Ludwig alle Initiative auf sich nahm, ist nur dem verständlich, welcher bedenkt, daß die Wiedereroberung von Konstantinopel, bessen Berluft ja erst 12 Jahre alt war, die politische Frage par excellence war, an ber sich alle politischen Köpie der Zeit, die Bäpste voran, verjuchten. Ihren König an der Spite der Chriftenheit gegen die Heiden zu sehen mochte allenfalls die friegerischen Herzen ber Böhmen über den Verluft ihrer Kompaktaten tröften, und die Kirche andrerseits, hatte sie nicht einen doppelten Triumph über die Retter und die Heiden zugleich in Aussicht? 2)

Doch liegt überhaupt das Bedeutsame des Projektes nicht in den Forderungen des Königs, sondern in den Konzessionen:

<sup>1)</sup> Bolit, Korreiv, Breslaus n. 307.

<sup>2)</sup> Polit. Korresp. Brestaus n. 316. 3u der Note wäre noch hinzugufügen n. 344 und Lessina, Mars Moravicus 770 u. 815.

um jo mehr als er basselbe Angebot ohne Berbrämung auch noch auf anderem Wege gleichzeitig nach Rom gelangen ließ. burch ben ungarischen Sof. Beshalb er von einer faiserlichen Bermittlung, Die ihm bisber ihre nicht ju unterschätenben Dienfte in Rom geleiftet hatte, gerade jest abjah, ja fein Berhaltniß gum Raifer ganglich erfalten und in Feindschaft umschlagen ließ, gebort zu ben noch bunteln Bunften feiner Geschichte. Allerbings hatte fich ber Raifer in ber Bottauischen Cache fehr lau gezeigt, allerdings hatte er fich im Berbit mit Sternberg wegen ber alten Schuldforderungen von 1462 her verglichen und bei ber perfonlichen Berhandlung mit biefem feiner und ber übrigen herren Unzufriedenheit vielleicht das Wort geredet: aber bestimmtere Indigien find gur Beit nicht beigubringen. Das Berhaltniß gwiichen Raifer und König hatte ja überhaupt nie auf Freundschaft beruht, fondern fich auf bas gegenseitige Bedurfniß nach Unteritubung gegrundet, und Georg ware jest in ber Lage gewejen, auch einige Feindseligfeit zu verschmerzen und einige Opfer zu bringen, um aus einem lauen Berbündeten nicht einen Feind werden zu laffen.

Was er nun also durch ungarische Bermittlung in Rom andieten ließ, nachdem es zwischen Bischof Protas von Olmütz und Erzbischof Johann von Gran in Tyrnau, wahrscheinlich im November oder Dezember 1465, berathen worden war, sieht ebenfalls von einer Bestätigung der Kompaktaten durch den Papstad. Es sollte darnach vom Papste ein eingeborner Katholik zum Erzdischof von Prag ernannt und durch ihn die Wiedersberstellung der alten Kirchenverhältnisse ermöglicht werden. Wenn den Utraquisten nur die Freiheit in dem beschränkten Maße gestattet würde, wie sie ursprünglich die Kompaktaten enthielten, so wollte der König auf deren öffentliche Anerkennung durch den Papst verzichten. Von Verpflichtungen für seine Person ist hier keine Rede.

<sup>1)</sup> Ueber diesen dritten Plan sind wir noch ungenügender unterrichtet als über den zweiten. Das wichtigste Stüd ist ein undatirter Entwurf der zur Berhandlung zu bringenden Punkte, in böhmischer Sprache, handschriftlich. Bgl. Kanzlei des Königs Georg n. 195a im Lausiber Magazin Bd. 47, auszugs-

Gewiß lag in diesen Vorschlägen die Möglichkeit einer Lösung des schweren Kirchenstreites und einer Berständigung mit ber Aurie, selbst ein Sieg fur lettere, wenn es ihr nur um bie Burudführung und Ginfügung Böhmens in ben Schof ber allgemeinen Rirche und nicht um einen Triumph über ben König zu thun war. Aber auch abgesehen von der beschränkten Schroffheit Bauls II.: was in dem baierischen Plane durch das phantastische Beiwerk gestört wurde, das verdarb hier die falsche Bahl des Bermittlers. Unter allen Fürsten, die der Bapft im Sommer zur Unterstützung der vom heiligen Stuhl in Aussicht gestellten Beichlüsse aufgefordert hatte, hatte nur Matthias fich bemselben rudhaltlos zur Verfügung gestellt und sich ebenjo gegen bie Böhmen wie gegen die Türken zum Kampf bereit erklärt, wenn es ber heilige Bater zur Befestigung bes katholischen Glaubens verlange. Bie weit diese Worte in ihrem vollen Umfange ernstlich gemeint waren, wurde nur eine eingehende Untersuchung über das Berhältnif Georg's in seinem früheren Schwiegersohn Matthias — bessen Gemahlin war im Frühjahr 1464 gestorben - flar legen konnen: sicherlich laffen sie nicht barauf schließen, daß Georg's Anerbietungen in Rom mit Nachdruck unterftütt wurden. obwol sie vom Erzbischof Johann an den Kardinal Carvajal befördert und auch an den Legaten Rudolf mitgetheilt wurden.

Jedenfalls führten alle drei Wege, wenn es erlaubt ist das Sprichwort einmat umzufehren, nicht nach Kom. Das direkte Schreiben an den Papst vom 21. Oktober und der Antrag, welcher des Herzogs Ludwig von Baiern Namen trug, wurden beide mit Schärse, ja mit Hohn abgewiesen, 1) die durch Ungarn gemachten Borschläge scheinen vollständig ins Wasser gefallen zu sein. Ob der König mit diesen verschiedenen Anträgen etwas Anderes als einen neuen Zeitgewinn erstrebt hat? So viel ist weise bei Palach 4, 2, 357. — Hunyadiak Kora ed. Teleki 11, 145. 153. die Briese vom 17. Oktober 1465 und 28. Februar 1466; ersterer auch Urk. Beitr. n. 338. Die Ihrnauer Verhandlungen sind nicht, wie Palach will, vor den 17. Oktober, sondern nach demielben zu sehen. Wichtig ist noch die Notiz am Ende des böhmischen Brieses, den Bischos Archiv český 4, 122.

<sup>1)</sup> Polit. Rorrejp. Breslaus n. 313 u. 316.

sicher, daß er an dem einmal veränderten Standpunkt seste halt. Mit geringer Modifisation läßt er im nächsten Sommer die Thrnauer Beradredungen durch sächsische Bermittlung beim Legaten Rudolf in Breslau anbringen und die Anrufung einer Intervention der weltlichen Fürsten nebst Erbietung zur Verhandlung mit einem Legaten, die in der von Mahr ins Werf gesetzten Beise keinen Erfolg hatten, durch Gregor Heimburg wiederholen, ja sogar auf dem Nürnberger Reichstage im Herbste 1466 die Ausrüstung eines großen Heres gegen die Türken versprechen, wenn ihm die deutschen Fürsten Nuhe vor dem Bapit verschafften. 1)

Aber mag dem auch sein wie ihm wolle, mag er selbst an die Erlangung eines Ausgleichs mit Rom nicht geglaubt haben, daß er eine friegerische Entscheidung um jeden Preis außer dem einer bebingungslosen Unterwerfung vermeiden wollte, ist zweisellos. Das gebot ihm aber auch dem Herrenbunde gegenüber ein gleiches Berfahren.

Noch waren - also am Beginn bes Jahres 1466 - bie letten Biele bes herrenbundes nicht flar hervorgetreten, noch verlautet Richts von einer weitern Organisation besselben, Die auf friegerische Absichten schließen läßt, noch weniger war es gum thatfachlichen Aufftande gefommen. Gin Aufgebot ber Nation etwa gegen ben Bund mußte baber ben Glauben an die Friebensliebe bes Ronigs bei ben fatholischen Nachbarn erschüttern und Die bereits gezogenen Kreife zerftoren. Auch war feine Aussicht, baß ein rascher fräftiger Schlag die Opposition im Reime erstiden tonnte: bagu waren die Befitzungen und Sulfsmittel ber Bunbijden bei aller Zersplitterung boch zu ausgedehnt. Auch wenn ber Krieg jest vom Konig ausging, mußte er ben Charafter annehmen, ben er späterhin aufweist; gerade die Bersplitterung ber feindlichen Streitfrafte mußte ihn in lauter Gingelunternehmungen, in die Belagerung gabllofer Burgen auflofen, und wie unficher die Erfolge eines folden Rrieges waren, hatte bas Beifpiel Bornfteins, beffen Belagerung faft ein Jahr gefoftet und Die Politit des Königs jo empfindlich gelähmt hatte, bewiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bgl. Bolit. Korreip, Breslaus n. 325, 329, wo auf die jonftigen Quellen hingewiesen ift. Urf. Beitr. n. 366. — Michel, Codex dipl. Brandenb. 3, 1, n. 270.

Dies hinderte den König jedoch nicht, hier und da einen Schlag zu thun. Auf Grund der Klagen, welche die Unterthanen der Herren von Plauen, die beide, Bater und Sohn, den Bundbrief unterschrieden hatten, gegen das gewaltthätige Regiment derfelden erhoben, erklärte er im Januar die Herren in die Acht, sprach ihnen ihre Güter ab und belehnte die Brüder Ernst und Albrecht von Sachsen damit, von denen ja der jüngere sein Schwiegersohn war. So beschäftigte er, freilich zum dauernden Berlust des Königreichs, zwei Feinde nach auswärts und sicherte sich eine wichtige Bundesgenossenschaft.

Wie gebachte nun aber ber Bund weiter vorzugehen? Welches waren seine Ziele? Wie stellte er sich zur firchlichen Frage? Es hat sich schon oben bei ber Erörterung seines Brogrammes gezeigt, daß er diefelbe in seine Beschwerde nicht hinein= gezogen hatte. Er hatte allerdings barüber Klage geführt, baß Rottmana das Bolf gegen die Katholiken verhete, aber das mar eine innere Angelegenheit bes Königreiches, Die Stellung Georgs zum Papit ober zu den Kompaktaten war noch mit keinem Borte berührt. War diese Neutralität der Herren eine aufrichtige? Ober was war hinter dieser Tattit zu suchen? Wie eifrig sich jonst das eine Haupt des Bundes, Bischof Jost von Breslau, bie Kirchenfrage hatte angelegen sein lassen, ist ja schon zum Deftern hervorgetreten. In jener ebenfalls schon erwähnten Denkschrift, die er wahrscheinlich bald nach dem Scheitern ber ersten Verhandlungen des Königs mit dem Legaten Rudolf an den König gerichtet hat, gedenkt er ebenso des kirchlichen Zwiespalts wie des politischen. Etwas später erklärt er bann, daß er weber gesonnen sei gegen einen Ritus Konniveng zu zeigen, der dem Christenglauben und den heiligen Kirchenordnungen nicht entspreche, noch daß er allein ohne das Domfapitel und die Barone etwas vermöge. So hatte er sich immer gezeigt, ein entschiedener Gegner des Kelches, aber ebenso mar es von Anfang an sein Bestreben gewesen, die Kurie von übereilten Dagregeln abzuhalten. In der Furcht vor einem Bürgerfriege und

<sup>1)</sup> Bgl. Eichenloer, Hist. Wratisl. 116.

ber Abneigung por Blutvergießen stimmte er mit seinem König überein. Er wußte auch recht wol, daß nichts ben letteren bei ber Menge bes Bolfs und auch bei ihren eignen Sinterfaffen und Bauern beliebter machen wurde, als wenn die Serren im Ramen der Rechtgläubigfeit gegen ihn auftreten wurden. 1) Ebenjo fehr, wenn auch in entgegengesetter Beife, erheischte bas Berhalten zu den fatholischen Nebenländern, namentlich zu Schlefien und hier wieder ju Breslau, beffen fturmifcher Fanatismus jo eben burch bas Eintreffen bes Legaten Andolf zu neuer Glut entfacht war, die größte Borficht. Deffentlich fich für Rom erflaren bieg fofort fich fremden Bielen bienftbar machen. Bollten bie herren die Leitung ihrer Politif in eigner Sand behalten, jo burften fie auch nicht als die bedingungelofen Bundesgenoffen Rome auftreten. Unter biefen Umftanden fam der Bischof wieder auf die frühere 3bee zurud, die er im Jahre 1463 mit jo vielem Gifer verfolgt hatte, Die Ratholifen aller Rebenlander mit benen bes Monigreichs zu einer großen Bartei zu vereinigen, die nicht nur ben Ronig und die Utraquisten gum Fallenlaffen der Rompaftaten zwingen, sondern auch Breslau und dem Legaten und ber römischen Kurie ben Weg bes Berfahrens vorschreiben, vor allem einen planlosen Religionsfrieg verhindern fonne. Die Berfolgung der politischen Forderungen der Berren follte unabhängig bavon, wenigstens vor ber Belt, ihren eignen Beg weitergeben. Es wurde beshalb auf jener Grünberger Berfammlung Ende Rovember, auf der fich der Bund fonstituirte, beschloffen, zwar mit dem Legaten in Breslau in Berbindung zu treten, aber die Leidenschaften daselbit nicht anzufachen, sondern zu magigen, ebenso die Schritte ber firchlichen Gewalten in Breslau wie in Rom nicht angutreiben, sondern nach Möglichfeit gurudaubalten und fich gegen die Kurie nicht eher zu engagiren, als bis man miffe, mas man pon ihr zu erwarten habe. Die herren erhofften gunachit eins vom Bapite, woran es ihnen von Anfang an gemangelt zu haben icheint, nämlich Gelbunterftugung,

<sup>\*)</sup> Siermit wäre auch die Aengerung Carvajal's in der Relatio historica. in Fontes rerum Austr. 7, 221 n. zu vergleichen.

Sobald das oppositionelle Auftreten der Herren bekannt geworden war, hatte der Legat seine doch aussichtslose Rundzeise an die deutschen Fürstenhöse aufgegeben und seine Ankunft in Breslau beschleunigt, um Fühlung mit ihnen zu gewinnen; er hatte sie zu ihrem Austreten beglückwünscht und ihnen seine Gunst verheißen. Die Antwort, welche die Herren zwei Tage nach Abschluß des Bundes an ihn erließen, dankte verbindlich dafür und versicherte, sie würden sich nach Art ihrer Väter in Sachen des katholischen Glaubens, und was den Ritus und Gehorsam der römischen Kirche und die Ehre des apostolischen Stuhles der trifft, treu und fromm beweisen; nur die Schlußworte gehen über diese Allgemeinheit hinaus: weiteres werde Vischof Jost persönlich in Breslau mittheilen.

Der czechische Bischof, ber nur wenig Deutsch verstand, war in der Hauptstadt seiner Diocese nie beliebt gewesen, er hatte fie Jahre hindurch nicht ohne freies Geleit zu betreten gewagt, boch diesmal bereitete ihm jeine Theilnahme am Bunde und, wie es scheint, sogar bereits gemachte Versprechungen 2) am 18. Dezember einen höchst wolwollenden und feierlichen Empfang: benn die Breslauer erwarteten allgemein, er werde nun sofort mit ihnen gegen ben König gemeinsame Sache machen. Strom ihrer Begeifterung ging begreiflich fehr hoch, als fie ihren Bischof, den größten Regergönner, wie sie ihn oft gescholten, und den Legaten in ihren Mauern sich zu gemeinschaftlichen Schritten berathen saben. Letterer hatte ichon am 19. November ein Rundichreiben an die geiftlichen und weltlichen Katholifen aller böhmischer Kronländer erlassen, ihnen seine vänitliche Boll= macht angezeigt, sie aller dem Könige gegenüber vervflichtenden Eide entbunden und bei Strafe der Erfommunikation zum Abfall und zum Widerstand, bem papitlichen Stuhl aber zum Behorsam aufgeforbert, "bis dem Reiche ein christlicher und gläubiger und dem heiligen Stuhle getreuer König gesett werde." 3) Jost beeilte sich bald etwas Wasser in dieses Teuer zu gießen, indem

<sup>1)</sup> Urf. Beitr. n. 340. Eschenloer, Hist. Wratisl. 111.

<sup>2)</sup> Polit. Korrejp. Breslaus n. 309.

<sup>8)</sup> Polit. Korresp. Breslaus n. 308.

er nachwies, wie die Machtverhaltniffe feineswegs berartig lagen, baß eine planloje Erhebung gegen ben Rönig zu einem glücklichen Ende führen tonne. Bie weit der Bischof mit der Sprache berausging, und welche Aussichten er bem Legaten eröffnete, bleibt uns verborgen; als er begehrte, der Legat und die Breslaner follten bafür wirfen, bag ber Papft bem Bunde burch Geld und Empfehlung beim Raifer und andern Fürsten - beibe Parteien hatten ja bereits das Urtheil der Nachbarn angerufen au Gulfe fomme, gingen beibe auch barauf ein, und ber Legat fandte Balthajar von Biscia, der feit der Abreife des früheren Legaten, Erabijchofs von Rreta, bis zu feiner Unfunft als Stellvertreter in Breslau geblieben mar, in ber Mitte bes Januar 1466 mit ben erforderlichen Instructionen nach Rom. Als bald barauf Abgejandte von ben Sechsftädten famen und als Antwort auf des Legaten Circular vom 19. November zwar ihre Ergebenheit gegen den beiligen Stuhl aber zugleich die Unmöglichfeit plotlich vom König abzufallen versicherten, gab er ihnen Brift bis Bfingften und berief junachft auf ben 2. Marg eine Berjammlung ber Mährer, Laufiger und Schlefier nach Breslau. 1)

Inzwischen stellte sich am 15. Februar auch Bischof Protas von Olmus in Breslau ein. Der Legat hatte ihm im Dezember

<sup>1)</sup> Bisher hat für biefe Dinge ber beutsche Text Eichenloer's 1, 292 ff. als Sauptquelle gegolten; berfelbe ift aber, wie ich in der Einleitung gur lateinischen Ausgabe naber begrundet habe, in den Einzelheiten, zumal in der Chronologie, gang unguberfäffig. Gind ichon Die Breslauischen Dinge burcheinander geworfen, jo noch vielmehr die ferner liegenden. Go ift für die Darftellung Balach's verhangnigvoll geworden bie Notig G. 293 oben, von ber Sendung Dobrohoft's v. Ronsperg nach Rom. Balady 4, 2, 354 tadelt febr mit Unrecht die Relatio historica, die diefe Sendung ins Friihjahr 1467 vertagt. Sie ift in der That nicht früher erfolgt, wie fich aus ficheren Zeugniffen und aus dem gangen Zusammenhang gehörigen Ortes herausstellen wird. In der Note gu n. 314 der Bolit. Korrefp. Breslaus habe ich noch angenommen, daß Dobroboft zweimal in Rom gewejen fei, aber auch bas ift nicht haltbar. Ein birefter Bertehr des Bundes mit Rom läßt fich gur Zeit wenigstens für bas Jahr 1466 nicht nach-Die Kommentarien des Jatob Biccolomini icheinen allerdings dafür gu fprechen, indeg ift flar, daß er auf die chronologische Reibenfolge der Ereigniffe gar tein Gewicht gelegt bat, fein Zeugniß alfo auch in einer folden Frage wie biefe bier nicht in Betracht tommen fann.

noch einmal heftige Vorwürfe wegen seines Verhaltens in der Böttauer Kehde gemacht: Brotas fam nun selber ihm bie Gründe jeines Berhaltens barzulegen, mit Bissen, wol auch mit Instruttionen des Königs versehen. Er besprach sich zunächst mit Bischof Jost, der ihm den Legaten als gutem Rathe zugänglich schilberte, wenn man nur die Beistlichkeit in ber Stadt zum Schweigen bringen könne. Protas ermahnte die beiden Pralaten, von beren Einfluß der Legat zu allermeist sich bestimmen ließ, mit aller Energie zum Frieden. Die beiden Agitatoren waren zwar nicht auf andere Bedanken zu bringen, doch machten seine Borftellungen auf ben Legaten einen tieferen Eindruck. Derfelbe hatte inzwischen schon Einsicht gewonnen, wie schwer und gefährlich die Entzunbung eines Religionstrieges sci; er erflärte, bag er nur thun werde, was ihm von Rom aus befohlen werbe, und daß er bis Bu neuen Inftruktionen bie Strafen, die er gegen Alle verordnet hatte, die sich nicht vom König lossagen würden, aufschieben wolle. Aber ber König durfe inzwischen auch nichts Feindseliges unternehmen, besonders nicht acaen Breslau.

Im Ganzen war der Eindruck, den Bischof Protas gewann, ein dem Frieden günstiger. Er schrieb dem Könige noch vor seiner Abreise in diesem Sinne und ermahnte ihn gegen den Legaten keinen Zorn zu hegen, der könne ihm noch mehr nüten als drei andere. Aber Klugheit und Nachgiebigkeit gehörten dazu.

Die Versammlung, die der Legat auf den zweiten März anberaumt hatte, wurde ebenfalls von friedlicher Stimmung besherrscht. Die Fürsten erklärten wie disher immer in dem ganzen Streite, sie wollten im Gehorsam der römischen Kirche und ihrer Gebote treulich bleiben, schlugen aber vor, den schwarzen Herzog an den König zu senden und ihm dies zu melden. Die Städte waren dem Könige, obwol z. B. Görlit in ununterbrochenem Versehr mit ihm stand, durchgängig seindlicher gesinnt; nur trauten sie der Kurie und ihrem Ernste nicht. Ihre Boten hielten dem Legaten vor, wie ungern sie und nur auf Ermahnung des Papstes dem Könige vor acht Jahren gehnlögt hätten; jest habe sie

<sup>1)</sup> Der sehr wichtige Brief des Bischofs nur böhmisch im Archiv český 4, 121.

berielbe mit seinen Schlössern und Burgen so umgarnt, daß sie ihm nicht plöglich den Gehorsam auftündigen könnten. So lange der Papst nicht einen andern König aufstelle, müßten sie sich mit diesem vertragen. Der Legat hob darauf die angedrohten Strasen noch einmal auf unbestimmte Zeit sörmlich auf; nur verbot er dem König irgend welche Hilfe zu leisten oder in neue Einigung mit ihm zu treten. Wie er sich zu dem Beschluß der Fürsten stellte, wird nicht überliesert; Konrad der Schwarze erscheint zwar bald nachher am Hose in Prag, indeß der projektirte neue Landtag kam nicht zu Stande.

Benige Tage nach diefer Brestaner Berfammlung begannen Die Berhandlungen in Budweis, ju denen bie Berren auf bem Gebruarlandtage von Geiten ber foniglichen Bartei aufgeforbert worben waren. Dan verständigte fich über eine Fortsegung ber Berathungen in Brag. Sier fuchte Johann v. Rofenberg ben Bermittler zwijchen feinen Bundesgenoffen und bem Ronige gu fpielen. Er verficherte im Ramen der Berren, bag fie dem Ronige nicht zu nahe treten wollten, und ebenjo versprach der Rönig, fich an die Befete zu halten und etwaiges Unrecht wieder gut ju machen. Es fam ju einem Baffenftillstande bis auf Balli. 16. Oltober, gwifchen dem König und bem Bunbe. Wenn ber eine Bericht, welcher von einem in Brag anwesenden Deutschen herrührt, Recht hat, jo war biejer Baffenstillstand bas lette Bugeftanbnig ber Berren; por Auslieferung ber Krone wollten fie feinen Tag mehr mit bem König haben, auch munte berielbe fich boch verschreiben, inzwischen im Lande Richts zu andern.

Es war also nicht viel, was der König aus diesen Berhandlungen gewann; höchstens der Absall Johanns von Rosenberg von den Bündischen, der nun offenbar wurde, war ein Erfolg zu nennen. Allerdings war er das vornehmste Mitglied des Herrenstandes, sein Rame steht stets obenan, doch war seine persönliche Bedeutung weniger groß, und die etwaige Hoffnung des Königs, daß sein Beispiel andere nach sich ziehen werde, erfüllte sich nicht. Am höchsten war und blieb für ihn immer der

<sup>1)</sup> Eidjenloer, Hist. Wraisl. 111-115 und die gleichzeitigen Korrespondengen. Diftorifde Beirichtift. R. G. Bb. II.

Zeitgewinn anzuschlagen; es wird sich bald zeigen, wie er ihn auszunüßen gedachte.

In Rom war man von dem neuen Unwetter, das in Böhmen acgen den König heraufzog, zeitig unterrichtet. Ungebeten, wenigitens aller Wahrscheinlichkeit nach, beeilte sich ber Bapft ben Herren ebenjo seine Hand zu bieten wie den Breslauern und dem Hinko von Böttan. Ohne den Termin der Borladung ablaufen zu laffen, erließ er am 8. Dezember 1465 eine neue Bulle, 1) in welcher er die Bewohner des Königreichs und der Nebenländer bis zur Aufstellung eines fatholischen Königs von jedem Eide der Treue gegen Georg entband. Der Bulle vom 8. Dezember schloß sich im Januar und Februar die schroffe Abweisung der vom König direft und durch den Herzog von Baiern gemachten Anträge an. Um jo empfindlicher mußte der heilige Bater über die Tragweite der Opposition des böhmischen Herrenstandes ent= täuscht werden, als im Marz Balthafar von Biscia zur Bericht= erstattung über die zwischen dem Legaten und Bischof Jost gepflogenen Breslauer Berhandlungen in Rom anlangte. Daß die Herren, ohne die Beichützung des Glaubens in ihr Programm aufzunehmen, ohne sich offen für den Papst zu erklären, boch Geldunterstützung von demselben begehrten, fand man wunderlich. Die Herren erhielten, wie der Breslauer Stadtschreiber flagt. nur solche Sulfe, wie sie Bapier und Jedern leiften fonnen. Ihrem Besuche um Empfehlung und Unterstützung beim Raiser, dem Rönig von Polen, den benachbarten deutschen Fürsten fam Paul willig nach.

Im llebrigen wurde in Rom in dem Prozesse gegen den König einzuhalten und abzuwarten beschlossen. Die Ladungsfrist von 180 Tagen war im Ansang Februar abgelausen, doch wurde das Urtheil noch suspendirt; auf der ganzen seindlichen Linie, in Breslau, in dem Hauptquartiere des Herrenbundes, in Rom so gut wie in Prag, trat ein Stillstand ein. Aber es war keine Bersöhnung der Gegensätze, nur eine Sammlung der Kräfte.

<sup>1)</sup> Polit. Morrefp. Breslaus n. 311.

## Literaturbericht.

Abrif der Urgeschichte des Orients dis zu den medischen Kriegen. Nach den neuesten Forschungen und vorzüglich nach Lenormant's Manuel d'histoire ancienne de l'Orient bearbeitet von Moriz Busch. Leipzig, A. Abel. Erder Band VIII und 396 S. Zweiter Band 346 S. Oritter Band 388 S. 80.

Befanntlich ift die Geschichte bes alten Drients burch bie Entbedungen ber letten Dezennien vollständig umgewandelt worden. Die Entrifferung ber hierogluphen hat die Geschichte Aegyptens wieder erichtoffen, in ben Ebenen zwischen bem Euphrat und Tigris find die Balafte ber affprischen und babylonischen Könige mit ihrer Fülle von Inidriften wieder aus ber Erde erftanden, die Bibliothet bes Ronigs Ajarhaddon murde in den Trummern feines Balaftes wieder aufgefunden und die wichtigften Urfunden berfelben find in das britische Mufeum gewandert. Die Bahl ber phonififchen und farthagifchen Inidriften hat fich wefentlich vermehrt. Die Beröffentlichung ber altperfifden Infdriften, ber Bebas und bes Abefta erlauben uns Blide In eine Borgeit ber Inder und der Berfer, welche ben fruberen Jahr= hunderten verichloffen war. Alle diefe Sulfsmittel haben nun die mageren Angaben, die man früher nur aus vereinzelten Meußerungen ber Griechen gewinnen fonnte, theils erweitert, theils berichtigt, und es lag in ber Natur ber Sache, daß man bas Bedürfniß eines Geichichtswertes fühlte, welches die altorientalische Geschichte in bem neuen, erweiterten Magitabe behandelte und die Refultate der Einzelforichung einem großeren Bublifum jugangig machte. Diefen Dienft leiftet uns in Deutschland zumeist Dunder's Geschichte des Alterthums, beren wiederholte Auflagen von ihrer fortwährenden Beliebtheit zeugen; in England nimmt das Berf George Rawlinfon's the five great monarchies eine abnliche Stellung ein, in Frankreich François Lenormant's Manuel d'histoire ancienne de l'Orient, moldies uns in

ber 7. Ausgabe (1869) vorliegt. Fr. Lenormant ift als ein ebenso fleifiger als gründlicher Foricher befannt genug, burch eigene Studien wol bewandert in den Gebieten, welche er hier zu beschreiben unternommen bat: wir finden es barum billig, daß auch bei uns feine Stimme neben ber Dunder's gehört werbe. Das in der Ueberschrift genannte Werk hat ben 3med, seinen Ansichten eine weitere Verbreitung zu geben. Eine einfache Uebersetung bat indeffen B. nicht geben wollen, sondern eine freie Bearbeitung; er hat, wie er uns in ber Borrebe (G. VII) belehrt, bie Mängel bes Driginals ju beseitigen gesucht; als solche werben hervorgehoben: eine allzu parteis ische Bervorbebung der frangofischen Forschungen, sanguinische Annahme noch zweifelhafter Resultate, endlich eine allzu große dogmatische Befangenheit bei Ereignissen, auf welche biblische Angaben sich beziehen. Den erften biefer Bormurfe finden wir nicht gerechtfertigt, wol aber bie beiden andern; wir zweifeln jedoch, daß bei den wenig durchgreifen= ben Mitteln, welche B. anwenden fann, fich biefe Mängel grundlich beseitigen ließen, finden bas auch nicht einmal munichenswerth.

Bas bas Verhältniß bes beutschen Buches zu bem frangofischen Originale betrifft, so hat ber erfte Band bes letteren in ber beutschen Bearbeitung bedeutende Umgestaltungen erfahren. Der französische Text bes erften Bandes umfaßt brei Abschnitte: Die Urgeschichte (temps primitifs), bann die Geschichte ber Feraeliten und der Aegypter. Bon biefen brei Abschnitten ift ber erfte, ber im Driginale 134 Seiten umfaßt, au einer fleinen Ginleitung von 12 Seiten ausammen gezogen worben: nach den historischen Anschanungen bes beutschen Berfassers haben Die beiden letten Abichnitte ibre Stellung wechseln muffen, fo bak bie Aegypter ben Anfang machen und bie Asraeliten ihnen folgen. Geschichte ber letteren ift gang umgearbeitet worden, B. folieft fic in seinen Ansichten ziemlich genau an die Ansichten Dunder's an Abgesehen von einigen Aenderungen in ber Gruppirung kann man bie übrigen Theile bes Buches fo ziemlich für eine Ueberfetung bes Lenormant'ichen Werkes ansehen, allerdings mit gelegentlichen Beränderungen, meist Berfürzungen (z. B. 1, 13. 2, 49. 83); namentlich bie Bemerkungen über bie Alphabete find abgefürzt und die Schrifttafeln weggelassen, seltener sind Rusätze, wie 2, 78. 111 fa. Eintheilung ber Rapitel stimmt B. nicht immer mit bem Driginale überein; die kleineren Abtheitungen mit ihren Ueberschriften sind meistens vermischt, mas wir bedauern, weil dadurch die Ueberfichtlicheit nicht gewonnen hat.

Die Ergablung ber ägpptischen Beichichte wird auch neben ber Dunder'ichen mit Rugen gelesen werben. Beibe Gelehrte arbeiten nach benfelben Quellen, indem aber der Gine diefes, ber Andere Jenes mehr hervorhebt, ergangen fich bie beiben Darftellungen. Beit größer ift die Berichiedenheit ber Beidichte Affpriens; fier bat Lenormant pon feinen eigenen Studien über die affprifchen Infchriften febr ausgedebnten Gebrauch gemacht und eine febr lesbare Ueberficht der afibrifden Befchichte nach ben Ergebniffen ber Reilfchriftforfchung. geliefert, mabrend fich Dunder in ber britten Auflage noch fehr gurudbalt: in ber neuesten Auflage ift bies freilich auch bei ihm anders geworben. Gehr abweichend von ben gewöhnlichen Darftellungen ift bei Lenormant Die Geschichte ber Meber und Berfer; bier tragt berfelbe icon in Rurge Diefelben Aufichten por, welche er fpater im erften Bande feiner lettres assyriologiques naber ausgeführt und gelehrt begrundet bat. Es find nicht blog die Ergangungen ber griechifden Mittheilungen aus den Reilinschriften, welche diefe Ubweichungen bedingen, fie haben ihren Grund auch in Lenormant's Unfichten über ben Werth ber Mittheilungen bes Rtefias und ber armenifchen Schriftsteller. Auch die Darftellung ber phonififchen und inbifden Beichichte beruht auf tuchtigen Studien; am wenigften tonnen wir uns mit der Darftellung ber grabifchen Beichichte befreunden, wo der Berf. nach unferer Meinung die fehr fpaten Traditionen der Araber zu febr gewagten Kombinationen benütt. Diefes Alles erwagend, fonnen wir es nur billigen, bag B. ben Anfichten Lenormant's eine weitere Berbreitung zu fichern fucht; aber die Borwurfe, welche bem frangofischen Originale gemacht wurden, werben wir auch ber beutiden Bearbeitung nicht erfparen tonnen. Man ficht nicht recht ein, für wen bas Buch eigentlich bestimmt ift. Die fehr mageren Unmerfungen Des Driginals find gang weggeblieben, ebenfo bie fehr bankens= werthen Ueberfichten über bie benütte Literatur, welche ber Berf. an ber Spipe jedes Abichnittes giebt; daburch wird ber Lefer genothigt, Die Darftellung bes Berf, auf Treue und Glauben anzunehmen: eine Enthaltsamteit, Die mahricheinlich nur Benige gu üben ben Billen baben und die auch beffer nicht gentt wird. Rein Wert Diefer Art, fei es auch noch fo umfichtig gearbeitet, tann fich ruhmen, in allen Fällen nur unbeftreitbare Bahrheit mitzutheilen, es fann vielmehr in Diefen jungen Studien nur ein Abrif der Begebenheiten mitgetheilt werden, wahrend die Gingelheiten vielfach noch einer weiteren Musführung ober auch Berichtigung bedürfen. Dazu ift Lenormant gwar

ein sehr fleißiger und gelehrter, aber auch ein fehr fühner Forscherund wir möchten seine Unsichten nicht in allen Källen vertreten. Rur auf einige Buntte diefer Urt wollen wir hier hinweisen. Rach Lenor= mant's Ausicht ift überall in ben Rulturlandern des Drients eine kuschitische (hamitische) Urbevölkerung anzunehmen, welche von den fpater einwandernden Semiten und Indogermanen theits unterjocht, theils ausgerottet wird. Solche Ruschiten find natürlich bie Bewohner Acapptens (1, 29), wir finden fie aber auch in Babylon (1, 268), in Medien und Berfien (2, 83), in Armenien (2, 107), in Kleinafien (2, 115), bei den Arabern (3, 19, 26) und bei den Indern (3, 130. 141). Es ift dies eine für die alteste Boltergeschichte hochft wichtige Unnahme, und wenn auch Lenormant mit feiner Anficht nicht allein fteht, fo fehlt doch noch viel, bis fie erwiesen ift, namentlich bie Bujammengehörigkeit diejer Urbevölkerung in allen einzelnen Landern burfte noch beträchtlichen Ameifeln unterliegen; bag auch felbit bie Uffpriotogen über die geschichtlichen Verhältniffe des atten Uffprien nicht durchweg übereinstimmen, wird ber Lefer sich leicht überzeugen tonnen, wenn er die vorliegende Darftellung mit Menant's annales des rois de l'Assyrie (Paris 1874) vergleicht. In der Geschichte ber Indogermanen geht nach unserer Unficht Lenormant allzu sicher von der Auswanderung derselben aus Centralafien als einer geschichtlichen Thatjache aus, während gerade in der neuesten Zeit bald die unteren Donautander (Cuno) oder gar Deutschland (L. Geiger) als Urfis angenommen, ja die gange Banderungshppothese aus erheblichen Gründen bezweifelt murbe. Die Gründe ber Scheidung ber Arier. welche 2, 81 unferes Werkes angegeben werben, die Anficht über Barathuftra's Leben und Lehren, endlich die Geschichte ber Meber hat und in vieler Sinficht Zweifel und Bedenken hervorgerufen; abnliches ließe fich auch aus der indischen Geschichte anführen, aber wir glauben, daß das bereits Gejagte hinreichen wird, um unfere Anficht zu erharten, daß zwar die Aeußerungen Lenormant's, als eines böchst achtungs= werthen Forschers, in allen Fällen gehört zu werden verdienen, daß aber ber Laie fich buten muß, Dicielben ohne Beiteres für allgemein anerkannte Bahrheit zu halten.

Druckschler in Eigennamen sind bei einem so wenig bekannten Gegenstande wie die Geschichte des atten Orients ist sehr störend, das französische Original ist nicht frei davon, auch in der deutschen Bears beitung sind sie nicht selten. Wir bemerken: Aryana Varga (2, 46) oder Wandjo (3, 142) statt Vaeja, Narika (2, 66) statt Çûdra, Botha

(3, 124) ftatt Bhota, bann Jaitarani, Mahandra, Brighu (3, 222) für Vaitarani, Mahendra und Bhrigu. Statt Hydaarnes (2, 129) fchreibt Serobot (1, 84) Hyroiades.

Spiegel.

Wilhelm Stieda, zur Entstehung des deutschen Zunftwesens; Dabilitationsschrift. Jena, Dufft 1876 (auch in Hilbebrand's Jahrbücher für Nationalotonomie x. Bd. 27). 8°. 133 C.

Georg Schang, jur Geschichte ber bentschen Gesellenverbande. Mit 55 bieber unveröffentlichten Dofumenten aus ber Zeit bes 14-17. Jahrhunderte. Leipzig, Dunder & Sumblot. 1877. 8°. 295 °C.

Es hat vielleicht eine gewisse Schwierigkeit, ganz unparteisch Arbeiten zu besprechen, die der Ref. wesentlich mit veranlaßt und in ihrem Entstehen beeinflußt hat. Aber andererseits kennt doch Riemand genauer die Tendenz und den Werth der unter seinem Rath entstandenen Arbeiten, als der Leiter des betreffenden wissenschaftlichen Seminars, und daher wollte ich mich der Aussorberung der Redaktion, die beiden vorstehenden Untersuchungen, zu welchen ich in derartigen Beziehungen stehe, hier anzuzeigen nicht entziehen.

Beide Arbeiten find hiftorifch ftaatswiffenschaftlichen Inhalts; beibe versuchen ein begrengtes Stud beutscher Wirthschaftsgeschichte auf Grund ber Quellen, Die in möglichft vollftandiger Weise berangezogen werden, fo barguftellen, wie es für ftaatswiffenschaftliche Rwede nothwendig ift. Die eine untersucht die Entstehung bes Bunftwefens, die andere die der Gefellenverbande, alfo wichtige Fragen der vollswirthichaftlichen Organisation. Beide fommen zu Resultaten, Die wenn nicht vollständig abschließende, fo boch fehr beachtenswerthe find: besonders die Untersuchung von Schang, die burch ihre Beschränfung auf ein fefter umgrengtes Gebiet und durch die Bervorgiehung vieler neuer Materialien aus ben Archiven Diefes Biel auch leichter erreichen fonnte, wird als eine in der That bedeutende miffenschaftliche Anfanger= leiftung bezeichnet werben muffen. Aber auch die Stieba'iche Arbeit hat ihren nicht zu verkennenden Werth. Nur erlaubte die schwierigere Frage, der viel größere Umfang ber einschlägigen Quellen und Literatur, bas viel bichtere Duntel entlegenerer Beiten bem Berfaffer wenigftens in einem Theil feiner Untersuchung nicht Diefelbe Sicherheit ber Beweißführung und Schlugfolgerung.

Schon bas ift ein Borgug feiner Arbeit, bag er bie bisher in faft allen Arbeiten fiber bas Bunftwefen ubliche Durcheinandermer-

fung von Quellen aus gang verschiedenen Jahrhunderten und Ländern vermeidend sich ftreng auf eine Untersuchung ber beutschen Stadtrechte und Zunfturfunden vor 1300 beschränkt. In bem erften Abschnitt seiner Arbeit ("ber Zusammenhang ber Bunfte mit ben hofrechtlichen Innungen") führt Stieda zunächst die bisherigen Anfichten und Theorien über Entstehung bes Bunftwefens an und geht bann auf die hofhörigen Sandwerfer und ihre "Memter" über. Diefer gange erfte Abschnitt ift der schwächere Theil der Arbeit. Das, mas für Die Zeit vor 1150 zu fichern Refultaten über die Stellung ber Sandwerter, das bestehende Gewerberecht und die Aemter ber hofrechtlichen technischen Arbeiter führen fann, ift ein ausgebehntes Quellenftubium auf gang andern Bebicten als dem ber Bunfturtunden selbft: bie Beichichte ber Technit, ber Rtofter, ber geiftlichen Gerichtsbarteit, bes Prozesses, der Markt- und Müngprivilegien und andere Theile ber Rechtsgeschichte können bier erft zu neuen endgültigen Refultaten führen. Immerhin bat Stieda's Darstellung über diese altere Reit , den Borzug einer umfichtigen Ueberficht und Abwägung über bas bisher Geleistete, und daneben zeigt sich in einzelnen Spezialpuntten, wic 3. B. in der Untersuchung der hofrechtlichen Laften ber Straßburger und anderer Sandwerfer bereits der nuchterne miffenschaft= liche Sinn für erschöpfende gelehrte Detailforschung, ber besonders ben britten Abschnitt auszeichnet.

Der zweite Abschnitt ift überschrieben "Entstehung ber freien Bunfte". Er bebt zunächft einige der wesentlichen Buntte bervor, die bas wirthschaftliche Aufblühen der deutschen Städte im 12. und 13. Jahrhundert hervorgerufen haben (befonders in dem mit Recht als eine Urt ftadtischer Schutzollpolitit bezeichneten Gaftrecht und Baftwefen berührt er einen wichtigen, bisher volkswirthichaftlich gang unaufgeklärten Buntt), und pruft dann die Frage, in welchem Berhältniß die wirthschaftlichen, politischen, militärischen, geselligen und firchlichen von den erften freien Bunften verfolgten Brede zu einander und jum Kern der Sache, gur Ertheilung der Innungerechte an die Handwerkerverbande ftanden. Das unzweifelhaft richtige Resultat feiner Untersuchung geht dabin, daß die gewerblichen Intereffen boch den eigentlichen Mittelpunkt der Bewegung bildeten, daß die Erkampfung bes Bunftzwangs, ber felbständigen Gewerbepolizei das mar, mas die längft allerdings bestehenden Bereine bei der obrigkeitlichen urkund= lichen Anerkennung burch Stadt: oder fürstliche Gewalt burchseben wollten. Stieda ichließt fich bier in ber Sauptfache meinen Musführungen (Strafburg zur Zeit der Zunftkämpfe S. 8 ff.) an.

Der dritte Abschnitt "die Organisation des Sandwerfes vor 1300" ift entichieben ber befte, weil ausichlieflich auf felbftanbigem Quellenftudium beruhenbe. In fauberer abgerundeter Darftellung wird uns bier ber polfswirthafchaftliche Inhalt ber 60-70 Stadtrechte und ber etwa 40 Runfturfunden, die Stieda für die Reit por 1300 benütt bat, vorgeführt. Natürlich find die besprochenen Buntte feine bisber gang unbefannten; aber wir erfahren bier gum erften Male mit ber genauen Abgrengung auf die altere Beit vor 1300, in welcher die Bunfte felbft jo vollständig andere Tendenzen verfolgten als fpater, wie die Gewerbevolizei beichaffen war, welches gewerbliche Auffichts= und Kontroll= personal neben den Bunftmeistern vorhanden war, welche Breisregulirungen, welche Strafen bamals vorfamen, welche Ratur ber Runftzwang bamals hatte; wir erfahren, welche Berichtsbarteit bamals icon die Bunftmeifter übten, an welche Bedingungen ber Gintritt in Die Bunft gefnüpft war, inwieweit die Lehrlings= und Gefellenverbaltniffe aus ben altern Quellen erfennbar find; wir erfahren endlich Genaueres über die fattischen Berhaltniffe der Arbeitstheilung und Abgrengung ber Bunfte gegen einander in ber Beit bor 1300. 'Es find bas febr mejentliche Spezialrefultate, Die jede fünftige Bearbeitung, welche die verschiedenen Epochen des Bunftwefens genau unterscheiden will, erleichtern werben.

Bu einer abgerundeteren Darftellung und, wie ich glaube, gu bedeutsameren Besammtresultaten mare Stieda gefommen, wenn er fich einer Betrachtung angeschloffen hatte, Die fur mich eines ber wichtigften Refultate meiner gewerberechtlichen Quellenftubien aus jener Epoche ift, Die er vielleicht mehr aus Bescheibenheit, um fich nicht mit fremben Gebern ju fcmuden, als aus Zweifeln über bie Richtigfeit meiner Auffaffung bei Seite ließ. Das gange materielle Gewerberecht aus ber Beit bor 1300 ift uns überwiegend in ben Stadtrechten, nicht in ben Bunfturfunden überliefert. Diefes Bewerberecht haben bie Bunfte nicht geschaffen, fondern es im Anschluß an uralte Elemente romifcher Ueberlieferung und farolingifcher Gefeß= gebung mit ber Ausbildung bes Ronigsbanns, ber graflichen und ipater bifcoflichen Boligeis und Marttgewalt aus ber Juditatur ber öffentlichen und geiftlichen Gerichte erwachsen; Diefes Gewerberecht baben die Grafen und ihre Unterbeamten, fpater die Bifchofe und Stadtrathe langit angewandt, als es im 12-14. Jahrhundert feine Aufzeichnung in ben Stadtrechten, im Nordoften in ben Burfprachen fand; und erft ale man Splitter ber ftadtifden Bewalt ben fich unterdessen gebildet habenden Handwerkervereinen zur Selbstverwaltung überließ, ging dieses Gewerberecht in die Zunfturkunden über, hier num natürlich formell und materiell eine weitere Ausbildung empfangend. Bon diesen Gesichtspunkten aus dargestellt, hätte Stieda's Unsersuchung vor Allem betonen mussen, daß sie viel mehr auf den zahlreichen, zum Theil sehr umsangreichen Stadtrechten als der kleinen Zahl sehr durftiger kurzen Zunsturkunden beruht.

Der Ausgangspunkt der Schanz'schen Arbeit war eine Sammlung Gesellendokumente, die ich theils aus gedruckten Quellen, theils nach den ungedruckten Originalen des Straßburger Stadtarchivs im zweiten heft der Druckjachen des hiesigen staatswissenschaftlichen Seminars für lledungszwecke als Manuskript hatte drucken lassen. Schanz begnügte sich aber mit diesem Material nicht, sondern sammelte selbständig weiter, durchsorschte hauptsächlich die Stadtarchive zu Augsburg, Ulm, Constanz, Basel, Freiburg, Kolmar, Straßburg und Speier und brachte so eine Summe von weit über 100 Gesellendokumenten zusammen, die er im Anhang chronologisch aufführt, die bisher ungedruckten unter wörtlichem Abdruck, die gedruckten unter Angabe des Ortes, wo sie zu sinden seien. Der weit überwiegende Theil der Dokumente gehört der Zeit von 1400—1600 an.

Dierauf geftutt giebt nun Schang eine Geschichte ber beutschen Gesellenverbande bis ins 16. Jahrhundert, Die ihren junern Ausganspunft in dem Gegenfat ju Stall's Auffassung diefer Frage hat. Stahl hatte in feinen beiden Schriften (Die Bebeutung der Arbeiter= affogiationen in Bergangenheit und Gegenwart, Gießen 1867, und bas deutsche Sandwert, Gießen 1874) bie gange Gesellenbewegung von einem Standpuntte aus bargeftellt, ber die Mitte halt amifchen bem auf seine Gesellen ärgerlichen Zunftmeister und dem nationalökonomischen Theoretifer alter Schule, der am liebsten alle Berabredungen und Berbande von Arbeitern verurtheilte und bestrafte. Und es mar Stahl trop redlichen Strebens nach ber Bahrheit eine fo ichiefe Darftellung möglich, weil das historische Material, über das er verfügte, ein jo sehr dürftiges, nicht einmal die fammtti ben gebrudten Quellen umfaffendes mar und die Nichtkenntnig der frangöfischen Literatur ihn zu jo fühnen Schluffen verleitete, wie g. B. ber, es habe in Frantreid, mittelalterliche Gesellenverbande nicht gegeben. Es handelte fich nun darum, im Gegenfat hierzu, eine objettive Darftellung ber Entstehung, der leitende Motive, der Entwidlung der Gesellenverbande zu geben, auf breiterer und ficherer Grundlage die psychologischen und

wirthschaftlichen Ursachen dieser Erscheinung darzulegen. Und das ist Schanz mit seiner anspruchslosen, klaren, schlichten und doch dabei resultatreichen Erzählung vollständig gefungen. Wenn er an einigen Stellen den Anschein nimmt, als ob er nun eher Partei gegen tie Meister und für die Gesellen nähme, so ist das entschuldbar, soweit es überhaupt zutreffen sollte, wie dies oder jenes Andere, was die Jugend des Autors leise verräth. Nur eines hätte nach meiner Ansicht mehr betont werden müssen, nämlich daß die meisten mittelalterlichen Gesellenverbände doch in viel überwiegenderer Zahl als die heutigen Gewertvereine aus jungen unverheiratheten und damit unseshaften, jeder Berantwortlichseit sich leicht entziehenden Burschen bestanden. Doch geben wir eine kurze Inhaltsanzeige.

Nachbem Schang in einem erften Abiconitt "bie Beit ber Bunftbils dung" geschildert, behandelt er im zweiten die Anfange ber Enfartung des Bunftwefens im 14. und 15. Jahrhundert, weift die Entstehung ber fich gegenüber tretenben und barum fich felbständig organisirenben Meifter- und Befellenintereffen aus ben nach Abichliegung gielenben Tenbengen ber Bunfte nach und geht im britten auf die Mitwirfung gefelliger, firchlicher und militarifcher Motive für die Ausbildung ber Gefellenverbande ein. Der vierte Abschnitt behandelt Die erften eigentlichen Rampfe zwischen Meifter und Gefellen und die Berfuche ber Bunfte verichiebener Stabte, ju gemeinfamen Dagregeln ju tommen und ber fünfte bringt nun burch Eingeben auf das hiftorifche Material von 10 der wichtigften Sandwerfe die Beweife für die Allgemeinheit ber Gesellenverbindung im 14. und 15. Jahrhundert. Wir befommen einen ebenjo faren als erschöpsenden Ginblid in den großen Intereffentampf, ber alle Buntte des Arbeitsvertrages umfaßt und gabireiche Analogien gur Gegenwart bietet.

Der sechste Abschnitt zieht gleichsam das Facit der vorhergangenen Mittheilungen und erläntert hauptsächlich die Art, wie die firchliche Bruderschaft mit ihren bestimmten Zwecken den äußern Rahmen für Drganisation der Gesellen gab, während im siedenten die außerkirchelichen Momente betont werden, im achten der große Streit der Bäckersetnechte in Kolmar erzählt und im neunten gezeigt wird, daß vor der Resormation die kirchliche Bruderschaft zwar in der Regel, aber nicht immer mit der weltlichen Gesellengenossenschaft zusammen siel, nach derselben aber nicht bloß in den protestantischen, sondern theilweise auch in den katholischen Gegenden die weltliche Genossenschaft die herrschende Form des Berbandes wurde. Und daran reiht sich nun

in den drei nächsten letten Abschnitten die spftematische Betrachtung der weitlichen Seite der Gesellenorganisation, die Erörterung des Einflusses der Gesellenkorporation auf das Arbeits- und Dienstvershältniß und der Stellung der Gesellenkorporation zu den übrigen Zweigen der Handwerksverwaltung. Im Anhang wird dann noch ein Blid auf die Entwickelung des Gesellenwesens vom Beginn des 16. Jahrhunderts an geworfen und ein Vergleich der alten Gesellensverbände mit den modernen Gewerkvereinen gezogen.

Gustav Schmoller.

Zur deutsch-standinavischen Geschichte des 15. Jahrhunderts. Bon G. Frhr. v. d. Ropp. Leipzig 1876. Dunder und Humblot. & 187 S.

Die vorliegende Schrift gerfällt in zwei Abtheilungen, beren erfte S. 1-114, die Geschichte des ftandinavischen Unionskönigs Erich bes Pommern behandelt, beren zweite, S. 115 bis zum Schluffe, eine fritische Erörterung über die schwedischen Geschichtsquellen bes 15. Rahrhunderts giebt. Die Geschichte der ftandinavischen Länder mar lange Reit von der beutiden Geschichtsforidung in ungerechtfertigter Beife vernachlässigt worden: erst in neuerer Reit hat sich mehrfach beutscher Forscherfleiß jenen stammverwandten Reichen zugewandt, und wir begrußen die in der Aufschrift genannte Arbeit als einen werthvollen Beitrag zur Aufhellung ber fandinavischen Geschichte. Sind schon die früheren Berioden der nordischen Reichs= und Rechtsgeschichte von bochfter Bichtigfeit für die Erkenntniß germanischen Rechts- und Rulturlebens, das fich befanntlich bei den nordgermanischen Stämmen weit mehr in unvermischter Reinheit erhielt, als bei ben sudgermaniichen, fo vermandelt fich in der vom Berf, behandelten Beriode jener indirette Busammenhang fandinavischer und beutscher Geschichte in eine dirette Verbindung, welche insbesondre in der Stellung der Sanfeftabte zu den nordischen Reichen pragnanten Ausbruck fand. Die Besiehungen der Seehandelsstädte an den Kuften der Nord- und Oftfee zu ben ffandinavischen Ländern find uralt, und ber handelsbetrieb amischen beiben reicht bis in die früheste historisch aufgehellte Beriobe Bon einem bestimmenden politischen der nordischen Reiche gurud. Einfluß aber, ber fich Seitens ber Städte geltend gemacht hatte, erfahren wir bis in das 14. Jahrhundert hinein nichts. Rwar wendet fich gelegentlich einmal Bapft Nitolaus IV. an ben Rath ber Stadt Bremen, um mit Silfe besselben ben von nordischen Seeraubern ge= raubten Saladinszehnt der ffandinavischen Länder (1290) wieder zu=

rudzuerhalten (Dipl. Norv. VI, 54); ob mit Erfolg, wiffen wir nicht. Die Begiehungen zwischen bem germanischen Norden und den beutschen Seebandelsplagen find in diefer Beit ausschließlich auf den Sandel befchranft. Dicht lange aber mahrte es, bis die Sandelsbeziehungen fich in einen weitgehenden politischen Ginflug verwandelt hatten, und in besonders hohem Mage war dies der Fall mahrend der von v. d. Ropp behandelten Zeitperiode, ber Regierung Erich bes Pommern. Der glanzenden Epoche fandinavifcher Machtentfaltung, wie fie Die Regierungszeit ber Ronigin Margaretha ausgezeichnet hatte, folgte eine Beit bebenflichfter Berruttung unter ihrem untüchtigen Gobne Erich. In überfichtlicher, lebendiger Darftellung führt uns ber Berf. Die Birren unter Erich's Regierung bor Mugen; mit forgfältiger Quellenfritit werben bie einzelnen Buntte bes unerquidlichen Bilbes, welches Erich's Regierung in den nordischen Reichen bietet, fachlich und chrono= logifch richtig gestellt. Bei bem beutschen Lefern boch ziemlich ferne liegenden Stoffe hatte es fich vielleicht empfohlen, Eingangs ber Darftellung eine furze Ueberficht ber früheren Begiehungen insbesondere ber norddeutschen Seeftabte ju ben brei nordifchen Reichen ju geben; ber Ginfluß, welchen die Sanfestädte unter ben Birren, in welche Erich feine Reiche fturgte, gewannen und machtvoll ausübten, mare bann noch flarer hervorgetreten.

Einige fpezielle Bemerfungen feien uns nur binfichtlich Dorwegens verstattet. Rorwegen tritt in v. d. Ropp's Darstellung neben Schweben und Danemart fehr jurnd. Der Brund hierfur liegt in ben biftorifden Berhaltniffen felbit; Norwegen betheiligte fich an bem größeren Theile ber von Danemart und Schweben gegen Erich gerichteten Bewegungen gar nicht, und die von Norwegen felbft ausgegangenen Aufftande waren nicht fo tiefgreifend, wie in ben anberen Reichen Erich's; es hielt am langften an Erich fest und trat erft bann bon ihm gurud, als in Schweben und Danemart Erich's Sache befinitiv verloren war. Den Grund hiervon bermogen wir nicht gang flar zu erkennen; v. d. Ropp führt diese andauernde Treue hauptfachlich auf ben "ftreng gesetlichen Ginn" bes norwegischen Bolfes gurud. Zweifellos war der Rechtsfinn ichon frühzeitig im norwegis ichen Bolte in mertwürdig hohem Grade entwidelt; Beweis bafür find die als Dentmaler mittelalterlichen germanischen Rechtes ausgezeichneten norwegischen Provinzialrechte bes 12. u. 13. Jahrhunderts. Daß aber bie Norweger die Migregierung eines im Lande niemale anwesenben Regenten, wie die bes R. Erich, aus gesehlichem

Sinn rubig jollten ertragen baben, ift bei bem normegischen Bolfscharafter ichmer zu glauben. Das norwegische Königthum mar meit entfernt von einem absoluten Charafter; gerabe nach ber Seite mar ber gesehliche Sinn der Rorweger fruhzeitig febr entwidelt. baf fie das Regiment ihrer herrscher kontrollirten und herrschern, die das But des Staates zu icabigen ichienen, mit ben Baffen in ber Sand entgegenzutreten fich nicht icheuten. Niemals aber mar bierzu mehr Beranlaffung, ale gegenüber bem R. Erich; in Schweden und Danemart entwicketten nich die Rampfe gegen Erich gerabe aus ber Tiefe bes Bolles. Barum in Rorwegen nicht in gleicher Beise? v. b. Ropp's Parftellung flart und bierüber nicht genügend auf. Richtig ift, baf wit R. Gverrir's Beit in Rorwegen feine machtige und geschloffene Ariftofratie mehr bestand; bas Bott aber nahm, wenn auch nicht auf einem gemeinsamen Reichstage fo boch auf feinen Provinziallandtagen in unmittelbarfter und thatigfter Beife am Regimente Untheil. Gegen Die Bemerkungen v. d. Ropp's S. 47 ff. ergeben fich von bier aus mebrinde Bedenten. Es ift auch zuviel gefagt, wenn ber Berf. bemertt "bie Bijchofefite murden bem Bertommen gemäß fast burchmannt, wenn nicht ausschließlich mit ben vom Ronige bagu Bezeichneten berent " Pas alte norwegische Kirchenstaatsrecht mar allerdinas zweifelles von biefem Grundfage teberricht; "ber foll Bifchof fein auf bem Stuble, ben ber Ronig will," fagt noch bas Rechtsbuch bes Gid-Mathings, jeit 1152 aber war, wie taum zu bezweifeln, das Bablreibt ber Mapitel pringipiell anerfannt und ber Ginfluß bes Könias auf Die Wahl ein febr wechseinder. Zeitweise mahrten fich einzelne Muntar entlichieden ihr Recht der Extlufive, ju andern Reiten aber mat bie Mapttelwahl eine gang unbeeinflufte, ja zeitenweise ernannte elufus ber Papit, gang unbefümmert um die Rechte der Kapitel und ben ffiniga, befonders mahrend bes 14. Jahrhunderts (vgl. Renfer, ben blurafe Mittes hiftorien 2, S. 342 ff.). Es wird fich fdwertich bas ben i b Ropp behauptete hertommen hiftorisch ficher nachweisen Mis beionders dankenswerth heben wir ichlieflich noch bie groom fettighe Sichtung ber ichwebischen Geschichtsquellen bes 15. gifighunberte bervor. z.

Fr. Aruner, Johann von Ausdorf, furpfälzischer Gesandter und Staatsmann während des dreifzigjährigen Krieges. II und 122 S. 8°. Halle, H. Gesenius 1875.

Fr. Bernd, gur Geschichte ber österreichischen Unruben von 1608-9 in ihrem Zusammenhange mit der furpfälgischen Politik. 38 S. 8°. Krems 1876 (Brogramm der niederösterreichischen Landesoberrealschule).

Rusborf ift feine in bem Borbergrunde ber großen Greigniffe feiner Beit ftebende Berfonlichteit. "Wenn ihm", fagt ber Berfaffer ber vorliegenden Monographie, "bie Berhältniffe nie ein entscheibenbes, von Erfolg begleitetes Gingreifen in die Beltereigniffe gonnten, fo verfagten fie ihm fur die Folge auch ben Rachruhm, ben ein Strafford, ein Gorg, ein Struenfee wenigftens burch ihr tragifches Ende gewannen". . . "Dauerndes Intereffe aber fichern feiner Berfon feine gabireichen Berichte und Schriften, beredte Beugniffe aus einer regellofen und ungestümen, aber großartigen und fraftvollen Beit." Abgesehen von Rusborf's bei feinen Lebzeiten erschienenen publigiftischen Schriften war ichon im vorigen Jahrhundert ein beträchtlicher Theil feiner nachgelaffenen Briefe und Papiere in verichiebenen Sammlungen veröffent: licht worden, blieb indes tottes Material, ba ein Lebensbild Rusborf's bamals zwar angefündigt murbe, aber nicht erschien. Wenn es somit ein gludlicher Griff mar, daß Rruner, ein Schuler bes Projeffor Dronjen in Salle, fich Diefes feit lange ber Berarbeitung harrenben Stoffes fur feine Differtation bemächtigte, fo ift die Lofung der Aufgabe gleichfalls febr anertennenswerth. Der Berf. hat fich mit bem gedrudten Material nicht begnügt, sondern auch die noch unveröffentlichten Rusdorfiana ber Camerarifchen Sammlung in München und der taffeler Bibliothet berangezogen und fich auf den Archiven in Marburg und Berlin umgesehen. Die willtommenen Erganzungen, Die wir fur unfre Renutnig ber Beichichte bes breifigjahrigen Rrieges erhalten, werfen bor Allem auf die Berhaltniffe am englischen Sofe neues Licht, an welchem Rusborf von 1622-27 als furpfälgischer Befandter weilte.

Sollen wir an Krüner's Arbeit etwas erinnern, so ist es, daß sie Rusdorj's Thätigkeit als Publizist nicht ganz abschließend behandelt hat. Bibliographische Beschreibungen der Staats- und Flugschriften Rusdors's werden auch da, wo Originalabdrucke vorlagen, nicht immer gegeben. Die Deductio nullitatum von 1621 gegen die Achtserktärung Friedrich's von der Psalz ist nach Krüner S. 63 im Jahre 1622 in sehr erweiterter Gestalt unter dem Titel Specimen patrocinii pro

Friderico ericienen. Liegt benn ein Exemplar biefer Ausgabe irgendwo por? Die Rotis bei Loen Cons. et neg. publ. 1, 13: Hoc opusculum jam attito 1622 autore adhuc vivente in lucem fuit evulgatum, nunc verty multis annotationibus auctum et secundum ipsius autoris autographeten correctum et emendatum apparet — besagt boch, daß bie bort mitgetheilte erweiterte Redaftion Specimen etc. nicht gubor gebruckt war. Auch nennt das Berzeichniß ber von beiden Parteien in Der Achteangelegenbeit gewechselten Schriften in ber pfalgischen Stuateichrift Catholicon Imperatoris Ferdinandi II et Friderici V El. Palatini (1625 p. 221 nur ben nullitatis libellus, nicht ein Specimien patrocinii. Et bas Catholicon und die beiden anderen Soriften, in denen der Perausgeber der Consilia et negotia publ. 1, 64, Spurett ber Ausberfichen Stile zu finden glaubte, mirflich von Rusbort fein megen, bietet von Araner unerortert. Die in Rusborf's Bit. | von 8. Jun: 1624 bei Loen 2, 45 ermähnte Informatio de belle causaque palatina in die sehr settene Briève information sur les affaires du Palatinat von 1624. —

Die zweite ber und vorliegenden Schriften geht von der Controperte greitchen Ranke und Gindeln aus. Der lettere ließ die Union von Abaufen "einzig und allein im hinblid auf die Berfetung ber Rudorffinischen Monarchie ins Leben treten"; Rante bemerfte barauf. man tonne mit Bestimmtheit jagen, daß bei Grundung jenes Plundes feinerter Berjuch in die Unruben der öfterreichifchen Erblande emgingreifen, jum Borichem tomme. Die Aften, auf welche fich Ginbelb bertet tatten wie fie fest in ber Ritter'ichen Publikation vorliegen, erieben, baft (Binbeit & Anficht in ihrer schroffen Formulirung unhaltbar ift wie weit bie ju retten ift, hat Ritter in feiner Gefcichte ber Union nicht jehart feftgeftellt, fodaß eine monographische Untersuchung pline Arage febr bantenswerth war. Die öfterreichifchen Unruben, bit mit ber Burntfubrung ganger Lander gum Ratholizismus enden und ihren Schatten über bie gange weitere Entwidelung ber beutichen Belatitelte werfen, verbienen boch gum mindeften biefelbe Aufmertfamfeit wie etwa ber Streit um Donauworth. Das Refultat, bas Bernd auf bis Brandlage ber nundener "Briefe und Aften" unter umfichtiger Bur mach hung ber in Vetracht tommenden Momente erreicht, ift folgenit.: Ift toum wejentlich, ob der Gedante einer Einmischung in bit feltereichfiften Mampfe in Abaufen gefaßt murbe ober nicht: ber titen felt minh ber (Brundung gehört er gewiß an, und Chriftian nan Mahatt hat far ihn gewirft. Aber ber Fürft erfcheint zu biefer Beit nicht als Lenfer ber furpfälzischen Politik, soviel Einfluß er auch geltend machte, und Kurpfalz selbst stand bei beabsichtigter Aktion der ablehnenden Haltung einer Mehrheit seiner Partei gegenüber; für vereinigte Thätigkeit der Opposition in Oesterreich und der kurpfälzischen Politik sand sich weder die rechte Form noch bestimmter Inhalt."

Die kleine Schrift verdient auch deshalb nicht übersehen zu werden, weil sie mit ihrer vorurtheilslosen Kritik und rein sachtichen Haltung in vortheilhaftem Gegensatz zu den tendenziös gefärdten Einzeluntersuchungen steht, die wir früher, gerade zur Geschichte der Gegenresormation, aus der Heimat des Berfassers erhalten haben: ich erinnere an die Arbeit von J. Stülz: Zur Charakteristik des Freiherrn von Tichernembl und zur Geschichte Desterreichs in den Jahren 1608—10 (Archiv für österreichische Geschichte IX).

Reinhold Koser.

K. Th. Seigel, der öfterreichische Erbfolgestreit und die Kaiserwahl Rart VII. XIV und 386 S. 80. Nördlingen, E. H. Bed, 1877.

Raifer Rarl VIL findet an dem Berfaffer bes borliegenden Berfes einen warmen Bertheibiger. Bir gestehen, bag wir unsererseits ein abichließendes Urtheil über Diefen Fürften uns porbehalten möchten, bis uns eine Fortfegung bes Beigel'ichen Buches vorlage, die uns nicht versprochen wird, um die wir aber ben Berfaffer fehr bitten wollen. Beigel begleitet feinen Belben nur bis gur Raiferwahl; die Schwierigfeiten aber, an benen fich Politif und Charafter bes Raifers ju erproben hatten, treten boch erft in bem weiteren Berlaufe bes bfterreichischen Erbfolgefrieges an benfelben beran, bor Allem bei ben wiederholten Friedensverhandlungen. Gingelne Behauptungen in dem vorliegenden Buche wollen beshalb einftweilen noch zweifelhaft ericheinen. Rarl bewies fich, fagt Beigel 3. B. (S. 289), "in feiner Unhänglichkeit an Frantreich als ber echte Germane, ber felbit in ber Politif bantbar bleibt und noch an dem Namen festhält, wenn die Ueberzeugung verloren til, d. b. ben "Freund" nicht aufgiebt, auch wenn er fich über ben Werth Diefer Freundschaft feiner Täuschung mehr hingeben fann." Rum Beleg wird angeführt: "Als ber Fürstbifchof von Burgburg fich jur Friedensvermittelung erbot, war Rarl Albert bereit, feine Erbansprude auf ein bescheibenes Dag gu beschränfen, allein ben Bund mit Franfreich lofen wollte er nicht." Der Bermittelungsverfuch des Burgburgers fällt in ben Juli 1742 (C. 385). Run hat gerade im Buli ber Raifer burch Gedenborf in Berlin verfichern laffen, bag er nichts sehnlicher wünsche, als sich von Frankreich loszumachen, und zu der nämtichen Zeit theilte der Landgraf von Hessen in seinem Austrag dem englischen Kabinet ein Memoire mit, daß die Erklärung enthielt: der Raiser wünsche nichts so, als die Franzosen zu entfernen, die seine Lande Bahern und Böhmen thrannisirten und sich in den Besse seiner Festungen geseht hätten (vergl. Dropsen, Gesch. d. preuß. Bel. 5, 2, 16).

Im Uebrigen begrüßen wir Heigel's Werk als einen sehr bankenswerthen Zuwachs unserer historischen Literatur. Die archivalischen Studien des Verfassers, über welche er in der Borrede Bericht erstattet, lund die umfassendsten, und die Resultate, welche seine Forschung erzielt, stehen zu seinen gewissenhaften Bemühungen in Berhältniß.

Gin besonderes Gewicht legt er darauf, nachgewiesen zu haben. pati fo wenig wie von öfterreichischer Seite bas die Erbanspruche ant bie territoriale hinterlaffenschaft bes letten Sabsburgers enticherbende Dofument gefälicht worden ift - eine Unnahme, bie in Manern lange Beit geherricht bat, - ebensowenig die Ansprüche. meldie Bayern auf die Erbschaft erhob, aus frivoler Anmagung entiprungen oder ohne den Glauben an ihre Rechtmäßigfeit verfochten wurden. -- Der sogenannte Nymphenburger Bertrag barf aus bem Meidie ber Kabeln, in das ihn die Abhandlung von Dropfen und eine aleichzeitig mit derselben erschienene Untersuchung unseres Autors felber verwiesen haben, nicht wiederkehren; die Ginmande, mittelft berer ber famoje Bertrag gegen bas ihm von zwei Seiten und unter verschiedener Motivirung gesprochene Todesurtheil die Nichtigfeitsbeschwerde hat eintegen wollen, werden einer eingehenden Rritit unterworfen, wie denn auch Dronfen feinerseits neuerdings auf Rante's Rettungsversuch replizirt hat.

Wir kommen jeht auf ein Paar Einzelheiten. S. 171 sagt der Beri., schon am 1. August 1741 habe Friedrich II. "seinen Wahlsgesandten Broich angewiesen, künftig immer in Uebereinstimmung mit den Gesandten von Frankreich, Bayern, Pfalz und Köln zu handeln, um die Erhebung Karl Albert's zu fördern". Das betreffende Reskript hit seine Klausel, die Seigel überschen hat und die wir aus ihrer Borzeichichte erläutern wollen. Am 29. Juli schreibt der Minister unm Podewils an König Friedrich (Geh. St.-A. zu Berlin, Wahlstagsaften): ... . Le marquis de Valory insiste . . . par ordre die sa cour pourqu'il plaise à V. M. de donner à son ministre à la diete d'élection de Francfort sur le Main des ordres positifs et

minutés de se conformer en tout aux démarches du maréchal de Belle-Isle conjointement avec les ministres de Bavière, palatin et autres qui peuvent avoir les mêmes liaisons et intérêts à ménager avec la France que V. M". Bobewils ichlägt bagegen bor: "V. M. ayant ci-devant déclaré qu'elle ne feroit faire aucune démarche en faveur de l'électeur de Bavière à moins que ce prince, de concert avec la France, n'ait commencé les opérations, on pourra, à ce qu'il me semble, ordonner au sieur de Broich en termes généraux d'aller en tout de concert avec le maréchal de Belle-Isle et les ministres des électeurs de Cologne, Bavière et palatin, mais que dans des cas d'importance il prie le susdit maréchal de vouloir bien, de bonne heure, lui communiquer ses idées sur ce qu'il y aura à faire, pour que quand les affaires sont de trop de conséquence, il en puisse faire part à V. M." Der König verfügt barauf ( Mindt. Rejolution", vom Rabinetsfefretar zu Papier gebracht): "Gang recht! und ift die Sache febr wol zu faffen, bamit man une nicht impofire, benn die Stimme zur Raifermahl basjenige ift, womit wir uns belfen und unfere Sache im Stande halten muffen, fonften wir plantiren und zwischen zwei Stuble zu figen tommen fonnen." Darauf geht ' bann am 1. August jenes Reffript an Broich ab, in bem von Podewils anempfohlenen Sinne, und noch am 11. August wird ber Bahlbotichafter gemiesen, mit bem Bertreter Bayerns nur "zu coquettiren". . . ...ingwifchen wird man feben was geschiebet."

Die mitgetheilten Stellen charafteristren in der That die damalige Situation so scharf wie möglich. Friedrich und sein Minister wollten an ihrem Bertrage mit Frankreich nur halten, wenn der andre Theil alle seine Gegenleistungen strikte ersüllte. Das lag aber durchaus nicht in der Absicht des Kardinal Fleury (vergl. Jodez, la France sous Louis XV. 3, 211), und im preußischen Hauptquartier wußte man dies sehr wohl. Bielleicht entschließt sich Heigel deshald, sein Urtheil über die Konvention von Kleinschnellendorf (S. 208) zu modifiziren. Jedenfalls kann nicht Friedrich's Brief an Lord Hyndsord vom 14. September die Zweidentigkeit seines Verhaltens beweisen. Friedrich weist dort mit Entrüstung die Forderung zurück, wonach er seine Wassen gegen seine disherigen Bundesgenossen tehren sollte: am 9. Oftober war von dieser Forderung eben nicht mehr die Rede.

Eine besondere Aufmerksamkeit hat Heigel der literarischen Ueberlieferung , der gedrucken Literatur der Flugschriften, Satiren u. f. w. zugewendet. Wenn er aber fagt, daß uns diese Sachen mit der Auffassung und Stimmung der "Bolkskreise" vertraut zu machen geeignet ist, so soll dies doch wol nur so verstanden werden, daß durch diese Publikationen die öffentliche Meinung bestimmt und umgestimmt wurde, und nicht, als ob dieselben aus den "Bolkskreisen" hervorgegangen wären. Eine eingehendere Beschäftigung mit dieser Art von Literatur ergiebt doch für die meisten Fälle eine offiziöse Provenienz.

Dem unbefannten Berfasser der Mémoires de l'élection de l'empereur Charles VII tritt Beigel, der diese Aufzeichnungen in ausgedehntem Dage benutt, wol zu nahe, wenn er S. 84 fagt: "Ihm find die Feste und Aufzüge, Autschen und Rosse, Gallakleider und Berruden die Hauptjache." Die unentbehrliche Erganzung zu genanntem Werke bitdet ein zweites von demfetben Berfaffer: "La nouvelle Babylone, ou le système de l'Europe pendant l'élection, à la Haye 1742", das in febr intereffanter Beife, voll Bewunderung für Franfreich, voll Anerkennung für Maria Therefia und voll Sak gegen. Breugen über die damatige Lage Europas rajonnirt. Die beredte Apotogie jur Segur megen ber Kapitulation von Ling in ber Nouv-Babyl, tagt faft annehmen, daß der Berfaffer zu diefem General in perionlichen Beziehungen ftand. Die Schrift murbe in Holland fonfiszirt. um ats "Reflexions critiques sur l'état de l'Allemagne et de toute l'Europe pendant l'élection, Amsterdam 1743" eine neue Ausache au erteben. herr Lepage, beffen 1870 au Baris ericbienene, bei Beigel S. 339 citirte neue Ausgabe der Mémoires de l'élection uns nicht vorliegt, scheint diese Zusammenhänge nicht gefannt zu haben.

Bedenklich will uns scheinen, daß Heigel, nur gestütt auf Ranke's Antorität, die Erzählung von der Versammlung der österreichischen Stände auf der Favorite vom 3. Februar 1742 trot der abweisenden Hattung Arneth's gegen diese Erzählung (Maria Theresia 2, 464) in den Text seiner Tarstellung ausgenommen hat (S. 283). Jum mindesten hätte er nicht versäumen sollen, Drohsen 5, 1, 407 Ann. 2 darüber zur vergleichen, welcher Arneth beitritt und das von dem prensissischen Gesandten von Pollmann am 1. März aus Regensburg eingesandte Schriftsuck, auf das sich jene Erzählung stütt, als einen Bericht bezeichnet, "der, voll innerer Widersprüche und lächerlicher llebertreibungen, aber in volksthümlicher und dem Kirchengang nachsgeahnter Anschaulichseit, erkennen läst, zu welchem Zwecke er singirt ist." — S. 340 wundert sich Heigel, das Kanke ein Citat aus der "Sammlung der hinterlassenen politischen Schriften des Prinzen Engen" in der neuen Ausgabe seiner Preußischen Geschichte fortgelassen

hat. Befanntlich ift zwischen bem Erscheinen ber Neun und ber Bwolf Bucher burch Urneth ber Nachweis beigebracht worden, baß jene Sammlung Falschungen enthält.

Rum Schluß noch eines. Angeregt burch , Ranfe's Frage, "ob wol unfere Reichshiftorien jemals ins achtzehnte Jahrhundert vor-Dringen wird", hatte Beigel "Reichshiftorie" ichreiben wollen. Rante munichte die Beschichte der Wahlen gusammengestellt: was den Raijermablen ihre bervorragende Bedeutung innerhalb ber deutschen Reichsund Berfaffungegeschichte giebt, ift doch der Umftand, daß mabrend ber Babitage bas offizielle Deutschland wenigstens einen Anlauf nimmt, aus ben diaotischen Buftande herauszugelangen, ben ber weftphalifche Friede, Diefer Todesftog für Die alte Reichsverfaffung, geschaffen batte. Auch auf bem Wahltage von 1741 und 1742 find Reformbestrebungen erfennbar. Beiget ift auf die Fragen des Reichsrechtes und ber Berfaffung nicht naber eingegangen: für die ftaats= rechtliche Bedeutung der Wahlkapitulation verweift er auf Moser (S. 249). Aber wer wollte es bem Berfaffer übel nehmen, bag er, ftatt fich in das Labprinth Diefer Fragen zu verirren, uns lieber über bas politifche Intereffe Mittheilungen gemacht hat, bas die einzelnen Bofe nicht als Reichsftande, fonbern als fouverane Fürften, an ber Raiferwahl batten. Wir wiederholen, bag wir dem Berfaffer filr feine grundliche Darftellung zu Dante verpflichtet find, um fo mehr, als Die Form berfelben eine recht aufprechende ift.

Reinhold Koser.

Gin fleinstaatlicher Minifter des achtzehnten Jahrhunderts. Leben und Birfen Friedrich August's, Freiheren von hardenberg. Berausgegeben von einem Mitgliede der Familie. Leivzig, Dunder und Sumblot 1877.

Unerwartet schnell ift der Bunsch, welchen wir in der H. B. Band 36, 185 aussprachen, erfüllt worden: die Artifel, welche die Preußischen Jahrbücher über Friedrich August v. Hardenberg brachten, erscheinen in der vorliegenden Publikation vereinigt und wesentlich erweitert; die sehhafte und annuthige Darstellung der Berfasserin, welche unter zahlreichen Kürzungen stark gelitten hatte, kommt erst jeht recht zur Geltung. Da wir auf die Bedeutung der Biographie bereits nachdrücklich hingewiesen haben, so beschränken wir uns darauf, einige von den neu hinzugekommenen Stücken hervorzuheben. Das Reisetagebuch von 1722 ist in kulturgeschichtlicher Hinsicht interessant, besonders für die pariser Zustände: die Damen der tonangebenden

Sauptstadt baten sich gang harmlos bei bem Berfaffer zu Gafte, um ju diniren und - ju baden! Dem Wirthe mar jur Belohnung erlaubt, fie in ihren Bellen zu besuchen (S. 22). Auch die Rotig über ben Serail des Markgrafen von Baden (S. 34) ift nicht übel. S. 56 ff. erhalten wir reiches Detail über die Birthichaft in Burttembera unter dem Regiment des Juden "Baron Sug, Ercelleng". Aus einem zweiten Tagebuch, welches eine im Jahre 1753 mit dem Berzoge von Bürttemberg unternommene Reise nach Stalien betrifft, intereffirt besonders der Aufenhalt in Rom; es ift bochft ergötlich zu lefen, wie der Stolz des deutschen, wenngleich tatholischen Fürsten fich dagegen sträubt, dem Bavit den Bantoffel zu füssen. "Rardingl Atbani - fdreibt Harbenberg (S. 108) - hat fich mit Screniffimus eine Stunde lang in Anschung des zu beachtenden Ceremoniells bei einer Audienz bei bem Bapfte bejprochen und höchstdieselben zu versuadiren gesucht, fich dem Ceremonical, dem Bapfte die Fuge zu fuffen und vor demfelben niederzufnien, zu fugen. Serenissimus haben aber foldes zu thun fich erkusiret, eines Theits, weil dies Ceremoniell in Deutschland un= gewöhnlich fei und diese Ehrenbezeugung nicht einmal dem Raiser widerfahre, anderntheils, daß dies nicht ein effentielles Stud der Religion fei und wie Sie glaubten, daß zwischen einem deutschen Reichsfürsten und einer Privatperson ein Unterschied sei, und daß Beibe nicht auf Einen Fuß zu traktiren seien". — Sehr beachtenswerth ist die Bemerkung (S. 157), daß der hannoverische Abel auch im Reitalter des fiebenjährigen Arieges zu Desterreich neigte und bak ein Mann wie Münchhausen "trot seiner bedeutenden Versönlichkeit machtlos und fremd unter den eingebornen Rollegen stand, welche die großen, seit hunderten von Jahren unter einander verschwägerten Familien mit ihren eingewurzelten Vorurtheilen, ihren erklusiven Interessen vertraten; baber bas eigenthümlich Zwiespältige in seinen Briefen, in benen balb ber deutsche Batriot, bald der hannoverische Bartikularist, bald der englische Minister ben Bortritt hat." Der auf S. 215 mitgetheilte, angeblich an den frangofischen Gesandten in Bien gerichtete Brief stammt fcmerlich aus frangösischer Feber; die Farben find boch etwas zu ftart aufgetragen. Es heißt hier: "Unter uns gefagt, wir fonnen damit zufrieden fein, daß wir durch den Raifer autorifirt find, den größten Theil des Reichs, deffen Saupt er ift, zu befriegen und eine Million nach der andern aus Deutschland herauszuziehen, um den Rrieg, ber Die beutschen Länder erschöpft, weiter zu führen. Denn man mußte stumpffinnig jein, wenn man nicht begreifen wollte, daß die beutiden Fürsten alle mit einander an den Bettelstab fommen mussen, mögen wir sie unfre Feinde nennen oder ihnen als unsern Freunden schneicheln und sie als hohe Alliirte des allerchristlichsten Königs bezeichnen." Das sind offenbar Urtheile eines fridericianischen Publizisten, welcher die Wirkung seiner Antlagen dadurch zu verstärfen suchte, daß er eine französische Maste vornahm.

M. L.

Heinrich Bötiger, Discesan- und Gaugrengen Nordeutschlands zwischen Ober, Main, jenseits des Rheins, der Ost- und Nordice, von Ort zu. Ort schreitend seitgestellt, nebst einer Gau und einer dieselbe begründenden Diöcesankarte. 4 Bande. Halle 1875. Berlag der Buchhandlung des Waisenbauses. 80.

Das Bötiger'iche Buch geht von bem Cate aus, bag burchgängig bie Bangrengen mit ben Dibcejan- und Archidiafonats- oder Defanatsgrengen gufammenfallen und bag, wenn auch nur über Ginen Puntt in einem Baue burch Quellenzeugniß Gewißheit gegeben ift, bamit burch bie firchliche Geographie die vollständige Grenze Diefes Baues von Ort zu Ort fortichreitend "unerschütterlich" festiteht. Der Berfaffer bat mit bem ruhmlichften Fleife das Beweismaterial gufammen= getragen und feinem Fundamentalfat gemäß erflart; eine bas Studium feiner Ergebniffe nicht eben forbernde Umftandlichkeit, beren Benefis er in einem weitläufigen Erfurje 2, 399 - 414 erflart, fann ihm daber billiger Beife zugute gehalten werben. Benn er mit jenem Fundamentalfate Recht batte, fo murbe er, von Rleinigfeiten abgesehen, die Gangeographie Nordbeutschlands vorläufig abgeschloffen haben, hat er aber Unrecht, bann ift fein Buch zwar immer zur Beit ein unentbehrliches, aber zugleich ein schlecht geordnetes, unvollftanbiges und mit einem reichlichen Dage von Brrthumern ausgestattetes Repertorium für die beutsche Gaugeographie.

Sein Sat ist feineswegs nen. Bessel in seinem Epoche machenben Chronicon Gotwicense wußte noch Nichts von der Uebereinstimmung der firchtichen und der Gangrenzen. Aber bereits im vorigen Jahrhundert machten zuerst der P. Wiltheim und die Historiser der früheren Academia Palatina auf die Uebereinstimmung gewisser Archibiasonats- und Defanatsgrenzen mit Gangrenzen aufmerssam. Der Gedanse, die erstern für die Resonstruktion der letzteren zu denuben, wurde namentlich vom Freiherrn von Ledebur in einer Reihe verdienstwoller Aussähe und Schriften versolgt. Landau entwarf, von diesem Gedanken ausgehend, seine Bücher über di Hessi und Wettereiba. Der Gesammtverein der b Deutschlands stimmte ihm bei und besürwortete sei eiche Gaue Tentschlands nach dieser "Mustersch Der Plan gerieth aber sosort ins Stoden. Der wissem Sinne ihn in dem vorstehenden Bu-Tentschland ausgesührt.

Da der Beweis für die Böttgerichen # acinhrt war, jo tag er dem Berjaffer ob, u. der Einfeitung, aber nicht eben glücklich. 6 einiger der ätteften Konzitien, aus benen b. damats eine llebereinstimmung ber Gebiet Meiches mit den firchtichen Diöceien erm: auf einige Berordnungen und Anord: einiger der nächstiglagnden dentichen &. ale daß man in Deutschland in ber ! richtungen die Baue und die da Einrichtungen nicht überflüffig ign aber hielt er eine Konstitution : mit seinem Grafen und ber Gr. ihre geiftlichen und weltlichen denn damats in dem gangen !" bitdenden Bebiete irgend em pagt? Rur Ein Graf in 6 land incl. Lothringen gar " Unficht vorzugreifen, Dieifang des fpateren bem !beifen, ate: Der Bifchthre Gaue innerhate > ebenio der Graf, nach Dioceien liegen. nicht vor --, mit wo

Rorrefter 28000 nung bei jedem en zeugnissen der 1800

Die nächit. Frage ware ... nisse der so... V. . ... teren Jahre. Zberen Aberen Uh fast das e emes fleinen

undungen Karl's des erens erworbene Rechte ere Gane zu einem Biss ereihen Tiveefen fallen daher

Muzangen Otto's I. in Sela-Muzahl von Distriften, die Muzahl von Beit aber ers Muchen Gaues Norththuringia

2. 18e Antegorie dentscher Diöcesen, 2. 1 1118 Gurf, hat dagegen wieder 2. inlende Grenzen.

Ne hervor, daß, da jämmtliche im den Rahmen der Böttger's wes me die Berinchung den Böttger's in nibe negt, und die Anhänger inchen Theise Tentschlands nicht die der Bet der Better von Lang den Fried da der Ritter von Lang

hundert frammen, und die Angaben der neuesten topographischen Bandbucher über die landlichen Rirchipiele für Buftande, die ein Jahr= taufend hinter und liegen, verwerthet werden tonnen. Diefe Quellen find benn boch felbft in Begug auf firchliche Beographie ber Baugeit - und auf die fommt es, wenn man die firchlichen Grengen mit ben Bangrengen bergleichen will, doch allein an - nur fubfidiarer Natur. Run ift gwar in Begug auf die firchlichen Grengen eine gewiffe Stetigfeit berauszufühlen. Aber Ausnahmen giebt bas Buch felber gabireich. Die Diocese Minden brangte fich im Laufe bes Mittelalters über die Bremer Grenze. Archibiafonatsverzeichniffe von Munfter und Osnabrud liegen aus verschiedenen Beiten bor und geigen einen Bechiel in der Gintheilung. Archidiafonatsfige find gu Filialen benachbarter Rirchborfer geworden (g. B. Böttger 2, 375), und ans verichiebenen Rudfichten find Ortichaften im Laufe bes Mittelalters einer Rirde genommen und bei einer zweiten eingepfarrt. Un absoluter Identität ber firchlichen Grengen etwa bes neunten Jahrhunderts mit den bom Berfaffer ermittelten ift baher nicht gu benfen, und es mare Sache bes Berfaffers gewesen, nachzuweisen, warum trot der ermähnten Abweichungen die Bermuthung für eine folde Stetigfeit fpricht. Für die Diocefangrengen wurde fich nun aller= bings ergeben haben, daß biefe Bermuthung begrundet ift. In Bezug auf die Uebereinstimmung berjelben mit Gaugrengen wurde bagegen eine Untersuchung im Sinne der jetigen hiftorijden Rritif ein von den Ansichten des Berfaffers fehr abweichendes Resultat zu Tage gebracht haben und zwar, furg gufammengefaßt, im Wefentlichen wol bas Folgende.

Im römischen Reich entsprach zwar das Gebiet einer eivitas einer bischöflichen Diöcese, die firchliche Proving einer wettlichen Proving, und dies war auch in den Theilen von Gallien, die später zum deutschen Reiche gehörten, der Fall. Die Bölkerwanderung verwischte aber, und zwar namentlich in der letztgenannten Gegend, theilweise die Grenzen der eivitates, theilweise das Christenthum, und in diese entchristlichten Gegenden brach sich das Christenthum in der ältesten stäntischen Beit durch allmähliche, auf einzelne Personen und Gemeinden gerichtete Missionsthätigkeit der benachbarten Bischofssisse Bagn. Der einzelnen Diöcese siel dabei ein Gau nur soweit zu, als er von ihren Missionären bekehrt war; hatte in dem Nest desselben eine andere Diöcese das Christenthum verbreitet, so hatte diese Anspruch auf diesen Rest. Es läßt sich in einzelnen Fällen schwer entscheiden,

ob der Rahmen der Diöcese blieb und die Gaue unabhängig von der eivitas constituirt wurden, oder ob in die neuen Gaue die Diöcesen sich ohne Rücksicht auf die Gaugrenzen ausbreiteten. Thatsäcklich aber ist die vielsättige Nichtübereinstimmung der Diöcesan- und Gaugrenzen am deutschen linken Rheinuser. Im sothringischen Gauscarponinsis treffen sich die drei Diöcesen Wetz, Toul und Berdun zusammen, so daß jede von ihnen ein Stück desselben unter sich hat. Der Gau Wormazseld liegt nur halb in der Diöcese Worms, zur andern Hälste in der Diöcese Mainz. Der Erzbischof von Köln war geistlicher Herr über die östlichen Theile der Gaue Arduenna und Moilla; die westlichen standen unter Tongern (Lüttich).

Auch am rechten Rheinuser bildeten sich, und zwar namentlich im achten Jahrhundert, durch Missionsthätigkeit die neuen Diöcesangrenzen keineswegs nach den Gaugrenzen. Um innerhalb des Rahmens des Böttger'schen Buches zu bleiben, so gewann Trier nur einen Thei des Logenahe; der Rest des Logenahe und zwar ein Theil des Oberen Logenahe siel an Mainz. Derselbe Sprengel unterwarf sich fast das ganze fränkische und sächsische Hessi, aber mit Ausnahme eines kleinen Theiles des letzteren, der später Paderborn zusiel.

Anders verhielt es sich mit den Bisthumsgrundungen Karl's des Großen. Sie stellten durchweg, soweit nicht bereits erworbene Rechte anderer Diöcesen im Wege standen, mehrere Gaue zu einem Bisthum zusammen, und die Grenzen der sächsischen Diöcesen fallen daber saft überall mit Gaugrenzen zusammen.

Alchntich ist es mit den Bisthumsgründungen Otto's I. in Sclavania. Jeder seiner Diöcesen wurde eine Anzahl von Distriften, die ebenfalls pagi genannt werden, zugetheilt; zu gleicher Zeit aber ershielt Magdeburg einen Theil des deutschen Gaues Norththuringia und Merseburg einen Theil des Hessago.

Die letzte in Betracht zu ziehende Kategorie deutscher Diöcesen, die des elsten Jahrhunderts, Bamberg und Gurk, hat dagegen wieder gar keine mit Gaugrenzen zusammenfallende Grenzen.

Es geht aus bem Vorstehenden hervor, daß, da sämmtliche karolingische und ottonische Diöcesen in den Rahmen der Böttger's schen Gaukarte fallen, auf diesem Gebiete die Versuchung den Böttger's schen Sat für richtig zu halten sehr nahe liegt, und die Anhänger dieser Theorie sind daher im nördlichen Theile Deutschlands nicht selten, während im südlichen Deuschland, wo es keine karolingischen und ottonischen Visthümer giebt, seit der Zeit, da der Ritter von Lang

einen völlig sehlgeschlagenen Bersuch machte, die Gaue des jegigen Königreichs Baiern darnach zu begrenzen, sie allgemein als überswundener Standpunkt betrachtet wird.

2Bas nun zweitens die Archidiafonate= und Defanatebegirfe be= trifft, fo bat fich ber Berfaffer auf die Frage, Die gunachit flar geftellt werben mußte, ob diefelben aus ber Gaugeit berftammen, gar nicht eingelaffen. Die fcmierige Unterfuchung tann bier nicht pollftandig geführt werben. Scheibet man bon bem Beweismaterial bie unechte, in einem Transjumpt von 1225 enthaltenen Urfunde, wonach Bifchof Etho von Strafburg im 3. 773, um die Laften feines bifchöflichen Umtes zu erleichtern, fein Bisthum in fieben Archidiafonate getheilt baben foll, aus, fo ergiebt fich, daß bas Bedürfniß beftimmt abgegrengter Archibiafonats: ober Defanatsbegirte mit bestimmten Rechten und Gefällen für einen bestimmten Domfapitular gu grunden, erft mit bem allmählichen Aufhören bes gemeinschaftlichen Lebens von Bischof und Rapitel, und zwar in ben verschiedenen Diocesen zu verichiedenen Beiten hervortrat. Die alteiten Beugniffe über Archibia= tonats- und Defanatsbezirfe Deutschlands ftammen aus bem Anfang bes elften Jahrhunderts und gehören dem lothringischen Theil ber Diocefe Roln an. Gine genaue Prufung aller Beugniffe, Die noch porjunehmen ift, wird nach meiner Anficht bas feste Resultat ergeben, daß beutiche Archibiafonats- und Defanatsbezirfe erft zu einer Beit eingerichtet wurden, als die Gauverfaffung bereits im Absterben begriffen ober abgeftorben mar, und daß Uebereinstimmung von Baugrengen und Archibiafonatsgrengen nur ba Statt fand, wo in jener Reit noch Refte ber Gauverfaffung fich erhalten hatten und gu= gleich nicht andere Berhaltniffe ber Anlag waren, bei der Ginrichtung ber Archibiatonate von ben politischen Grengen abzusehen. Wenn im elften Jahrhundert bereits überall feste Archibiafonatsbezirte bestanden batten und mit Gauen gufammengefallen maren, fo hatte ber Blan Des Ergbischofs Abalbert von Bremen, in feiner Diocefe neue Bisthumer einzurichten, eine gang andere Weftalt annehmen muffen, als und fiberliefert wird; fo hatte das Bisthum Babenberg unmöglich aus jo vielen Bruchftudden von Bauen gujammengefest werben tonnen, als in ber That geschehen ift. Da nun noch bagu tommt, bag bie Archidiafonatsgrenzen nicht durchweg ftabil gewesen find, fo ift bet ihrer Benugung für die Gaugeographie jedenfalls mit der allergrößeften Borficht ju verfahren.

Es wird genugen, Die Brigfeiten bes Bottger'ichen Cabes burch

wenige Beispiele näher zu beleuchten. Ich beziehe mich dabei au bas Böttger'iche Buch und, da die Böttger'iche Gaukarte eben nur für sein System paßt, auf meine Gaukarten, die die nachweislichen Gaudreter, wie ich hoffe, vollständig aufweisen.

Für ben westfälischen Theil ber Diöcese Köln und ber Diöcese Mänster lassen sich die Archibiakonatöregister gar nicht verwerthen, jedenfalls nicht in der Weise, wie Böttger es gethan hat. Nach seinem System wird der bestbeglaubtigte Gan der kölnischen Diöcese, der San Boroctra, unter die angeblich Archidiakonaten entsprechenden Gane Angeron und Westfala vertheilt (Bö. 3, 25. 41). Der Gan Westfala erhält den kirchlichen Grenzen zu Gefallen eine Beschränkung, die er nach den Urkunden gar nicht hat. Böttger selber erwähnt 3, 72 die Abtei Fredena in p. Westfala dieto, bringt sie aber ganz willskürlich in dem, wenn ich nicht irre, von Ledebur auf Sigibert's von Gembloug irriges Zeugniß hin erfundenen pagus Hamalant Saxoniae unter, während ein anderer Theil der in p. Westfala beglaubigt liezgenden Oerter ohne Weiteres zum pagus Angeron, wie ihn Böttger sich denkt, gezogen wird (Bö. 3, 25).

Für den Sprengel Denabrück eriftiren zwei von einander absweichende Eintheilungen, die Designationes decanatuum von 1630 und ein altes Archibiakonatsverzeichniß bei Lodtmann Acta Osnabrugensia. Böttger konftruirt seine Gaue nach den ersteren. Die nördlichen Gaue passen in dies System, nicht aber der Farngoa. Böttger identifizirt ihn daher mit dem Gau Dersadurg (von der Deesendurg benannt), was sedenfalls unsicher ist. Für den Gau Farngoa ist hinlänglich Platz im Süden und Westen des einzigen beglandigten Gauortes Hriasforda.

Die Bremer Diöcese (sächsischer Theit) zersiel in zwei große Gaue (Wihmodi und Lorgoe), die zusammen 10 kleine Gaue umssaßten. Böttger (2, 127) glaubt diese 10 Gaue in einer Stelle des späteren Chronicon Rastedense zu erkennen, zerlegt aber troßedem die Bremer Diöcese nur in sechs Gaue, wobei er mit Leichtigkeit darüber wegschlüpft, daß die praepositura Bremensis gar nicht zu dieser Eintheilung paßt (2, 145). Die Gaue Steoringa und Lara erklärt Böttger sur denselben Gau, obgleich die Vita S. Willehadi sie außedrücktich unterscheidet (2, 168): ein Umstand, der mehr Gewicht hat, als die gegenwärtige Kirchspielseintheilung, von der Böttger (2, 171) sich in seiner Ansicht bestimmen läßt.

In der Halberstädter Diöcese stimmen im Allgemeinen die Gau-

grenzen zu den tirchlichen Grenzen, aber keineswegs durchgängig. Der Ort Widerstad liegt unbestritten im Gaue Suevon, und Bötger (2, 208) rechnet daher den ganzen bannus Widderstade zu diesem Gau. Run aber sag nach Urkunde von 1060 ein großer Theil dieses bannus mit Poplice, Brundel in p. Hassago (Bö. 2, 206); Böttger ändert, weil ihm dies nicht paßt: "rectius Suevia". Nach der Böttgerischen Theorie muß die Ohre Norththuringia von Belxem trennen. Nach Urkunde von 937 sagen aber einige Ortschaften dieses Gaues am sinken User der Ohre. Böttger (3, 183) hat einen Anszug dieser Urkunde, bricht aber ab, wo dieselbe auf die ex aquilonari parte Horahe fluminis gelegenen Ortschaften des Gaues übergeht.

Reine bon allen fachfischen Diocefen zeigt die Unhaltbarfeit der Bottger'ichen Theorie beutlicher als Minden. Schon die Umfangs= grenze biefer Diocefe, wie fie fich aus bem nach banni geordneten Mirchipielsregifter ergiebt, ftimmt weder mit ber Diocejangrenze ber Gaugeit, noch mit den Gaugrenzen vollständig überein. Der mindeniche bannus in Loo enthielt die Ortichaften Drakenburg, Schopen und Soltory (Bo. 2, 90. Abdrud ber Urfunde bei Spilder, Grafen von Bolpe 288), die in der Gaugeit zu dem nicht mindenschen Gau Grindiriga und in ber fruberen Archidiafonatszeit zur bremifchen praepositura S. Willehadi gehörten. Die Bahl ber Archibiafonats= begirte belief fich im 3. 1230 auf fünf (Bo. 2, 62). Böttger vermuthet, Diefen 5 Archidiafonaten hatten 5 Baue entsprochen; Der Bucki und Lidbekegowi aber hätten sich von Derve vel (d. i. sive) Entergowe getreunt, und fo feien die fieben Baue ber Diocefen entstanden, die er touftruict (Bo. 2, 63). Bei diefer Ronftruttion fallen

- auf Derve vel Enteregowe ber bannus in Sulingen, der bannus in Loo und die praepositura S. Martini (2, 90),
- auf Lidbekegowe ber bannus in Lubbeke (2, 96),
- auf Osterpurge ber bannus in Rehme und "ein Theil" des bannus in Wesen (2, 98),
- auf Tilithi "der Reft" der bannus in Wesen (2, 104),
- auf Bucki ber bannus praepositurae in Oberenkirchen und der bannus in Appeldorn (2, 109),
- auf Maerstem der bannus in Pattensen und der bannus in Wunstorp (2, 116),
- auf Lainga ber bannus in Alden und ber bannus in Mandeslohe (2, 122).

Alles fehr willfürlich und zum Theil fogar im Widerspruch mit viötiger's eigener Theorie, vor Allem aber im Biderspruch mit ben Sanellen

olinh pielen find gunachft bie Derter bes p. Cizide, bie Bottger min weiß nicht warum - für ben p. Bucki verwendet (2, 108), bom p. Littli gugutvenden die Handschrift ber betreffenden Urfunde hat mantich, wie ber (B. Al. Rath Bilmans auf meine Anfrage bie twite batte mit mitautheilen und Spilder (Grafen von Bolve 132) geneintt hat, Cilide, b. i. die hochdeutsche Form bes Gaunamens. und die cleig in Gaubrter, die Böttger feiner Theorie zu Liebe ausabatten hat, diesem Gau zuzufügen. Zweitens ift bie 2, 103 anargume Urfunde, Die ebenfalls diefer Theorie zu Liebe in Bottger's elneguge um & Tilithi-Gauorter verfürzt ift, vollständig zu benuten. Country ift Metenhusen in p. Tigildi (j. Meinsen) als TilithisOrt gu berudfichtigen. Mus bem fo berichtigten und vervollftanbigten Beweiematerial ergiebt fich bann, baf ber Gau Tilithi mehr als ben vierten Theit ber Mindener Diocefe und überdies noch einen fleinen Theil ber Baberborner Dioceje umfaßte, daß die beglaubigten Bauorter desjetben dem bannus in Lubbeke, dem bannus in Rehme, bem bannus in Wesen, dem bannus praepositurae in Oberenkirchen und dem bannus in Loo und dem Baberborner Archidiatonate Sorter angehören und die Gaue Lidbekegowe, Scapeveld, Bucki, Osterburg, Auca ale f. g. Untergane von ihm zu betrachten find.

Ter zweite große Gan der Mindener Diöcese ist der Derve, der durch den vom größten bremischen Gau Lorgoe von der Weser dis zur Hunte getrennt wurde (2, 89). Da zwei verschiedene Namen sur Hunte getrennt wurde (2, 89). Da zwei verschiedene Namen sur Ginen Gan, abgesehen von dem Falle, daß beide nur dialettisch verschiedene Formen desselben Wortes sind, nachweistich nirgends vorsommen, so ist auch Entergowe nicht, wie Böttger (2, 89) will, als Sunonym von Derve zu betrachten, sondern vielmehr dieser Gan als i. g. Untergau des Derve. Daß endlich die inneren Grenzen des Derve wenigstens nicht durchgängig mit den kirchtichen übereinsstummten, erhellt daraus, daß der bannus in Loo, dessen nördlicher Theil jedensalls zu Derve gehörte, in seinem südlichen Theil dem Tiluthi angehörte.

Ter dritte große mindensche Gau ift der Maerstem. Böttger beschrankt ihn, wie oben bemerkt wurde, auf die banni in Pattensen und in Wunstorp. In der That umfaßte er aber außerdem noch einen keinen Theil des größtentheils zum Tilithi gehörenden bannus

in Wesen mit Nitilrothe oder Nitilrede (Bö. 2, 114) und entweder ben ganzen bannus in Appeldorn oder einen Theil desselben mit Cobbinehuson (Bö. a. a. D.), das Böttger, weil ihm das nicht anders paßt, für unbekannt ausgiebt, daß aber in der That dem sehigen Kobbenser entspricht.

Ueber die Grenzen bieses Gaues und des Derve gegen den vierten großen mindenschen Gau, den Lainga, läßt sich nichts Bestimmtes sagen. Der südlichste urkundliche Gauort desselben ist Hacha.

In Bezug auf den kleinen mindenschen Gau Muthiwide, bessen Lage bloß durch ben Ganort Mutha (j. Müden) gesichert ist, ist hier nicht ber Ort, Vermuthungen aufzustellen.

Ich wurde die Beleuchtung von Einzelnheiten hiermit abschließen, wenn nicht die wunderbare Lage, in die der Gau Hessi durch Böttger's irrigen Grundgedanken gerath, wenigstens einer kurzen Erwähnung werth ware. Nach Böttger, der hier übrigens zum Theile auf Landan's Schultern steht, giebt es:

- 1) einen Bau Hessi in Sachfen, Baderborner Dioceje,
- 2) einen Gau Hessi in Sachsen, Mainzer Diöcese; derselbe erstreckt sich südwärts aber nicht bis zur Grenze der Sachsen und Franken bei Wolvesanger, sondern nur bis zu der einige Meilen weiter nördlich liegenden Archidiakonatsgrenze,
- 3) einen Gan Hessi in Franken, im engern Sinne, entsprechend ben Mainzer Archibiakonate S. Petrus in Friklar,
- 4) einen Gau Hessi in Franken, im weitern Sinne, entsprechend den Mainzer Archidiakonaten S. Petrus in Fihlar und S. Stephanus — ober mit andern Worten dem letztgenannten Böttger'schen Gau und dem Böttger'schen pagus Logenahi superior (Bö. 1, 168).

Ohne seine vorgesaßte Meinung über die Bedeutung der kircheichen Einkheitung für Gaugeograhie wäre der Verf. wohl schwerlich auf eine solche Ansicht gekommen. Die von ihm außer dieser vorsgesaßten Meinung beigebrachten Gründe dasür (1, 168) sind denn auch in der That herzlich schlecht. Pagus Hessi von provintia Hessi zu unterscheiden, wie er thut, verlangt der Sprachgebrauch der Gauzeit keineswegs, und in der That heißt Nr. 4, die angebliche eigenkliche provintia H., auch pagus Hassorum (Bö. 1, 170). Die zahlreichen Güter, welche das Kloster Fulda im 8. und 9. Jahrhundert in Logenahi superior gehabt haben soll, werden durch die undatirten Urstundenanszüge des Mönches Eberhard (Bö. 1, 169 ff.), der in der hohenstaussischen Zeit lebte, nicht erwiesen, und Hassagowi (1, 168 n.)

Hauptstadt baten fich gang harmlos bei bem Verfaffer zu Gafte, um au diniren und - au baben! Dem Wirthe mar gur Belohnung erlaubt, fie in ihren Rellen zu besuchen (S. 22). Auch die Notiz über ben Serail des Markgrafen von Baben (S. 34) ift nicht übel. S. 56 ff. erhalten wir reiches Detail über die Wirthschaft in Bürttembera unter dem Regiment des Juden "Baron Sug, Ercellenz". Aus einem zweiten Tagebuch, welches eine im Jahre 1753 mit bem Berzoge von Burttemberg unternommene Reise nach Italien betrifft, intereffirt besonders der Aufenhalt in Rom; es ist bochft ergoplich zu lesen. wie der Stolz des deutschen, wenngleich katholischen Fürften fich bagegen fträubt, bem Bapft ben Pantoffel zu tuffen. "Rardinal Albani - fdreibt Barbenberg (S. 108) - hat fich mit Serenissimus eine Stunde lang in Anschung bes zu beachtenden Ceremoniells bei einer Audienz bei bem Bapfte besprochen und bochftbiefelben zu persuabiren gesucht, fich bem Ceremonical, dem Baufte die Füße zu fuffen und vor demfelben niederzuknien, zu fügen. Serenissimus haben aber solches zu thun fich exkufiret, eines Theits, weil dies Ceremoniell\_in Deutschland un= gewöhnlich sei und diese Chrenbezeugung nicht einmal dem Raiser widerfahre, anderntheils, daß bies nicht ein effentielles Stud ber Religion fei und wie Sie glaubten, daß zwischen einem beutschen Reichsfürsten und einer Privatperson ein Unterschied sei, und daß Beibe nicht auf Einen Jug zu traktiren seien". — Sehr beachtenswerth ist die Bemerkung (S. 157), daß ber hannoverijche Abel auch im Reitalter bes fiebenjährigen Krieges zu Defterreich neigte und bag ein Mann wie Munchhausen "trop seiner bedeutenden Persönlichkeit machtlos und fremd unter den eingebornen Rollegen ftand, welche die großen, seit hunderten von Jahren unter einander verschwägerten Familien mit ihren eingewurzelten Borurtheilen, ihren extinsiven Interessen vertraten; baber das eigenthümtich Amiesvättige in seinen Briefen, in denen bald ber beutsche Batriot, bald ber hannoverische Bartikularift, bald ber englische Minister ben Bortritt hat." Der auf S. 215 mitgetheilte, angeblich an den frangofischen Gefandten in Bien gerichtete Brief stammt ichmerlich aus frangösischer Feber; die Farben find boch etwas zu ftark aufgetragen. Es heißt hier: "Unter uns gefagt, wir können bamit zufrieden fein, daß wir durch den Kaifer autorifirt find, den größten Theil des Reichs, beffen Haupt er ift, zu befriegen und eine Million nach der andern aus Deutschland herauszuziehen, um den Krieg, der bie deutschen Länder erschöpft, weiter zu führen. Denn man mußte stumpffinnig fein, wenn man nicht begreifen wollte, daß die beutschen Fürsten alle mit einander an den Bettelstab kommen mussen, mögen wir sie unfre Feinde nennen oder ihnen als unsern Freunden schmeicheln und sie als hohe Alliirte des allerchristlichsten Königs bezeichnen." Das sind offenbar Urtheile eines fridericianischen Publizisten, welcher die Birkung seiner Anklagen dadurch zu verstärken suchte, daß er eine französische Maske vornahm.

M. L.

Heinrich Böttger, Dideefan- und Gaugrenzen Norddeutschlands zwischen Ober, Main, jenjeits des Rheins, der Ost- und Nordsee, von Ort zu. Ort schreitend seitgestellt, nebst einer Gau- und einer dieselbe begründenden Dideesantarte. 4 Bande. Halle 1875. Berlag der Buchhandlung des Baisenbauses. 80.

Das Böttger'iche Buch geht von bem Cape aus, bag burchgangig die Gaugrengen mit den Diocejan- und Archidiafonats- ober Defanatsgrengen zusammenfallen und bag, wenn auch nur über Ginen Buntt in einem Baue durch Quellenzeugniß Gewißheit gegeben ift, bamit burch die firchliche Geographie die vollständige Grenze Diejes Gaues von Ort zu Ort fortichreitend "unerschütterlich" feststeht. Der Berfaffer hat mit bem ruhmlichsten Fleife bas Beweismaterial gufammengetragen und feinem Fundamentalfat gemäß erflärt; eine bas Studium feiner Ergebniffe nicht eben fordernde Umftandlichfeit, beren Genefis er in einem weitläufigen Erfurje 2, 399 - 414 erflart, fann ihm daber billiger Beife zugute gehalten werden. Benn er mit jenem Fundamentalfage Recht batte, fo murbe er, von Rleinigfeiten abgesehen, die Baugeographie Nordbeutschlands vorläufig abgeschloffen haben, hat er aber Unrecht, bann ift fein Buch zwar immer gur Beit ein unentbehrliches, aber zugleich ein schlecht geordnetes, unvollftanbiges und mit einem reichlichen Dage von Brrthumern ausge-Stattetes Repertorium für die beutsche Gangeographie.

Sein Sat ist keineswegs neu. Bessel in seinem Epoche machensben Chronicon Gotwicense wußte noch Nichts von der Uebereinsstimmung der kirchlichen und der Gangrenzen. Aber bereits im vorisgen Jahrhundert machten zuerst der P. Wiltheim und die Historiser der früheren Academia Palatina auf die Uebereinstimmung gewisser Archidiakonatss und Dekanatsgrenzen mit Gaugrenzen aufmerkjam. Der Gedanke, die erstern sür die Rekonstruktion der letzteren zu besnutzen, wurde namentlich vom Freiherrn von Ledebur in einer Reihe verdienstvoller Aufsähe und Schriften verfolgt. Landau entwarf, von

biesem Gebanken ausgehend, seine Bücher über die beiden Gaue Hessi und Wettereiba. Der Gesammtverein der historischen Vereine Deutschlands stimmte ihm bei und befürwortete seinen Plan, sämmteliche Gaue Deutschlands nach dieser "Musterschrift" zu bearbeiten. Der Plan gerieth aber sofort ins Stocken. Der Versasser hat in gewissem Sinne ihn in dem vorstehenden Buche für das nördliche Deutschland ausgeführt.

Da ber Beweis für die Böttger'ichen Unfichten bisher noch nicht geführt war, so lag er dem Verfasser ob, und derselbe versucht ihn in ber Einteitung, aber nicht eben glücklich. Er bezieht fich auf Beschlusse einiger der ältesten Ronzilien, aus benen hervorgeht, daß der Sierarchie damals eine Uebereinstimmung der Gebiete der einitates des römischen Reiches mit den kirchlichen Diöcesen erwünscht mar. Er bezieht sich ferner auf einige Berordnungen und Anordnungen Kart's des Großen und einiger der nächstfolgenden deutschen Berricher, die Nichts weiter beweisen, als daß man in Deutschland in der Gauzeit in Bezug auf firchtiche Ginrichtungen die Baue und die bamit zusammenhangenden politischen Einrichtungen nicht überfluffig ignorirte. Für gang besonders ichlagend aber hielt er eine Konftitution vom Jahre 806, wonach der Bijchof mit seinem Grafen und der Graf mit seinem Bischof im Einvernehmen ihre geiftlichen und weltlichen Anordnungen erlassen sollen. Hat es denn damals in dem gangen Umfange der fpater das deutsche Reich bildenden Gebiete irgend einen Bischof gegeben, auf den das wörtlich past? Rur Gin Graf in Giner Diocese kommt ja in gang Deutsch= land incl. Lothringen gar nicht vor. Und fann, um mit der richtigen Ansicht vorzugreifen, diese Konstitution, wenn sie auch auf den Umfang des späteren dentschen Reiches berechnet mar, etwas Underes beißen, ale: Der Bijchof foll mit den Grafen seiner Diocese, soweit ihre Baue innerhalb berfelben liegen, im Ginverständniß sein, und ebenfo der Graf, mag fein Bau nun in Giner, in zwei oder in drei Diocefen liegen, - ein Fall, wo ein Ban in 4 Diocefen liegt, kommt nicht vor -, mit seinem, resp. mit seinen Bischöfen?

Korrefter Weise hätte der Verfasser zuerst ohne vorgesakte Meisnung bei jedem einzelnen Gau untersuchen mussen, was aus den Quellenszeugnissen der Gauzeit und der zunächst solgenden Zeit hervorgeht.

Die nächste dem Leser und Benutzer des Buches faar zu machende Frage ware gewesen, ob denn wirklich so ohne Beiteres die Ergebenisse der sog. Archidiakonatsverzeichnisse, die doch zum Theil aus den spästeren Jahrhunderten des Mittelalters oder gar aus dem 16. und 17. Jahrs

bundert frammen, und die Angaben ber neuesten topographischen Sandbudber fiber bie landlichen Rirchipiele fur Buftande, Die ein Jahrtaufend binter uns liegen, verwerthet werden fonnen. Dieje Quellen find benn doch felbft in Begug auf firchliche Beographie ber Baugeit - und auf Die fommt es, wenn man die firchlichen Grengen mit ben Gaugrenzen vergleichen will, doch allein an - nur fubfidiärer Ratur. Mun ift gwar in Begug auf die firchlichen Grengen eine gewife Stetigfeit heranszufühlen. Aber Ausnahmen giebt bas Buch felber gabireich. Die Diocefe Minden brangte fich im Laufe bes Mittelalters fiber die Bremer Grenge. Archibiatonatsverzeichniffe von Munfter und Osnabrud liegen aus verschiedenen Beiten vor und zeigen einen Bechfet in ber Gintheilung. Archidiafonatsfige find gu Filialen benachbarter Rirchdörfer geworben (g. B. Böttger 2, 375), und aus verschiedenen Rudfichten find Ortichaften im Laufe bes Mittel= uiters einer Rirche genommen und bei einer zweiten eingepfarrt. Un absoluter Bentitat ber firchlichen Grengen etwa bes neunten Babehunderts mit ben bom Berfaffer ermittelten ift baber nicht gu benten, und es mare Sache bes Berfaffers gewesen, nachzuweisen, warum trop der erwähnten Abweichungen die Bermuthung für eine folde Stetigfeit fpricht. Für die Dibcefangrengen wurde fich nun aller= bings ergeben haben, daß biefe Bermuthung begrundet ift. In Bezug auf die Uebereinstimmung berfelben mit Gaugrengen wurde dagegen eine Untersuchung im Ginne ber jetigen biftorifchen Rritit ein von ben Anfichten bes Berfaffers febr abweichenbes Refultat zu Tage gebracht haben und zwar, furg gufammengefaßt, im Befentlichen wot bas Folgende.

Im römischen Reich entsprach zwar das Gebiet einer civitas einer bischöftichen Diöcese, die kirchliche Provinz einer wetklichen Provinz, und dies war auch in den Theilen von Gallien, die später zum deutschen Reiche gehörten, der Fall. Die Bölferwanderung verwischte aber, und zwar namentlich in der letztgenannten Gegend, theilweise die Grenzen der eivitates, theilweise das Christenthum, und in diese entchristlichten Gegenden brach sich das Christenthum in der ältesten frantlischen Beit durch allmähliche, auf einzelne Personen und Gemeinsden gerichtete Missionsthätigkeit der benachbarten Bischofssize Bagn. Der einzelnen Diöcese siel dabei ein Gau nur soweit zu, als er von ihren Missionären bekehrt war; hatte in dem Rest desselben eine andere Diöcese das Christenthum verbreitet, so hatte diese Anspruch auf diesen Rest. Es läst sich in einzelnen Fällen schwer entscheen,

ob der Rahmen der Diöcese blieb uyd die Gaue unabhängig von der eivitas constituirt wurden, oder ob in die neuen Gaue die Diöcesen sich ohne Rücksicht auf die Gaugrenzen ausdreiteten. Thatsächlich aber ist die vielsältige Nichtübereinstimmung der Diöcesan= und Gausgrenzen am deutschen linken Rheinuser. Im lothringischen Gauscrenzen am deutschen sich die drei Diöcesen Wetz, Toul und Verdun zusammen, so daß jede von ihnen ein Stück desselben unter sich hat. Der Gau Wormazseld liegt nur halb in der Diöcese Worms, zur andern Hälfte in der Diöcese Mainz. Der Erzbischos von Köln war geistlicher Herr über die östlichen Theile der Gaue Arduenna und Moilla; die westlichen standen unter Tongern (Lüttich).

Auch am rechten Rheinuser bildeten sich, und zwar namentlich im achten Jahrhundert, durch Wissionsthätigkeit die neuen Diöcesangrenzen keineswegs nach den Gaugrenzen. Um innerhalb des Rahmens des Böttger'schen Buches zu bleiben, so gewann Trier nur einen Thei des Logenahe; der Rest des Logenahe und zwar ein Theil des Oberen Logenahe siel an Mainz. Derselbe Sprengel unterwarf sich sast ganze fränklische und sächsische Hessi, aber mit Ausnahme eines kleinen Theiles des letzteren, der später Paderborn zusiel.

Unders verhielt es sich mit den Bisthumsgründungen Karl's des Großen. Sie stellten durchweg, soweit nicht bereits erworbene Rechte anderer Diöcesen im Wege standen, mehrere Gaue zu einem Bissthum zusammen, und die Grenzen der sächsischen Diöcesen fallen daher saft überall mit Gaugrenzen zusammen.

Achnlich ist es mit den Bisthumsgründungen Otto's I. in Sclavania. Jeder seiner Diöcesen wurde eine Anzahl von Distrikten, die ebenfalls pagi genannt werden, zugetheilt; zu gleicher Zeit aber ershielt Magdeburg einen Theil des deutschen Gaues Norththuringia und Merseburg einen Theil des Hessago.

Die lette in Betracht zu ziehende Kategorie deutscher Diöcesen, die des elsten Jahrhunderts, Bamberg und Gurk, hat dagegen wieder gar keine mit Gaugrenzen zusammenfallende Grenzen.

Es geht aus dem Vorstehenden hervor, daß, da jämmtliche karolingische und ottonische Diöcesen in den Rahmen der Böttger's schen Gaukarte fallen, auf diesem Gebiete die Versuchung den Böttger's schen Sat für richtig zu halten sehr nahe liegt, und die Anhänger dieser Theorie sind daher im nördlichen Theile Deutschlands nicht setten, während im südlichen Deuschland, wo es keine karolingischen und ottonischen Visthümer giebt, seit der Zeit, da der Ritter von Lang

einen völlig fehigeschlagenen Bersuch machte, die Gaue des jetigen Königreichs Baiern darnach zu begrenzen, sie allgemein als übers wundener Standpunft betrachtet wird.

Bas nun zweitens die Archidiafonats: und Defanatsbezirfe betrifft, fo hat fich ber Berfaffer auf Die Frage, Die gunachit far geftellt werben mußte, ob biefelben aus ber Gaugeit berftammen, gar nicht eingelaffen. Die ichwierige Untersuchung fann bier nicht vollftandig geführt werben. Scheidet man von bem Beweismaterial bie unechte, in einem Transsumpt von 1225 enthaltenen Urfunde, wonach Bifchof Etho von Stragburg im 3. 773, um Die Laften feines bifcoflicen Amtes zu erleichtern, fein Bisthum in fieben Archibiafonate getheilt haben foll, aus, fo ergiebt fich, bag bas Bedürfnig beftimmt abaegrengter Archibigfongts- ober Defangtsbegirfe mit bestimmten Rechten und Gefällen für einen bestimmten Domfapitular gu gründen, erft mit bem allmählichen Aufhören bes gemeinschaftlichen Lebens von Bischof und Rapitel, und gwar in ben verschiedenen Dibeefen gu verichiebenen Beiten hervortrat. Die ältesten Beugnisse über Archibia= tonats: und Defanatsbegirte Deutschlands ftammen aus bem Anfang bes elften Jahrhunderts und gehören dem lothringischen Theil ber Dibcefe Roln an. Gine genaue Prufung aller Beugniffe, Die noch borgunehmen ift, wird nach meiner Anficht bas feste Resultat ergeben, baß beutiche Archibiatonats= und Defanatsbegirte erft gu einer Beit eingerichtet wurden, als die Bauverfaffung bereits im Abfterben begriffen ober abgeftorben mar, und daß Uebereinstimmung von Baugrengen und Archibiatonatsgrengen nur ba Statt fand, wo in jener Reit noch Refte ber Gauverfaffung fich erhalten hatten und gugleich nicht andere Berhältniffe ber Anlag waren, bei ber Ginrichtung ber Archibiatonate bon ben politifchen Grengen abzusehen. Wenn im elften Rabrhundert bereits überall feste Archidiafonatsbegirte bestanden batten und mit Bauen gufammengefallen maren, fo hatte ber Blan Des Erzbifchofe Abalbert von Bremen, in feiner Diocefe neue Bisthumer einzurichten, eine gang andere Geftalt annehmen muffen, als und nberliefert wird; fo hatte bas Bisthum Babenberg unmöglich aus to vielen Bruchftudden von Bauen gufammengefest werben fonnen, als in ber That geschehen ift. Da nun noch bagu tommt, daß die Urchibiatonatsgrengen nicht burchweg ftabil gewesen find, fo ift bei ihrer Benugung für die Gaugeographie jedenfalls mit der allergrößeften Borficht gu verfahren.

Es wird genugen, Die Frigfeiten bes Bottger'ichen Copes burch

wenige Beisviele näher zu beleuchten. Ich beziehe mich dabei au bas Böttger'sche Buch und, da die Böttger'sche Gaukarte eben nur für sein System paßt, auf meine Gaukarten, die die nachweislichen Gaukrer, wie ich hoffe, vollständig aufweisen.

Hür ben westfälischen Theil der Diöcese Köln und der Diöcese Münster lassen sich die Archidiakonatöregister gar nicht verwerthen, sedenfalls nicht in der Beise, wie Böttger es gethan hat. Nach seinem System wird der bestbeglaubtigte Gan der kölnischen Diöcese, der Gan Boroctra, unter die angeblich Archidiakonaten entsprechenden Gane Angeron und Westfala vertheilt (Bö. 3, 25. 41). Der Gan Westfala erhält den kirchlichen Grenzen zu Gefallen eine Beschränkung, die er nach den Urkunden gar nicht hat. Böttger selber erwähnt 3, 72 die Abtei Fredena in p. Westfala dieto. bringt sie aber ganz willskürich in dem, wenn ich nicht irre, von Ledebur auf Sigibert's von Gembloux irriges Zeugniß hin erfundenen pagus Hamalant Saxoniae unter, während ein anderer Theil der in p. Westfala beglaubigt liezgenden Oerter ohne Weiteres zum pagus Angeron, wie ihn Vöttger sich denkt, gezogen wird (Bö. 3, 25).

Hür den Sprengel Denabrud existiren zwei von einander absweichende Eintheilungen, die Designationes decanatuum von 1630 und ein altes Archiviakonatsverzeichniß bei Lodtmann Acta Osnabrugensia. Böttger konstruirt seine Gaue nach den ersteren. Die nördlichen Gaue passen in dies System, nicht aber der Farngoa. Böttger identifizirt ihn daher mit dem Gau Dersadurg (von der Teesendurg benannt), was jedenfalls unsicher ist. Für den Gau Farngoa ist hinlänglich Plat im Süden und Westen des einzigen besglaubigten Gauortes Hriasforda.

Die Bremer Diöcese sächssischer Theil) zersiel in zwei große Gaue (Wihmodi und Lorgoe), die zusammen 10 keine Gaue umssakten. Böttger (2, 127) glaubt diese 10 Gaue in einer Stelle des sviteren Chronicon Rastedense zu erkennen, zerlegt aber troßedem die Bremer Diöcese nur in sechs Gaue, wobei er mit Leichtigkeit darüber wegichlüpit, daß die praepositura Bremensis gar nicht zu dieser Eintheitung vaßt (2, 145). Die Gaue Steoringa und Lara erklärt Böttger für denielben Gau, obgleich die Vita S. Willehadi sie außedrücktig unterscheidet (2, 168): ein Umstand, der mehr Gewicht hat, als die gegenwärtige Kirchivielseintheilung, von der Böttger (2, 171) sich in seiner Ansicht bestimmen täßt.

In ber Halberftatter Dioceje ftimmen im Allgemeinen Die Bau-

grenzen zu den tirchlichen Grenzen, aber keineswegs durchgängig. Der Ort Widerstad liegt unbestritten im Gaue Suevon, und Bötger (2, 208) rechnet daher den ganzen bannus Widderstade zu diesem Gau. Run aber lag nach Urkunde von 1060 ein großer Theil dieses bannus nit Poplice, Brundel in p. Hassago (Bö. 2, 206); Böttger andert, weil ihm dies nicht paßt: "rectius Suevia". Nach der Böttger'schen Theorie muß die Ohre Norththuringia von Belxem trennen. Nach Urkunde von 937 lagen aber einige Ortschaften dieses Gaues am linken User der Ohre. Böttger (3, 183) hat einen Anszug dieser Urkunde, bricht aber ab, wo dieselbe auf die ex aquilonari parte Horahe fluminis gelegenen Ortschaften des Gaues übergeht.

Reine bon allen fachfischen Diocesen zeigt die Unhaltbarfeit ber Bottger'fchen Theorie beutlicher als Minden. Schon die Umfangsgrenze diejer Dioceje, wie fie fich aus bem nach banni geordneten Rirchipieleregister ergiebt, ftimmt weber mit ber Diocesangrenze ber Gaugeit, noch mit ben Baugrengen vollständig überein. Der mindeniche bannus in Loo enthielt bie Ortichaften Drafenburg, Schopen und Soltorp (Bo. 2, 90. Abbrud ber Urfunde bei Spilder, Grafen von Bolpe 288), Die in ber Baugeit ju bem nicht mindenichen Bau Grindiriga und in ber fruberen Archidiafonatszeit zur bremifchen praepositura S. Willehadi gehörten. Die Bahl der Archidiafonats= begirte belief fich im 3. 1230 auf fünf (Bo. 2, 62). Bottger vermuthet, Diefen 5 Archibiafonaten hatten 5 Gaue entsprochen; Der Bucki und Lidbekegowi aber hätten sich von Derve vel (d. i. sive) Entergowe getreunt, und jo feien bie fieben Baue ber Dibcefen entstanden, die er fonftruict (Bo. 2, 63). Bei dieser Ronftruftion fallen

- auf Derve vel Enteregowe ber bannus in Sulingen, der bannus in Loo und die praepositura S. Martini (2, 90),
- auf Lidbekegowe ber bannus in Lubbeke (2, 96),
- auf Osterpurge der bannus in Rehme und "ein Theil" des bannus in Wesen (2, 98),
- auf Tilithi "der Reft" der bannus in Wesen (2, 104),
- auf Bucki der bannus praepositurae in Oberenkirchen und der bannus in Appeldorn (2, 109),
- auf Maerstem ber bannus in Pattensen und ber bannus in Wunstorp (2, 116),
- auf Lainga ber bannus in Alden und ber bannus in Mandeslohe (2, 122).

Alles sehr willfürlich und zum Theil sogar im Widerspruch mit Böttger's eigener Theorie, vor Allem aber im Widerspruch mit den Quellen.

Nach biesen find junächst die Derter bes p. Cizide, Die Bottger - man weiß nicht warum - für ben p. Bucki verwendet (2, 108), bem p. Tilithi zuzuwenden - die Bandidrift ber betreffenden Urfunde hat nämlich, wie ber G. A. Rath Wilmans auf meine Anfrage die Gute hatte mir mitzutheilen und Spilder (Grafen von Bolpe 132) gebruckt hat. Cilide, b. i. die hochdeutsche Form bes Gaunamens. und die circa 18 Gaubrter, die Böttger seiner Theorie zu Liebe ausgelaffen hat, diefem Gau jugufügen. Zweitens ift die 2, 103 angezogene Urfunde, Die ebenfalls biefer Theorie ju Liebe in Bottger's Muszuge um 8 Tilithi: Ganörter verfürzt ift, vollftanbig zu benuten. Endlich ift Meienhusen in p. Tigildi (j. Meinsen) als Tilithi-Ort au berücklichtigen. Mus bem fo berichtigten und vervollständigten Beweismaterial ergiebt fich bann, daß ber Bau Tilithi mehr als ben vierten Theil der Mindener Diocese und überdies noch einen kleinen Theil der Baderborner Diocefe umfaßte, daß die beglaubigten Bauörter desselben dem bannus in Lubbeke, dem bannus in Rehme, bem bannus in Wesen, bem bannus praepositurae in Oberenkirchen und dem bannus in Loo und dem Baderborner Archidiakongte Sorter angehören und die Gane Lidbekegowe, Scapeveld, Bucki, Osterburg, Auga als f. g. Untergane von ihm zu betrachten find.

Der zweite große Gau der Mindener Diöcese ist der Derve, der durch den vom größten bremischen Gau Lorgoe von der Weser die zur Hunte getrennt wurde (2, 89). Da zwei verschiedene Namen sür Einen Gau, abgesehen von dem Falle, daß beide nur dialektisch verschiedene Formen deßselben Wortes sind, nachweistich nirgends vorkommen, so ist auch Entergowe nicht, wie Böttger (2, 89) will, als Synonym von Derve zu betrachten, sondern vielmehr dieser Gau als s. g. Untergau des Derve. Daß endlich die inneren Grenzen bes Derve wenigstens nicht durchgängig mit den kirchlichen übereinstimmten, erhellt daraus, daß der bannus in Loo, dessen nördlicher Theil jedensalls zu Derve gehörte, in seinem südlichen Theil dem Tilithi angehörte.

Der dritte große mindensche Gau ist der Maerstem. Böttger beschränkt ihn, wie oben bemerkt wurde, auf die banni in Pattensen und in Wunstorp. In der That umfaßte er aber außerdem noch einen kleinen Theil des größtentheils zum Tilithi gehörenden bannus

in Wesen mit Nitilrothe oder Nitilrede (Bö. 2, 114) und entweder ben ganzen bannus in Appeldorn oder einen Theil desjelben mit Cobbinchuson (Bö. a. a. D.), das Böttger, weil ihm das nicht anders paßt, für unbekannt ausgiebt, daß aber in der That dem jehigen Kobbenser entspricht.

Ueber die Grenzen bieses Gaues und des Derve gegen den vierten großen mindenschen Gau, ben Lainga, läßt sich nichts Bestimmtes sagen. Der südlichste urkundliche Gauort desselben ist Hacha.

In Bezug auf den kleinen mindenschen Gau Muthiwide, deffen Lage bloß durch den Ganort Mutha (j. Müden) gesichert ift, ist hier nicht der Ort, Bermuthungen aufzustellen.

Ich wurde die Beleuchtung von Einzelnheiten hiermit abichließen, wenn nicht die wunderbare Lage, in die der Gau Hessi durch Böttger's irrigen Grundgedanken geräth, wenigstens einer kurzen Erwähnung werth ware. Nach Böttger, der hier übrigens zum Theile auf Landau's Schultern steht, giebt es:

- 1) einen Bau Hessi in Sachfen, Paderborner Dioceje,
- 2) einen Gau Hessi in Sachsen, Mainzer Diöcese; derselbe erstreckt sich sübwärts aber nicht bis zur Grenze der Sachsen und Franken bei Bolvesanger, sondern nur bis zu der einige Meilen weiter nördlich liegenden Archidiakonatsgrenze,
- 3) einen Gau Hessi in Franken, im engern Sinne, entsprechend den Mainzer Archidiakonate S. Petrus in Fritzar,
- 4) einen Gan Hessi in Franken, im weitern Sinne, entsprechend den Mainzer Archidiakonaten S. Petrus in Fihlar und S. Stephanus — ober mit andern Worten dem lehtgenannten Böttger'schen Gau und dem Böttger'schen pagus Logenahi superior (Bö. 1, 168).

Ohne seine vorgesaßte Meinung über die Bedeutung der kirchelichen Eintheitung für Gaugeograhie wäre der Berk. wohl schwerlich auf eine solche Ansicht gekommen. Die von ihm außer dieser vorgesaßten Meinung beigebrachten Gründe dafür (1, 168) sind denn auch in der That herzlich schlecht. Pagus Hessi von provintia Hessi zu unterscheiden, wie er thut, verlangt der Sprachgebrauch der Gauzeit keineswegs, und in der Thot heißt Nr. 4, die angebliche eigenkliche provintia H., auch pagus Hassorum (Bö. 1, 170). Die zahlreichen Güter, welche das Kloster Fulda im 8. und 9. Jahrhundert in Logenahi superior gehabt haben soll, werden durch die undatirten Urstundenauszüge des Mönches Eberhard (Bö. 1, 169 st.), der in der hohenstaussischen Zeit lebte, nicht erwiesen, und Hassagowi (1, 168 n.)

hat Nichts mit diesem Groß-Hessi, wenn ich mich so ausdrücken darf, zu thun, sondern ist ein ostfräntischer Gau. Höchst mit könnte man Hessi Saxonicus (ein Ausdruck, der wirklich einmal vorkömmt) als eine Bezeichnung von 1 und 2 vom fräntischen Theise des Hessi untersicheden; aber mit Ausnahme jener einzigen Stelle ist sonst überall nur von Einem pagus Hessi die Rede. Wie weit dieser Hessi und namentlich wie weit er sich in das Mainzer Archidiakonat S. Stephanus, den Logenahe superior Böttger's, hinein ausdehnte, ist auf meiner Gaukarte dargestellt, und ich kann hier von der Anführung der Beweisstellen um so eher abstehen, da Böttger selber sie mit größter Undesangenheit sast vollständig unter den Beweisstellen sür seinen pagus Logenahe superior (1, 166 ff.) aufführt.

Bon den beigefügten beiden Karten ift die Gaufarte vom Böttsger'ichen Standpunkte aus im Ganzen sehr angemessen, die Kirchenstarte aber in einem um die Hälfte zu kleinen Maßstade gehalten. Die Bezeichnung von Orten durch Ziffern, und gar in solcher Wenge und in auf der Karte nicht benannten Archidiakonaten und ohne andernschlüssel, als die 4 Bände des Werkes, ist im höchsten Grade unszwecknäßig. Das Buch hätte gerade, da das Kirchliche seine gute Seite ist, für diese genügende kartographische Beilagen verdient.

Theodor Menke.

Stammtafeln des Bommerich-Rüglichen Fürstenhauses und seiner Nebenlienien a. d. Nachlaß von R. Alempin, herausgegeben von G. v. Bülow. Stettin 1876. Th. v. d. Nahmer.

Die älteren Stammtaseln und Genealogien der Herzoge von Pommern, Fürsten von Rügen und Grasen von Güptow, welche in Johann Bugenhagen's Pomerania, herausgegeben von Jakob Heinrich Balthasar, Greifswald 1728 Lösler; in Valentin v. Eickstet's epitome annalium Pomeraniae; in Daniel Kramer's Pom. Kirchenchronikon, Bd. 2, K. 2; in Mikrälius, vom alten Pommerlande; in Albert Georg Schwarz, Geschichte der Pom. Rüg. Städte und der Grasschaft Güpkow, 1755, p. 840; in der unter Dähnert's Leitung von Chr. Lor. Struck in Strassund 1771 veranstalteten Sammlung u. d. N. "Nikolaus Klemzen vom Pommerlande und dessen Fürsten Geschlicht-Beschreibung" (vgl. Baltische Studien, 3, 71); in J. A. C. Levezow's Lehrbuch der Geographie und Geschichte von Pommern und Rügen, Stettin 1797 u. A. vorliegen, und welche auf der unter Philipp II. (1606—1618) von Dr. Eishard Luben angesertigten großen Landcharte von Poms

mern in der Form eines Stammbaumes mit den Brustbildern der Herzoge und ihrer Gemahlinnen, für die ältere Zeit in Phantasies gestalten, von Erich II. (1457—1474) bis Bogislaw XIV. (1620—1637) in historischen Portraits, dargestellt sind, — beruhten, mochten sie von den Schriftstellern selbst oder ihren Herausgebern geordnet sein, nurtheitweise auf fritisch geprüsten Duellen und bedurften deshalb sowol einer ausscheidenden als ergänzenden Berichtigung.

In biefer Sinficht erwarben fich ein besonderes Berdienft einerfeits der verftorbene Superintendent 2. Quandt durch feine Abhand= lungen "Die Landestheilungen in Pommern 1295" und "Oftpommern, feine Rurften und Landestheilungen" in ben Baltifchen Studien 11, 2, 140, 1845 und 14, 1, 97; 2, 41, 1856 ff., wo mehrere Stamm= tafeln ber Bergoge bon Oftpommern in Dangig und ber nachfommen Ratibor's I. und Bartislam's Swantiborig mitgetheilt find und auch auf die alteren Forichungen von Beinge (Balt. Stud. 1, 114, Saffelbach und Rofegarten cod. Pom, dipl. 272) verwiefen ift; andererfeits der verftorbene Burgermeifter Dr. Fabricius in feinem ausführlichen Berfe "Urfunden gur Gefchichte des Fürftenthums Rügen unter ben eingebornen Fürsten, 1841 - 64", bem in Th. 3 und 4 Stammtafeln ber Fürften von Rugen und ber ihnen burch Berichwagerung berwandten Bergoge von Oftpommern beigegeben find, welche von Quandt's Tafeln nur in unwefentlichen Bunften abwelchen. Beibe Foricher beichränften ihre fritischen Untersuchungen jedoch auf einzelne Linien; es mar baber ein bantenswerthes Unternehmen, daß ber verftorbene Staatsarchivar zu Stettin, Dr. Robert Alempin, bei ber Beiterführung bes von Saffelbach und Rofegarten begonnenen Codex Pomerainae diplomaticus, Diejem Berte auch ausführliche Stammtafeln ber Bergoge von Bommern, ber Fürsten bon Rugen und ihrer Seitenlinien von Butbus und von Griftow, fowie ber Grafen bon Bustow beigufügen beabsichtigte. Resultate feiner Forschungen wurden ichon bor der eigenen Ber= ausgabe burch Dr. Cohn bei ber neuen Bearbeitung von Boigtel's Stammtafeln jur Geschichte ber europäischen Staaten, Braunidweig 1864 ff. verwerthet; Die Bollenbung des pommerichen Urfunbenbuches verhinderte sein frühzeitiger Tod. Das Beweismaterial für die Tafeln war in Rlempin's Nachlaffe nicht aufzufinden, was um fo bedauerlicher ift, weil die Cohn'ichen Genealogien an manchen Stellen ebenfo erhebliche Abweichungen von Klempin zeigen, wie die von Quanbt a. a. D. aufgestellten Behauptungen. Richt erfichtlich ift, ob Liemein die vom Freiheren Julius von Bohlen berausgegebener Personalien und Leichenverzesstwuen der Herzoge von Pommern Hulle 1869, undenugt ließ, ider ob er fie zekannt hat und von ihrer Durch wöhnlich idgemichen ift.

Den Stummtnieln der pommerichen Herzoge, denen auch bie Genemauen der mit ihnen verschwägerten Grafen von Güpkow vertige im Jahre 1359 ausstarben (S. 7), hinzugefügt find, folgen bie Angeichen Jurien.

Bei Bennsung der Stammtaseln empfinden wir den lebhasten Bunich. Juk ine Annalen des Klosters Kolbak mit dem Berzeichnif bei Achte und das Todtenbuch des Klosters Renenkamp, welche nach Bei Beibemerkung (S. 3) die zweite Abtheilung des ersten Bandel wir litekundenbuches bilden sollen, sobald als möglich den Freunden vonmersicher Geschichte zugänglich gemacht werden mögen.

Pyl.

Begiverier durch die Schleffichen Geichichtsquellen bis zum Jahre 1550. Kannens des Bereins für Gesch, und Alterth. Schlessens, berausgegeben von 2. Grundagen. Brestan, Josef May & Comp. 1876, 89, 39 S.

Das vortiegende Büchtein konnte nur von einem durch langjährige Beidaftigung mit ber ichlefischen Beidichte fo vertraut gewordenen Foricher wie Grünhagen zusammengestellt werben. Es foll benjenigen, welche ihre Studien der schlesischen Geschichte widmen wollen, die Drientirung erleichtern, und es ift durch gute leberfichtlichkeit auch gang dazu angethan, Diefen 3med zu erfüllen. Es enthält im erften Theile Unnalen, Chronifen, Nefrologe u. dgl. in alphabetischer Folge der Titel. Wenn auch bei ben einzelnen Berten feine eigentliche Charafteriftit gegeben ift, fo find boch überall bantenswerthe Bemerkungen bingugefügt. Der zweite Theil enthält Regesten, Urfunden, Briefe, Rechnungsbuder und abnliches Material, nach lokalen Gesichtspunkten geordnet: n) Schlesien allgemein betreffend, b) bas Bisthum Breslau. c) Die einzelnen Bergogthumer und Berrichaften, d) Städte und Dörfer. e) Rlofter, f) Familien. Daneben erleichtert ein Regifter die Auf-Wenn Die Schrift auch gunachst nur für Die Mitnuduna glieder bes Bereins für ichtefische Geschichte und gur Betebung der bistorifchen Borfchung in biefer Proving bestimmt ift, wird fie boch auch weiteren Areisen willkommen und nüglich sein.

Mkgf.

Regesten zur ichlesischen Geschichte. Namens des Bereins für Gesch. und Alterth. Schlessens, berausgegeben von E. Gründagen. 2, umgearbeitete und vermehrte Austage. Erste Lieferung. Bis zum Jahre 1200. Breslau, Josef Max & Comp. 1876. 40. 60 S.

Das erste Heft dieser zweiten Auslage des schlesischen Regestenwerkes, dessen erste Auslage im Jahrgang 1867 besprochen worden ist, kann sich mit Recht ein vermehrtes nennen. Zwar sind nur wenige Urkunden neu hinzugekommen. Aber der Herausgeber hat den Urkundenauszügen die chronikalischen Nachrichten hinzugesügt, und diese nehmen im ersten Heste bei weitem den größten Raum ein; auf sie kommt eine Anzahl von Zusähen, die sich aus einer nochmaligen genaueren Durchsicht aller, z. Th. recht entlegener Quellen und aus dem im sehten Dezennium erst verössentlichten Material ergaben. Die Bedeutung des Jahres 1163 konnte er nach einer eigenen Unterstuchung im 11. Bande der Zeitschrift sür schles. Geschichte richtiger würdigen. So ist hier nicht nur das Material vermehrt, sondern auch die Fassung an vielen Stellen verbessert, die Chronologie mehresach berüchtigt.

An der Einrichtung ist sonst Nichts geändert, außer daß set überall bei den Ortsnamen die alte Form der Urfunde oder Chronit zuerst und mit gesperrter Schrift, die moderne Form in Klammern dahinter sieht. Nicht wenige solcher Namen ist es inzwischen gelungen, richtiger zu erklären; n. 40 ist erst jeht und gewiß mit Necht im ganzen Umfange ausgenommen und erläutert. Die Ergebnisse der früher in besonderer Beilage gegebenen Untersuchung über den ersundenen Bischof Franko sind jeht augemessener in den Text gebracht, n. 55 ihrer Bichtigkeit wegen in extenso abgedruckt.

Mkgf.

C. Bend, die Wettiner im 14. Jahrhundert, insbesondere Markgraf Bilhelm und König Bengel. Nebit einem Erfurs: Der vogtländische Krieg. Leipzig 1877. Dunder und humblot. VIII, 128 u. 33.

Die beutsche Territorialgeschichte, früher im wesentlichen nur beshalb angebaut, weil die Grenzen des eigenen Landes zugleich diejenigen der historischen Sehweite bezeichneten, hat in der setzten Zeit mehr und mehr die Richtung genommen, daß sie im Zusammenhange mit der allgemeinen Reichsgeschichte, als ein Bestandtheil derselben betrachtet und die eine zur Aushellung und Ergänzung der anderen verwendet wird. Bon ganz besonderer Wichtigkeit ist diese Betrachtungsweise sir das 14. und 15. Jahrhundert, wo das Leben der Nation Es verdient immerhin Beachtung, daß der Bruderhof und der Schwalbenftein, taum eine halbe Stunde vor dem Angerthor gelegen, nach dem Saalbuch der Dlünchener Clariffinen 1455 jum Landgericht Bolfratsbaufen gehörten. Reg. 189 a dürfte nicht entgegengehalten werden; es bietet teinen gureichenden Beweis für D.'s Unnahme. In ben vielbesprochenen Gerichtsitzungen Bertholds IV. von Andechs und bes Bfalgarafen Friedrich in und bei München sucht D. mit Recht ein tegernseeisches und schäftlarnisches Bogtbing. Wie es aber für bie Frage ber Grafichaftszugehörigkeit Münchens von Bedeutung fein foll, daß Berthold von Undechs 1180 ben Föhringer Sandel als widerrechtlich bezeugt, ift nicht abzusehen. Berthold zeugt mit fechs anderen baierischen Großen; auch wenn alleinstebend, konnte fein Beugniß bas bes Nachbarn, nicht Grafen bedeuten und felbst wenn fich das lettere entscheiden ließe, bliebe doch immer zweifelhaft, ob Berthold als Erbe der Wolfratshauser oder Befiter der alten Andechser (Braffchaft über München maltete. Bas den Berzogstitel von Meranien, Proatien und Dalmatien beim Saufe Andechs betrifft, fo hat fich ber Berf, das wichtigfte, weil altefte Beugnig entgeben laffen. Er meint (S. 94, 162), berfelbe laffe fich nicht por Enbe 1180 nachweisen; boch erscheint schon 1178, April 24. in einer Urtunde seines Dheims, bes Bischofs Otto von Bamberg: Bertholdus dux Meranie. Bedenken lassen sich gegen die Urk. nicht erheben; bem Drude im U.-B. bes Landes ob der Enns, 2, 353, lag bas Driginal im Rlofter Gleint ju Brunde. Dagegen tann es nicht in Betracht tommen, bag Berthold schon auf einem Gerichtstage Beinrich bes Löwen, also bochft mahrscheinlich nicht nach 1176, mit dem herzoglichen Titel aufgeführt wird (Mon. Boica. 6, 133); denn biefes Schriftstud ift, wie fich aus feinem Inhalte ergiebt, nicht vor der Reit Bergog Ottos aufgezeichnet. Dit Sicherheit läßt fich ber Ucbergang bes Berzogstitels an ben Anbechser nicht erklären. Alls fehr wahrscheinlich aber drängen sich mir doch folgende Unnahmen auf: daß Bertholds IV. Mutter, Bedwig, über beren Herfunft wir tein Zeugniß besiten (Defele 22), eine Schwester Konrads III. von Dachau, Herzogs von Dalmatien, war; daß ber 1182 erfolgende Ausgang der Dachauer Linie schon 1178 bestimmt voraus= geschen wurde; daß beshalb die Andechser ihren Bermandten zu einem Bertrage bestimmen konnten, der Berthold IV. zur Annahme des her= zoglichen Titels ermächtigte; daß die faiserliche Genehmigung aber erst gegen Ende 1180 erfolgte. Mit einiger Bahrscheinlichkeit auch wird man in dieser Bewilligung bes Raisers eine bem bisherigen

Manggenossen gewährte Entschädigung für die damalige Rangeserhöhung des Wittelsbachers erbliden dürsen. Bei dieser Auffassung erklärt es sich, wenn Berthold den Titel zuerst nur im häuslichen Kreise führt. Der letzte Dachauer war vielleicht kränklich, er tritt im öffentlichen Leben sehr wenig hervor und starb unvermählt 1182, wiewohl wir ihm 1160 noch als Minderjährigem begegnen. Daß Bertholds IV. Schwester den ungarischen Ban Ombud von Kroatien, Dalmatien und Slavonien heirathete (Defele 29), ist ein auffallendes und vielleicht nicht zufälliges Zusammentressen; eine Einwirkung dieser Berbindung auf die Annahme des herzoglichen Titels durch Berthold hat jedoch Desele mit Recht nicht angenommen. — Aus der Markusebibliothet in Benedig verzeichnet Valentinessi (Abhdlg. d. hist. K. d. k. b. Al. d. k. d.

Sigmund Riezler.

Albin Cherny: Bilder aus ber Zeit ber Bauernunruhen in Oberöfterreich 1626, 1632, 1648. Ling 1876. Ebenhöch.

Den Kern des Buches bilben 112 Dokumente, welche der Berfaffer aus oberöfterreichifchen Archiven und zumeift aus zwei Manuffriptbanben bes chemals Rhevenhüller'ichen Archives in Rammer mittheilt. Sie betreffen ben großen Bauernfrieg in Dberöfterreich jur Beit bes breißigjahrigen Rrieges, und beleuchten und berichtigen in der That manche Ereigniffe, die wir aus Rurg und Stulg gar nicht ober nur unvollfommen fennen. Die werthvollsten find für 1626: die Relationen des Balth. Rauped, furfürftlich baierifchen Gefretars an feinen fruberen Beren Graf Frang Chriftof Rhevenhuller, Die Orbonnangen einiger Bauernhauptleute, ber Bericht über die Rebellion im Salgfammergut und ein neuer mit Noten vermehrter Abbrud bes bereits befannten Sadingerliedes, für 1632 Ordonnangen der Bauernführer, einige Berhore und Strafprotofolle, und für 1648 die Berichte ber Rhevenhüller'ichen Bfleger zu Frankenburg und Rammer. Der Berf. schidt jeder der drei Abtheilungen, welche die Phasen jener religios-politifchen Revolution bilben, eine geschichtliche Ginleitung voraus. Obwot er eine erichopjende Behandlung bes Stoffes abweift, "um dem Benuß ber Driginalmittheilung nicht zu viel zu ent= gieben," giebt er boch in ben drei Bilbern eine forgfältig gearbeitete Weichichte Des Bauernfrieges; namentlich find werthvolle fulturgeichichtliche Daten darin niedergelegt. Bir erfeben auch baraus, daß Frang

Christoi Abevenhüller, der befannte Staatsmann und Siftoriker. 1632 an der Bezwingung der Aufftandes perfonlich, obwol mit geringem Erfolge Untheil genommen hat; aber er verfehlt nicht, feine Berdienste bei bem Raifer hervorzuheben und empfiehlt bie barteften Strafen: "es foll bei ber Bauernichaft ein folder Gebächtnif ber Straf eingewurzelt werden, daß fie fich fobald und vielleicht nimmer au Aufruhr bewegen ließen." Der Berfaffer, der fich ichon mehr= fach um die Geschichte Oberöfterreichs verdient gemacht hat, ift Bibliothefar und Stiftsherr in St. Florian. Er verschweigt nicht bie Difegriffe nud Gewaltthaten der herrschenden Partei, aber er fteht doch auf dem Boden des Ratholizismus und der Regierung. Die Proteftanten find Reter und Rebellen, die Erulanten Berrather. Ginzelne Stellen 3. B., bag bas gemeine Bolt nur wegen ber geringeren Laften zum Protestantismus neigte (S. 25) ober jene über ben Bolfsdarafter und Ratholizismus (S. 179) u. a. hatten füglich wegbleiben fönnen. W.

Freiherr von Benhe-Eitem, Karl Bonaventura von Longueval Graf von Buguon. Wien 1876. Braunmüller. 90 S. 8°.

Der (Braf Rarl v. Buquon (1571 — 1621), eine eble vornehme Perfonlichkeit, verbient eine Biographie; aber bas vorliegende Berkden wird jeder (Beschichtefundige unbefriedigt aus ber hand legen. Es bringt mit Ausnahme einiger Familiennachrichten und einiger Briefe ber R. Mathias und Ferdinands II. nichts Neues. Die Kriegführung Buquon's 1618 und 1619 wird in herkommlicher Beife. auch die berühmte Scene in ber Wiener Sofburg legendenhaft ergablt: aber diese Scene ift durchaus nicht in so draftischer Weise, auch nicht am 5. Juni, sondern am 11. Juni 1619 vor fich gegangen. (Braf Buquon hat bem Hause Defterreich große Dieuste geleiftet; daß ber Berfaffer ihn zwei, brei, ja vier mal Raifer und Reich retten läßt, ist eine arge Uebertreibung. Die Summe von mehr als 3 Mill. fl., welche ber Verfaffer für eine Schenfung Ferdinands II. an die Wittwe B. dem Staate Desterreich in Rechnung bringt, burfte bem Riefus teine Sorge machen. Freiherr von 28:E. hat fich durch seine früheren Schriften über die hiftorische Perfönlichkeit des Mar Piccolomini und über Ottavio Biccolomini einen zweifelhaften Ruf erworben; es fehlt ihm an Stil, Kenntnig und wiffenschaftlicher Kritit. Wir zweifeln, bag er aus bem "Chaos" ber Archivalien in Gras

eine Biographie B.'s zu formen vermag. Für jest wollen wir den II. Band von Gindeln's 30 jährigem Krieg abwarten; er hat das Graher Schloßarchiv benützt und wird jedenfalls bessere Nachrichten bringen als die genannte Schrift.

W.

Ein Jahr bohmischer Weschichte. Georgs v. Podiebrad Bahl, Krönung und Anerkennung. Bon Adolf Bachmann. Wien 1876. In Kommission bei Karl Gerold's Sohn. 138 S. 89.

Die Berfonlichfeit bes huffitischen Bohmentonigs ift eine fo intereffante, daß fie immer wieder die Aufmertfamfeit der hiftorifchen Foridung auf fich gieht. Ueber ihn ift foviel Quellenmaterial, in erfter Reihe urfundliches, vorhanden, daß es recht wol gelingt, ben oft febr gewundenen Bfaden feiner Bolitif nachzugeben, und boch fehlt es wieder in bedauerlichster Weise an solchen Quellen, welche geeignet waren, fein perfonliches Denten und Empfinden mit Giderheit ertennen und ihn in ber Totalität seines menschlichen Charafters berfteben zu laffen. Rein ihm naheftebender Dann hat Aufzeichnungen über ihn gemacht: einige Bemerfungen bes Ueneas Silvius etwa ausgenommen, ber ihn aber nur als jungeren Mann fennen gelernt bat: ebenfo fehlen charafteriftifche Aeugerungen ober perfonliche Briefe, wie wir fie fo gabireich g. B. von feinem Beitgenoffen Albrecht Achilles befigen, beinahe ganglich. Es scheint auch nicht, bag wir in biefer Richtung noch auf Entbedungen zu rechnen haben: König Georg mar fein literarifd gebilbeter Dann, er fprach nur czechifch, und in ben czechischen Rreifen Diefer Beit mar ber literarische Sinn völlig erftorben.

Auch das vorliegende Buch ift geeignet, diese Betrachtungen hersvorzurusen. Es umfaßt nur den Ansang von Georgs Königthum, die Besteigung des Thrones und die Besestigung auf demselben und auch letteres nicht dis zum Austrag aller einschlagenden Berhandstungen; aber auch in diesem kurzen Zeitraum bleibt noch Manches fragwürdig. In Bezug auf Georgs Wahl ist zu bemerken, daß die Erzählung über den eigentlichen Wahlakt, der der Vers. solgt (und sie ist die einzige darüber vorhandene) in eine erst 11 Jahre nach dem Ereigniß abgesaßten Streitschrift eingestreut ist, die übrigens im Original von Jordan (Das Königthum Georgs v. Kodiebrad) veröffentslicht ist. Vestzuhalten ist gegen den Vers., daß weder die Nebens

<sup>1)</sup> Dieje Anzeige ist der Redaftion vor dem Erscheinen des Johannis Rabensteinensis dialogus von demselben Bersasser gugegangen.

lander zur Bahl eingelaben, noch überhaupt ein Bahltag ausgeichrieben worden ift; bas ergeben 3. B. die fpateren Berhandlungen in Breslau zur Evidenz. Die Bahl wurde auf bem gewöhnlichen Frühjahrstandtage, wie er jedes Jahr ftattfand, gemacht, und wenn gleichzeitig einige ichlesische und laufitische Statte geladen maren, fo mar dies wegen privater Angelegenheiten geschehen: die Liegniger 3. B. follten sich wegen ihrer Revolution von 1454 verantworten, val. ben Liegniger Lehnsftreit in ben Abhandlungen ber Schlefischen Gefellschaft 1869, S. 64. — Bas enblich ben Gib Georgs vor feiner Pronung betrifft, fo icheint Berf. die Sache ju febr ju modernifiren. wenn er Georg "feierlich und formlich vom Utraquismus zum Ratholizismus übertreten" läßt. Es tonn bier boch nicht von einem (Maubenswechsel wie etwa bei August bem Starten die Rebe fein. Der Utraquismus ftand zu Rom nicht in einem fo ausschließenben (Begensat wie ber Protestantismus; die Utraquisten wehrten fich forthauernd gegen die Anschildigung, aus der katholischen Kirche ausgeichieben zu fein '). Gewiß hat Georg in seinem Gibe fur feine Berson Die utraquistischen Besonderheiten aufzugeben gelobt (Berf. hatte bier in die Betrachtung auch n. 16 ber Politischen Rorrespondens Breslaus hereinziehen fonnen), aber wie er fich schon einer schriftlichen Abschwörung geweigert hat, fo hat er sich auch für bas Reich zu teinem Bergicht auf die Rompaktaten bewegen laffen; er bat bier offenbar an die Möglichkeit eines Kompromisses geglaubt. Allerdings ist die Täuschung, die er fo in mangelhafter Ertenntnig ber firchlichen Frage fich und andern bereitet hat, bas Unglud feines Lebens geworben. Daß Georgs Sandlungeweise nicht auf religiöser leberzeugung beruhte, ift dem Berf. wol zuzugeben.

Die vorliegende Schrift Bachmann's ift ein Abdruck aus dem Archiv für öfterreichische Geschichte. Nur Kapitel 1, 5 und 7 sind neu, die andern sind schon früher in zwei Prager Schulprogrammen erschienen. Das Verdienst des Buches besteht darin, in sehr eingehender Weise das Verhalten Georgs etwa von Mitte 1457 bis Mitte 1459 untersucht und beurtheilt zu haben. Er zeigt in erfreulicher Weise, wie weit die historische Erkenntnis dieser Periode seit dem Erschienen von Palach's Tarstellung vorgeschritten ist. Gelegentliche Hinweisungen darauf von Seiten des Verf. selbst sind für die Kundigen überflüssig; den weniger Vertrauten erscheinen sie leicht als eine Herabsehung

<sup>1)</sup> Luther und feine Zeitgenoffen befanntlich ebenfalls. A. b. R.

Balady's, die das Andenken dieses um die böhmische Geschichte doch immer noch bei weitem in erster Reihe verdienten Forschers schädigt. Seine beiben Bande über das Zeitalter Podiebrad's bieten viel weniger in der Einzelforschung als in der Gesammtauffassung Angriffspunkte.

Wenn der Berf. auch nicht selbst neues Material entdeckt hat, so hat er doch einiges zuerst benüht, wie die von Kürschner edirte Korrespondenz von Georgs Selretär Jobst v. Einsiedel, und hat alles sonst dieher zusammengebrachte einer sehr gründlichen und von richtiger Methode zeugenden Durchsolchung unterzogen. Der Auffassung der Thatsachen und der Beurtheilung von Georgs Handstungsweise ist sast durchgehend beizustimmen. Sehr richtig ist die Bemerkung auf S. 113, daß der sonst so masvoll erscheinende König bei jeder Vereitelung eines Planes in hestige Erbitterung gerieth. Er hat sich dadurch wiederholt die Situation verschlimmert.

Wegen Einzelheiten ließe fich ftreiten. Go erscheint ber Beweis nicht gelungen, bag nach Labislaus' Tobe bie Sabsburger in erfter Reihe Erbrecht gehabt haben. - 3m Gegenfat jum Ref. wiederholt Berf. S. 109 ohne Berufung auf feine Quelle die Behaup= tung, daß icon Bapit Caligtus durch eine Bulle mit der Aufschrift carissimo filio Georg als Konig anerfannt habe. Aber wo ift die Bulle? Warum hat fich ber Konig ober bie Rirche nie barauf berufen? Ersterer verstand boch sonft vortrefflich, aus folden Dingen, wie 3. B. aus ber Einladung Bius' II. jum Mantuaner Rongreß, Rapital zu ichlagen. Es ift fehr mahricheinlich, bag bem Rarbinal bon Bavia, dem einzigen Gewährsmann bafür, ben Ref. fennt, eine Berwechslung mit eben biefer Ginladung nach Mantua paffirt ift; feine Chronologie an ber Stelle ift jedenfalls tonfus. - Much bie Reife bes Breslauer Bijchofs nach Rom, S. 111, ift fchwerlich richtig motivirt. Joft von Rofenberg fuchte vom nationalen Standpuntte aus fehr bald eine Berfohnung mit Beorg und reifte beshalb jum Papfte, um biejen für fich ju gewinnen. Das ergiebt fich beutlich aus feinem Berhaltniß jum ichlefischen Bunde und ebenfo gur Rurie. - Bewagt buntt es, aus bem Tenor offizieller Schreiben, wie S. 9, 10, 11, die Bemutheart eines Berrichers gu beduciren, jumal bei einem halben Rinde wie Ladislaus damals noch war. Muf S. 80 war unter ben ichlefischen Bergogen nicht neben Blobto v. Glogan noch als besondere Person Blodto v. Groß = Glognv= Tetichen (foll beigen Teichen) zu nennen; Bergog Blobto v. Teichen bejag eben auch bie Salfte von Blogan.

ben Jahren 1629—1645. Die Detailgeschichte des dreißigjährigen Krieges wird sicherlich durch diese fleißige und gründliche Publikation eine dankenswerthe Bereicherung erfahren. Doch bleibt es fragsich, ob es gerathen ist, solche umfangreiche, sediglich lokal-antiquarische Interessen befriedigende Publikationen zu veranstatten, so lange ein so schwerwiegendes Waterial, wie beispielsweise die Staatskorrespondenzen des Augsburger Archivs aus dem 15. und 16. Jahrh. sind, ungehoben siegt. Nicht oft und eindringlich genug können wir unseren historischen Bereinen die Wahnung vorhalten, bei ihren Berössentslichungen immer auch das Ganze der allgemeinen deutschen Geschichte im Auge zu behalten. Sehr willkommen sind die gleichfalls von Brunner mitgetheilten Regesten der im Besit des historischen Vereins befindlichen Urfunden aus den Jahren 1261—1461. Leider sehlen aber die für den Gebranch unentbehrlichen Register.

Chr. Meyer.

Acta s. Petri in Angia. Bier Quellenichriften des 13. Jahrhdts. aus dem Rloster Beissenau bei Ravensburg. Herausgegeben von Franz Ludwig Baumann. Narlsruhe 1877. Drud und Berlag der G. Braun'ichen Hosbuchhandlung. Separatabbrud aus der Zeitschr. f. Gesch. des Cherrheins 29. Bb. 1. Hest.

Der im 16. Jahrhundert zusammengestellte Sammelkoder Nr. 321 der Badianischen Bibliothet in St. Gallen, wichtig für die Geschichte des 1145 gegründeten Pramonftratenjerklofters Beiffenau und gablreicher Geschlechter und Niederlassungen in der Bodensecgegend, war bisher in der historischen Literatur bekannter unter dem Namen: codex traditionum Weissenaugensium, den ihm Josef v. Lagberg beigelegt hat. Stälin, die Berausgeber des Wirtemberg. Urkundenbuches. Kidler und Suillard-Breholles haben die Quelle unter diesem Namen benutt, einzelnes daraus auch veröffentlicht, doch nicht nach der Driginalhandschrift (von welcher zuerst Bethmann 1847 im Archiv d. Gefellich, f a. d. Geschichtstunde, IX, 589 flad. eine genaue Befcreibung gab) fondern nach einer nicht fehlerfreien Abschrift, die fich, von Brn. v. Lagberg gefertigt, jest in der Donaueschinger Sofbibliothek befindet. Bahricheinlich war das Driginal früher nicht jo zu= ganglich wie jest orn. Baumann, der es bequem an feinem Wohnorte benuten konnte. Den richtigeren, weil für alle Theile paffenden Titel, unter bem es jest veröffentlicht wird, hat icon eine Sand bes 17. Jahrhunderts den im Sammelbande vereinigten vier Sandichriften beigelegt. Bon biefen ift die erfte, wie ber Berausgeber nachweift, gleichzeitig mit bem Salemer Chartular entstanden, und zwar als beffen getreue Rachahmung, wenigftens an einer Stelle fogar fflavifc gedantenloje Bieberholung. Rach vorausgeschicktem furgem Bericht über die Stiftung des Riofters und ber Rirchen und die Altarweiben behandelt fie die Gutererwerbungen im erften Jahrhundert feines Beftebens, querft in einem Ropialbuche, das bis gu 1232 reicht, fodann in gleichzeitig geschriebenen Angaben über folche Erwerbungen, über welche bas Rlofter wahrscheinlich feinen geschriebenen Rechtstitel beseffen bat. Denn ich glaube biefer Auffaffung bes Berausgebers beiftimmen und als eine Bemerfung von allgemeinerem Intereffe feinen Sinweis hervorheben zu follen, bag im 12. und Beginne bes 13. Jahrhots. Gutervermächtniffe fehr häufig nur mundlich vor Beugen vorgenommen murben. "Rur fo burfte fich erklaren, wie fo oft Schenfungen und Raufe von den Erben der Beraugerer, ja fogar von diefen felbit wieder gerichtlich angefochten wurden . . . . . Gerade dieje wiederholten Anfechtungen baben wol bie Rlöfter gedrängt, von der Mitte bes 13. Jahrhunderts an forgfältig über ihre Rechtsgeschäfte Urfunden aufgunehmen". Bur Bermeibung von Migverftandniffen follte binjugefilgt fein, daß man mit biefer allgemeinen Sitte fchriftlicher Beurfundungen nur wieder auf ein Berfahren gurudfam, bas ichon in ben erften driftlichen Jahrhunderten allgemein, weil gesetlich geboten war. Mehrere Rongitien, die Lex Alamann, Hlothar I, 1 und die Lex Bainwarior, I, 1 (vergl. Merfel in M. G. Leg. III, 269, Mr. 5) forbern, daß firchliche Erwerbungen verbrieft werden. Es brangt fich alfo die Frage auf: feit wann find diefe Borfdriften nicht mehr beachtet worden? Dit anderen Worten: inwieweit find die anbilojen Eintrage unferer codices traditionum, delegationum, commutationum u. f. w. Auszuge aus Urfunden im rechtlichen Sinne, inwieweit nur Aufzeichnungen, feien es gleichzeitige ober fpatere, über mundliche Berhandlungen? Wenn auch nicht an vielen, wird fich Die Frage boch an bem einen und andern Orte beantworten laffen, und es wird nicht ohne Nugen fein, ben Thatbeftand überall, wo es thunlich ift, festzustellen: einmal für die Britit der Ueberlieferung, fobann als Beitrag ju ber noch nicht hinlänglich geflärten Frage, wann und in welcher Reihenfolge bie Beftimmungen ber Boltsrechte in Bergeffenheit geriethen. - Much die zweite Sandichrift bes Rober besteht aus zwei Theilen: 1) Beiffenauer Chronif, verfaßt nicht vor 1257, fortgeset bor 1266; 2) Aufzeichnungen über Weiffenauer Sahr= tage. Die britte Sanbichrift ift ein Bruchstud einer Fortsetzung ber Beiffenguer Gütergeschichte bis 1252, geschrieben von dem Fortseter ber Chronif und Sahrtagsgeschichte. Die vierte Sandschrift und ben Schluß des Bandes bilden brei Guterrodel bes Plofters aus bem 14. Jahrhundert. Diese hat der Herausgeber mit Recht als minder wichtig übergangen; auch bei ben bereits vorher veröffentlichten Urfunden der drei ersten Sandschriften hat er nur die Abweichungen des Drudes vom Original verzeichnet, wobei sich wieder einmal die alles Maß überschreitende Fehlerhaftigkeit der Fickler'schen Edition berausstellt. Baumann's Ausgabe darf musterhaft genannt werden nach Zuverlässigfeit, richtigem Dag in den Anmerkungen, gutem Reaifter und forgiältiger Bestimmung ber Orts- und Bersonennamen. au beren Ertlärung dem Berausgeber gang besondere Sachkenntnif au (Bebote ftand, da er in der Nachbarichaft des Rlofters feine Beimat hat.

Sigmund Riezler.

Defete, Frhr., Edmund, Geschichte der Grafen von Andecis. Junsbrud 1877. Wagner. VIII und 249 S. 8°.

Freiherr Edmund Ocfele, Urentel bes Herausgebers ber Scriptores rerum Boicarum und ben Bearbeitern mittelalterlicher Geschichte wotbefannt ale gludlicher Entdeder ber Annales Altahenses, bat fich durch dieses vortreffliche Buch ein namhaftes Berdienft um die Beschichte seiner Heimat erworben. Wir begrüßen es mit Freude als die erfte nach ftrenger Methode gearbeitete Geschichte eines der alten baierischen Grafengeschlechter. Selbst den besten der bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiete, den Buchern von Suschberg über die Grafen von Scheiern : Wittelsbach und von Morit über die von Sulzbach, wird man bei aller Anerkennung ihres umsichtigen Fleißes und grund= ticher Stoffbeherrschung nicht einräumen können, daß fie in der Aritik den wissenschaftlichen Anforderungen völlig entsprechen; wie viel fehlt erft den andern, die gahtreich in den alteren Schriften der Münchener Alfademie, in den Beröffentlichungen der historischen Bereine und in selbstständigen Monographien niebergelegt find, von der Genauigkeit und Aritit, womit 3. B. ber eine Stälin bas Chaos ber ichmäbischen Geschlechter entwirrt ind aufgehellt hat! Im großen und gangen ift man berechtigt, Die ältere abelsgeschichtliche Literatur Baierns als multa non multum zu tennzeichnen. Defele 3 Buch, in zehnjährigem Forschen und Feilen aus der gefrönten Bearbeitung einer Preisauf-

gabe ber Münchener philosophischen Fafultat erwachsen, füllt in erfreulicher Beife Diefe Lude an jenem Buntte aus, wo fie fich am empfindlichften fühlbar machte; benn neben ben Schiren ragen bie Andechier, über bie bisher nur eine unbrauchbare Arbeit hormanr's vorlag, als das bedeutendite aller baierifchen Beichlechter bervor : icon um die Mitte bes 12. Jahrhunderts vereinigen fie fieben Grafichaften in einer Sand; ihre Besitzungen umfpannen Baiern, Tirol und Franten; bas marfgräfliche Umt von Iftrien und ber Bergogstitel von Meranien, Kroatien und Dalmatien erheben fie unter die Blieder des neueren, enger begrengten Reichsfürftenftandes. D. hans belt zuerft von einigen Quellen, Aufzeichnungen ber Riofter Dieffen und Tegernfee, flart bann burch eine Stammtafel mit ausführlichen Belegen bie Benealogie bes Saufes auf und ichilbert im britten Theile beffen Befigungen. Die Grafichaftsgrenzen, Grafichaftsorte, Dingftatten, Beamten, Die eblen Gefchlechter innerhalb ber Grafichaften, fodann Die Gigengüter, Die Baffivleben, Die Minifterialen mit ihren Gutern und bie firchlichen Bogteien werden bier behandelt, alles mit forgfältigftem Bleife und mit Recht in der fnappften Form; denn fein Bemühen ift fruchtlojer als berartige Gegenstände ftiliftisch aufpugen ju wollen, und feine Bemiffenhaftigfeit ift übler angebracht, als wenn bei folden Ueberfichten alle urfundlichen Daten, Babl ber Leibeigenen, Umfang ber Grundftude u. f. w. aufgenommen werben. Der vierte Theil enthält auf weniger als einem Bogen bie Weschichtsergablung, beren gedrängte Form gewiß auch ihr Lob verdient, bei ber ich aber boch an mehreren Stellen gewünscht hatte, bag ber Berf. feinen Blid über bas Radiftliegende und Rothwendigfte auch auf weitere ober allgemeinere Beziehungen bes Stoffes erheben möchte. Auch bei ben Besitzungen wurde er bie und ba wohlgethan haben, ben alteren Berbattniffen gur Beit ber Gauverfaffung Rudficht gu ichenten. Der fünfte, umfänglichfte Theil bringt Regeften ber mannlichen weltlichen Blieder des Saufes, ber fechfte 24 bisher meift ungebrudte Urfunden bon c. 1070-1257.

Was die Einzelheiten betrifft, bemerke ich, daß Gozprecht de Halenstein (S. 226) nicht von Hohlenstein bei Neresheim, sondern von Hellenstein bei Heibenheim ist; s. Stälin, 2, 535; Beschreibung des D.-A. Heibenheim, 137. Daß an der Stätte des heutigen München die Grafschaft Andechs an die Isar auslief (S. 47), ist mindestens zweiselhaft; mit gleichem Rechte ließe sich dies von der Grafschaft Bolfratshausen annehmen, zu der noch Haching und Winning gehören.

Es perdient immerhin Beachtung, daß der Bruderhof und der Schwalbenftein, taum eine halbe Stunde vor bem Angerthor gelegen, nach bem Saalbuch der Dlünchener Clariffinen 1455 zum Landgericht Bolfrates baufen geborten. Reg. 189a burfte nicht entgegengehalten merben: es bictet feinen gureichenden Beweis fur D.'s Annahme. In den vielbesprochenen Gerichtfigungen Bertholds IV. von Andechs und des Bfalgarafen Friedrich in und bei München fucht D. mit Recht ein tegernfeeisches und ichaftlarnisches Bogtbing. Bie es aber fur bie Frage ber Graffchaftszugehörigfeit Munchens von Bedeutung fein foll, daß Berthold von Undechs 1180 ben Fohringer Sandel als miberrechtlich bezeugt, ift nicht abzusehen. Berthold zeugt mit fechs anderen baierifchen Großen; auch wenn alleinstebend, fonnte fein Reugniß das des Nachbarn, nicht Grafen bedeuten und felbft wenn fich bas lettere entscheiben ließe, bliebe boch immer zweifelbaft. ob Berthold als Erbe ber Wolfratshaufer ober Befiger der alten Andechier (Brafichaft über Dlünchen maltete. Bas ben Bergogstitel von Meranien. Proatien und Dalmatien beim Saufe Andechs betrifft, fo bat fich ber Berf, bas wichtigfte, weil altefte Beugniß entgeben laffen. Er meint (S. 91, 162), berfelbe laffe fich nicht vor Enbe 1180 nachweifen: bod erscheint ichon 1178, April 24. in einer Urfunde feines Dheims, bes Bifchofe Otto von Bamberg: Bertholdus dux Meranie. Bedenfen luffen fich gegen die Urt. nicht erheben; bem Drude im U.B. bes Laubes ob ber Enns, 2, 353, lag bas Driginal im Rlofter Gleint an (Brunde. Dagegen tann es nicht in Betracht tommen, daß Berthold iden auf einem (Berichtstage Beinrich bes Löwen, alfo bochft mabricheintich nicht nach 1176, mit bem berzoglichen Titel aufgeführt wird (Mon. Bojen, 6, 133); denn biefes Schriftstud ift, wie fich aus feinem Unbatte ergiebt, nicht vor ber Beit Bergog Ottos aufgezeichnet. Dit Eicherheit läßt fich der Uebergang des Herzogstitels an den Andechier ulcht erflären. Alls fehr mahrscheinlich aber drangen fich mir boch folgenier Unnahmen auf: daß Bertholds IV. Mutter, Bedwig, über weren Ametunft wir fein Beugniß befigen (Defele 22), eine Schwefter Munique III. von Dachau, Herzogs von Dalmatien, mar; daß der 1182 erfolgende Ausgang ber Dachauer Linie icon 1178 bestimmt vorausgefehren wurde; baß beshalb bie Unbechfer ihren Bermandten zu einem Abertrage bestimmen tonnten, der Berthold IV. jur Unnahme des ber-Bugliden Titels ermächtigte; daß die kaiferliche Genehmigung aber eift gegen Ende 1180 erfolgte. Mit einiger Babriceinlichkeit auch wieb man in Diefer Bewilligung bes Kaifers eine bem bisberigen

Ranggenossen gewährte Entschöbigung für die damalige Rangeserhöhung des Wittelsbachers erblicken dürsen. Bei dieser Auffassung erklärt es sich, wenn Berthold den Titel zuerst nur im häuslichen Kreise führt. Der letzte Dachauer war vielleicht kränklich, er tritt im öffentlichen Leben sehr wenig hervor und starb unvermählt 1182, wiewohl wir ihm 1160 noch als Minderjährigem begegnen. Daß Bertholds IV. Schwester den ungarischen Ban Ombud von Kroatien, Dalmatien und Stavonien heirathete (Defele 29), ist ein auffallendes und vielleicht nicht zufälliges Zusammentressen; eine Einwirtung dieser Berbindung auf die Annahme des herzoglichen Titels durch Berthold hat jedoch Desete mit Recht nicht angenommen. — Aus der Markusebibliothet in Benedig verzeichnet Valentinelli (Abhdlg. d. hist. Kl. d. f. d. A. Wiss. 9, 379, Kr. 11) ohne Zeitangabe eine Handschrift: Philippi a Turre notae in familiam Andechs.

Sigmund Riezler.

Albin Czerny: Bilber aus ber Zeit der Bauernunruhen in Oberofterreich 1626, 1632, 1648. Ling 1876. Ebenhoch.

Den Rern des Buches bilden 112 Dofumente, welche der Berfaffer aus oberöfterreichifden Archiven und zumeift aus zwei Manufriptbanden des chemals Rhevenhüller'ichen Archives in Rammer mittheilt. Sie betreffen ben großen Bauernfrieg in Oberöfterreich jur Beit bes breifigjahrigen Rrieges, und beleuchten und berichtigen in der That manche Ereigniffe, die wir aus Rurg und Stülz gar nicht oder nur unvolltommen tennen. Die werthvollften find für 1626: bie Relationen bes Balth. Rauped, furfürstlich baierifchen Gefretars an feinen früheren Berru Graf Frang Chriftof Rhevenhüller, Die Ordonnangen einiger Bauernhauptleute, der Bericht über Die Rebellion im Salgfammergut und ein neuer mit Noten vermehrter Abdrud bes bereits befannten Fabingerliedes, für 1632 Ordonnangen der Bauernführer, einige Berhore und Strafprotofolle, und für 1648 bie Berichte ber Rhevenbüller'ichen Bfleger zu Frankenburg und Rammer. Der Berf, ichict jeder der drei Abtheilungen, welche die Phafen jener religios-politifchen Revolution bilben, eine geschichtliche Einleitung voraus. Obwol er eine erschöpsende Behandlung bes Stoffes abweift, "um bem Genuß ber Originalmittheilung nicht zu viel zu entgieben," giebt er boch in ben drei Bilbern eine forgfältig gearbeitete Gefchichte des Bauernfrieges; namentlich find werthvolle fulturgeschichtliche Daten barin niedergelegt. Bir erfeben auch baraus, bag Frang

Chriftof Rhevenhüller, der befannte Staatsmann und Siftoriter, 1632 an der Bezwingung der Aufftandes perfonlich, obwol mit geringem Erfolge Antheil genommen hat; aber er verfehlt nicht, seine Berdienste bei bem Raifer hervorzuheben und empfiehlt bie harteften Strafen: "es foll bei ber Bauernichaft ein folder Gebachtnig ber Straf eingewurzelt werben, daß fie fich fobald und vielleicht nimmer ju Aufruhr bewegen ließen." Der Berfasser, ber fich icon mehrfach um die Geschichte Oberöfterreichs verdient gemacht hat, ift Bibliothefar und Stiftsberr in St. Florian. Er verschweigt nicht bie Difgriffe und Gewaltthaten ber herrschenden Bartei, aber er fteht doch auf bem Boben bes Ratholizismus und ber Regierung. Die Broteftanten find Reger und Rebellen, die Erulanten Berrather. Ginzelne Stellen g. B., daß das gemeine Bolf nur wegen ber geringeren Laften zum Protestantismus neigte (S. 25) ober jene über ben Bolfscharafter und Ratholizismus (S. 179) u. a. hatten füglich wegbleiben fönnen. W.

Freiherr von Benhe-Eitem, Karl Bonaventura von Longueval Graf von Buquop. Wien 1876. Braunmüller. 90 S. 8°.

Ter Graf Karl v. Buguon (1571 — 1621), eine edle vornehme Perfonlichfeit, verdient eine Biographie; aber bas vorliegende Bertchen wird jeder Geschichtstundige unbefriedigt aus der Sand legen. Es bringt mit Ausnahme einiger Familiennachrichten und einiger Briefe der K. Mathias und Ferdinands II. nichts Neues. Die Krieg= führung Buguon's 1618 und 1619 wird in herkommlicher Beife, auch die berühmte Scene in der Wiener Hofburg legendenhaft ergablt: aber biefe Scene ift durchaus nicht in fo braftifcher Beife, auch nicht am 5. Juni, sondern am 11. Juni 1619 vor sich gegangen. Graf Bugnon hat bem Saufe Defterreich große Dienste geleiftet; bag ber Berfaffer ihn zwei, brei, ja vier mal Raifer und Reich retten läßt, ist eine arge Uebertreibung. Die Summe von mehr als 3 Dill. fl., welche ber Verfaffer für eine Schenfung Ferdinands II. an die Wittme B. dem Staate Desterreich in Rechnung bringt, burfte bem Fistus teine Sorge machen. Freiherr von 28 . G. hat fich burch feine früheren Schriften über die hiftorifche Berfoulichkeit bes Dar Biccolomini und über Ottavio Viccolomini einen zweifelhaften Ruf erworben; es fehlt ihm an Stil, Kenntnig und wiffenschaftlicher Kritit. Wir zweifeln, daß er aus bem "Chaos" ber Archivalien in Grat

eine Biographie B.'s zu formen vermag. Für jest wollen wir den II. Band von Gindely's 30 jährigem Krieg abwarten; er hat das Graper Schloßarchiv benützt und wird jedenfalls bessere Nachrichten bringen als die genannte Schrift.

W.

Ein Jahr böhmischer Geschichte. Georgs v. Podiebrad Bahl, Krönung und Anerkennung. Bon Adolf Bachmann. Wien 1876. In Kommission bei Karl Gerold's Sohn. 138 S. 8°.

Die Berfonlichfeit des huffitischen Bohmentonias ift eine fo intereffante, daß fie immer wieder die Aufmertfamfeit der hiftorifden Forfchung auf fich gieht. Ueber ihn ift foviel Quellenmaterial, in erfter Reihe urfundliches, vorhanden, daß es recht wol gelingt, den oft febr gewundenen Pfaden feiner Politif nachzugeben, und boch fehlt es wieber in bedauerlichfter Beife an folden Quellen, welche geeignet maren, fein verfonliches Denten und Empfinden mit Sicherheit ertennen und ihn in ber Totalität feines menfchlichen Charafters berfteben zu laffen. Rein ihm naheftebenber Dann hat Aufzeichnungen über ibn gemacht: einige Bemerfungen bes Ueneas Gilvius etwa ausgenommen, ber ihn aber nur als jungeren Mann fennen gelernt bat: ebenjo fehlen charafteriftische Meugerungen ober perfonliche Briefe, wie wir fie fo gabireich g. B. von feinem Beitgenoffen Albrecht Achilles befigen, beinahe ganglich. Es scheint auch nicht, daß wir in biefer Richtung noch auf Entbedungen zu rechnen haben; Ronig Georg mar fein literarifch gebilbeter Mann, er fprach nur czechifch, und in ben czechischen Rreifen Diefer Beit mar ber literarische Sinn völlig erftorben.

Auch das vorliegende Buch ist geeignet, diese Betrachtungen hersvorzurusen. Es umsaßt nur den Ansang von Georgs Königthum, die Besteigung des Thrones und die Besestigung auf demselben und auch letzeres nicht dis zum Austrag aller einschlagenden Berhandstungen; aber auch in diesem kurzen Beitraum bleibt noch Manches fragwürdig. In Bezug auf Georgs Bahl ist zu bemerken, daß die Erzählung über den eigentlichen Wahlakt, der der Bers, solgt (und sie ist die einzige darüber vorhandene) in eine erst 11 Jahre nach dem Ereigniß abgesaßten Streitschrift eingestreut ist, die übrigens im Original von Jordan (Das Königthum Georgs v. Podiedrad) veröffentslicht ist. Vestzuhalten ist gegen den Bers, daß weder die Nebens

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diese Angeige ift der Redattion vor dem Erfdeinen des Johannis Habensteinensis dialogus von demfelben Berfaijer gugegangen.

Biftorifde Reindrift. R. F. Bb. II.

tander zur Bahl eingeladen, noch überhaupt ein Bahltag ausgeichrieben worden ift; bas ergeben g. B. die fpateren Berhandlungen in Breslau zur Evidenz. Die Bahl murbe auf bem gewöhnlichen Frühjahrstandtage, wie er jedes Jahr ftattfand, gemacht, und wenn gleichzeitig einige ichlesische und laufitifche Statte gelaben maren, fo war dies wegen privater Angelegenheiten geschehen: die Liegniger 3. B. sollten sich wegen ihrer Revolution von 1454 verantworten, val. den Liegniter Lehnöstreit in den Abhandlungen der Schlefischen Gefellichaft 1869, S. 64. — Bas endlich ben Gib Georgs vor feiner Krönung betrifft, fo scheint Berf. die Sache zu fehr zu modernisiren, wenn er Georg "feierlich und formlich vom Utraquismus zum Ratholizismus übertreten" läßt. Es tann bier boch nicht von einem Glaubenswechsel wie etwa bei August bem Starken die Rede sein. Der Utraquismus ftand zu Rom nicht in einem fo ausschließenden Gegensat wie der Protestantismus; die Utraquisten wehrten sich fortbauernd gegen die Anschildigung, aus der katholischen Kirche ausge= ichieden zu fein 1). Gewiß hat Georg in seinem Gibe für feine Berson Die utraquistischen Besonderheiten aufzugeben gelobt (Berf. hatte bier in die Betrachtung auch n. 16 der Politischen Korrespondenz Breslaus hereinziehen können), aber wie er sich schon einer schriftlichen Abschwörung geweigert hat, so hat er sich auch für bas Reich zu teinem Bergicht auf die Kompaktaten bewegen laffen; er hat hier offenbar an die Möglichkeit eines Kompromiffes geglaubt. Allerdings ift die Täuschung, die er so in mangelhafter Ertenntniß der firchlichen Frage fich und andern bereitet bat, das Unglud feines Lebens geworden. Daß Georgs Sandlungsweise nicht auf religiöser lleberzeugung beruhte, ift bem Berf. wol zuzugeben.

Die vorliegende Schrift Bachmann's ist ein Abdruck aus dem Archiv für österreichische Geschichte. Nur Kapitel 1, 5 und 7 sind neu, die andern sind schon früher in zwei Prager Schulprogrammen erschienen. Das Verdienst des Buches besteht darin, in sehr eingehender Weise das Verhalten Georgs etwa von Witte 1457 bis Mitte 1459 untersucht und beurtheilt zu haben. Er zeigt in erfreulicher Weise, wie weit die historische Ersenntnis dieser Periode seit dem Erschienen von Palach's Darstellung vorgeschritten ist. Gelegentliche Hinweisungen darauf von Seiten des Verf. selbst sind für die Kundigen überflüssig; den weniger Vertrauten erscheinen sie leicht als eine Herabsetung

<sup>1)</sup> Luther und feine Zeitgenoffen befanntlich ebonfalls. A. d. R.

Palady's, die bas Andenken biefes um die bohmische Geschichte boch immer noch bei weitem in erster Reihe verdienten Forschers schädigt. Seine beiben Bande über bas Zeitalter Podiebrad's bieten viel weniger in der Einzelforschung als in der Gesammtauffassung Angriffspunkte.

Wenn der Berf. anch nicht selbst neues Material entdeckt hat, so hat er doch einiges zuerst benüht, wie die von Kürschner edirte Korrespondenz von Georgs Sekretär Johst v. Einsiedel, und hat alles sonst disher zusammengebrachte einer sehr gründlichen und von richtiger Methode zeugenden Durchsolschung unterzogen. Der Auffassung der Thatsachen und der Beurtheilung von Georgs Handstungsweise ist sast durchgehend beizustimmen. Sehr richtig ist die Bemerkung auf S. 113, daß der sonst so maßvoll erscheinende König bei jeder Bereitelung eines Planes in hestige Erbitterung gerieth. Er hat sich dadurch wiederholt die Situation verschlimmert.

Gegen Einzelheiten ließe fich ftreiten. Go ericheint ber Beweis nicht gelungen, daß nach Labislaus' Tobe bie habsburger in erfter Reihe Erbrecht gehabt haben. - Im Gegenfat jum Ref. wiederholt Berf. S. 109 ohne Berufung auf feine Quelle Die Behauptung, bag icon Bapit Calirtus burch eine Bulle mit ber Aufichrift carissimo filio Georg als Ronig anerfannt habe. Aber wo ift die Bulle? Warum hat fich ber Konig oder die Kirche nie barauf berufen? Erfterer verftand doch fonft vortrefflich, aus folden Dingen, wie 3. B. aus der Einladung Bins' II. jum Mantuaner Rongreß, Rapital zu ichlagen. Es ift fehr mahricheinlich, daß bem Rarbinal bon Bavia, bem einzigen Gewährsmann bafur, ben Ref. fennt, eine Berwechslung mit eben biefer Einladung nach Mantua paffirt ift; feine Chronologie an der Stelle ift jedenfalls tonfus. - Auch bie Reise bes Breslauer Bijchofs nach Rom, S. 111, ift schwerlich richtig motibirt. Joft bon Rosenberg fuchte bom nationalen Standpuntte aus fehr bald eine Berfohnung mit Georg und reifte beshalb jum Bapfte, um biefen für fich ju gewinnen. Das ergiebt fich beutlich aus feinem Berhattnig jum ichlefischen Bunde und ebenjo gur Rurie. - Bewagt buntt es, aus bem Tenor offizieller Schreiben, wie S. 9, 10, 11, Die Gemuthsart eines Berrichers zu beduciren, jumal bei einem halben Kinbe wie Labislaus bamals noch mar. Muf S. 80 war unter ben ichlefischen Bergogen nicht neben Blobto v. Glogau noch als besondere Berson Blodto v. Groß = Glognv= Tetichen (foll beißen Teichen) zu nennen; Bergog Blodto v. Teichen bejag eben auch die Salfte von Glogan.

Johannis Rabensteinensis dialogus. Derausgegeben von fr. A. Bachmann. Bien 1876. In Kommission bei Karl Gerold's Sohn. (Abdrud aus dem Archive für öfterreichische Geschichte. Bo. 54.)

Den Bieberabbrud biefes Dialoges wird Riemand unwilltommen beifen, ber ben ichredlichen Text besfelben bei Borban (Das Ronigthum George von Bobiebrad, S. 483 ff.) ju benüten verurtheilt gewefen ift. Borban erflart, er habe biefes Schriftftud nur in einer giem= lich mangelhaften Abichrift erhalten fonnen. Benn es wirflich richtig ift, wie Bachmann behauptet, daß dieje Abichrift von der Quarthandidrift ber Breslauer Universitätsbibliothet, bon Bachmann mit B. bezeichnet, genommen ift, fo hat der Abschreiber alles Mögliche im falichen Lefen geleiftet. Die andere Sanbichrift, Die Bachmann gut Grunde gelegt hat, eine Foliohandichrift berfelben Bibliothet, ift Jordan felbft nicht unbefannt gewesen, wie Ref. icon 1865 in einem Brogramm über Efchenloer mitgetheilt hat; es ift eben die Driginalbandidrift des deutschen Eschenloer, die den Dialogus als eine Art Anbang enthält. Der neugewonnene, mit größter Sorgfalt feftgeftellte Tert ericeint burchgangig ficher und wird bagu bienen, bem Dialoge Die Bedeutung zu verschaffen, die er als Quelle für die herrenbundsperiobe unter Konig Georg beanspruchen barf, wenn er auch freilich mit großer Borficht, wie jede oratorifche Parteifchrift, benütt werben muß. Um fo mehr ift zu bedauern, bag ber Berausgeber, ber auf Angabe ber Barianten aus B. eine bem Ref. überfluffig ericheinende Mühe verwandt hat, eine eingehendere Einleitung nicht gleich vorausgeschicht, sondern erft für eine andere Belegenheit verfprocen hat. Doch erleichtert er ben Gebrauch bes Tertes durch eine Reihe von richtigen und gutreffenden Unmerfungen, die befonders deshalb nöthig find, weil der Dialog alles dironologisch durcheinanderwirft. S. 26 hatte g. B. die Beit ber Absendung Dobrohoft's und der andern dort genannten, es war 1467 im Februar, auch bemerft werben mogen. Auf die'e Beit bezieht fich die in der erften Unmerfung ju G. 15 angezogene Inftruftion Dobrohoft's nach Raprinai, bie jest wol beffer nach Sofler citirt wird. M.

Fontes rerum Bernensium. Berns Geschichtsquellen. Zweiter Band, umjassend den Zeitraum von 1218, Jehr, dis 1271, Juli 6. Bern 1877. Dalp (K. Schmidt). XXVIII und 800 S. und 85 S. Orts- und Versonenregister. gr. Lex. = 80.

Die Grundfäße, welchen der auf dem Titel nicht genannte, aber ben Borbericht unterzeichnende Gerausgeber bes vorliegenden Urfunden-

buchs, Staatsichreiber (b. i. Rangler) DR. v. Stürler in Bern, gefolgt gu fein verfichert, find fo treffliche, daß man von vornherein einer von folden Befichtspunften geleiteten Sammlung ein gunftiges Borurtheil entgegenbringen wird. Die nähere Einficht in bas Werf beftatigt biefe gute Meinung. Denn ber urfundliche Stoff ift g. B. gegenitber bem gulett bon Reerleber beigebrachten bier nicht nur bedeutend vermehrt, fondern fo gu fagen in feiner Qualitat verbeffert, infofern &. b. St. faft überall wieder auf die Originale ober, wo folche nicht borhanden oder nicht erreichbar waren, auf die altesten Bidimationen u. f. w. zurudgegangen ift und mit anerkennungswerther Sorgfalt eine möglichft genaue, ben beutigen Unfprüchen gewachiene, aber teineswegs pedantifche Wiedergabe bes urfprunglichen Tertes angestrebt und erreicht hat. Dieses allgemeine Urtheil wird felbst= verftanblich baburch feine Ginichranfung erleiben, bag ich benn boch Eins ober das Andere zu erinnern finde, wie das bei einer fo weit= ichichtigen Unternehmung auch taum anders fein tann.

Bunachft in Betreff beffen, was in Diefer Sammlung Aufnahme finden foll. Alls Urfundenbuch ift fie nicht geradezu bezeichnet, obwot fie - wenigstens biefer guerft erfchienene zweite Band - in ber That nichts anderes ift, und man mag es aus praftifchen Grunden billigen, bag auch Stellen aus Chronifen, Refrologien zc. eingereiht find, welche fur bie Befchichte Berns und feines fpateren Terri= toriums von Bedeutung find: wie gleich ju Anfang Die Nachricht bes Rein. Leod. über die Ansprüche Friedrich's II. auf die hinterlaffen= icaft Berthold's V. von Bahringen, beffen Tobestag (18. Februar 1218 nach Stalin 2, 337) wenigstens in einer Anmerfung am Plate gewesen ware. Dan wird namentlich bem nur beiftimmen muffen, daß bas fogenannte Chartular von Laufanne, welches in Wirklichfeit eine aus Urfundenabichriften und verfnüpfenden Erzählungen gemischte Bisthumsgefchichte ift, bier in umfaffenber Beife Berwendung zu ben betreffenden Jahren gefunden bat. Aber was follen bier bie unter Dr. 304 vereinigten Citate aus Notae Sangall., Ann. Cav., aus dem aciatichten Matteo di Giovenazzo und aus Barthol, de Neocastro über ben 13. Dezember als Tobestag Friedrich's II., ber obendrein baburch nicht einmal begründet wird (vgl. Hartwig in Forfch. 3. bentich. Gefch. 12, 631 ff.)? Und wenn folche Angaben ein Recht auf Aufnahme haben follten, wie viel Anderes ber Art hatte bann noch aufgenommen werben muffen! Dag ju halten burfte ichon beshalb gut fein, weil ohnebem ein überreicher Stoff herandrangt und

weil es nicht munichenswerth erscheint, daß diese bodwillfommen Sammlung bas Schidfal fo manches anderen Urfundenbuche theile in Folge bes Migberhältnisses zwischen ber Unlage und ben Mitteli gur Ausführung ichließlich unvollendet zu bleiben. allmähtich an, unter ber Ueberfülle von Urfundeneditionen zu leiden und ich meine, es muß ernftlich barauf Bebacht genommen werden baß bie Maffe bes Stoffes nicht unnöthig anichwelle und bag bas jenige, mas einiger Dagen erträglich gebrudt ift, nicht immer wiebe aufe Rene gedruckt werbe; man moge fich mit Regeften und hin weifungen auf frühere Abdrude begnügen, bejonders bann, wen biefe Bebermann leicht erreichbar find. Durch folde weife Beidran fung bat, um ein neueftes Beispiel anguführen, Soblbaum in feiner Danfiichen Urfundenbuch auf 468 Seiten 1376 Stude gebracht, mab rend bier auf 800 Seiten nur 729 Mummern geboten werben fonnten Aber auch fonft durfte ber Rahmen, innerhalb beffen bie Font. rer Bern, fich bewegen, viel zu weit ausgespannt fein. Rronungegesetze gegen bie Reber von 1220, ber undafirte Landfriede: Monta Beinrich's und ber Landfrieden von Maing 1235, Die gab! reichen Reichsgesetze in favorem principum von 1231 und 1232 und gehört benn bas wirklich in eine folde lokal Underes der Urt genhichtliche Gammlung blos beshalb binein, weil es auch für Ben Guttigfeit batte? Wohin werben wir julest fommen, wenn jebo Urtundenbuch die Bande ber Leges reproduziren gu munen meint Billes bas batte obne Schaden für bie Sache füglich megbieiben tonnen ba ber mmennhaftlich gebildete Geschichtsforscher, an welchen be Permisaeber nich im Borbericht wendet, von vornberein meiß, m it bergleichen ju fichen hat, und ba die Mon. Germ. ibm is auf in Plein jur Beringung fteben. Dasselbe gilt natürlich eben is feb pan ben jahrenben Rechtssprüchen bes königlichen und bes faberliche: poles weiche feine unmittelbare Begiehung auf Die bermiden De attentalls auf Die schweigerischen Territorien haben - man bemert mit emiger Bermunberung Dr. 324 fogar eine burd Die fanbriide: transagioricitigfeiten ber Abesnes veranlagte sententia principum ca gut auch von ber Bannbulle Gregor's IX. vom Babre 1289, von De eingehungsbulle Innoceng' IV. vom Jahre 1245 gegen Griebeid II. bei gut enbich von ben gang allgemeinen Bribnegten ber Raifer. & gantig unt ber Papfte fur ben Teutichorben, Die Fabarnmer, Eiffer stenter, Comfuttaner u. f. w. Die gute Abficht bes Berausaebere fann it mot weigtelten, aber fie ift unpraftisch und volle undurdrübeber, wi denn in der That jene Kategorien lange nicht erschöpft sind, weil sie hier gar nicht erschöpft werden konnten.

Jedem Stücke geht eine Ueberschrift voraus, die in lobenswerther Kürze gehalten, den Inhalt meist tressend wiedergiebt. Nur in verseinzelten Fällen dürste das mißglückt sein, wie z. B. der miles Theutonicus in Nr. 8 schwerlich ein Deutschordensritter ist und eivitas vel oppidum in Nr. 101 und 105 doch nicht mit "Staat und Stadt" übersett werden sollten. Der Rechtsspruch Nr. 101 besagt serner nicht, daß "sein Herr ohne des Königs Einwilligung Verträge oder Bündnisse eingehen dürse", sondern vielmehr, daß weder der König ohne Zustimmung des Herrn noch der Herr ohne Zustimmung des Königs seinen Städten Einigungen u. s. w. gestatten dürse. In Nr. 129, um noch eine Kleinigseit zu berühren, ist nicht von einer Matte die Rede, welche die Klostergüter umschließt, sondern welche von ihnen umschlossen wird.

Der Ueberschrift solgt die auf unsere Weise umgesetzte Datirung, die im Allgemeinen auch wieder mit großer Sorgsalt behandelt ist und wo nöthig in Anmerkungen gerechtsertigt wird. Ausgesallen ist mir hierbei der Widerspruch zwischen der Reduzirung der beiden Urkunden König Heinrich's VII. 1224 Dez. 28. und 1229 Februar 20. Rr. 43 und 80. Dort nämlich wird Annunziations, styl" angenommen, während bei der zweiten es sehr bestimmt heißt: König H. datirte durchweg nach Natal, styl". — Die sür Nr. 169 angenommene Zeit der Ausstellung 1238 Januar ist deshalb unhaltbar, weil der in dem betreffenden Abschnitt des Chartul. Lausann. mitgetheilte Borgang erst die Wirkung der päpstlichen Bersügung von 1239 Juli 15. Nr. 181 ist und weil die sehtere nach Nr. 182 sogar erst am 8. Oktober 1239 eintraf.

An britter Stelle steht bann in kleinerer Schrift ber Aufbewahrungsort der Urkunde ober, wenn sie einem Drucke entnommen ist, der Titel desselben. Ich hätte wol gewünscht, daß stets auf die besseren Abdrücke oder bei den Königsurkunden wenigstens auf Böhmer's Regesten hingewiesen worden wäre; indessen kann man sich mit einiger Mühe auch so bald zurecht finden. Die Regesta pontis. von Potthast haben wol deshalb nicht benüht werden können, weil das Werk, an dem meines Wissens sehr lange gedruckt worden ist, schon in der Hauptsache fertig gewesen sein wird, als sene erschienen.

Was endlich den Text der Urkunden betrifft, so ist bessen Korrettheit schon früher gebührend gerühmt worden, und von der auf sie verwendeten Deube legt auch das dem Borberichte beigegebene Berzeichniß nachträglicher Berichtigungen Beugniß ab, fo baß mol faum viel zu verbeffern noch übrig bleibt. Jeboch ift in Rr. 158 gu tefen: emant seu Gatt set comparent und in der eigenthumlichen Umidrift des von Rg. Bitheim Br. 277 gebrauchten Monogramms ohne 3meifel Dominus für Domine. In dem übrigens fonft febr oft gedrucken vanitiden Briefe Ur. 270 find Die Ramen feineswegs "fo verwelfct. Daß man ne nicht errathen tann", fondern ichon längft richtig gebeutet. namich auf die Grafen Gotfried von Sigmaringen und hartmann Das febr merthvolle Pfarreienverzeichniß Dr. 77 ven Grüningen. murbe burch undere Zeiteneintheitung auf G. 92, B. 1-4 v. u. an Ueberfichnichfeit gewonnen haben, und als die verftummelte Datirungsgene Des papiftichen Privilegs Rr. 123 erganzt wurde, hatte nach Patum Laterani nuch noch per manus mit tem Ramen bes bamaligen Borfeitere ber Rangiei ergangt werden muffen, ber freilich in Diefem Gatte nicht geicht zu beichaffen ift. Die Behandlung ber papitlichen Untenner ichemt aber auch fonft unter allerlei Ungenauigfeiten an eiden. Go ift 3. B. Die befannte rota papalis unter Privilegien boch gewin nicht nie Monogramm zu bezeichnen, wie bas bier burchgebends winnegt jo jehit in einem Privitegium Honorius' III. Nr. 21 binter Den Unterschriften ber Rardinate bas s (ubscripsi). magrent es in Dem Bronie imm Gregor's IX. für Frienisberg Rr. 123 richtig ge-1994 1 in Dem unmittelbar barauf folgenden besfelben Papites für Parfeiten aber munderlicher Beije in signatus sum aufgelöft mirb: was ichen Deshath falich ift, weil signare fein Deponens ift.

Let Permogeber verwahrt sich gegen den etwaigen Borwurf.

Noch et einversich unechte Urfunden eingereiht habe, S. VIII tressend

Nacht das dem Fericher nicht die Möglickeit entzogen werden darf,

nich in eigenes Urtheit zu bitden. Er möge mir nun auch verzeihen,

nochm ich nicht überall iemer Entscheidung über echt und unecht bei
gestämenen vermag und namentlich ofters eine ausreichende Motivirung

nerschen vermahe Rt. 12, Friedrich II. 1220 Februar 10 (Böhmer,

13 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig, aus

14 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig, aus

15 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig, aus

16 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig, aus

17 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig, aus

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig, aus

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig. II.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig. II.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig. II.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig. II.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig. II.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig. II.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig. II.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig. II.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig. II.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig. II.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig. II.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig.

18 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig.

19 - 1 (i.d. 121), wied "obwol äußertich weniger verdächtig.

19 - 1 (i.d. 121), wi

eben so leicht in den entgegengesetzen Fehler. Bon Honorius III. 1223 April 4. Nr. 35 (Potth. Nr. 6979) heißt es kurz: "Sowol äußere als innere Merkmale lassen die Echtheit dieser Urkunde verdächtig erscheinen". Die ersteren kann ich freilich nicht beurtheiten, aber in Betreff der letzteren mag man mir schon glauben, daß sie durchaus den an unbezweiselten Mandaten desselben Papstes beobachteten entsprechen. Dasselbe gilt von der über Heinrich VII. 1224 Dezember 31. Nr. 44 (B. Reg. Heinr. Nr. 74) auch wieder ganz allgemein aus äußeren und inneren Gründen ausgesprochenen Berdächtigung, zu welcher, soweit ich sehe, keine rechte Beranlassung vorliegt.

Ich habe gleich im Boraus bemerkt, daß ich nicht der Meinung bin, durch solche vereinzelte Ausstellungen dem wirklichen Berdienste, welches sich der Herausgeber durch sein Werk erworben, irgendwie Abbruch zu thun. Meinen persönlichen Dank bezeuge ich ihm zum Schlusse dadurch, daß ich zu der ihm (vgl. Nr. 10, Ann.) allein bestannt gewordenen Urkunde Heinrich's VII. als Suevorum dux et rector Burgundie sür Weingarten (jest auch Wirt. Urkundenbuch 3, 108) noch eine zweite hinzusüge, nämlich die für Ottobeuren Mon. Germ. 23, 625.

Het oera linda bôk. Naar een Handschrift uit de dertiende eeuw, met vergunning van den eigenaar, den Herr C. over de Linden, bewerkt, vertaald, en uitgegeven door Dr. J. G. Ottema. Leeuwarden 1872 by H. Kuipers.

Eine so großartige geschichtliche Mystifitation, wie sie kaum je bagewesen. Leider ist wahrscheinlich der friesische Gelehrte, der sich, wie es scheint, im Ansang dieses Jahrhunderts den schönen Spaß erlandte, schon länger verstorden, sonst hätte er sich ergöhen können dei dem Gedanken an die friesischen Sprack- und Geschichtsfreunde — die Herren Dr. Berwys, Dr. Vitringa, Dr. Neitsma, Dr. Ottema — die er in den letzten zwanztg Jahren mit dem Dinge mehr oder weniger ansührte. Der erste, damaliger friesischer Archivar, ließ es abschreiben, ward dann doch nachher nicht ganz ruhig dei der Gesschichte; der zweite schrieb ein populäres Büchlein darüber; der dritte zwei gelehrte Abhandlungen; der vierte gab es in odiger Form sogar herans. Ursprünglich wurde es zum Besten eines aus Friesland herstammenden Biedermannes, Andries over de Linden, der im Jahre 1820 starb, abgesaßt, von dessen Enstel es dann an Herrn Verwys zur Einsicht kam. Es sollte in seinem ersten Theil von einer friesischen

Frau Abela aus den Linda-örtern im Jahre 558 bis 530 v. Cl geschrieben, das Ganze von einem Hiddo overa Linda - eine Borfahr beren van der Linden — im Jahre 1256 n. Chr. abs ichrieben sein in einer eigenen Buchstabenform und einer Sprache, 1 nach der späteren Friefischen artet, doch nur ein verpfuschtes Friefil nach ber gelehrten Laune bes Verfassers ift. Sobald es von Ber Bermys der friesischen Gesellschaft vorgelegt wurde, fand es dort t ben Berren Colmion — bem jetigen friesischen Archivar — und Winkl Widerspruch, der sich dann auch, sobald die Sache ruchbar wurt auch außerhalb Friesland bei Verschiedenen laut machte. Berr D Ottema ließ fich aber baburch nicht abhalten, bas ergötliche Machwe herauszugeben und nach wie vor feine Echtheit zu behaupten. 🕻 einer gelehrten Einleitung erörtert er ben Inhalt. Es fangt mit be Jahre 591 v. Chr. an, wo Abela selbst in einer Bolksversammlu spricht, erzählt nachher aus ber Feber eines Beitgenoffen die Antur bes mythischen Friso's im Jahre 303 v. Chr., sowie die Geschich feiner Nachfolger, ber nicht weniger mythischen Rönige Friesland hat dann eine Lude von zwei Jahrhunderten, und fängt wieder vo ersten Sahrhundert v. Chr. in einer zweiten Abtheilung an. Wer no eine nie dagewesene Erklärung bes Namens Germanen wünschen moch findet sie hier. Er foll eigentlich Geert-mannen heißen nach eine Briefterin Geerte, die 151 2 Jahrhundert v. Chr. das Land am Indi folonisirte, aus bem bann 12 Jahrhunderte später Friso wieber na Friesland auswanderte. In der Art ift bas Gange verfaßt. Name Himalajah wird von Himmel und leiten abgeleitet. Kreta vi Kryten (Hd. freischen) u. f. w. Nachdem das Buch von Ottema be ausgegeben, wurde es sowol von geschichtlicher wie von sprachlicher Sei einer weiteren Kritik unterworfen. In letterer namentlich in ein Schrift unter bem Titel:

De onechtheid van het Oera-linda-bôk, aangetoond uit de warta waarin het is geschreven, door J. Beckering Vinckers. Haarle Bohn, 1876.

Herr Vinders bedt mit gediegener germanischer Sprachkenntn alle friesischen und anderen Sprachschnitzer des schalthaften Verfasse auf, und zeigt daraus die Unmöglichkeit der Abkassung ze. vor unser Jahrhundert. Um Schlusse spielt er dann auf den wahrscheinlichen Ve fasser an. Gewiß aber darf es mit Maerlants Worten von diesem heiße

Die dese rude boerde vant, Was emmer ute Vrieselant. Kritiek der friesche Geschiedschryving, door Dr. J. Bolhuis van Zeeburgh. Eerste gedeelte. Gravenhage, Martinus Nyhoff. 1873.

In biefer tuchtigen Arbeit, beren zweite Salfte, obgleich bor brei Jahren ichon gugefagt, leiber noch immer auf fich warten lagt, übt ein jungerer Geschichtsforicher aus ber Leibener Schule feine fcharffinnige Rritif an ben vielen Minthen und Legenden, mit benen die friefische Beidichtsichreibung von jeher beichwert mar, bis am Ende bes 16. Jahrhunderts Ubbo Emmins ben erften, freilich noch fehr ichwachen Anfang machte, fie auszumerzen. Mit feiner Erwähnung ichließt biefe Balfte, Die mit einer Erörterung bes fabelhaften Berhaltniffes ber Friefen gu Rarl bem Großen anfängt, und bann ber Reihe nach bon ben Bierumer Beiftlichen Emo und Deco ab bis gum Suffridus Betri die friefischen Chronifen und ihre Berfaffer muftert. Die legen= barifche friesische Beschichte wird so weit möglich von ihren vielen Schladen gereinigt; Die Tradition vom Upftalbaum, ben fieben Geelanden, bem Stammberrn Frijo, ben friefischen Königen u. f. w. in ihrem wahren Berhaltnig in's Licht gestellt, die Doppelganger Radbouds und Adgilds gur Geite geschoben, Die Fabeleien bes Undreas Cornelius, ber wol am ichlimmften mit ber friefischen Bergangenheit umgegangen, aufgebedt, die gange Methode ber früheren Beschichts: ichreibung in ihrem wahren Charafter bargeftellt, ben Befferen unter ben alteren Chronifenschreibern, wie bem Borp von Thabor g. B., bas gehörige Lob zuerfannt, bas Berhaltniß ber friefischen gu ben nieder= lächfischen und ben hollandischen Chronifen erörtert, und schließlich auch die Urfache mitgetheilt, warum fpater als in Solland, jum Theil and in den letten Jahren noch nicht, die fabelhafte und mythische Tradition ber wirklichen Geschichte Plat machte. Freilich gibt's auch außerhalb Frieslands noch Leute im Lande genug, die g. B. ihren vermeintlichen Ahnherrn, ben Gruno's, Davo's, Bato's u. A. noch immer nicht den Abschied zu geben wagen, obgleich boch vor fast brei Jahrhunderten ichon wider beren namensvetter, ben Garo und Frijo, Ju Felbe gezogen wurde. Möchte Berr Dr. Bolhuis nur bald feinem Borte nachfommen, und uns bie Fortfegung und den Schlug feiner iconen Arbeit mit ben berfprochenen Bufagen geben.

v. Vl.

De oudste Rechten van Amsterdam door Dr. P. Scheltema, Archivaris der Stad, enz. Amsterdam, Ten Brink en De Vries, 1875.

Bur sechsten Safularfeier ber Gemeinde Amsterdam im Jahre 1875 gab ihr Archivar in Diesem Schrift:hen drei Briefe ihre früheste Geschichte betreffend heraus. Der erste vom Jahre 1275 rührt vom Grafen Floris V. her und gewährte ihr Zollfreiheit in seiner Grasschaft; der zweite vom Bruder des Grafen Jan II., Guy von Hennegau, im Jahre 1300, bevor er Bischof von Utrecht wurde, und gewährte ihr mehrere Verwaltungsrechte; der dritte wurde von der Gemeinde selbst entweder an Graf Wilhelm III. oder IV. gerichtet, nachdem sie unter dem erstern ihre Freiheit wieder eingebüßt hatte; und der vierte, aus dem Jahre 1342, wurde vom Grafen Wilhelm IV. am 9. Dezember abgesaßt und sicherte der Stadt auf's Neue ihre Rechte und Verwaltungsfreiheiten zu. Aus dem setzten sehen wir, wie sie damals schon eine Kirche, die spätere Oude Kerk, und eine Schule hatte, deren Küster und Lehrer, sowie der Stadtsekretär von ihr selbst ernannt werden sollten.

De Kameraars-en Rentmeesters Kekeningen der Stad Kampen van 1515 tot 1540, bewerkt door Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Archivaris der Gemeente. Kampen, L. van Hulst. 1875.

Die Rechnungen der alten Hansestadt Kampen, welche erst von dem 16. Jahrhundert an erhalten sind, werden hier durch den jetzigen Archivar der Gemeinde auszugsweise veröffentlicht. Er schließt diese erste kleine Sammlung mit dem Jahre 1540 ab, indem damals ein neuer Statthalter der Provinz ernannt wurde, und von diesem Jahre an die Rechnungen regelmäßiger und ausführlicher als wie zuvor bearbeitet und ausbewahrt wurden. Hoffentlich wird ein gehöriger Absat des Buches ihn vermögen, die Arbeit baldigst fortzusetzen und die Rechnungen auch der Folgezeit herauszugeben.

Registers van Charters en Bescheiden in het oude Archief van Kampen. Vierde deel, bewerkt door Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Archivaris der Gemeente. Kampen, K. van Hulst. 1875.

Hier wird die früher vom Archivar Molhuhsen angesangene Arbeit von seinem rührigen Nachsolger im Amte dis zum Jahre 1610 fortgesetzt, dem Jahre nach den Treves, wo zur Beruhigung der Provinz Overysel ein Ausgleich zwischen den Nordniederländischen Staaten und den Erzherzögen in Brabant getroffen wurde. Der Band fängt mit dem Jahre 1585 und der energischen Berwaltung der Provinz durch den Grasen von Nieuwenaer an, der aber schon nach vier Jahren, im Oktober 1589 starb, und den Prinzen Moritzum Nachsolger erhielt. Unter diesem wurde die damalige erste

Stadt ber Proving, Deventer, bem Feinde bald entriffen, murben auch Butphen Steenwyt und Coevorben balb erorbert, und fo ein Ruftand von größerer Rube für Stadt und Proving geschaffen, und bon ber Stadtregierung gur induftriellen Entwidlung benutt. Statt ihrer geloderten Berbindung mit ber Sanfe fuchte fie eine neue mit ber englischen Adventurer-Society in ben letten Jahren des 16. Jahrbunderts angutnupfen. Leider machte es die Berfandung ber Iffelmundung den großen Schiffen jener Society unmöglich, nach Rampen an fahren; daber tamen die Unterhandlungen nicht gum Abichluß. Bur die innere Beschichte ber Statt ift Diefer Band von besto größerem Intereffe, als im Jahre 1587 bie Aufzeichnung ber Rathichluffe einen Anfang nimmt. - Außer ben beiden obenermahnten Beröffentlichungen gab ber Ramper Archivar noch zusammen mit bem der Proving, Mr. 3. 3. v. Doornind, eine Reihe von fleineren und großeren Mittheilungen heraus, bon benen bis jest brei Bandchen erschienen find, unter bem Titel:

Bijdragen tot de Geschiedenis van Overysel. Zwolle, de ewen J. J. Tijl, 1874—1876.

Bom 13. bis zum 15. Jahrhundert wird hier mehreres Interessante ans der Kulturs und Sittengeschichte der Provinz, freilich in etwas bunter Mischung vorgelegt. Eine ähnliche Beröffentlichung mit dem Titel:

Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, versameld en uitgegeven op last van Z. D. H. den Bisschop. Haarlem, A. B. van den Henvel. I\*—III\* deel, 1872—1875

wurde für bie firchlichen Bustande im jetigen Bisthum harlem unternommen und bis jett in drei Banden fleißig fortgesett.

v. Vl.

Inventaris voor het Oud Archief der Stad Middelburg, 1217-1581, door Mr. J. H. de Stoppelaer, gemeente-archivaris; 1° tot 5° aflevering. Middelburg, Altdorffer. 1874.

Bas Molhunsen und Nanninga Uitterbijt für Kampen, unternahm in biesem reichhaltigen Inventar der Middelburger Gemeindearchivar jür die Hauptstadt der Provinz Zeeland; er hat seine gewissenhafte Urbeit seht bis zum Jahre 1576 fortgesetzt. Obgleich er selber im vorigen Jahre als höherer Justizbeamter aus Middelburg nach Egypten zog, wird hoffentlich seine Wirksamkeit im Middelburger Gemeindearchiv durch irgend einen Nachfolger mit gleichem Fleiße übers nommen werden, und die Fortsetzung seiner Arbeit, sowie ihre vers sprochene Bollendung bis in's 19. Jahrhundert, nicht zu lange auf sich warten lassen.

Un fie schließt fich die Uebersicht der Karten, Bortrats, Rupferstiche u. f. w. zur Geschichte Zeelands, im Besitze der seelandischen wissenschaftlichen Gesellschaft, mit dem Titel:

Zelandia illustrata. Verzameling van Kaarten, portretten, platen, enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, beschreven door Mr. M. F. Lantsheer: 1° tot 3° afl. Middelburg, Altorffer. 1870.

Eine für die Geschichte der Provinz um so belangreichere Sammlung, als ihre ausführtiche Beschreibung mit genauer Kenntniß der Bustände und Personen vom Herausgeber zu Stande gebracht ist. Bei der Beendigung in einer vierten Lieserung wird eine Einseitung, sowie eine alphabetische Inhaltsanzeige zugesagt. Möge ihre Beröffentlichung in nicht zu langer Frist stattsinden, indem jest schon 5 bis Tahre seit der Herausgabe der dritten Lieserung vorüber sind

v. Vl.

Epochs of Modern History. The early Plantagenets by W. Stubbs, M. A., Professor in Oxford. With two Maps. London 1876. 8°. 286 p.

Dieses schön ausgestattete Bücklein bringt in stellenweis launiger, anderswo höchst schwungvoller und überall echt volksthümlicher Form für einen gebildeten Leserkreis die englische Geschichte von 1135 bis 1327 nach den neuesten Forschungen, die größtentheils vom Berf. selbst herrühren und in den Einleitungen zu seinen Ausgaben des Benedict, Hoveden, Walter von Coventry, zu den Select Charters (3 ed. 1876) und besonders in der Constitutional History of England mit gelehrtem Apparat belegt sind.

Wenn es beim Zustande der Geschichtschreibung und der politissichen Stellung der unteren Klassen im 12. und 13. Jahrh. uns möglich ist, die damatige Entwickelung des englischen Botkes im Zussammenhang darzustellen und es Studds verschmäht, als Erfat dafür tunsts, literaturs und sittengeschichtliche Anekdoten zusammenzuhäusen, so ist darum sein Buch doch keineswegs — wie der Titel argwöhnen täßt — eine Biographie der Könige. Vielmehr reihen sich um diese in wenigen Strichen scharf umrissenen Gestalten die Personen der Besamten, Prälaten, Barone: und in den Absichten. Sandlungen und

Exfolgen dieser verschiedenen Elemente des damaligen Staatslebens spiegelt sich die volle Verfassungsentwicklung des Landes ab. Als "die Geschichte der Geburt wahrer dauernder politischer Freiheit" (S. 5) faßt Stubbs die englische Geschichte dieser Periode auf, und obwohl er sast nirgends auf eine Tagesfrage auspielt, flicht er manche feine politische Bemerkung hinein.

Rach furger Ueberficht über bie bamaligen Staaten Europas, moan amei Rarten "das mittelalterlichen Europa" und "England und Franfreich 1152-1327" beigegeben find, beginnt der Berf. mit Rönig Stephan. Diefer leiftete wenig für Englands Fortidritt; Die Anarchie unter ihm bewies nur, wie nothig das Bolt eine ftarte Regierungsgewalt zum Schute gegen ben Abel brauchte. Er felbit mar tapfer und milbe, aber falich und mißtrauisch: unbedeutend im Guten und Bojen. "Bar' er gemiffenlofer ober ehrlicher gemefen, er hatte ficher mehr Erfolg gehabt." Ein leberblid über Seinrichs II. Jugendgeschichte, Charafter, Politif und Rathgeber leitet gu bem langen Interregnum, Ende 1154, bas boch auffallend friedlich war, "vielleicht weil basselbe ichlechte Wetter, bas Beinrichen in ber Normandie aufhielt, die Diebe und Räuber in vier Pfählen bielt." Möglichft dronologisch folgt die Erzählung ber verschiedenen Reformen: wie bie Golbner verbannt, Abelsburgen gerftort, mehrere Grafen abgefest, Rromande wieder herbeigebracht, Gerichts- und Finangwefen bergestellt wurden. Daneben wird auf das Berhaltnig jum frangofifchen Befit und ben feltischen Landern eingegangen.

Eine warme Schilberung der Berdienste und Bedeutung der englischen Kirche für den Staat führt hinüber zur Geschichte Becket's. Bie weiß S. da seinem Publikum die Stellung des Kanzlers zu erstären: "Das war eine Art Staatssekretär für alle Departements, von keiner solchen versassungsmäßigen Amtsgewalt als der Justiziar, aber thatsächlich sast ebenso mächtig durch seinen Einfluß auf den König, dessen Briefe er schrieb, dessen Rechnungen er sührte, dessen sommelle Geschäfte er beurkundete" u. s. w. Eigenthümlich ist die Anslicht über Becket: auf jeder Stuse thut er alles mit vollster Krast, erst im Interesse der Krone, dann der Hierarchie, endlich jagt er krantzhaft nach der Ehre des Märthrers. Um besten steht ihm die erste Phase, am wenigsten die tehte. Seine Willensstärke ist außer allem Berbältniß zu seiner Charaftertiese.

Rur noch himmeifen burfen wir hier auf bas tragifche Ende beinrichs II. (in ber Darftellung wol ben Glanzpunkt bes Buches)

and auf das vorsichtige Urtheil über Montsort: im Berhältniß zu feiner Umgebung war er ein großer Mann und ein guter Mensch. Tie Ziele seiner Partei waren wolthätig, aber ihre Mittel und Beweggründe unrein. Er war in seiner Berwaltung unglücklich, schwerzlich ein Patriot: immer behielt er etwas vom Abenteurer. — Achnich vergist der Berf. bei aller Bewunderung für Edwards I. Gesetzgebung nicht dessen Neigung, bei ängstlicher Bewahrung der Rechtssform das materielle Recht durch Kniffe zu verdrehen.

Mehr als englische historiker pflegen, hebt S. die Berdienste der Krone um die Ausbildung des Staates hervor; und er beurtheilt Könige nach einem anderen Maßstade als dem der bürgerlichen Moral: das unselige Ende Edwards II., mit dem das Buch schließt, "lehrt, daß die größte Sünde eines Königs nicht persönliches Laster oder thätliche Tyrannei ist, sondern die Bernachlässigung der königlichen Pflicht: die selbstsüchtige Politik, die die Nation betrachtet als sei sie für den König, nicht er für sie da."

F. L.

B. von Saifel, der Austiand des jungen Prätendenten Karl Eduard Smart in den Jahren 1745 bis 1746. Ein bistorischer Bersuch. Leipzig 1876. S. Biegand. XII. 341. S. 86.

Der Berf. will versuchen, die Erlebnisse bes jungen Pratenbenten ...nach ben besten Quellen mahrheitsgetreu ju fchildern."

Bas dies für Quellen sind, ersahren wir nicht, da durchgehend keine Belegitellen angeführt werden: die vereinzelten Andeutungen Z. 40. Anm. 1, Z. 260. Anm., Z. 275. Anm. genügen doch nicht, uns einen Einblid in die Methode der Quellenbenutzung des Berf. zu gewähren. Indeß tassen Ungenauigkeiten und Jrrthümer uns ansnehmen, daß die zu Grunde gelegten Quellen nicht überall die "besten" gewesen sein können. Die Angabe z. B., daß der Staatssekretär Carteret dei seinem Aussicheiden aus dem Kadinet 1744 zum Earl von Granville ernannt worden sei (Z. 62), ist uns allerdings in deutschen Zeitungen ze. aus jener Zeit mehrfach begegnet, aus denen sie in abgeleitete Werke übergangen sein mag: das Richtige ist, daß Carteret jenen Titel erdte. Als vovuläre Tarkellung empfiehtt sich Las Buch durch llebersücktlichkeit und sprachtiche Glätte, obschon hier und da ein unstanthafter Ausdruck siert wie "der wüthende Anrann" S. 265).

The life of Henry John Temple, Viscount Palmerston, with selections from his Diaries and Correspondence. By the Right Honor. Sir Henry Lytton Bulwer (Lord Dalling). 3 vol. London, Richard Bentley & Son, New Burlington Street. 1)

Das Wert ift im britten Banbe von Bauli's Geschichte Englands bereits benutt; es führt aber überhaupt nur bis jum Sahre 1847. Um lesbarften ift ber erfte Band, in welchem eine furge Auto: biographie Balmerfton's in tunftlofer, aber hubicher Beife mit Briefen der Beit und Ausführungen Bulwer's burchflochten ift. Die beiben anderen Bande enthalten im Befentlichen Die Rorrefpondeng Balmerfton's mit Rommentar, foweit fie bem Berf. zugänglich gewesen ift. Tagebuchbemerfungen und Auszuge aus öffentlichen Reben find an paffenber Stelle eingefügt. Die Unordnung ift nicht ftreng chronologisch, sondern gruppenförmig. Dabei ift der Berf. aber in folche Ab= bangigfeit von feinem Stoff gerathen, bag er bei ber Berausgabe feiner eigenen Korrespondeng mit Balmerfton die Rapitel nicht nach Balmerfton's, fondern nach feinen eigenen Lebensabichnitten eintheilt. Wenn auch nicht gerade Enthüllungen, jo bieten Balmerfton's Briefe boch viel ftofflich Intereffantes und find außerdem vortrefflich geichrieben.

D.

Histoire de l'infanterie française, par le général Susane. Tome I. Paris 1876. Dumaine.

Der Berfasser hat bereits in den Jahren 1848—53 "l'histoire de l'ancienne infanterie française" herausgegeben, deren wesentlicher Kwed war, die "histoire de la milice française, par le père Daniel" zu vervollständigen und zu berichtigen, ein Werk, das — wie die Borrede sagt — disweiten benust, doch wenig gekannt und gelesen worden ist. Diese neue, versüngte und korrigirte Auslage des Buches soll nun mit der Geschichte der Kavallerie und der Artillerie dessesten Berfassers zusammen ein Werk bilden. Der erste Band beginnt mit einer Darstellung der Milizen der Kommunen und der Lehne unter den Wervoringern und Karolingern, und schildert im 2. Kapitel die Franc-archers und die französsischen Banden — Söldnerschaaren unter Condottieren, die namentlich in den Zeiten der englisch-französ

<sup>1)</sup> Der britte Band aus bem Nachlaffe b. Berf, herausgegeben von Evelyn Aiblen.

fifden Kriege eine entfetsliche Blage für Frankreich waren. Erft in den späteren Rogierungsjahren Rarl des VII. wurden wirtsame Begenmittel ergriffen, die wesentlich von ben Rommunen ausgingen. Die Anitiative zu ben erften Reimen einer stehenden Armee murbe von ber Ständeversammlung in Orleans 1439 ergriffen; hier hatte Susane ben trefflichen Jacques Coeur, Raufmann in Bourges, erwähnen follen. ber in jener merkwürdigen Bersammlung und bei späteren Berhandlungen über die Mittel zur Biederaufrichtung Frankreichs eine große Rolle svielte'). Der nächste 3med ber Orbonnang-Rompagnien mar ein polizeilicher, aber fie follten zugleich im Falle eines Rrieges ben Rern ber Reiterei bilben, und an fie knupft fich die fpatere Entwidelung des stehenden Beeres an. Bortrefflich scheinen die 15 Rapitaine gemablt zu fein und gewählt zu haben; ohne Zweifel hatten fie theilmeise ben Ecorcheurs-Banben angehört; aber nun ging von ihnen ber Sinn ber Ronigstreue, bes Pflichtgefühls, ber Ehre, ber Tapferfeit und Unbescholtenheit aus; ber devalereste Sinn, ber Die Offiziere der stehenden Beere im 17. und 18. Jahrhundert befeelte, ift in feinem Urfprung auf bie hommes d'armes ber Orbonnang-Rompagnien gurudzuführen. Frankreich bot bamals ein bochft merkwurbiges Bild, bem ich tein ähnliches an die Seite zu feten mußte. Das Land war in den englischefranzösischen Kriegen zerrüttet, geplündert, zertreten; von der Ständeversammlung zu Orleans ausgehend, sehen wir alle Stände bes fo erichopften Landes ju jedem perfonlichen und materiellen Opfer bereit; dauernde Steuern zur Erhaltung ber Truppen auch im Frieden werden bewilligt, dem schwachen Rönige faft aufgedrungen. Er ift die Fahne, der einzige Sammelpunkt aller gerftreuten Rrafte, und so suchen die Rommunen wie ber Abel feine Macht zu stärken. Diese Verhältnisse, wie die höchst merkwürdige Entwaffnung ber Banden im Lager bei Chalons, icheint Sufane nicht genügend beachtet zu haben.

Daß die francs-archers, die Karl VII. organisirt, keine Soldaten waren, erkannte Ludwig XI. bald; er ist der Begründer des franzöfischen Fußvolks, das im Lager Pont de l'Arche ausgebildet wurde. Der König wollte im Frieden 20,000 Mann Infanterie halten; an ihrer Spipe stand d'Esquerdes, der Sieger von Guinegate. Wit den Schweizern hatte der König schon 1478 einen geheimen Kontrakt ge-

<sup>1)</sup> Ballet ( de Biriville ) theilt in seiner 1863 erschienenen Biographie Rarl VII. vieles Interessantes über Jacques Coeur mit.

ichloffen, nach welchem Frankreich jährlich 20,000 Goldgulden an Bern, Luzern, Freiburg und Bürich zahlen mußte, während diese sich vers pflichteten, dauernd 6000 Mann zu erhalten.

Mit großer Anersennung spricht Susane von der französischen Kavallerie, aber er behauptet zu viel, wenn er sagt: "que cette de brave et présomptueuse noblesse dans les siéges mit pied à terre, et voulait toujours la première à l'assaut". Bekanntlich weigerte sich der edle Bayard im italienischen Kriege, an der Seite der Landsknechte, die freisich bald arges Gesindel geworden waren, zu stürmen.

Der vom Verfasser oft citirte Brantome ist keine ganz unverdächtige Quelle, er gefällt sich barin, pikante, oft etwas laseive Anekoten zu erzählen, bagegen sind du Bellays Memoiren, de la Noue Vieille-ville vortrefssiche, bei uns (trot Schiller's llebersetung) zu wenig gekannte Quellen. Sehr interessant sind die mitgetheilten Volkslieder aus jener Zeit — la chanson du franc-taupin — ein Spottlied auf die franc-archers, und la chanson des corporeaux, entstanden nach der Schlacht bei Vreuz, die ohne den Muth der Schweizer und der alten Banden verloren gegangen wäre.

"Ung corporeau fait ses préparatifs "Pour se trouver des derniers à la guerre. "S'il en eust eu, il eust vendu sa terre "Mais il vendit une botte d'oignons, "Viragon, vignette sur vignon etc.

Berfaffer weift ben Irrthum bes pere Daniel nach, ber bie Et: richtung von Regimentern in die Mitte bes 16. Jahrhunderts verlegt. Montiue und andere fpatere Schriftsteller brauchen ben Musbrud Regiment, aber nur im Sinne von "direction, gouvernement, conduite, chargen"; im Deutschen bezeichnete Regiment im 16. Jahr= bunbert eben fo wenig einen bestimmten quantitativ begrangten Truppentorper. Richt Beinrich II. hat Die erften frangofischen Regimenter errichtet, - wie bisber auf bes pere Daniel Autorität angenommen wurde - fondern Frang v. Lothringen, Bergog von Buife, unter ber Regierung Rarl bes IX., im Anfange bes Jahres 1561, mahrend ber Berfammlung ber Stande in Orleans; ebenfo wie ber Marichall d'Esquerdes 1480 bie frangofischen Banden organifirt hatte. Unter ben 3 bewährten Rapitainen Sarlabour, Richelieu und Remello wurden, in der Weise ber fpanischen Tercien, wie Brantome ergablt, bie 3 erften frangofischen Infanterieregimenter errichtet. Dit fehrt ber Ausbrud bandes noch wieder, und ebenfo wird regiment

nach aft im giten Sinne g. B. wie im Teudiden gut Regiment haiten gebruucht. — 1567 versammelte Kurt IX. im W. Ckober feine jange Infinterie - erma 15,000 Minn - juf der Chene von St. Deme und vertieite fie unter bie beiden Generalsberften Briffac und Straggi: jedes diefer Korns bieg Regiment und trug den Ramen des Kuhrers, es jerfiel in 3 Unterabibeilungen, die von einem mestre de camp kommandirt wurden. Die befinnme Umgeftaltung der Regimenter aus ben alten Garden barrer Sufane vom Mai ober Buni 1569, mo die Anfanterie im Lager zu La Rockefoucants vereinigt mar. Die 5 atteiten Regimenter waren Garbes Frangaties, Licardie. Champagne (aus bugenottiden Truppen bervorgegangen , Biemont und Navarre, die alle fünf den Namen les vieux corps trugen, und langer als 200 Jahre in allen Kriegen Frankreiche ruhmvollen Untheil nahmen; aber noch befranden viele Banden, g. B. m Cavre. Rouen, Pignerol, Die erft allmäblich im Anfang bes 17. Jahrbunderts gu Regimentern gemacht murben. Be nach dem Datum ihrer Uniformung rangirten fie und genoffen Privilegien ber alteften Regimenter, fie hießen le- moynes vieux oder les petits vieux. Auch neue Regimenter murben in großer Babt, und mie Brantome ichreibt, in noch größerer Unordnung errichtet, von benen taum eine ben Friedeneichluß von Berviers überlebt hat. Die Rangordnung der Regimenter murbe erft 1666 definitiv feugestellt. — Das Regiment tommandirte ber mestre de camp, es führte beffen garben in ber gabne und beffen Bavpen, jede Kompagnie — die Babl war unbestimmt — hatte eine Sabne, nur die erfte Kompagnie la colonelle, trug eine weiße Fahne.

Suiane's Tarstellung der neuen besieren Organisation und Abministration des Peeres, der Ludwig XIV. mehr verdankt, als den strategischen Talenten seiner Feldherrn, stimmt weientlich mit der trefflichen Biographie Louvois von Camille Rousset überein. Boutaric, institutions militaires de la France, la Croix, vie militaires et religieuse du moyen age. Viollet le duc, essai sur l'architecture militaire au moyen age, zeigen die eingehenden Tetailstudien der Franzosen auch auf diesen Gebieten. Die trefslichen, korrekten und schönen Aupser der letzten beiden Werke sind in Deutschland unerreicht: der wissenschaftliche Chauvinismus deutscher Schriftseller und Lehrer, der selbst in Schuldüchern sich geltend macht und durch Hochmuth und Pedanterie noch satzler wirkt, als der französische, ist großentheils Holge baarer Unwissenheit.

Die alten Regimenter dauerten bis zur Revolution fort, die revolutionären Kriegsminister Pache und Bouchotte zerstörten systes matisch die Organisation und Disziplin des Heeres. Die revolutionäre Legende, großgezogen durch Thiers, Mignet, Buchez und Lamartine, wird durch Susane, wie vor ihm durch Sybel, Rousset, Al. Schmidt und andere widerlegt — die französischen Halbbrigaden und Regimenter, die siegreich in drei Belttheilen gesochten, sind keine Schöpfung der Revolution, sondern der Direktorien und des Konsulats, welche an die alten Einrichtungen der Monarchie wieder anknüpsten.

F. v. M.

Don Carlos. Bon Bilhelm Maurenbrecher. (Samml. wiffenschaftlicher Borträge von Birchow und Holgendorff. Serie 4, Heft 90.) Zweite durchgesehene und vermehrte Aufl. Berlin 1876. C. Habel. 47 S. 8°.

Diefe zweite Auflage eines bor fieben Jahren bon Maurenbrecher veröffentlichten Bortrages bietet infofern ein nicht geringes Intereffe, als der Berf, bier ben wichtigen pringipiellen Streit, in welchen er mit Adolf Schmidt über die Carlos = Frage gerathen war, wieder aufnimmt. In ber "Jenaer Literaturzeitung", wo ber Rampf vor zwei Jahren entbrannte, hatte Schmidt bas lette Wort gehabt; Dies ift nun die Antwort. 3m Großen und Gangen halt Dl. burchaus an bem ichon in der erften Auftage ber vorliegenden Schrift und bann in ben "Grenzboten" (1874) eingenommenen Standpuntte fest. Den Borwurfen gegenüber, die Schmidt wiber ben Berf, wegen beffen baufigen Meinungswechsels richtet, muß ich nach genauer Bergleichung tonftatiren, daß die einzelnen Abanderungen Diefer zweiten Auflage nur formeller Natur find, mit Ausnahme bes Schluffes, wo ben inzwifden etwas hoffnungsvoller fich gestaltenden Berhaltniffen bes beutigen Spanien Rechnung getragen wirb. Die gahlreichen Bufage ber neuen Auflage (S. 10, 12, 17, 18 ff., 22 ff., 30 f., 33, 36, 37 ff., 39 ff., 42 bis jum Ende ber Roten) bienen nur jur Berftarfung und Musführung ber bisberigen Unficht und gur Polemit gegen Schmidt. Und ift felbst Dt. auf Grund neuen Materials zu einer, nicht etwa Beranderung, fondern geringfügigen Modifitation feiner früheren Meinung über Carlos (halbverrudt - fcmachfinnig) gelangt, fo fonnte ich barin an fich burchaus noch feinen Grund gum Borwurf finden.

Treten wir der eigentlichen Streitfrage etwas naber: War Don Carlos ein armer schwachsinniger oder auch halbverrückter Mensch, den sein Bater opserte, weil von ihm für Staat und Kirche nichts Gedeihliches zu erwarten war? — oder aber war er ein hochherziger, wahrheitsdürftender, leidenschaftlich für alles Edle und Gute entbrannter Jüngling, den sein Bater mordete, weil er von ihm den grundsätlichen Umfturz seines absolutistisch=ultramontanen Systems fürchtete?

Seit Llorente neigte man sich mehr ber erstern Ansicht zu; Gachard begründete sie fester durch seine umfassende, fast erschöpfende Darstellung, nur daß er sich vor dem Aussprechen der letten Folsgerungen hütete. Am entschiedensten hat ihr M. Ausdruck gegeben.

Wenn wir der großen Mehrzahl der zeitgenössischen Quellen Glauben schenken dursen, so können wir kaum zu einem anderen Erzebniß gelangen. Ich spreche nicht von den spanischen Historiographen, Cabrera, Strada u. A., sondern von unparteisschern Zeugnissen.

Carlos erhielt eine gute, ja die beste Erziehung, die man ihm geben konnte. Die Erzieherin seiner ersten Kindheit, Leonor de Mascarenas, war die aya Philipp's selbst gewesen. Dann ward seinen Lehrer Honorato Juan, der nach einstimmigem Zeugniß für einen der gelehrtesten, geistvollsten und zugleich edelsten Männer Spaniens galt. Freilich, Philipp selbst war häusig von Spanien abwesend und konnte sich deßhalb persönlich um seinen Sohn wenig kümmern; aber war es ihm besser ergangen? gehorchte er nicht den unbedingten Ansorderungen der politischen Lage? hat man ihm nicht mit Recht einen Vorwurf daraus gemacht, daß er später beharrlich in Spanien verweilte?

Trot biefer guten Erziehung zeigte Carlos von Beginn an geiftige und forperliche Tragheit, über die fich fein Gouverneur D. Garcia de Toledo und Honorato Juan in Briefen an ben Raifer und an Philipp auf bas Bitterfte beschweren - Briefen, benen man gewiß Authenticität und Bahrheit nicht abstreiten wird. Don Garcia und bes Infanten Tante Juana beschworen ben Raifer, seinen Entel einige Beit zu sich zu nehmen, um auf ihn einzuwirten; vergebens: Rarl V., der jenen einmal gefehen, wollte ihn nicht wieder bei fich haben. Nicht genug weiß der Benetianer Badoer von des Zwölfjährigen Graufamkeit zu erzählen; freilich borte er bas nur am königlichen Sofe in Flandern, allein man wird boch für damals noch teine grundfätliche Abneigung des Baters gegen den Anaben vorausfeten? Uebrigens urtheilt nicht anders ein Bertrauter ber Raiferfamilie, ber feit 1548 am Sofe in Spanien felbst weilte. Und endlich berichtet Badoer auch von den schlauen und muthigen Aussprüchen bes Anaben, welche die Spanier fchr rühmten, die aber leiber im

fpateren Alter feine Folge hatten. Denn bie fernere Entwidelung nahm unter bem Einfluffe beftandiger ichwerer Rranklichkeit und forperlicher Schwäche einen fehr ungunftigen Berlauf. Ginftimmig werben Die maßtofe Beftigfeit und Gewaltthatigfeit Carlos' bezeugt. Der florentiner Befandte ergabit, wie ber Bring alle feine Diener mit Fauften bearbeitet und mit bem Dolche bedroht, u. A. feinen Majorbomo aus vornehmem Saufe; eine fpatere gerichtliche Ausjage mehrerer Beugen, wie er feinen Garberobier, weil ein Zettelchen von feinem Tifche fehlte, aus bem Feufter werfen wollte und wenigftens einen Brozeg wegen Majeftatsbeleibigung beghalb gegen ihn anftrengte; ber Benetianer Baoto Tiepolo, wie freigebig er gegen feine Umgebung mit Ruthen- und Beitschenhieben ift; der Benetianer Giovanni Corango, wie grob und unwirsch er jeden behandelt, wie er grausam ist, mehr als man fagen fonne; nichts Anderes erzählt noch 1567 Antonio Tiepolo. Ift es Sache eines vernünftigen Menschen, im Angefichte bes gangen mannlichen und weiblichen Sofftaates an ber Thure bes foniglichen Berathungszimmers zu horden und bem Ebelmann, ber ibm bagegen respettvolle Borftellungen macht, mit ber Fauft zu traftiren? Es ift ein Riederlander, noch bagu von Carlos reich beidentt, Laloo, ber dies in einem Berichte an ben Grafen Soorne gewiß teinen leibenschaftlichen Freund bes Königs! - 1566 ergahlt. Bas foll man zu einem Pringen fagen, ber nach dem übereinstimmenben Beugniß ber florentiner und bes benetianischen Gesandten fich Nachts unter taufend Thorheiten und Gewaltthätigfeiten an verrufenen Orten berumtreibt? ben bie Deutschen und Benetianer als überaus gierigen Effer immer wieder tabeln? ber ichon als Rnabe eine finnlofe Berichwendung trieb, indem er, wenn er fein Beld zu berichenten hatte, Die Rleider von feinem Leibe weggab, fpater in feinem Umojen jedes Dag überschritt, ein Schlafftubenameublement, das 1500 Goldthaler toften foll, mit 20,000 bezahlte? Alls ein genuefifcher Banquier ihm bieje 20,000 Thaler borichog und babei mit italienischer Sof= lichfeit bemertte, er ftebe bem Pringen mit Allem gu Gebote, bielt biefer ihn beim Borte und zwang ibn burch die ärgften Drohungen, ihm weitere 60,000 Thaler ju geben, die Don Carlos bann an eine Buhlerin und beren Belfershelfer fortwarf. Dag Carlos auf ben Bergog von Alba, weil berfelbe ihm nicht die Geheimniffe ber vaterlichen Politif mittheilen wollte, mit bem Dolche losging, berichtet ber bem Bringen fonft im Bangen gunftige faiferliche Befandte Dietrichftein. Schmidt meint freilich (Epochen und Rataftrophen G. 347); es fei

bies nur eine "Demonstration" gewesen! Richts ist unssinniger, als bie Weise, in der Carlos im Dezember 1567 und Januar 1568 seine Flucht betrieb, so daß sie nothwendig vorher entdeckt werden nußte; auch bedrohte er gerade damals seinen Bater und dessen Gunstling Eboli ganz laut mit tödtlicher Feindschaft, wie der französische Gesandte bezeugt. Und ausdrücklich sagt schon Paolo Tievolo, daß der Prinz in den Fiederanfällen seiner jüngeren Jahre disweilen Geistesabwesenheit zeige, "ein dei ihm um so bemerkenswertherer Zufall, als dersetbe auf Erdlichseit von seiner Urgroßmutter dei ihm zu beruhen scheint." Ueberhaupt hege der Prinz nicht für tüchtige, ehrenvolle und annehmtliche Dinge Neigung, sondern nur dasür, Andern Uebles zu thun. Alls unwissend, als abgeneigt jeder geistigen und körperlichen Beschäftigung schildert auch Soranzo den Zwanzigsährigen.

Diese Külle übereinstimmender Angaben wolunterrichteter und eber bem spanischen Könige abgeneigter Beugen scheint tonkindent; bennoch trägt Schmibt fein Bedenten, fie fammtlich zu verwerfen. Er begründet dies hauptfächlich mit der großen Borfict, die man biplomatischen Berichten entgegenbringen muffe; biefelben feien wenis ger zuverläffig, als zusammenhängende Beschichtswerte, ba fie lediglich bestimmt seien, einem vorübergehenden politischen Interesse zu bienen ober den Mangel baran burch Geflätich ober Neuigkeitetramereien zu ersetzen. Sei doch nach der Ausicht ber Diplomaten "die Sprache nur erfunden, um die Gedanken zu verbergen." (Jen. Literaturztg. 1874. Nr. 51. Beilage S. 3, 11.) In diesem besonderen Falle seien bie wider Don Carlos ausgestreuten Gerüchte ausschließlich Folgen ber instematischen Berläumdung seitens des Königs, feiner Minister und Vertrauten, die ichon seit 1559 ben Pringen für "firchen= und ftaatsgefährlich" ansahen (ebendas. S. 1), nämlich wegen seiner liberaten, anti-ultramontanen, freiheiteliebenden Gefinnung (Epochen u. Rat. S. 266, 267, 269, 275 ff., 279, 298 f.). Dem angeblichen Berftandesmangel bes Bringen widersprächen bas Teftament besselben, ber Empfang des Abendmables Oftern 1568 und die Ausfage des letten prinzlichen Beichtvaters (Jen. Literaturztg. a. a. D. S. 2. S. 6 u. 7). Endlich führt Schmidt die Depeschen des öfterreichischen Befandten Dietrichstein als Belege für seine überaus gunftige Meinung über Don Carlos an.

Die Ansicht eines so bewährten und hochverdienten Forschers fällt gewiß bei jedem Historifer schwer ins Gewicht. Indeß nach gründlicher und unparteisscher Prüfung wird man ihm hier kaum beiMimmen fonnen. Gein Urtheil über die Dipiomaten und beren Berichterftattung icheint mir bei Weitem zu hart. Freilich barf man nicht jede Depeiche eines Befandten auf Treu und Glauben annehmen; freilich wird man nach ber Subjettivität bes Berfaffers, nach ber Barteiftellung feiner Regierung, nach den Quellen feiner Informationen fragen muffen und banach feine Angaben beurtheilen. Aber bag ein Befandter die Abficht haben follte, feine Regierung zu taufden, ihr leeres Geflatich oder gar bewußte Unwahrheiten zu berichten, bas tommt faft nie bor. Der Befandte und feine Regierung haben bas wefentlichfte Intereffe an ber Bahrheit der Berichte: die Regierung, weil fie ihre Politit banach einrichten muß; ber Befandte, weil er beständig durch den Fortgang der Ereigniffe tontrolirt wird und fürchten muß, durch fie Lugen geftraft zu werben. Dabei hatten burch ihre Stellung am Sofe ber frangofifche, ber taiferliche und ber benetianifche Wefandte befondere treffliche Quellen ber Information; und wie borguglich überhaupt bas Spionirfuftem ber fremden Gefandten an ben wichtigften Sofen Europas ausgebildet mar, weiß jeder, ber fich eingehend mit dem 16. und 17. Jahrhundert beschäftigt bat. Auch ift Schmidt burchaus nicht allerorten fo ungläubig gegen bie Wefandtichaftsberichte; fobald einer berfelben einen freundlichen Bug bon Don Carlos erzählt, ift bas volle Wahrheit, und nur wenn die Botichafter — was leider fo ftart überwiegt — das Ungunftigfte von bem Pringen ausfagen, ift es hofgeschwät ober absichtliche Berleumbung. Ein foldes Spitem ber Kritif ift, meine ich, unhaltbar. Und wenn nun gar die verschiedenften Befandten viele Jahre hindurch fait wortlich über einen Gegenstand übereinstimmen, ift wol ein Zweifel um fo weniger geftattet, als einige berfelben - wie bie Benetianer, Die Frangofen - burchaus tein Intereffe hatten, mit Philipp in ein Born zu ftogen. Welches ift nun ihr Urtheil? Der Frangofe Fourquevault schreibt am 26. Aug. 1566 an Katharina von Medici: Don Carlos habe Rraft nur in ben Bahnen. Sorango meint 1565; er wolle fein Urtheil über ben Pringen nicht gang aussprechen, ba bies ju unangemeffenen Ausbruden führen würde; nur bas wolle er hervorheben, wenn Gott nicht jenem Gedanken und Urtheil verändere, jo muffe ber Bring ben übelften Ausgang nehmen. Und Ant. Tiepolo, jo nachdrudlich er auch die Wendung jum Beffern tonftatirt, die Unf. 1567 auf turge Beit mit Carlos vorzugeben ichien, jagt boch ichlieglich: Spanien muffe mit Bangnig feiner Regierung entgegensehen, wenn es Gott gefallen follte, fie in feine Sande zu geben. Und diefe wie

bie früher angeführten Aeußerungen der Benetianer sinden sich nicht in ihren Depeschen, sondern in ihren Relationen; man weiß, mit welcher Sorgsalt diese zur Verlesung im Senate bestimmten Attenstücke absgefaßt wurden, wie ängstlich da jedes Wort abgewogen ward! Richt anders der päpstliche Nuntius Rossano, der in seiner Dep. v. 4. Febr. 1568 des Prinzen "Berstand für so schwach und trank" (intelletto cosi debole et insermo) erklärt; der Gesandte Kaiser Ferdinands I., Guzman, welcher die trübe Auskunst Alba's über den körperlichen und geistigen Zustand des Prinzen völlig gerechtsertigt nennt und meint, selbst wenn Carlos gesünder werden sollte, würde die Heirat mit einer kaiserlichen Prinzessin nicht möglich sein.

Und ift es benn alles Gesandtenklatich, mas wir horen? Saben wir nicht die bekummerten Berichte von Carlos' eigenen Erziehern? Wendet sich nicht Honorato Juan noch am 10. Jan. 1566 mit einbringlichen Ermahnungen an den Prinzen, sich zu andern und namentlich die wortlichen und thatlichen Mighandlungen feiner Diener zu unterlassen? Burbe Suarez, bes Pringen vertrauter Jurift, es magen, bemselben über die Ohrfeigen an Don Alonso be Corboba, über bie Drohung, ben Don Fabrique Henriquez zu erbolchen, über bas finnlofe Bugrunderichten von 23 edlen Roffen im foniglichen Marstalle, über die machsende Rahl seiner Saffer Borftellungen zu machen, wenn dies nur Verleumdungen von Carlos' Gegnern wären? Finden sich nicht in den authentischen Rechnungsbüchern bes lettern die Beweise für die Mighandlungen fleiner Kinder, für die verrückte Berschwendung, die Carlos trieb? Das alles find unbestreitbare Beugniffe, die dem Unbefangenen feine Interpretationstunft hinwegdemonftriren tann, und die sich noch vielfach vermehren ließen. Wenn Schmidt bagegen die günftigen Aeußerungen anführt, die Melanchthon (!) vom Hörensagen thut (Ev. u. Rat. 264), ober die Margarethe von Barma an einen fo Fremben, wie Lazarus Schwendy, macht (ebendaf. 281 f.): fo ist das kaum sehr ernsthaft zu nehmen.

Aber war benn Philipp wirklich seinem Sohne so spstematisch seindlich seit 1559 und zumal seit 1562, wie es Schmidt behauptet? Giov. Soranzo bezeugt ausdrücklich 1565, daß Philipp die Verkehrtheiten seines Sohnes verheimliche und sich stelle, als ob er viele Dinge nicht sehe; denn wenn er den Prinzen ausschelte, lege derselbe sich sofort mit Fieber ins Bett. 1544 bestimmte Philipp den Don Carlos zum Pathen seiner erstgeborenen Tochter; Carlos aber schützte "körperliche Schwäche" vor und ließ sich durch Don Juan d'Austria

vertreten: bei Schmidt (Ep. u. Rat. 334) wird Diefer Borgang ledig= lich zu einer neuen Anflage gegen den Ronig, da Carlos in der Neugeborenen bentlich bie Rivalin habe erfennen muffen! 1567 ernannte Philipp feinen Sohn, als diefer einige Beit hindurch ein angemeffeneres, vernünftigeres und mannlicheres Benehmen zeigte (f. Unt. Tiepolo), jum portragenden Brafibenten bes Staats- und Rriegsrathes und erhöhte feine Dotation von 60,000 auf 100,000 Dufaten. Schmidt läßt fich baburch nicht irre führen (Ep. u. Rat. 349): er weiß von vornherein, daß dies alles nur "Diffimulation, Spiel mit erlogenen Empfindungen, erheucheltes Bertrauen, betrügerische Abficht" fei! Bie follte es benn Philipp machen, um fich feinem Sohne freundlich zu erzeigen? Ginen Statthalterpoften in fernen Provingen durfte er ihm nicht anvertrauen, fei es daß, wie ich meine, ber Bring franken Berftanbes und vertehrter Gefinnung war, fei es bag, wie Schmidt glaubt, berfelbe in ichroffem Wegenfage bes Fühlens und der Un= fichten zum Ronige ftanb.

Wenn wir nur die Spur von einem pringipiellen Begenfage swiften Bater und Sohn hatten, nur einen Beweis für bes legtern freifinnige Unfichten! Rein Bort, feine That in Diefem Sinne fann man von Carlos anführen, außer bag er bismeilen läffig in ber Bejolgung firchlicher Gebräuche war. Aber auch bier ift von einem Grundiage bei bem Pringen feine Rebe. 216 er von feinem Sturge in Alcala wieber genas, fchrieb er bies ausschlieflich ber Bunberfraft ber Gebeine bes Fran Diego zu und betrieb eifrigft beffen Ranonifation burch ben Bapft. Gines Tages (i. 3. 1566) ließ er, wie feine Rechnungsbucher bejagen, Deffen lefen, um verlorene Ebelfteine wieder= gufinden. Bit bas nicht frommer Aberglauben in fraffester Beftalt? - Aber er war ein "Gonner ber Biffenschaften", benn er belohnte Antoren, die ihm Bucher zusandten, fürftlich (Ep. u. Rat. 298): als ob fich nicht feine thorichte Berichwendung ebenfo auf Barbiere und Bublerinnen erftredt hatte! Rein, diefer Wegenfat floß nur aus dem Berdruß und Kummer des Baters über den verfehrten und thorichten Cobn, ber in ber ichwierigften Beit einft die Burbe bes spanischen Beltreiches übernehmen mußte, und in der Reigbarteit und bem übelangebrachten Ehrgeize Carlos'! Siege ber Bater nicht Bilipp II., wer wurde ihm nicht im Gangen Recht geben gegen den vierzehn= jahrigen Rnaben, ben feine eigenen Erzieher als faul und nichtsnutig ichilbern, und ber boch icon 1559 in einen "Gegenfah" gu feinem Bater gu treten fich erlaubte?

Sbenso wenig knüpft der Gegensatz etwa daran an, daß, wie Schmidt (Ep. u. Kat. 271) meint, Carlos in seinem Bater als dem Gemahl der Clisabeth von Balois "den Räuber seines Glückes" sah. Dieser Roman geht im letzten Grunde sedissich auf Brantome zurück, einen ebenso phantastischen wie chnischen Schriftsteller, den ich in keiner Weise — denn er erzählt auch sehr viel Uebles von Carlos — als Zeugen benutzt sehen möchte. Die lebhafte Reigung, die Carlos beharrlich für seine Base Anna äußerte, widerlegt ihn dann vollends.

Indeß den angeblichen Berftanbesmangel bes Bringen glaubt mut auch durch ettiche positive Umftanbe beseitigen zu tonnen. Runachft führt man bas Teftament bes Bringen bom Jabre 1564 an. Merbings athmet es ebenjo viele Bernunft wie Frommigfeit. Allein wie lautet fein Eingang: "Dieje Schrift meines Teftamentes babe ich anfertigen laffen burch ben Dottor Hernan Suares von Tolebo. ber gegenwartig als Alfalbe in meinem Saufe und Sofe weilt." Der Bring befand fich zu Diefer Beit fcmer erfrantt im Bette: mas lieat naber, als daß Suares, wie der Schreiber fo auch, mit Berudfichtigung ber Bunfche bes Bringen natürlich, ber Berfaffer biefes Bereits Dob. Lafuente tam auf einen abnlichen (Bebanten, nur bag er ohne genügende Urfache meint, ber Beichtiger Diene be Chaves habe das Testament verfaßt. — Bichtiger find litum Die gunftigen Musfagen Diefes Beichtvaters bes Bringen über beiten teste Lebenszeit. Man muß jedoch bedenken, daß von einem polltgen Berrudtfein bes Don Carlos nicht bie Rebe fein tann: bak halb Arrfinnige öftere lichte Augenblide haben; daß ber Beichtiger einen allgu ftrengen Magftab des Berftandes behufs Ertheilung bes Albendmable bei bem Pringen wol nicht anlegte; und bag bem guten Mater baran lag, über bas Ende bes ungtudlichen elenden Menichen in mitbes verföhnliches Licht zu verbreiten. Entfraften tann bas pereingette und unfontrolirbare Bengniß des Religiosen die gabtreichen enturgengesetten Ausjagen tompetenter Berichterftatter teinesmegs.

An Untlagen, die Philipp nach seines Sohnes Berhaftung wider magethen erhob, bezeichnet Schmidt durchweg als erlogen; wir tonnen aber einige derselben, wie z. B. die zwecktose und unfinnige illerschurndung, als völlig mahr nachweisen.

Mit Absicht habe ich bisher der Depeschen bes Gesandten Kaisers Magemiltan II., Dietrichstein's, nicht gedacht, weil Schmidt dieselben für bie "weitaus glaubwürdigsten" erklärt und seiner Beurtheitung um Lon Carlos' Charafter hauptsächlich zu Grunde legt. Geben

wir alfo die Berichte Dietrichftein's über ben Pringen nach ihren charafteriftischen Meugerungen in möglichfter Rurge burch.

Muf die überaus ungunftige Schilderung bes Pringen in ber Dep. v. 22. April 1564 (Roch 1, 121 ff.) legt Schmidt mit Recht fein Gewicht, weil Dietrichstein jene nur nach borenfagen giebt. Inbeg er erwähnt auch Berüchte entgegengesetter Urt (Andere leut sagen etc.), bie beutlich barauf hinweisen, bag es an Philipp's Sofe auch eine Oppositionspartei gab, die im Gegensage zu Philipp beffen Sohn begunftigte; fie führte die unleugbaren Fehler besfelben ohne jeben Funten ber Berechtigung - auf feine angebliche ichlechte Erziehung gurud. Wir burfen wol barauf hinweifen, bag biefe Bartei bon bem gangen Muslande und felbst ben auswärtigen fpanischen Brovingen lebhaft ermuthigt wurde, wo überall die fpanische Politit und ber ivanische König durchaus verhaßt waren. - Am 27. Juni 1564 giebt D. nicht bem Ronige, wol aber ber eine öfterreichische Beirot bes Don Carlos betämpfenden Partei am fpanifchen Sofe Schuld, baß fie des Bringen Fehler größer mache, als fie wirklich feien; er nennt die Saupter diefer Bartei, unter benen die Bunftlinge bes Ronigs fich nicht befinden. Diefe Partei aber, die früher mit Buftimmung Philipp's ben Bringen mit feiner Tante Juana habe vermablen wollen, fei einzig an bem Biberfpruche Carlos' gescheitert (Roch 1, 125 f.). Es folgt (S. 127) eine flägliche Beichreibung bon bes Bringen außerer Erscheinung; von beffen "Conduite" (Benehmen) weiß D. noch nichts aus eigener Erfahrung. Man habe feine Erziehung vernachtäffigt [!] und nun wolle man ihn zum Nachholen des Berfäumten zwingen, und bas leibe er mit feinem "boben Gemuth" b. i. offenbar "Stolz, Gelbftbewußtsein" nicht. Gein Bater wende ihn in Staatsgeschäften nicht an, weil er zu gornmuthig fei; er fage alles frei heraus und fei überdies rachgierig. Biele hielten ihn für unrichtigen Berftandes, indeß mit ihm - Dietrichstein - habe er gang vernünftig gesprochen. Er fei gottesfürchtig, mahrhaftig, gaft= frei, liebe gute und verdiente Manner. Begen Diefes lettere, offenbar von der Oppositionspartei eingegebene Bild des Pringen fontraftirt bann feltfam bas eigene Endurtheil D.'s (G. 129): "Don Carlos ift ein ichwacher, preghafter Berr, aber hinwiederum eines mächtigen Ronigs Cohn." Am 4. Juli folgt wieder eine ungunftige Berfonal= beidreibung bes Bringen, u. a. bag er ben Mund ftets offen, bie Mugen halb geschloffen halte. Um 11. Juli: Der Bring fei in Wahrbeit ein ichwacher Berr, über den nichts Weiteres zu berichten. Um 24. Nov. hören wir, daß der Pring gefünder fei, als zuvor, und fleißig förverlichen Uebungen ergeben. Die beständigen Berficherungen, baß Carlos bringend nach ber Heirat mit Maximilians Tochter Anna begehre, übergehe ich ebenso wie bie endlos wiederholte ekelhafte Bentilirung der Frage über Carlos' Impotenz. 26. Sept. 1565 berichtet D., daß Philipp fich gegen die beiden am Sofe anwesenden Erzherzoge gunstiger zeige als gegen seinen eigenen Sohn, ber (22. Oft. 1565) infolge feiner unordentlichen Lebensweise, sowie feiner Unmäßigkeit im Effen und im Trinken von Schneemaffer abermals erkrankte, übrigens (2. 24. Jan. 1566) gegen feinen Bater wieder lebhaftere Difftimmung begte. Und doch schiebe ber König die Heirat nur auf, damit berfelbe fräftiger werde und ut mores emendet et, quos ex prava educazione pessimos contraxit, cursu temporis amittat et conditionem suam mutet (10. Aug. 1566). Der Bring habe geschworen, nach ben Riederlanden zu geben, damit er bort (15. 22. Jan. 1567) größere Freibeit sowie Belegenheit zur Bermählung mit ber Erzbergogin Anna finde. Sein verrudtes Benehmen in der Cortesfigung wird gefchildert. Unter bem 10. März und bem 26. April 1567 hören wir, daß er wegen bes beständigen Aufschubes feiner Beirat bem Bater aufs neue heftig zurnt. Seinem Kammerer D. Alonso be Corboba bat Carlos on vrsach ain maultaschen geben. Es ist beschwerlich von ime zue judiciren. Am 18. Mai 1567 stehen Bater und Sohn sehr wol mit einander; übrigens sei der Bring vngeczogen, habe viele boje Sachen an fich, aber auch viele gute, vielleicht konne bie Ergbergogin ihn noch viel anders machen, als man vermeine. Am 5. Juni 1567 wird von des Prinzen Verschwendung an Bublerinnen berichtet.

Hiermit glaube ich aus den Depeschen Dietrichstein's dis auf Carlos' Verhaftung alle diesen betreffenden wesentlichen Angaben freisich mit der Kürze, wie der Raum sie gestattete, angeführt zu haben. Der hauptsächlichste Eindruck muß der des Schwankenden, Unsichern im Urtheil sein. Dietrichstein, das darf man nicht vergessen, kam mit der Hauptsdicht nach Madrid, den innigsten Bunsch des Kaisers Maximilian, seine Tochter auf dem spanischen Thron zu sehen, zur Verwirklichung zu bringen. Es mußte ihm also daran gelegen sein, den Prinzen heiratsfähig, d. h. vor allem vernünstig zu sinden. Kein Wunder, daß er begierig alles hervorsuchte, was für die körperliche und geistige Gesundheit des Prinzen zu sprechen scheint; und schließlich meinte er denn wiederholt: die Erzherzogin Unna, der Carlos schon jest so ergeben sei, werde noch gut auf ihn

eimwirfen. Naturgemäß traf bier D. mit ber Oppositionspartei am madrider Sofe überein, welche ben Bater ber abfichtlich ichlechten Erziehung bes Cohnes beschuldigte; unaufhörlich tehrt biefer gang ungerechtfertigte Borwurf bei D. wieder. Um fo bezeichnender find bie ublen Ausfagen, die er nicht umbin fann, immer wieder von neuem uber Carlos zu madjen. Auf die Depefche bom Juni 1564, in ber er benfelben fo boch preift, ift gerade ebenfo wenig zu geben, wie auf bie ungunftige Aprildepesche, ba er bemertt, bag er aus eigener Erfahrung von beffen "Conduite" noch nichts wiffe; er theilt nur mit, was ihm die Leute fagen: viele beschuldigen jenen unrichtigen Berftanbes, ber Rachgier ze., die andern loben ihn als gottesfürchtig, wahrhaftig u. f. w. Nur das weiß D. aus eigener Wahrnehmung au fagen: ber Bring ift fcwach und preghaft, hat übrigens gang vernünftig mit mir geredet. Run frage ich nicht allein jeden Argt, fondern überhaupt jeden, der mit folden halb irrfinnigen Leuten gu thun gehabt hat, ob diefelben, wenn fie einen beftimmten auch ihnen einleuchtenden Zwed im Auge haben, fich nicht gang berftandig gu benehmen wiffen? Derfelbe Carlos, ber geftern und vorgeftern mit Fauft und Dolch gegen Menfchen und Thiere wuthete, bas Geld finn-108 jum Fenfter hinauswarf, fann heute, um die fehnlichst gewünschte Beirat gu forbern, fich ein Stundchen gang bernunftig im Baume balten. Endlich fei noch bemerft, daß von einer Unterbrudung Carlos' am Sofe feines Baters gar nicht die Rede fein tann. Immer wieder bebt D. hervor, bag nur an des Pringen Widerspruch Die von einer großen Bartei eifrig betriebene und von Philipp felbst einst dringend gewünschte Bermählung jenes mit ber Bringeffin Juana gescheitert fei.

Wie wenig sich dem guten Dietrichstein das nach Horensagen sider Carlos gefällte günstige Urtheil in der langen Zeit seines madrider Ausenthaltes bestätigt hat, ersieht man nicht nur aus den bereits angesührten weitern Depeschen desselben, sondern auch aus seinen Aussprüchen nach Carlos' Berhaftung: Ich halt awer warlich, das sein eigensinniger willen, den er mit vernunft wie billich nit hat khunen regieren vnd gebrauchen vnd sein vngedult vnd zoren dahin gedracht haben (21. Jan. 1568). Aimal hat er ain selezam aigenschafft vnd wesen an im gehabt, Jederman verwundert sich diser sachen zum hohsten, vnd ob si schon mit dem printzen ain sundershohs midleiden tragen, so halten si doch das sein vater pilliche vrsache solihes zu tuen gehabt (22. Jan.). Jederman helt es darfuer, was der Khunig getan, das er es wol bedahtlich

vnd grose befuegte vrsachen gehabt hab (3. Febr.). Er macht zur Begründung auf des Prinzen Gewaltthaten gegen Diego de Acuda, Alonso de Cordoba und den Herzog von Alba aufmerkfam. Freilich weiß Schmidt auch hierauf eine Antwort. Alle Beschuldigungen, die Dietrichstein mittheilt, sind nur Berleumbungen aus des Königs Umgebung, höchstens "unausgeführte Drohungen" des Prinzen (Ep. u. Kat. 325, 330). Daß sich Dietrichstein in Wahrheit durchaus nicht so der Carlos seindlichen Partei hingab, haben wir schon gesehen und erschen es von neuem aus seiner Mittheilung der — bereits bessprochenen günstigen Aussagen des Beichtvaters Chaves (22. Apr. 1568).

Also Dietrichstein, so sehr er auch durch die Natur seiner Sendung für den Prinzen voreingenommen sein mußte, weiß schließlich gleichsalls zu keinem andern Urtheil zu kommen, als die sämmtlichen übrigen Gesandten. Ja, Don Carlos war durchaus verkehrt in seinem Denken, in seinem Benehmen; deutliche Spuren von Jresinn sind an ihm zu erkennen.

Soweit fann ich in allen maßgebenben Buntten Maurenbrecher nur zustimmen. Dagegen möchte ich Philipp nicht so burchaus von jeber Schuld freisprechen, wie jener es thut. Rur in feine politischen und firchlichen Plane versenkt, gewohnt, diesen jede Rücksicht ber Sumanität. ja der Moral aufzuopfern, hat Philipp es nie versucht, durch Liebe und Rärtlichkeit, benen Carlos nicht unzugänglich mar, auf ben Unglücklichen einzuwirken. Und noch unverantwortlicher war bes Königs Benehmen nach ber Berhaftung bes Prinzen, nachbem biefer boch schon gang unschädlich gemacht mar: indem er mahrend ber gangen fechs Monate ber Einkerkerung bem Anfanten trot aller feiner Bitten jedes befreundete Gesicht, ja jedes gutige Wort entzog und so in bem Unglücklichen jene Beraweiflung hervorrief, die ihn dem Tobe autrieb. Philipp, der nie einen Verbrecher begnadigt hat, empfand auch feinem elenden Sohne gegenüber nicht eine Spur von Mitleid. Emporend ift es, wie er demfelben noch in beffen letten Lebenstagen die bringend erbetene Berföhnung vorenthielt. Das ift feine Staatsraifon mehr, fondern unmenschliche Hartherzigkeit! M. P.

Mich. Amari, la guerra del Vespro Siciliano. Ottava edizione corretta ed accresciuta. Firenze 1876. Le Monnier. Vol. I. p. CLX n. 426; Vol. II. p. 419.

Bon Mich. Umari, ganz unzweifelhaft bem ersten Sistoriker bes heutigen Italien, läßt sich nicht sagen, daß er auf seinen Lorberen

ausruhe. Dieje neue Ausgabe bes Buches, burch welches er feinen Ruf begrundet hat, zeugt abermale von raftlofem Forfcherfleiß und einer Arbeitstraft, Die ihresgleichen fucht. Amari hat, um fein Werf ftets auf ber Bobe ber Biffenichaft ju erhalten, alle auf feinen Begenstand bezüglichen Arbeiten, Die in bem Sabrzebent feit Ericheinen ber vorletten Auflage publigirt worden, alle feither neu erichloffenen ober in verbefferten Ebitionen zugänglich gemachten Quellen bem forgfältigften Studium unterzogen; er felbft ift außerbem mit Erfolg bemüht gemefen, weitere bisher unveröffentlichte Dofumente an's Licht au gieben, um ben Fortichritt unferer Erfenntniß ber von ihm behandelten wichtigen Epoche ber italienischen Geschichte zu for= bern. In langer Borrebe (S. I - CXXXVI) faßt er die Ergebniffe feiner Forichungen gufammen, Schritt vor Schritt barauf hinweisend, in welchen Bunften er nach ftrengfter Gelbitfritif von feinen frübern Anfichten abgewichen ift, in welchen andern er, auch trop erfolgter Einsprache, bei ihnen fteben bleiben mußte. Bas bie Sauptfache, Berftorung ber Legende von Biov. bi Prociba, anbelangt, ift ber Standpunft Amari's burch neuere Beröffentlichungen vielleicht genauer praaffirt, aber nicht im geringften erschüttert worben. Berf, unterzieht das in dem Betracht vorliegende Material (S. LXII-XC) ber fritischen Untersuchung, indem er jugleich ben Rreis feiner Erörterung auf die Bearbeitungen diefes Materials ausbehnt, fo weit fie als Quellenforschungen in's Gewicht fallen. Wo er den Resultaten berselben entgegentritt, geschieht es unter eingehender Burbigung ber Grunde für und wider, fo 3. B. hartwig gegenüber, mit dem er, wie es faum anders fein tann, im Befentlichen übereinstimmt, ohne beffen Musführungen (biftor. Beitfchr. Bb. 24) auch in Fragen von fefundarer Bebeutung überall gelten zu laffen. Alls bon Belang ift gu ermabnen, daß er die D. Sartwig'iche Sypotheje über ben Berfaffer bes Ribellamento di Sic. guriidweift (S. LXXXI). - Unter bem in Amari's Borrede fouft Beigebrachten find von hervorragendem Intereffe: Die auf urfundlichem Grund fugende Mittheilung über Die burch Rarl von Anjou betriebene Ausbeutung der Glaubensinquifition ju fistalifchen Zweden (G. XL); bann ber nachweis (G. CXV), baß bie Barteinahme der romifchen Rurie für die Angiovinen weber bon religiojen Pringipien, noch von priefterlichem Chrgeig eingegeben, fondern Folge ber Bestechungen war, Die R. Rarl II. alljährlich am Tage ber ht. Maria Magdalena (22. Juli) bem Kardinalsfollegium anegabten ließ: nur zwei Rarbinate nahmen bas Belb nicht; ferner bir Entbedung (G. LXXXV), daß die Sprache bes Ribellamento nicht ber reine sicilianische Dialett, fondern eine Gemifch von Sici= thantich und Toscanisch sei: eine Entbedung, die bier verzeichnet murbe. well fich an dieselbe in Italien, wo man in philologischen Dingen so biblig brein geht, ein förmlicher Rattenkönig von literarischen Kämpfen und Gilbenftechereien anringeln burfte. Die Berichtigung einer irrthumlichen Lofalangabe Schirrmacher's (S. XIX) fei bier gelegentlich ermalnit; besgleichen Amari's offene Anertennung, daß die Geschichte ber Malespini eine Falfdung und Scheffer-Boichorft mit feinem Urtheil über selbe vollkommen im Rechte fei. Unter ben vom Berf. publigirten Alftenftuden verdienen wol die acht Breven Bapft Bonifug' VIII. (Bd. 2, 409-419) erhöhte Aufmerkfamkeit. Sie entstammen dem Archive der Krone Aragon in Barcelona und find aus ben Jahren 1295 und 1296 batirt. - Im Gangen ftellt fich bie (Befdichte ber ficilianischen Besper, bant ber Sorgfalt, welche Amari bem Buche widmet, seinem monumentalen Berte: Stor. dei Musulmani di Sic., wurdig und ebenburtig gur Seite.

M. Br.

Fr. Nitti, Machiavelli nella vita e nelle dottrine. Vol. I. Napoli 1876. Detken e Rocholl. XV n. 464 p. 8.

Ein bankenswerther Beitrag zur Geschichte Dachiavelli's und seiner Zeit, ber freilich — so weit er bis jest vorliegt — eine abschließende Untersuchung oder endgittige Lösung der vielen, an den Plamen des großen Florentiners gefnüpften Kontroversen nicht erwarten läft. Der Beg, ben ber Berf, eingeschlagen bat, wird ibn schwertich zu diesem Riete führen. Er hat fich zur Aufgabe geftellt, bie Gedanken Machiavelli's aus ben Beitereigniffen und bem Ginbrude, ben folde im Beifte bes florentinifden Staatsfefretare bintertaffen haben, zu erklären. Ein Bestreben ber Art icheint Machiavelli gegenüber fein gang ausfichtlofes, weil an vielen Stellen feiner Berte fich die bestimmte hinveifung auf Vorgange und Erfahrungen findet. Die ihn zur Formulirung feiner Lehren veranlagt haben. Der Schein trilgt aber; benn bas Einzige, ja unerreichbar Große bei Machiavelli ift es eben, bag er auch bort, wo er auf die Beitereignisse ansvielt, wo er seine Moral ober die Verleugnung aller Moral aus biesen gezogen hat, nicht bloß ben Eindruck bes Erlebten auf fich mirten taft, fondern die Summe seines Biffens und Konnens auf ben einen Bunft wirft, ben er gerade zu wunderbarer Ktarbeit herausarbeitet.

Er hat in sedem einzelnen Falle so konkret gedacht, daß wir glauben möchten, es sei im gegebenen Augenblide nur der einzelne Fall, den er nach allen Seiten dreht und wendet, für ihn dagewesen. Allein, dies kommt uns nur so vor, weil Machiavelli die Dinge darstellt wie sie sind und wir zu leicht übersehen, daß ihm Solches nie gelungen wäre, wenn er sie, losgerissen aus ihren ehernen Zusammenhängen, als auf sich stehend und beruhend aufgesaßt hätte. Da bleibt es eine mistliche Sache, die Gedanken Machiavelli's, wie Herr Ritti versucht, aus dem äußeren Anlaß abzuleiten, der sie etwa eingegeben hat: in den meisten Fällen wird sich bei dem Versahren nur erreichen lassen, daß wir, in Machiavelli's Lage uns hineinversehend, Gedanken ausspinnen, welche unzweiselhaft unsere Gedanken sind und möglicher Weise die seinen gewesen sein können. Wilt solchen Möglichkeiten, Bahrscheinlichkeiten und Vermuthungen aber kommt man uicht zu

ficheren Ergebniffen. Bie gefährlich und verführerisch diefe Refonstruttion ber Bebanten bes Florentiners fei, zeigt fich g. B. an ben Schluffolgerungen, Die Berf. (G. 107) aus ber erften Sendung Machiavelli's an den frangofifchen Sof (1500) gezogen bat. Er legt einige Bemerkungen, melde in der vom 21. November batirten Devefche Diefer Legation enthalten find, als eine formliche Leftion in der Runft der Eroberung und Behauptung des Eroberten aus, die der Abgefandte der Republit bem Rardinal Amboife ertheilt habe. Dazu wird auch Rap. 3 bes Principe angezogen, fo daß ber Lefer glauben muß, Machiavelli fei mit fich über ben Inhalt bes ermahnten Rapitels icon bamals in's Mare gefommen. Mun gehört Rap. 3 princ. zu dem Tiefsten und Grofartigften, bas aus Dachiavelli's Feber gefloffen ift: fo bernichtend und wegwerfend, wie es dort geschieht, tonnte über die Bolitit Ludwig's XII. nur ein Mann urtheilen, ber die Folgen diefer Bolitif reifen und leibhaftig bor Augen gefeben hatte. Dag fein, baß die frangofische Staatstunft ber Beit ihm schon in ben Tagen feiner erften Sendung an den hof Ludwig's XII. als eine verfehlte ericbienen ift; aber die Ronfequengen biefer Fehler tonnte er unmöglich icon damale fo unerbittlich flar erfannt haben, wie er fie im Fürften schildert. Dazu hat er aller reichen Erfahrungen feiner eigenen ftaatsmännischen Laufbahn bedurft, und ebe er alfo fprach, mußten ju ihm die Thatfachen gesprochen haben. Denn nichts ware bertehrter, als die Annahme, daß Machiavelli als Dreißigjähriger gewußt und erbacht habe, was der beinahe Fünfzigjährige beobachtet haben

1

und als Beobachter überbenken konnte. — Ebenso bat die Sucht. Machiavelli's Gebanten in ihrem Berben und Entfteben zu belaufchen. Berrn Ritti verleitet, den Ursprung der reformatorischen, für alle Rufunft bahnbrechenden 3bee einer nationalen Behrverfassung, wie fie burch ben florentinischen Staatssefretar erfaßt worden (S. 317), in Machiavelli's Zunglingsalter zu verlegen. Richts icheint gewagter als eine folde Unnahme, und nichts ift mahricheinlicher als bas Wegentheil berfelben. Der Jüngling Machiavelli fann die Beereseinzichtungen der Römer bewundert haben; boch war es ficher nicht theoretische Bewunderung, was die Möglichkeit, ja Rothwendigkeit, ihnen ein abnliches zur Seite zu feten, bem Manne einleuchtend machte. Diefen haben erft bie unaufhörlich fich wiederholenden, uniaglich traurigen Erfahrungen mit den florentiniiden Diethstruppen und deren Führern dort Rettung, suchen beißen, wo fie in Bahrheit ju finden war, in bem Bruche mit bem gangen Suftem und ber Ginführung eines neuen. Auch ift es geradezu eine Berkennung ber biftorifden Bahrheit, wenn herr Nitti (S. 350) fagt, die von Maciavelli organisirte florentinische Miliz habe ganz und gar ihren Aweck Diefer Milig hatte Floreng es im Jahre 1530 gu verbanten, wenn es als Republit mit Ehren unterging. Bierfür haben wir bas unverfängliche Beugniß von Machiavelli's Nachfolger im Amte, Donato Giannotti (f. beffen Opere ed. Polidori, Florenz 1850, **23**b. 1, 157—158). Außerdem ning Ritti felbst gelegentlich ber Wiedereinnahme von Pifa (S. 381) zugestehen, ben größten Theit des Erfolges bei der Belagerung hatten die Florentiner ihren Di= ligen zu tanken gehabt. Im Nebrigen gehört die auf Machiavelli als Heeresorganisator bezügliche Partie bes Buches zu ben gelungenften und bestgearbeiteten bes Bangen

Der Verf. begteitet seinen Helden burch alle Phasen seiner amtstichen Wirksamkeit bis zum Abschied, den er von den zurückgekehrten Medici erhielt. Es ist nicht zu leugnen, daß hierbei die ausgesschlossenen Quellen mit Fleiß und Geschiet benützt worden; auch einige neue Daten von Belang, auf die ich gleich zu sprechen komme, hat Verf. unter den Handichriften der Nationalbibliothek in Fiorenz ausgesunden. In seiner Darstellung hält er sich an die Sache und frei von nutloser Deklamation; störend wirkt allein das sortgesetzte Bemühen, aussinden zu machen, welche Gedankenreihen im Kopfe Machiavelli's bei seder Wendung der Geschichte, seder brennenden Tageosprage seiner Zeit ausgestiegen sein mögen. Wird uns doch sogar

(3. 426) verfichert, daß die milbe Saltung, die bom Gonfaloniere B. Soberini, bem Borgefesten bes Staatsfefretars, im fritischften Augenblide gegen die Barteiganger ber Medici eingenommen worden, ichwerwiegende Bedenten im Beifte Machiavelli's hervorgerufen habe. Run fteht allerdings fest: getabelt hat Dadhiavelli biefe Saltung in ichariftem Tone: aber baf er fie ichon gur Beit feiner amtlichen Thatigfeit als eine verderbenbringende ertannt habe, ift mindeftens fraglich. Biel naturlicher mare es, vorauszuseten, bag er aus bem Schidigt Coberini's, in welches bie Republit mit verflochten murbe, erft gelernt habe, wie unfinnig und gefährlich es fei, Difbe walten gu laffen in unrechter Stunde. - Unter ben unedirten Schriftstuden, Die Berf, benütte und gang ober theilweise mittheilt, find mehrere an Machiavelli gerichtete Briefe bes Biaggio Buonaccorfi, besfelben, von bem wir bas befannte Diarium haben. Aus einem biefer Schreiben (S. 248) geht hervor, bag ber Staatsfefretar von feinen Begnern in Morens beschuldigt murbe, Durch Cafar Borgia bestochen worben gu fein: eine Beichnidigung, beren Grundlofigfeit baraus erhellt, baß Dadiavelli, wie Berr Nitti richtig betont, nicht Beringes zum Sturge Cafar Borgia's beigetragen hat. Der Staatsfefretar hat ber Republit ftets redlich gedient, und bag er bies gethan, wiffen wir aus einem untritglichen Reugniß: bem feiner Armuth. - Beren Nitti ift es ferner gegludt, ben Driginalentwurf eines bis jest völlig unbefannt gemejenen Briefes von Dachiavelli's Sand zu entbeden. In bemfelben fpricht fich ber florentinische Staatsfefretar über bas gegen Baolo Bitelli gefällte Todesurtheil aus, und fucht es gu rechtfertigen. Die Republit ift aus bem Unlag mit beftigftem Tabel, ber heute noch nicht perstummt ift, überhäuft worden. Berf. halt es (S. 66) für wahricheinlich , bag B. Bitelli fich feineswegs in berratherifche Berbindungen jum Schaden der Stadt eingelaffen habe. Referent ift in ber Lage, Diefe ftreitige Angelegenheit in's Reine gu bringen, indem er ben authentischen Beweis für Bitelli's Schuld im venegianischen Ur= dibe aufgefunden hat. Uns Beichlug und Schreiben bes Rathes ber Rebn vom 30. Januar 1498 (Reg. misti Cons. X, N. 27, fol. 213-215) ift erfichtlich, bag eine Berftandigung zwischen Benedig, Bietro be' Debici und B. Bitelli im Buge mar, die bem florentinischen Feldbauptmann nach Gelingen bes Streiches bie Bahlung von 40,000 Du= taten jahrlich fichern follte. In feiner Abficht hat ber fcubbefte Berrath ber Republit gelegen, ber er zu bienen hatte.

Ref. muß ichlieglich ausbrudlich bafür Beugniß ablegen, bag

Nitti's Buch, abgeschen von dem oben besprochenen Sauptfehler, überall eine gründliche Bekanntichaft mit ber Zeitgeschichte verrath. Der Berfaffer ift was Beffing einen "felbitbentenben Ropf" nennt, und weiß als folder feine Pfade zu finden, die ihn zu ebenso umfassenden als lohnenden Aussichten führen. Gine ober bie andere Flüchtigkeit, die ihm begegnet, ift kaum des Aufhebens werth. So läßt er (S. 385) die Raiferlichen im Beginne des Rampfes ber Liga von Cambrai sich Baduas und Trevisos bemächtigen, mahrend doch letigenannte Stadt immer venezignisch geblieben ift (f. Romanin, St. di Venezia 5, 221); so halt er (S. 440) die Meinung für plaufibel, baß jenes merfwürdige, an eine unbefannte Dame gerichtete Schreiben Machiavelli's, auf Thatsachen des Jahres 1512 bezüglich, an die Madonna von Forli, Caterina Sforza, gerichtet sein könne: was unmöglich ift, weil diese Madonna schon im Rahre 1509 gestorben war. Auch über oft behandelte Gegenstäude weiß er theilweise Reues und im Ganzen Richtiges zu sagen. So fagt er z. B. über Alexander VI.: "Ohne die Gier nach weltlicher Berrschaft, welche diefen Bauft zu Gunften feines Sohnes Cafar erfüllte, mare es feinem andern Bapfte gelungen, im Interesse der Kirche allein so viele und erblich eingeseffene Herrschaften Mittelitaliens zu vernichten, um die weltliche Gewalt des Papftthums auszudehnen, umzubilden und zu verftarten. Diefe weltliche Gewalt, welche bem Papftthum, es an neue und mächtige politische Interessen knüpfend, frische Kraft verlieb, mar hauptfächlich der Grund (obwol es ein unzureichender Grund scheinen mag), daß die geiftliche Gewalt der fatholischen Kirche nicht burch ben Einfluß der heidnischen Bildung der Renaissance, wie durch Einwirtung des eben fo reinen als machtvollen Beiftes der evangelischen Reform gerftört wurde.1) Und wenn man bedenkt, daß Alerander VI. nicht allein der Erhöhung und neuerlichen Kestigung der weltlichen Gewalt Die Wege ebnete, sondern auch dem bedrohlichen Aufschwung der Preffe die firchliche Cenfur entgegensette, so muß man anerkennen, daß er Die zwei stärksten Waffen, mit benen ber Ratholizismus der neuern Reit fich vertheidigte, geschmiedet habe. Es ift mahr, dag er einer der schlechtesten Menschen gewesen ift, eine für die Kultur und für

<sup>1)</sup> Es ericheint sehr zweiselhaft, ob die Nonsotidation des Airchenstaates und die darans resultirende Berstechtung des Papsithums in die Wirren der europäischen Politik den Interessen der katholischen Kirche so sörderlich gewesen ist wie der Bers, glaubt. A. d. R.

Italien verhängnißvolle Gestalt; es ist nicht minder wahr, daß er einer von jenen Päpsten gewesen, die — wenn auch undewußt — die Sicherung der kirchlichen Macht bewirkt haben, und das in einem Beitpunkte, als diese am hestigsten bedroht war." — Man darf dieser Auseinandersetzung wol die Frage hinzustigen: um welchen Preis jene Sicherung erkauft wurde, und wie es mit einer Institution stehe, die, um sich behaupten zu können, solcher Mittel, solcher Metter, solch einer Wiedergeburt in schreckenerregenden Verbrechen bedurfte.

M. Br.

Codex diplomaticus Cavensis nunc primum in lucem editus curantibus dd. Michaele Morcaldi, Mauro Schiani, Sylvano de Stephano O. S. B. Accedit appendix, qua praecipua bibliothecae ms. membranacea describuntur per d. Bernardum Caietano de Aragona O. S. B. Tomus tertius. Mediolani, Pisis, Neapoli Hulricus Hoepli editor bibliopola, 1876. XV, 118; XII, 251 p. 4°.

Die beiden erften Bande bes cavenfer Urfundenwertes find in diefer Zeitschrift (Bb. 30 G. 399 ff. und Bb. 33 G. 248 ff.) ausführ= lich angezeigt worben. Der vorliegende britte enthält zunächst, wie schon in dem vorigen angefündigt war, die Urfunden des Kloster= archives aus ben letten Jahren bes 10. Jahrhunderts, 77 Stud (Mr. CCCCLIX - DXXXVI) aus ben Jahren 993 - 1000. Dieje Urfunden find von gang berfelben Art, wie die in den beiden früheren Banden abgedrudten, lauter Brivaturfunden, fast fammtlich bem Fürftenthum Salerno, ber größere Theil ber Stadt Salerno felbft angehörig, nur eine Urfunde, gleich die erfte, vom Februar 993 ftammt aus bem beneventanischen Gebiet, eine andere (DXXV) vom Januar 999 aus bem griechischen Luceria. Auch die Urt ber Berausgabe ift burch. aus diesetbe wie früher: auf einen Index chronologicus ber Urfunden folgen dieje felbft, mit Ausnahme einiger, fehr ftart läbirter, vollständig abgedrudt ; dann eine Bujammenftellung ber Orte, aus welchen fie fammen; endlich ein Inder ber in ihnen vorkommenden Namen. Die Chronologie ift hier bei allen von ben Herausgebern richtig festge= ftellt worben; man fieht, daß fie hier auch das früher außer Ucht getaffene Bilfsmittel, die Unnalen bon Deo, wo fcon ber größte Theil Diefer Urfunden in furger Inhaltsangabe angeführt ift, zu Rathe gezogen haben.

Rur den fleineren Theil bes Bandes nehmen diese Urfunden ein; der Haupttheil desselben ist Gaetano d'Aragona eingeräumt wor-

1

ben, welcher in den früheren Banden nur anhangsweise einzelne werthvolle Pandidriten der cavenier Bibliothet beschrieben hatte, welcher bier aber angefangen bat, einen ber wichtigften Cobices, welcher eine Sammtung ber langebarbifden Gefebe enthatt, vollftandig berauszu-In einer Borrede wird junachft biefe Bandidrift (fie ftammt aus bem tt Sabrb.) genau beschrieben und auf die ichon von ben renderen Deransgebern der langebardischen Gesetze (Tropa, Baudi di Wome Blubme) erkannte Wichtigkeit berfelben bingewiesen; bann folgt er gang getreuer Abbrud bes erften Theiles (ber erften 197 Blätter) deretben, fo getreu, daß auch offentundige Rebler beibehalten und nur Die Abbreviaturen aufgelöft, Interpunktionszeichen hinzugefügt und an einigen indenhaften Stellen bie fehlenden Stude aus anderen Sandbouften ergangt find. Die Sanbichrift und bemgemäß auch diefe Musgabe beginnt junächst mit einer furzen Genealogie ber germanischen Botter, bann fommt bie Origo gentis Langobardorum, welche ber Peransgeber ebenso wie Tropa und Merket wirklich für einen Theil bes Protoges Rönig Rotharis' halt; bann ber eigentliche Protog Rotharis', an den fich die Aufzählung der langobarbifchen Könige und die Genealogie Wotharis' felbit anschließt, bann bas Anhaltsverzeichniß ber Gefete biefes Monius und darauf diese selbst in 386 Raviteln; die beiben in andern Dandichriften demfelben Ronige jugeschriebenen Kapitel 387 und 388 werben bier ben barauf folgenden Bejegen Konig Grimoalbe gugegahlt, bo baft biefe bier 11 (ftatt fonft 9) Rapitel einnehmen. Dann folgen bie Gefete Lintprand's, nach biefen die Bestimmungen besselben Konigs aber Die magistri Comacini, bann die Befete ber Konige Rachis und Daran schließen sich zunächst einige frembartige Stude Mutulf. an ein unechter Brief Rarl's des Großen an einen byzantiniichen Raifer und beffen Antwort, ein Gloffar zu ben Gefeten, eine kurze langobarbifche Chronik von Alboin bis Defiderius, (in ber Bauptiache nur ein Auszug aus Paulus diaconus), Berzeichune ber Rager und Ronige von Statien und ber beneventanischen durften (ichen berausgegeben in Mon. Germ. hist. 88. III S. 215 u. 200). eine furge Chronit, welche mit dem Ginfalle Bergog Gifulf's I. von Benevent in das romifche Campanien anfängt und mit ber Erbebung Abemar's jum Gurften von Capua endigt (ber Saupttheit auch ichon a a. D. S. 205 ff. abgedrudt). Darauf folgen bie Befete ber beneventanifden Gurften Arichis und Abelchis, Die Bertrage bes Arichis und ber furften Landolf und Ateneif von Benevent mit ben Reavoutanern über die Landichaft Liburia, endlich einige juridische Bestimmungen von unbekannter Herfunft unter der Ueberschrift: Quantas causas debet esse judicata sine sacramentum. Der übrige Theil der Handschrift, die karolingischen Kapitularien, soll in dem folgenden, schon unter der Presse befindlichen 4. Bande abgedruckt werden. Eine werthvolle Zugabe enthält dieser Band in der faksimilirten Wiedergabe der Miniaturen, mit welchen die Handschrift geschmückt ist, vorläusig 7 Taseln, zu denen noch eine 8. mit Schriftproben hinzukommt.

F. Hirsch.

Archivio storico per le province napoletane pubblicato a cura della società di storia patria. Anno primo, fascicolo I. Napoli presso gli editori Detken e Rocholl e F. Giannini. 1876.

Archivio storico siciliano, pubblicazione periodica della società siciliana per la storia patria. Nuova serie. Anno primo, fascicolo I. Palermo 1876.

Entsprechend bem in anderen italienischen Provingen ichon früher gegebenen Beispiele haben fich neuerdings fowol in Neapel als auch in Balermo hiftorifche Gefellichaften gebilbet, welche fich bie Forberung der Geschichte, die erstere ber ehemals zu dem Konigreiche Reapel vereinigten unteritalischen Landichaften, die zweite die ber Infel Sicilien gur Aufgabe gemacht haben. Die neapolitanifche ift im Dezember 1875 gegrundet worben; an ihrer Spige fteben die 3 gegenwartig bedeutenbften Siftorifer Reapels: Scipione Bolpicella, Bartolomeo Capaffo und Ginfeppe be Blafiis. Diefe Gefellichaft gedenft ihren Bred hauptfächlich burch Berausgabe von zwei Werfen zu erreichen. Sie beabfichtigt einmal Monumenti (jahrlich mindeftens einen Band in 4°) ju publigiren, welche Weichichtsquellen ber verschiedenften Urt, Chronifen, Urfunden, Regeften, Befete, Abbildungen von Runftbenfmalern und Inschriften enthalten follen. Dann hat fie eine Zeitschrift: Archivio storico per le province napoletane begründet, welche in vierteliährlichen Seften Driginalabhandlungen über neapolitanische Beichichte ber verschiedenften Art, namentlich Untersuchungen über Beicidtequellen, baneben aber auch fürzere Quellen felbft, ferner Bucherrezenfionen und bibliographische Nachrichten umfaffen foll. Bon biefer Beitidrift liegt jest bas erfte Beft vor; es lagt ichon genauer bie Riele und die Thatigfeit ber Gefellichaft erfennen, wir geben baber hier eine furge Analyse bes Inhaltes besselben. Bunachft find bie Statuten ber Gefellichaft abgebrude. Dann folgt ber eigentliche Saupttheil, welcher in 6 Abtheilungen gesondert ift. Der erfte "Memorie originali" enthält ben erften Theil einer Abhandlung von Cavaffo: Le fonti

della storia delle province napoletane dal 568 al 1500, in welchem gunachft die langobarbische Beit bis zur Mitte bes 11. Sahrhunderts behandelt wirb. Der gelehrte, auch mit ber beutschen Geschichteforschung wol vertraute Verfasser giebt bier gunächft eine Ueberfict über fammttiche bisberige Quellenvublikationen und eine Aufzählung aller bisher in benfelben befannt gemachten Geschichtsquellen. Dann bespricht er die Frage, mas in Bezug auf die Quellen dieser Epoche noch zu thun sei. Er kommt zu bem Resultate, baß die Chroniken. soviele derselben überhaupt bekannt sind, schon fämmtlich und zwar in ber Hauptsache (Dank namentlich ber Bearbeitung berfelben in ben Monumenta Germaniae historica) genügend publizirt find, daß nur von dem, bei Muratori nicht vollständig wieder gegebenen, Chronicon monasterii S. Vincentii Vulturnensis und von einigen Beiligenleben neue Ausgaben erforderlich feien, daß bagegen weit mehr in Bezug auf das urtundliche Material zu thun fei, von dem auch für diese frühere Zeit ein großer Theil noch gar nicht, ein anderer fehr ungenügend publizirt fei. Er weift namentlich mit vollem Recht barauf bin, wie nothwendig eine neue Ausgabe des bei Uahelli höchst mangelhaft abgedrudten Chronicon St. Sofiae, b. h. ber besonders für die Geschichte bes alteren Bergogthums Benevent bochft intereffanten Urtunben bes Sophienkloftere in Benevent fei. - In ber zweiten Abtheilung "Cronache" finden wir, ebenfalls von Capaffo herausgegeben, einen Theil ber von dem Kanonikus Gafpare Fucolillo zu Seffa in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts aus alteren Ducllen gu'ammengestellten Chronit, welcher die neapolitanische Geschichte von 1432 - 1507 behandelt, bazu auch Notizen über die Jahre 1265, 1282, 1332, 1414, 1516 und 1526-1529 enthält. - Die britte Abtheilung "Notizie estratte dagli archivi e dalle biblioteche" enthält Urfundenregesten gur Geschichte bes ficilifchen Krieges von 1282 - 1284, junachft vom April bis Dezember 1282, bann Auszüge aus einem Bericht über bie Reise bes Rardinals Ludwig von Aragonien 1517 und 1518 nach ber Schweig, ben Niederlanden und Frankreich (verfaßt von beffen Begleiter Antonio de Beatis. Merifer zu Molfetta), ferner Auszuge aus den Sitzungsprotokollen des Consiglio collaterale di Napoli, betreffend die in Folge des Erscheinens von Giannone's Storia civile del regno di Napoli 1722 und 1723 ausgebrochenen Unruben, endlich Auszüge aus einer Sammlung von Dofumenten über Familien aus Molfetta, betreffend Majo d'Aquoja, einen Gelehrten und Staatsmann unter König Ferdinand I. von Arggonien († 1507). - In der 4. Abtheilung "Documenti" wird eine

Tenfichrift von Filippo Caravita aus dem Jahre 1714, betreffend die damaligen Zuftände der Universität Neapel und Vorschläge zu einer Resorm derselben mitgetheilt; Abtheilung 5 "Archeologia" enthält die Abbildung und Erläuterung zweier nen entdeckten Inschriften aus Pästum (tabulae patronatus) aus den Jahren 337 und 347 n. Chr., endlich solgen 6) unter der Ueberschrift "Rassegna bibliografica" Rezensionen und Ankündigungen von neu erschienenen Büchern über neapolitanische Geschichte.

Die ficilifde biftorifde Gefellichaft ift icon früher 1873 auf Unregung bes italienischen Rultusminifteriums entstanden. Gie fondert fich in 3 Mtaffen: 1) für politifche, Rirchen., Literatur: und Rechtsgeschichte, 2) für Epigraphit, Diplomatit, Ethnographie und Bibliographie, 3) für Rumismatif und Runftgeschichte. Auch fie hat ahnlich wie die neapolitanische die Herausgabe eines Quellenwertes (Documenti per servire alla storia di Sicilia) und einer Beitschrift in Angriff genommen. Runachst hat sie das schon früher begründete Archivio storico siciliano erworben; auch von biefer jest in neuer Beftalt erscheinenben Beits fdrift liegt bas erfte Seft, Die erfte Publikation biefer Gefellichaft vor, und wir führen bier turg auch ben Inhalt besfelben an. Es enthält die Statuten ber Gesellichaft, bann die Prototolle ber Sitzungen ber= felben im Dezember 1875 und Januar und Februar 1876, ferner zwei bort vorgetragene Abhandlungen, eine Biographie bes als eifrigen Whibellinenhauptes befannten Galvano Lancia von Feberigo Lancia und einen Theil einer größeren Abhandlung von Ginf. Bitre: Delle sacre rappresentazioni in Sicilia, zum Schluß Bücherregenfionen.

F. Hirsch.

Giornale araldico-genealogico-diplomatico, compitato da una società di araldisti e genealogisti, e diretto dal Cav. G. B. di Crollalanza. Pisa, presso la direzione del giornale T. 1-4, 1873-1876 Enciclopedia araldico-cavalleresca per Goffredo di

Crollalanza. Pisa 1875.

Unter der Leitung des Cav. Giovanni Battista di Erollalanza, eines italienischen Gelehrten, welcher eine Reihe historischer Arbeiten zur Geschichte der russischen, dänischen, indobrittischen und französischen Ariegsmacht (1851—60), der Jungfrau von Orleans (1862), der Grafsischaft Chiavenna (1867—70), über Chateaubriand (1844) versaßt hat, erscheint seit 1873, zuerst in Fermo, dann in Pisa herausgegeben, eine Beitschrift, welche die Wissenschaften der Wappens und Siegelkunde,

ber Genealogie und Diplomatik Italiens umfaßt, zugleich aber auch bie entsprechenden Disziplinen anderer Länder in ihren Bereich zieht. Neben ausstührlichen Albhandlungen über italienische Familien sind kleinere heraldische Aufsähe zu nennen. Bon Interesse ist eine chronologische llebersicht sämmtlicher europäischer Orden. Endlich bringt das "giornale" eine monatliche llebersicht der im Gebiet seiner Spezialsgeschichte veröffentlichten Literatur mit ausführlichen Rezensionen der namhasteren Bücher.

Unter bem Einflusse biefer in ber genannten Beitschrift unter ber Leitung ber Afademie von Bisa geübten Thatigfeit, hat jest ein jungerer Gelehrter, welcher auch eine beutsche literarische Bilbung gewann, eine größere Arbeit unternommen: Die "Enciclopedia araldico - cavalleresca", welche Goffredo bi Crollalanza veröffentlicht. Diefe alvhabetisch geordnete Encyklopabie (ahulich wie C. D. von Querfurth, fritisches Wörterbuch der heraldischen Terminologie, Nördlingen 1872, Bed) beruht auf genauem Studium ber in Italien, Frankreich und Deutschland gur Bappentunde erschienenen alteren Berte; fie gewinnt eine wesentliche Bedeutung baburch, daß die traditionellen Frrthumer, ähnlich wie dies in Deutschland Fürft Friedrich Rarl von Sobenlobe-Balbenburg ausführte, burch Vergleichung ber Originalmonumente berichtigt werben. Die heralbische llebersicht wird zugleich in anschaulicher Beise baburch erleichtert, daß die einzelnen Embleme und Formen burch eine Reihe bon entsprechenden Familienwappen in turger Beichreibung erläutert find.

Th. Pyl.

P. A. Munch, samlede Afhandlinger, udgivne efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm. B. 1—2. Christiania: A. Cammermeyer 1873—74.

Die beiden ersten Bände enthalten, aus den Jahren 1831—51, nicht weniger als 43 Aussätze von dem größten Historiker des Mordens. Der Hauptinhalt der meisten und wichtigern derselben ist in das Hauptwerk des Versassers, die Geschichte des norwegischen Volkes, übergegangen, wo indessen bezüglich des Details der Unterssuchungen häusig auf die einzelnen Abhandlungen verwiesen wird, deren Sammtung somit als ein höchst schäßtenswerther Anhang zu jenem Hauptwerke betrachtet werden kann. Was diesenigen Abhandlungen betrifft, die sich über die ättesten ethnographischen Verhältnisse der Germanen, spezieller der Nordgermanen, und ganz besonders der Norweger verbreiten, so ist zu bemerken, daß die Kenser-Munchische

Sypothese von einer Einwanderung ber Norweger vom Norden her, alfo aus Rugland durch Lappland, nunmehr von den Norwegern felbit aufgegeben worden ift. - Eine ber betreffenden Abhandlungen (om Nordboernes Forbindelser med Rusland og tilgråndsende Lande, Bb. 2, 184-274) ift, obichon 1849 geschrieben, bier gum erften Mal gebrudt; fie war fur ben nie erschienenen britten Band ber Antiquites Russes bestimmt, einer jener Unternehmungen ber Rovenhagener "Dibftriftfelffab", an benen fich Dunch nicht hatte betheiligen follen. Diefe Abhandlung enthält, wie überhaupt bie hieher gehörigen, ein llebermaß von Spothefen; jogar ber ju Grunde liegende Saupt= gebante, daß Ruffen und Rorolanen basfelbe Bolf feien, und gwar ber in Rugland gurudgebliebene Reft ber Nordgermanen, daß alfo bie Nordgermanen aus Rugland (nicht aus Deutschland) eingewandert feien, und die Robfen (Ruffen) nicht blog unter die Glaven eingewanderte Schweden waren, ift ganglich unbeweisbar, was natürlich in bem gleichen Grabe bon ben abweichenden Sypothejen Underer gilt. Die linguiftischen Abhandlungen fchließen fich gunächft an Die Theorien 3. Grimms an und find bon bedeutenbem Werth, liegen und aber ferner. Richt ohne Intereffe find auch einige polemische politifche Artifel aus der Zeit um 1848 f.; Munch war entschiedener Antiffandinav, ichloß fich aber bennoch ber Minorität in Norwegen an, Die bamals verlangte, bag Schweden und Norwegen Danemart im Rriege gegen Deutschland beifteben follten. Da bie Sammlung alle Auffage Di's umfaffen foll, find einige bloß ephemere mit aufgenommen, fo Angeigen von jest ichon vergeffenen Buchern. Unter fanmtlichen Abhandlungen durfte die über die Quellen zur Geschichte Schwedens in der vorchriftlichen Zeit (2, 476-528) Die vorzüglichste fein ; und nach biefer vielleicht die über Sarald Sigurdefohn im Dienfte bes byzantinischen Raisers (1, 505-554), worin M. zeigt, wie die bugantinifchen Quellen die gang unguverläffigen und erdichteten Ergablungen ber Sagas widerlegen; wenn er fich aber fo ausbrudt, als ob bie in ben Sagas gitirten Berfe aus Lobgebichten ber Stalben über jenen Ronig harald "zuverläffig" waren, fo ift biefes Wort jebenfalls nicht in bem bon ben Siftorifern gewöhnlich gebrauchten Sinn ju verfteben, fondern tann nur andeuten, bag bie Angahl ber Sabeln im profaischen Terte noch viel größer ift, als in ben Berfen. Das geht aus ben eigenen Bufammenftellungen DR.'s hervor; benn biefe Berfe laffen, gegen alle hiftorifche Bahrheit, Barald als byzanfinifchen Obergeneral auftreten, 18 Schlachten gewinnen, 80 Stabte

Troumer Jourision omnemmen und nit eigenet hand den Aufer von Susung vonden in wegenminigen Creifen und harend vor nicht i macht vormend die Signe und inch die zu Grunde liegenden Shidengedige von diese übrigene als auchennich find, was, in zen beste undeweiseren fil harend die hiermille im Inganituischen wane von diese beite der Jaroin um 1.4. friesen laffen.

٠.-

general and a service of the ast make bruing lett Issue Kjöbenhavn. To the flat state 1877

Some of the state of the state

wie gestellt der beite der Seinenbeller den überken, die gestellt der Seine Geriarius der Gertreiten Geriarius der Gertreiten Gertreite Gertreiten Gertreiten Gertreiten Gertreiten Gertreiten Gertreiten Gertreiten Gertreiten Gertreiten der Kegles der Gertreiten Gertreiten Gertreiten gestellt Gertreiten Gertreiten zuscher Gertreiten Gertreit

and N. Beine beiter beiter fin fin im Meditantenen entweder bei Die Beiter bei bei bei bei Die Beiten bei ben Hands-

ichriften und ber handidriftlichen Folge zu ebiren und bie Barianten ber etwa zugänglichen Driginale in den Roten mitzutheilen, ober burchgangig auf die Urichriften gurudzugeben und die Lesarten ber Ropiarien in die Anmerfungen zu verweifen, was im Grunde nichts anderes gewesen ware, als die Berausgabe eines vollfommenen Urfunden= buches, welches bann mit bem Registrum nichts als ben großentheils gleichen Sinhalt gemeinfam gehabt hatte. Es ift felbitverftandlich, daß hier ber erfte Beg ber gebotene mar; ber Berausgeber aber hat einen andern eingeschlagen; es muß bahingestellt bleiben, inwieweit ihn ober ben früheren Getretar ber Bejellichaft Brof. Ufinger bafür Die Berantwortung trifft (vergl. Einleitg. S. XV). In der Ausgabe ift bie Gintheilung ber Sandichriften nach 21 Rapiteln beibehalten, innerhalb ber einzelnen Rapitel aber find die einzelnen Urfunden und Regeften dronologisch geordnet; jugleich ift in vielen Fällen ber Tert nach ben Originalen gegeben und die Abweichungen ber Ropiarien find in den Anmerfungen verzeichnet, auch find folde Urfunden in extenso aufgenommen, bon benen bas Regiftrum nur ein Regest enthatt. Die Regeften felbft find aus den Cobb herübergenommen, nur Datum und Musftellungsort am Ropf ber Urfunde hingugefügt. Die Urfunden find mit durch die gange Sammlung fortlaufenden Rummern berfeben, während die Rapitel berfelben leider entbehren.

Somit deden sich inhaltlich Drud und Handschriften nicht; durch das Abweichen aber von der handschriftlichen Folge ist, abgesehen von unbedeutenderen Unzuträglichkeiten, die Miklichkeit eingetreten, daß Bemertungen der Regesten, wie Nr. 72: na lude des anderen breves hir vor, und Nr. 156: hir vorgesereven ihre Beziehungen jest erst nachber in Nr. 83 und 157 sinden.

Die Niederschrift ber erhaltenen Handschriften sett Hille gleichseitig der Absassung des sogen. Summarischen Extrakts (Nr. 183) und datirt denselben vermuthungsweise vom Jahr 1490. Letzteres läßt sich strikte erweisen; denn Bischof Albert Erumendick wird als verstorben und Hehmern noch als verpfändet erwähnt (S. 262). Ersterer stard am 27. Ottober 1489, letzteres ward eingelöst am 24. November 1490 (Huitseld 2, 105. Dansse Bibliothet 9, 499), mithin fällt die Riederschrift in die Zwischenzeit. Wenn jedoch der Heransgeber aus der Bezeichnung: selige Koning Christiern für das ganze Registrum auf Absassung nach Christians I. Tode schließt, so ist mit dieser Folgerung entschieden zu weit gegriffen, denn einmal sindet sich diese Bezeichnung nur in der Uederschrift zu Kap. 4. 12. 13. 14. 15. 17.

19. 20. sodann stehen bieser Annahme die gablreichen Stellen entgegen. in benen ber Schreiber refp. Berfertiger ber Regeften von Chriftian I. als lebend: myn here, myn gnedigeste here spricht, oder von: Martini erstkomende bes Jahres 1474 (Nr. 152), dessen tokomenden hervest (Mr. 425, 431), dessen negest komenden sommer (Mr. 432); ober wie Mr. 418 (1474, 2. Man.): also ime schippe was, das, dat latest to Valsterbode bliff. Und letteres sicht gerade in einem Ravitel (X 14), das den Titel: bii seligen koning Christierns tiden trägt. Man mag einwenden, daß solche Ausbrude aus den Terten der Urfunden dirett und wortlich herübergenommen feien, aber das trifft schon nicht zu, wenn es Rr. 421 (ebenfalls in Rap. 14) heißt: myn here koning Christierne unde sin sone Johan, was nur vor Rohanns Thronbesteigung geschrieben sein kann. Wenn sich nun gar in Dr. 79 (1445, 3. Jan.) die Schlußbemerkung findet (S. 125): Ad premissa fuerunt presentes..... quamvis littera illud in se non habet, fo beutet bas fo klar wie möglich auf ganz gleichzeitige Gintragung. 3ch ziehe hinzu Rr. 123 (1470, 10. Oftbr.), wo es im Busat (S. 189) heifit: .... sic, quod ex IIIIc opidum Ekerenforde cum suis attinentiis . . . . est inpignoratam. Das Rompendium bieten beide Haudschriften, die Rovenhagener zusammengezogen, die Rieler getrennt: ex IIIIc. Sille löft dasselbe, hart am richtigen vorbeiftreifend, auf: extunc, zu lesen ift: exnunc (exnūc). Daraus ergibt sich zweierlei, einmal, daß aller Wahrscheinlichkeit nach auch dies Regest gleichzeitig abgefaßt ift, sobann, daß in beiben Sandschriften nur Abschriften vorliegen. Dabei fann bie Annahme bes Berausgebers, bak ber Summarische Extraft im Rovenhagener Rober im Original vorliege, bestehen Für die Rritif der Sandschriften ergibt sich aus dem Borstebenden das nicht unwesentliche Resultat: Es bat einen ober mehrere altere, bei Lebzeiten Chriftians geschriebene Ropiare gegeben, aus denen die erhaltenen Codices geflossen sind, mithin sind beren Urfundentexte mindestens Abschriften von Abschriften. Uebrigens zeigen birette Ermähnungen im Registrum, daß es zu jener Beit zu Sege= berg fo gut, wie zu Gottorp, eine geordnete Trese, also ein wirkliches Archiv gab. Die Segeberger Trese wird genannt Nr. 183 (S. 260), ebenso heißt es zu Dr. 113 (1470, 28. Sept.), die zu Segeberg ausgestellt ist: de rechte hovetbreve, liggen in der Hinrik unde Hans Kastorppen kisten. Die "register" werden erwähnt Nr. 179 (S. 251), Nr. 183 (S. 265, 266) und fonft. Damit wird es über= einstimmen, daß je über 100 Urfunden der 486 des Registrums zu

Segeberg und Gottorp ausgestellt find. Auf gesonderte Verwaltung weist hin, daß es einen schryver to Gottorppe (Gottsried Heise Nr. 266), sowie einen scriptor to Segeberge (Arnold Buntmaker N. 320) gab. Somit werben allerdings die die Signatur Segeberg tragenden Blätter (Einleitung S. X) die originalsten des ganzen Registrums sein.

Der reiche Inhalt des Registrums, gleich wichtig für die Geschichte ber Herzogthumer wie für die des ganzen Nordens im fünfzehnten Jahrs hundert, mag für sich selbst sprechen. P. H.

Briefe und Urfinden jur Geschichte Livlands in ben Jahren 1558—1562. Aus inländischem Archiven herausgegeben von Friedrich Bienemann. Band V. 1561, 1562. Rebst Nachträgen. Riga 1876. Krimmel. L und 539 C. 8.

Es gereicht mir zur lebhaften Freude, bier bie gludliche Beendi= gnng eines bedeutenden Unternehmens anzeigen zu fonnen, über beffen Fortgang ich in diefen Blattern ichon wiederholt Bericht erstattet habe. Es burfte beshalb auch überfluffig fein, nochmals auf Unlage und Ausführung biefer Urfundensammlung gurudzufommen, welche ben über ben "Untergang livländischer Gelbftandigfeit" in baltifchen Archiven porhandenen Stoff gujammenfaffen follte: Die Grundfage Der Edition find bei bem 5. Bande die gleichen geblieben, wie bei bem vorhergegangenen. Dagegen ift ber Inhalt ber beiben Banbe in gemiffem Sinne perichieden. Ift in dem vierten Eftland und Reval bas Centrum, fo beidaftigt fich diefer Schlugband vornehmlich mit Riga und Livland; hatte jener die Berhandlungen, deren Ergebniß die Unterwerfung Revals und einiger Theile Eftlands unter Schweben war, bis gum 5. Rovember 1561 umfaßt, fo greift diefer nun wieder bis gum 6. Jufi 1561 gurud, bis gu bem Tage, an welchem mit ber Beglaubi= gung Rifolaus Radgiwil's bei ben livlandifchen Standen jene Berbandlungen beginnen, welche ichlieglich jum Gintritt ber übrigen Glieber der livlandischen Ronfoberation in bas polnisch-littauische Spftem geführt haben. Ueber diefe liegt nun, namentlich durch Ausnützung zweier in Riga befindlichen Aftenfascifel, eine früher taum geahnte Fulle von Aufzeichnungen bor, aus welchen ich hier nur die Berle bes Gangen hervorhebe, Rr. 869: "Tagebuch ber rigafchen Gefandten über bie Gubjettions-Berhandlungen zu Bilna vom 7. Oftober bis 11. Dezember 1561" (S. 203-344) - ein Stud, das icon feines Umfangs wegen taum in die "Briefe und Urfunden" hineinpaßt, bas aber gewiß Riemand gerade an biefer Stelle miffen mochte. Allerbings macht fich bier und ba noch eine Lude in ber Reihenfolge ber

Ameichnungen bemerkbar, aber die Auffaffung ber Dinge := Oreffer und Gangen und in ben meiften gallen bas Berfianduis De Gineinen burfie auch durch etwa weiter noch hingufommenbes Material micht mehr meientlich umgestaltet, bochftens genauer begrundet werben. Denn big Das Material fur biefe Periode noch tange nicht ericonit ift, benfen bat ber Berausgeber biefes Sammelwerfes felbit fein Debt. Ge wird aber auch feinem Berftandigen einfallen, von ihm abiolinte Bollftanbigfeit gu verlangen ober es als einen Bemeis fur die Mangelhafrigfeit feiner Arbeit angufeben, bag er felbit fogleich etwa bundert Rachtrage gu berielben zu verzeichnen hatte. Seine Aufgabe beidranfte nich eben auf das in den Oftfeeprovingen felbit vorhandene Material wie Edirren in feiner varallel gebenden Bublifation "Quellen gur Geihichte des Untergangs livlandischer Selbitandigfeit 1558-1561-1 fif aus 3medmäßigfeitsgrunden auf das beichranft bat, mas bas idmediide Reichsarchiv in Stocholm bot, und ein Tritter noch reichich ju thun haben wird, um berbeiguschaffen, mas fur jene enticheis timbe Beriode livlandischenordischer Geschichte in ruifiichen. volniichen, Leurichen und anderen Archiven ftedt.

Bienemann gibt befanntlich theile blos Regeften theile Abbrude, if rad ber Bichtigfeit ber einzelnen Stude, und im Allgemeinen iheint er mir biefe burchaus richtig bemeffen ju haben. 3ch wenigstens Leideibe mich gern, bas meniger beurtheilen gu fonnen als ber Ber-Duspeter, ber ben gesammten Stoff und die Begiebungen bes einzelnen Bigfe beffer gu überichauen im Stande ift, und ich mochte beshalb auch nicht einem jungeren baltifden Siftorifer (Rigaide Zeitung 1876, Bie 112 beiftimmen, welcher über die Aufnahme einiger unbedeuten-Der Stade mit ihm rechtet. Roch mehr aber ericheint mir bas "Bebrange" begielben Kritifers, "bag ber Ebitor gesteht, er babe einige 21: Stude megen Unteferlichkeit ber Schriftzuge nicht entziffern konnen", the eine im bochiten Grabe überfluffiges, um nicht gu fagen, ungerides Abe je mit handichriftlichen Entwürfen, Protofollen u. drgl. 200 16 befanberte gu thun gehabt hat jund 88. mußte oft aus 1. 40. idabien, weiß fewol ihre valaographifchen Schwierigfeiten die bie Diengeit zu murdigen, mit welcher ber Berausgeber einraumt, fie ger einzelnen Stellen nicht übermunden gu haben. 3ch meine, bie Sin and und por Allem Die livlandiiden hiftoriter hatten allen Gener ber Berausgeber fur Die feit fünfgebn Sahren aufgewendete

<sup>2,</sup> eigenfegung biefer im Jahre 1865 bei bem 5. Bande fteden gebliebenen formeit ein ihr nun geficbert.

Dache und dem Rathe Rigas für die hochherzige Unterstützung, welche allein das Erscheinen des Werkes ermöglichte, einfach Dank zu wissen und sich die berechtigte Frende an dieser Gabe nicht durch die baltische Veigung zu allerlei Aussehungen zu verkümmern.

Dem Herausgeber aber wünsche ich, daß es ihm nun auch besichieden sein möge, wie er in Aussicht nimmt: "diese oder jene Gruppe seines natürlicher Weise vielerwogenen Materials in verarbeiteter Form weiteren Kreisen zu machen". Seine im Jahre 1870 erschienenen sechs Borträge "Aus baltischer Vorzeit" (Duncker und Humblot) beweisen, daß er Forschung und Darstellung trefslich zu vereinigen versteht.

Winkelmann.

E. Du fiblacher, die streitige Papinvahl bes Jahres 1130. Innsbrud 1876. Bagneriche Universitätsbuchhandlung.

Der Verfasser findet in zwei Punkten die Berechtigung, diesen Gegenstand, den Böpffel in seinem Werke über die Papstwahlen bereits eingehend behandelt hat nochmals zu erörtern. Erstens sei die Kritik ber Quellen bei Zöpffel nicht genügend, und zweitens habe derselbe das Ereigniß von 1130 zu sehr aus dem Zusammenhange mit den früheren Vorgängen herausgerissen.

Der letztere Vorwurf ist, wie Z. mit Recht in seiner Rezension bes Mühlbacher'schen Buches, in den Göttingischen gesehrten Anzeigen von 1876 S. 257—304 hervorhebt, völlig ungerechtsertigt: im Gegenstheil könnte man M. vorwersen, daß er weniger als Z. bereits gethan (Papstw. S. 324 ff.), den Zusammenhang des Schismas mit den früheren kirchenpolitischen Parteiverhältnissen ins Auge gefaßt habe. Er bringt in dieser Beziehung weder etwas Neueres noch Bessers als Z.

Dagegen ist durchaus anzuerkennen, daß M. die Analyse und Keitif der Quellen nicht unwesentlich gefördert hat. Wit aussührlicher Sorgsalt nimmt er auf S. 1—56 die unmittelbaren und mittelbaren Berichte durch und weist jedem einzelnen seine Geltung und Bedeutung zu. Ein recht werthvoller Beitrag zur allgemeinen Quellenkunde ist hier der mit umfassender Heranziehung des Materials durchgeführte Nachweis — Z. hat nur an wenigen Stellen darauf hingedeutet —, daß die päpstlichen Erlasse und Briese sich über Erwarten oft und genau an alte Formulare der römischen Kanzlei, zum Theil des liber dinraus, auschließen und daher wiederholt nur sormelhaste Wendungen

bieten, wo man fonft thatfächlichen Ausbruck vermuthen tonnte, wieber= holt auch durch diese gemeinsamen Borlagen eine Aehnlichkeit bes Bortlautes erlangen, Die man fonft geneigt fein konnte, gegenseitiger Entlehnung zuzuschreiben. Diese Untersuchungen M'.s haben baber abgesehen von ihren Resultaten für die streitige Bahl von 1130 einen allgemeinen felbständigen Berth. Gin Resultat, bas für die Geschichte bes Schismas selbst erheblich ift, gewinnt M. eigentlich nur burch seine Rritif bes Briefes an Didacus von Compostella: er macht nämlich die flüchtig hingeworfene Bermuthung Batterich's, daß ber Berfaffer biefes ausführlichen Bahlberichts von anakletianischer Seite Betrus Bisanus sei, fast zur Gewißbeit und betont deffen grofere Glaubwürdigkeit gegenüber bem vielfach widersprechenden Berichte Subert's von Lucca an Norbert von Magbeburg. Die Gründe, welche M. hierfür angiebt, find wohl durchschlagend (vergl. die Rezenfionen von Bernhardi in ber Jenaer Literaturzeitung 1876 S. 143 und von C. Beigläcker in ber Theologischen Literaturzeitung 1876 S. 417): auch die Gegengrunde, welche 3. in feiner Rengenfion vorbrinat. vermögen bieselben nicht zu erschüttern, wenn man auch das Argument stitistischer Uebereinstimmungen zwischen bem Briefe an Dibacus und ben anderen Schriften bes Betrus als zweischneibig beanftanben muß und nicht gelten laffen mag: rechnet M. boch unter die individuellen Gigenthundichfeiten von Betrus' Stil die Berbindung ber Sate durch que und bas Borkommen ber - übrigens von DR. felbft (S. 117) als formelhaft erkannten — Phrase coronata est civitas etc. und beral, mebr!

Allein B. bestreitet in seiner Rezension nicht nur die Richtigkeit dieser Kritik an und für sich, er bestreitet die Berechtiqung derselben sowie der ganzen von M. angestellten Quellenuntersuchung überhaupt, indem er meint (S. 263), daß "im vorliegenden Falle, wo alle Quellen von einem mehr oder weniger stark ausgesprochenen Parteistandpunkte aus die Wahlereignisse darstellen, man nicht über die Glaubwürdigkeit der Briese im Allgemeinen urtheilen könne, sondern nur über die Glaubwürdigkeit der einzelnen Nachrichten jedes Brieses durch Prüfung der inneren Wahrscheinlichkeit derselben und Vergleichung". Z. verweist dazu auf sein Buch S. 275, aber dort hat er dieses Prinzip weder in solcher Einseitigkeit ausgesprochen, noch hat er es so durchgesührt. Eben das "Wehr oder weniger" der Parteilichkeit bedingt doch neben der Untersuchung seder einzelnen Nachricht an sich auch eine allgemeine Untersuchung über den Charakter der betreffenden

Quellen, und beide Untersuchungen mussen hand in Hand gehend sich ergänzen. So verfährt denn auch 3. selbst thatsächlich durchaus: seine Entscheidung über die Glaubwürdigkeit der einzelnen Nachrichten ist wiederholt abhängig von seiner allgemeinen Ansicht über den Charakter der betreffenden Quelle, gerade bei der Würdigung der in dem Briese Habert's und dem Briese an Didacus enthaltenen, einander widersprechenden Nachrichten, was hier nicht weiter auszusühren.

Man tann freilich die Frage aufwerfen: find die von M. gewonnenen Resultate bedeutend genug, um darauf eine nochmalige monographifche Darftellung ber bon 3. bereits ausführlich bargeftellten Bahlvorgange zu begrunden? B., indem er diefen Theil des M.'ichen Buches, 3. Rapitel, S. 56-117, Geite fur Seite, fait Gat um Gat mit feinem Werte vergleicht, zeigt, daß die Abweichungen und neuen Mefultate M.'s in der That nicht gabireich find. Aber daran fnupft er einen schweren versönlichen Borwurf. Dt. fagt zwar in seiner Borrede, daß er bem Berfe von 3. viel verdante, und gollt beffen umfaffender Arbeit gebührendes Lob; allein er befolgt im Berlaufe feiner Darftellung bas wenig angenehme Berfahren, Die Gebantenreihen seines Borarbeiters meift ohne ausdrückliche Erwähnung desfelben zu acceptiren, bagegen benfelben bei Berübernahme untergeordneter Daten zu citiren'), namentlich aber den geringften vermeint= lichen Brethum mit febr gurechtweisender Miene gu regiftriren. Bie unangenehm das berührt, fann Ref. um fo mehr wurdigen, da DR., wo er fich mit bes Ref. Arbeit über das Wormfer Ronfordat berührt, gang basselbe Berfahren befolgt. 3. meinte, bier für fein "geiftiges Eigenthumsrecht" in die Schranfen treten ju muffen: feine Regenfion dient mit ihren fast 50 Seiten diefem ausgesprochenen Bwede und verfolgt bis in die Anmerfungen hinein2) unbarmbergig

<sup>1)</sup> Uebrigens citirt M. doch 3.'s Papitw. auf den fraglichen 61 Seiten (56—117) nach oberflächlicher Zählung 47 Mal, so daß ein verständiger Leser bemerken muß, daß M. durchgehends auf J. refurrirt, wenn auch öster polemistend.

Ban sieht nicht ein, weshalb 3. mehrfach so weit geht, die Anmerkungen, die sich bei ihm und M. deden, aufzuzählen. Wenn Jemand mit demselben Duellenmaterial denselben Stoff bearbeitet, kann er doch nicht vermeiden, diefelben Belege zu bringen, ohne daß er verpflichtet wäre, wo die Quellen in aller Dand sind, für diese Quellenbelege seine Ritarbeiter zu eitiren. Daß 3. aber gar unter den Anmerkungen, die sich bei ihm und M. decken, solche ausührt, wo M. aus anderen Schitonen eitirt, ift ganz unbegreislich.

jede citatlose Uebereinstimmung, um endlich im feindseligen Tonc icharffter Fronie (S. 290) den Vorwurf gegen M. zu erheben, dieser verfahre absichtlich fo, um feinem Buche ben Schein ber Selbständigfeit gegenüber 3.'s Arbeit zu verleihen. Roch mehr: bie Art, in ber 3. seine Rritik anstellt, muß bei jedem weniger eingehenden Befer ben Eindruck hervorrufen, daß hier ein bewußtes Plagiat vorliege, nicht nur in den Theilen, wo M. auf demselben Terrain wie R. arbeitet, sondern in dem gangen Buche; benn mahrend boch bei ber völlig selbständigen Durcharbeitung bes gangen Quellenmaterials, Die nicht nur S. 1-56 ausgeführt ift, sondern sich auch auf jeder Seite bes Buches deutlich verrath, von einem Plagiat gar keine Rebe fein fann, erfennt 3. eine relative Gelbftanbigfeit D.'s nur in ben von ihm abweichenden Resultaten au, und erwähnt weder die absolut felbständigen Quellenuntersuchungen, Die ich Gingangs betonte, noch bespricht er das Ravitel 4 und die beiben Erfurse. Bas diese Theile von Mi's Buch betrifft, - und fie machen die größere Salfte besfelben aus! - fo fällt für 3. "ber Grund zu weiterer Brufung insofern fort, als er ba ber fcmeren, peinlichen Aufgabe, sein geiftiges Eigenthum zu mahren, überhoben ift"; und diesen Gefichtspunkt balt 3. mit folder Subjektivität fest, daß er nicht einmal bemerkt, daß D. bie Abhandlung von C. Beigfäder "die Papftwahl von 1059 bis 1130", in den Jahrbüchern für deutsche Theologie 1872 S. 486-551 gum großen Rachtheil für seine Arbeit überseben bat. Gine folche Urt ber Rezension wird sich schwer billigen laffen. Es ware ungerecht, nicht mit Bernhardi und Beigfäcker anzuerkennen, daß M. fich auch um die Auffassung des Schismas von 1130 das Verdienst erworben bat. eine unparteischere Bürdigung Anactet's und seiner Partei angebahnt zu haben; hier und da hätte er vielleicht die Folgerungen aus seiner Quellenkritit noch etwas energischer verwerthen können.

Die Beilage I beschäftigt sich mit dem Stimmenverhältniß bei den Papstwahlen von 1059 bis 1130; dieselbe berührt sich wieder vielsach mit 3. Torschungen und enthält originale Gedanken nicht, aber hier erkennt auch 3. ausdrücklich an, daß die Untersuchung auf Grund eines umfassenden Materials völlig selbständig angestellt sei (Rez. S. 302). Anregung zu einer wesentlich modifizieren Auffassung würde hier aber namentlich die übersehene Arbeit Weizsäcker's dem Verfzgegeben haben. Ich glaube, man wird W. beipslichten müssen, daß den Kardinalpreschtern ze. ihr altes Wahlrecht nicht etwa zu Gunsten der Kardinalbischöse durch das Dekret von 1059 entzogen werden

follte, fonbern daß ben letteren nur die vorgängige Wahlberathung und damit allerdings ein bedeutendes Uebergewicht neben bem übrigen Rolleg anheim gegeben warb. Gerabe burch feine Unbestimmtheit tonnte Diefes Borrecht noch gefährlicher für Die alten Rechte Der übrigen Rardinale merben. 2B. will die Gifersucht und Opposition des Kardinalfollegs gegen bas Borrecht der Bijchofe nicht gelten laffen (S. 511 ff.), allein hierin fann ich ihm nicht beiftimmen: es tritt boch zu beutlich bei mehreren Belegenheiten eine folche pringipielle Opposition hervor, wie fie 3. auch bei Belegenheit bes Schismas von 1130 nachgewiesen hat. Der Refrain der Opposition gegen die Rardinalbifchofe ift fowol bei Banbulph (B. S. 113), als auch bei ben Anacletianern (B. S. 114), daß jenen guftebe "nulla vel minima potestas in electione", und bies fagt sogar ein Kardinglbischof felbst, Betrus von Borto, ber "Borfechter bes fanonifchen Rechts" (3. S. 115)1); Diefe Bartei will ben Rarbinalbifchofen nur jenes Recht approbandi vel spernendi einräumen, welches aus ihrer Befugnig ben Papft gu tonfefriren, ichon vor 1059 erwachsen ift, jenes Recht, bas bereits Betrus Damiani als altes Brivileg ber Kardinalbifchofe unabhängig von bem Detret von 1059 anführt (vergl. B. S. 73). So würde fich eine Modifitation ber Anfichten B.'s über diefen Buntt burch Renntnignahme ber Abhandlung 28.'s vielleicht auch M. ergeben haben.

Die Beilage III dient zur Kritik der Vita Norberti cap. 21. M. läßt hier mit Recht und entschiedener als Rosenmund in seiner sast gleichzeitig erschienenen und daher nur in den Noten berücksichtigten Schrift "die ältesten Biographien des heiligen Norbert", den Bericht der Vita in zweite Linie treten vor dem offiziellen Schreiben des Kaisers über seine Berhandlungen mit der Kurie vor und in Rom. W. verkennt indeß ganz und gar die Stellung Norbert's, er meint (S. 208), dessen "Gesimnung sympathistre mit den Männern streng gregorianischer Richtung". Das ist entschieden unrichtig: Norbert vershindert nicht nur Appellation von Seiten eines seiner Kleriker an den römischen Stuhl (s. Rosenmund S. 110), was ein strenger Gregorianer kann thun durste, sondern er steht in der Kardinalfrage seiner Beit über die kanonische Bischosswahl auf Seiten der antihierarchischen Partei, er vertheidigt die Theilnahme und Zustimmung der weltlichen Gewalt

<sup>3)</sup> Daß bessen Aeußerung allgemein giltig ist, nicht nur auf die besonderen Berbältnisse bei Innocenzens Bahl paßt, wie 3. (S. 363) annimmt, ergiebt sich aus dem Bortlaut sowie aus dem ganzen Zusammenhang.

bei ben Bischofswahlen, wie aus ber wichtigen Stelle bei Gerhoh von Reichersperg (Pez, thesaur. 5, 1166 B) zu ersehen ist. Gerade in bieser seiner und seiner Gesinnungsgenossen Stellung liegt zum großen Theil die Erklärung für die Opposition gegen Anaclet und für die Anerkennung Innocenzens (vergl. meine Arbeit "Lothar III und das Wormser Concordat" S. 36).

In der Unflarheit über die größeren Barteiverhältniffe und Strömungen jener Zeit erweift sich hier wie durchgehends der Hauptsmangel des M.'schen Buches: es sehlt demselben an weiter und originaler Auffassung, aber im Einzelnen muß man manche fördernde Bemerkung und verdienstliche Forschung anerkennen.

Ernst Bernheim.

Briefe und Alten zu der Geschichte des Religionsgespräches zu Marburg 1529 und des Reichstages zu Augsburg 1530, nach der Handschrift des Joh. Aurisaber, nebst den Berichten der Gesandten Franksurts a. M. und den Regesten zur Geschichte dieses Reichstages. Herausgegeben und bearbeitet von Friedrich Wilhelm Schirrmacher. Gotha, F. A. Perthes 1876.

Das Hauptstud bes vorliegenden Buches macht ber Abbrud einer Handschrift aus dem 16. Jahrhundert aus, welche, einstmals der Büchersammlung des Herzog Johann Albrecht von Medlenburg angehörig, mit dieser, nach mancherlei Schickfalen, in ber roftoder Unis versitätsbibliothet ihren Blat gefunden hat. In diesem Manustripte find zwei Bestandtheile von einander zu trennen, deren einer durch Die 32 erften und die 10 letten Folien bes Bandes gebildet wird; bon gleicher Sand und auf gleichem Papier geschrieben, beben fic dieje 42 Folien deutlich von dem llebrigen, dem Mittelftude, ab. Eine Relation über bas Marburger Religionsgespräch und eine Reihe von Briefen Luthers aus dem Jahre 1529 nimmt jene 32 Folien bes Anfangs, eine Zusammenstellung Luther'scher Briefe unter bem Titel: Epistolae Lutheri de spiritu tristitiae die letten 10 Folien bes Bandes ein. Bas jener Relation Bebeutung und Intereffe verleiht, ift ber Umftand, daß in ihr, ber höchsten Bahrscheinlichkeit nach. "Bandlung und Abschied ber Gelehrten zu Marburg 1529" wiedergefunden find, welche ber Rurfürst Johann 1530 in der rothen Lade mit nach Augsburg genommen. Durch Sleidan und Scultetus muthmaglich benütt, ift dies Aftenftud fpater aus bem weimarifchen Archiv verschwunden. Wenn nun einft, furs nach der weimarischen Amtsentsehung des bekannten Aurifaber (1562), sich gegen diesen

Theologen der Berdacht erhob "egliche Bücher weiland des ehrwürdigen und hochgelarten Ern Martini Lutters" aus der furfürstlichen Kanglei gurudbehalten zu haben, jo mag man fich einer abnlichen Bermuthung auch in Bezug auf bas fragliche Dofument hingeben bei ber Bemerfung, daß die Sand, von welcher die hier vorliegende Abschrift der Relation (ebenjo wie, mit geringer Ausnahme, die der epistolae de spiritu tristitiae) herrührt, feine andere Sand als die des ehemaligen weimarifden Sofpredigers ift. Gben diefer Aurifaber ift aber nachweisbar auch berjenige, welcher mit diefen, von ihm felbft geschriebenen Anfang- und Enbstuden der Sandidrift bas Mittelftud in Berbinbung gebracht und bann bas Bange, im Jahre 1574, bem Bergog Johann Albrecht von Medlenburg überfendet hat. Dies Mittelftud aber ift bon großer Wichtigfeit infofern, als wir in dem wefentlichen Theile beffelben eine, von Anrifaber veranlagte Abichrift von ausführlichen Aufzeichnungen über die Geschichte bes Augsburger Reichstages por une haben, welche, von gabireichen Dofumenten burchflochten, offenbar auf dem Reichstage felbit burch einen bebeutenben Mann ber protestantifden Bartei verfaßt murben. Leiber ift die Abidrift burch einen wenig tuchtigen Schreiber gefertigt und von Aurifaber gwar wol manche Erganzung, aber feine gehörige Kontrolle ober Korreftur genbt worden; vollends arge Ungeschichtlichfeiten finden fich in bem Nachtrag, der in dem Manuffripte beigefügt ift: mag nun diefer Nachtrag (bei Schirrmacher von S. 333-380 reichend) von Aurifaber felbst veranstaltet ober, ebenso, wie die Arbeit von 1530, schon der hauptfache nach fertig von ihm vorgefunden und fo mit ihr dem Abidreiber übergeben morben fein. Dag uns aber in der Arbeit bon 1580 eine Quelle erften Ranges eröffnet wird, lagt fich bereits aus dem Gejagten abnehmen und wird von Schirrmacher burch Unführung einer Reihe von Fallen belegt, in benen uns durch fie die erfte Reuntniß ober boch eine ichagenswerthe Bervollftanbigung wichtiger Dofumente gufließt. Ueber bas Berhaltnig unferer Quelle gu G. Brud's und Spalatin's Befchichten bes Reichstags giebt Schirrmacher Die nothigen Fingerzeige. Intereffanter noch ift ber Nachweis einer Benutgung durch Steiban und burch Coleftin, und besonders für die Ertenntniß der Urt, wie Diefer Letterer gearbeitet und fich ben Schein originaler Studien zu geben verftanden hat, wo er nur Entiehntes barbietet, leiftet bas bier Beigebrachte gute Dienfte.

Der Anhang bringt, in den Berichten der Gefandten der Stadt Grantfurt jowie in ben Schreiben des Rathes an dieje Gejandten, eine

weitere, reichhaltige Duelle für die Geschichte des Reichstags. Außerbem aber hat Schirrmacher in der Beschäftigung mit der Aurifaber'schen Handschrift eine Beranlassung gefunden, sich einer Arbeit zu unterziehen, welche von Förstemann schon im Jahre 1833 in Absicht genommen war: er giebt uns in den "Regesten", mit der jetzt erreichdaren Bollständigkeit, ein chronologisches Berzeichniß aller zur Zeit des Reichstags geschriebenen und denselben betreffenden Briefe und Aufsätze. — Am Schluß wird ein, von Schirrmacher in einem Sammelbändchen der rostocker Bibliothek vorgesundene Flugblättigen niederbeutscher Wundart mitgetheilt; auf Grund von Nachrichten, welche von Augsburg nach Mainz und Fristar gelangt seien, giebt es eine Reihe von Resormationsartikeln, welche man auf dem Reichstag zur Geltung zu bringen im Begriff stehe.

W. Wenck.

# Jum Dine-Streit.

Bon Paul Echeffer Boidorft.

Dante erwähnt einmal gewisser Stusen, die in seiner Baterstadt angelegt seien: ad etade, oh'era sieuro il quaderno. User meint also: zu einer Zeit, da man noch Treu' und Ehrlichseit übte, da man aus öffentlichen Aften noch keine Smaternienen unangenehmen Inhaltes zu entiernen wagte. Beshalb nun gerade diese Bestirzet? Es ist so eigenthümtlich, daß Dante es unzweiselbast mit nächster Beziehung auf einen Borgang seiner eigenen Zeit gewählt bat.

Die gewinichte Ausfunft giebt uns der Kommentator der göttlichen Komodie, den man gewöhnlich als anonimo Fiorentino bezeichnet.<sup>2</sup>) Derjelbe berichtet von der Unterichtagung eines Blattes jener Gerichtsprotofolle, die im Jadie (200 dei Gelegenheit der Tortur des Bodeita Monfiorito aufgenommen wurden.<sup>5</sup> Seine Erzählung aber zeigt nun eine merkwirdige Uebereinstimmung mit einem Abschnitt der Chronif angeblich des Dino Compagni.<sup>4</sup>)

Pargater, 12, 104, 106,

<sup>-</sup> Commento alla divina Commedia d'anonimo Fiorentino, stampato a cura di Pietro Farfari: 3 Bec. Belegna 1866-74.

<sup>\*</sup> Gang Arbniches eigablt ber Rommentater. beffen Bert als lottime Commento beseichner mirb. Sgl. Bhitaletbes' Urberfesung ber gottlichen Romfbie 2. Afige. 2. 111 Anm. 19 beiber fand mir ber Orime felbft midt sur Berfugung.

<sup>.</sup> Florentiner Studien its babe ich bie Geichichte ale eine Erfindung bezeichnet, weil ich in alaubei fonnte, bag berfette Mann ber ale Urfundenfalicher entfartt fein follte, in allernachfer Beit mie ich zeigte ichen mieber bie bechften Warten befleibette. Dagegen bat healt Die Ebrant best Dine Compagn ab bemerkt, bag bei ber florentiner Barteiberricait Einfluf und ilabt nicht burch bin firtlichen iberett und lagftab bedingt war. Dem foliefte ich mich jest unfel lieber an als bie Anfirielung Dante's für bie Richtigkeit best geichliberten Bergangs boch febr ins Gemicht faat.

### Anonimo Fiorentino 2, 206.

- fu chiamato rettore di Firenze, a petizione di quelli che reggevono, un povero gentile nomo, chiamato messer Monfiorito della Marca Tricigiana; il quale presa la forma della terra et assolvea et condennava sanza ragione, et palesemente per lui et sua fa miglia si vendea la giustizia. Nol sostennono i cittadini, et compiuto l'ufficio, presono lui et due suoi famigli, et lui mis-One alla colla, et per sua confessione si seppono cose, che a molti cittadini ne segui grande infamia, et faccendolo collare due cittadini, chiamati sopra ciò, l'uno dicea "Basta", l'altro dicea -No\*. Piero Manzuoli cambiatore, chiamato sopra ciò, disse "Dagli ancora uno crollo". E'l cavaliere ch'era in sulla colla disse "Jo rende" uno testimonio falso a messer Niccola Acciajoli, il quale non condannai." Non colea il Manzuola, che quella confessione fosse scritta, però che messer Niccola era suo genero; l'altro pure volle, et scrissesi. Et saputo messer Niccola questo fatto, ebbe si gran paura, che il fatto non si palesasse, ch'egli se ne consigliò con messer Baldo Agulione, pessimo giudice, ghibellino antico. Chiesono il quaderno degli atti al notajo et ebborlo, et il foglio, dov' era il fatto di messer Niccola, trassono del quaderno; et palesandosi per lo notaio, del foglio ch'era tratto fu consigliato, che si cercasse di chi l'avea fatto. Ondi il podestà, non palesando niente, prese messer Niccola, et messer Baldo fuggi. Fu condennato messer Niccola in libre 3000 et messer Baldo in 2000 et a confini fuori della città et del contado per uno anno.

#### Dino Compagni 1, 19.

J pessimi cittadini per loro sicurtà chiamarono per loro podestà messer Monfiorito da Padova, povero gentilnomo, acció chè come tiranno punisse e facesse della ragione torto e del torto ragione, come a loro paresse. Il quale prestamente intese la volontà loro e quella segui, che assolvea e condannava sanza ragione, come a loro parea; e tanta baldananza prese, che palesemente lui e la sua famiglia vendevano la giustizia e non en schifavano prezzo per picciolo o grande che fusse. E venne in tanto abbominio, che i cittadini nol poterono sostenere, e feciono pigliare lui e due suoi famigli, e fecionlo collare: e per sua confessione si seppono delle cose, che a molti cittadini ne seguì vergogna assai e pericolo. E vennono in discordia, che l'uno volea fusse più collato, e l'altro no. Uno di loro, che avea nome Piero Manzuolo, il fe un' altra volta tirar su: il perchè confessò avere ricevuto una testimonianza falsa per messer Niccola Acciaioli, il perchè nol condannò, e fu ne fatto nota. Sentendolo messer Niccola, ebbe paura non si palesasse più: ebbene consiglio con messer Baldo Aguglioni, giudice sagacissimo e suo avvocato; il quale diè modo di aver gli atti dal notaio per vederli, e rasene quella parte, che venìa contro a messer Niccola. E dubitando il notaio degli atti avea prestati, se erono tocchi, trovò il raso fatto. Accusògli: fu preso messer Niccola e condannaot in lire 3000, e messer Baldo si fuggì, ma fu condannato in lire 2000 e confinato per uno anno.

Dino ift worte, aber nicht gehaltreicher, als ber Anonymus. Bas er mehr bictet, ift cine llmichreibung bee assolvea e condennava sanza ragione unb bes si vendea la giustizia. Auf ber anderen Seite bagegen finden wir fachliche Angaben, die wir bei Dino vergebens suchen: einmal die geschäftliche Stellung des Biero Manzuolo, dann besonders das Moment, welches uns den Borgang psychologisch erft recht verständlich macht. Bei Dino versteht man gar nicht, weshalb Messer Monfiorito, da Manzuolo ihn noch einmal in die Söhe ziehen läßt, den Meffer Acciaioli denuncirt, erft der Anonymus lebrt, wie febr Monfiorito damit seinen Qualer bestrafte, den Manguolo: die beiden Manner, welche die Tortur Monfiorito's leiten, gerathen in Streit: der Eine meint, ce fei nun des graufamen Spieles genug, aber ber Andere, eben Manguolo, ift noch nicht befriedigt, er läßt die Qual seines Opfers aufs Neue beginnen; bafür rächt sich nun Monfiorito an seinem Beiniger, er macht eine Angabe, die Manguolo's Schwiegersohn ins Berberben sturgen soll; Manguolo jucht zu verhinbern, daß die Enthüllung ins Brotofoll aufgenommen wird, aber fein Rollege besieht darauf: eben hat Manzuolo ihm entgegengehandelt, nun er dem Mananolo. Das erscheint nicht wie eine Erfindung, die der Anonymus etwa dem von ihm übernommenen Berichte des Dino hinzugefügt habe, es bildet vielmehr mit dem Uebrigen ein organisches Ganges. Schon danach könnte Dino's Chronif nicht die Quelle des Anonymus fein. Bu dem gleichen Ergebniß führen andere Erwägungen. 1) Dino's e venono in discordia schwebt ganz in der Luft. Wer in Streit gerathen,1 lehrt und erft bes Anonymus faccendolo collare due cittadini, chiamati sopra ciò. 2) Bo der Anonymus die dirette, gebraucht Dino die indirekte Anrede. Die erstere wird der letteren gegenüber aber immer ein Ariterium für die Briorität sein, es sei denn ein Bearbeiter babe die Absicht, die Dinge lebendiger zu gestalten: daran hat unser trodener Rommentator nicht im Traume gedacht, er folgt feinen Borlagen gang wörtlich. 3) Der Anonymus gedenkt sonst mehr als einmal seiner Gewährsmänner, 3. B. des Martin von Troppau, des Billiani: Dino's hat er mit feinem Borte erwähnt, und doch hatte er bessen Chronik, wie sich zeigen wird, wenn er sie überhaupt benutte, an mehr als nur ber einen, ber oben angeführten Stelle benutt.

Daran ist also nicht zu benken, daß der Anonymus die Ehronit Dino's gekannt hätte. Entweder hat Dino aus dem Werke des Anonymus geschöpft oder Beide haben eine dritte mir unbekannte Vorlage ausgeschrieben. In ersterem

<sup>1.</sup> hegel a a. D. hat geglaubt, ber Streit fei ausgebrochen "unter ben feches Shnbict, benen bie Untersuchung über bie Anntsrübrung eines Stadtichters guftand". Da werben wir nun durch ben Anonymus eines Anderen belehrt.

Falle st Dino's Bert eine Fälschung, beim der Anonymus schrieb 1343 und Dires will vor 1312 geschrieben haben; die Möglichteit der letzteren Annahme sit einzuräumen; aber Dino's Bert bliebe darum doch — eine Fälschung. Ich will nicht betonen, wie unwahrscheinlich es ist, daß ein Autor siber Dinge, die Aleichjam unter seinen Augen vorgehen, nach den Aufzeichnungen Anderer bestächtet: es sind hier vielmehr, um zu einem Schlusse zu gelangen, die Verschiesdenbeiten in den Angaben Dino's und des Anonymus zu betrachten.

Dino sagt von Monssorito; confesso avere ricevuto una testimonianza falsa per messer Niccola, der Anonymus dagegen: "Jo rende' uno testimonio falso a messer Niccola". Nach Dino wird dann die verhängnisvolle Denunziation aus den Alten "radirt": rasene quella parte, il raso fatto; nach dem Anonymus dagegen wird das betressende Blatt ganz aus dem Quaternio misernt. Wichtiger ist die solgende Berichiedenheit. Dino nennt den Monssorito einen Pavesen und dem entsprechend erzählt er später, daß die Pavesen Boten nach Florenz geschicht hätten, um Monssorito's Bestreiung zu erwirken; der Anonymus läßt den Monssorito aus der Mark Treviso abstammen. Nun wissen wir aus vielen Briesen, Urfunden, Chronifen, daß Monssorito da Coderia ein Trevisaner war, Padua aber gehört eben nicht zur Mark Treviso.

Bie erklären wir diese Berschiedenheiten? Jit etwa in einer anzunchmenden Borlage Beider über die Herkunst Monsiorito's nichts bemerkt gewesen? Hat Zeber das Bedürsniß nach einer Ergänzung empfunden? Es wäre merkwürdig, wenn der später Lebende das Richtige, der unmittelbare Zeitgenosse das Berkehrte ringesügt hätte. Und wäre es so, — über den Gegensap avere ricevuto und Jo rende', dann über die Rasur der einen Stelle und der Entlernung des ganzen Blattes kommen wir damit nicht hinweg: hier muß Dieser oder Jener mit Bewußtsein eine Aenderung vorgenommen haben. Aber wer von Beiden?

Ich habe früher gezeigt, wie der angebliche Dino sich zum Grundsatz gemacht hat, von den Angaben guter Gewährsmänner auszugehen und zu ihnen zurückzusehren, aber inzwischen wieder und wieder den frästigsten Widerspruch gegen dieselben zu erheben.<sup>2</sup>) Um nur an einige Besipiele zu erinnern: Dino nennt fünf an den päpstlichen Hof gehende Gesandte in gleicher Reihenfolge wie Billani.<sup>2</sup>) aber während sie nach Billani einem tategorischen Besehle Klemend. V

<sup>1)</sup> Bgl. Florentiner Studien 120, 122, bann namentlich meine Schrift gegen Segel's Rettungsverfuch 29, 30.

<sup>&</sup>quot; Bal, bie Schrift gegen Begel 68 - 71.

<sup>7)</sup> Ich batte darans geschlossen, Dino habe die Chronit Billami's hier benutt, wie er sie an manchen anderen Stellen benutt bat. Denn es schien mir undentbar, daß zwei Autoren aus einem Dubend Gesandten, gang unabhängig von einander, dieselben Ramen ausgewählt, diese in derselben Reibenfolge ausgesübrt haben sollten. Bie ich nun noch hingufügen kann, nennen Line und Billani einen Mann als Gesandten, vbroot er an der Gesandtsschäftgar teinen Theil batte Raynaldt 1301 & 5, 6 und danach Lünig Cod. dipl. Ital. 3, 1513. Ripoll Ball. Praed. 2, 99 geben das päpfiliche Bortsdungsschreiben: 13 Fierentiner, die nambatt gemacht voerden, sollen

gehorchen, solgen sie nach Dino dem eignen Triebe ihres Herzens. Wenn Billani einen Feldherrn preist als prode e savio in guerra, wird er bei Dino non sperto in fatte d'armi; nach Billani kommt ein Legat auf Bitten der Ghibellinen, Dino läßt ihn auf Bitten der Belsen kommen; den Donato Alberti, berichtet Billani, habe man hingerichtet "in Gemäßheit eines Gesehes, das er früher selbst eingebracht hatte": nein, jagt Dino, er ist ganz gegen die Gesehe hingerichtet worden; Billani erzählt in Uebereinstimmung mit einer Urkunde und mehreren Chroniten, daß der erste Gonsaloniere, der auf Grund der neuen Gesehgebung das Haus eines Magnaten zerstörte, Baldo Russoli gewesen sein. Dino hat diese That sich selbst zugeschrieben. Doch gemug, — manchen Einwand gegen meine Darlegung habe ich begriffen, nie aber habe ich verstanden, wie man das so klare Krinzip Dino's, seinen Luellen zu solgen und ihnen zugleich zu widersprechen, in Abrede stellen konnte. Zeht bieten die Berschiedenheiten zwischen dem Anonymus und Dino, wie sie neben den schlagenden llebereinstimmungen bestehen, mir einen neuen Beleg.

Auf die erwähnte — man mag sagen: Marotte des Fälschers habe ich es früher- auch zurückgesührt, daß er gegen eine Reihe unumstößlicher Zeugnisse, die für den 1. November 1301 sprechen, den Karl von Balois erst am solgenden Sonntag, den 5. November, in Florenz einziehen läßt. Doch weiß ich nicht, ob nicht gerade an dieser Stelle noch ein anderes Moment als der bloße Widerspruchsgeist eingewirft hat. Das wahrscheinlich zu machen, will ich zunächst erwähnen, daß die Berhandlungen, die der Ankunst Karl's von Balois voransgingen, in sast wörtlicher Uebereinstimmung vom Anonymus und Dino erzählt werden, nur wo Dino von seiner eigenen, höchst bedeutungsvollen Thätigkeit erzählt, so von seiner Rede in San Giovanni, von seiner Berhandlung mit päpstlichen Gesandten, da schweigt der Anonymus. Eine Probe mag die Kongruenzersauten.

## Anonimo Fiorentino 2, 326.

Mandaronsi gl'imbascadori, significandogli ch'ei potea venire liberamente, ricevendo da lui lettere bollate, che'gli non acquisterebbe jurisdizione, nè occuperebbe niuno onore della città, nè legge nè stato della città muterebbe.

#### Dino Compagni 2, 7.

Mandaronsi gli ambascadori, e furono gran cittadini di popolo, dicendoli, che potea liberamente venire: commettendo loro, che da lui ricevessono lettere bollate, che non acquisterebbe contro anoi niuna giurisdizione, nè occuperebbe

1) Daß Billani Recht hat, zeigt bas mir früber entgangene Borlabungsichreiben, beffen ich mi 2 Unm. gebachte.

nach Rom tommen. Darunter finden fich vier, die auch Billani und Dino nennen, nicht aber ber flinfte in ihrer Reibe, nicht Betto Bruncleschi. Wen frilher die gleichen Ramen, die gleiche Aufeinanderfolge nicht überzeugt hat, den wird jeht der gleiche Fehler belebren.

Muno onore della città, nè per titolo d'imperio, nè per altra

Unmittelbar an die gulet angeführten Borte ichlieft nun ber Anonymus has Relgende au: Entrò in Firenze la domenica prima che vienne doppo Ognisanti andarono i signori priori a santa Maria Novella a parlargli. Bogn ift das Datum zu beziehen? Rach der Interpunttion des herausgebers gehon es zu Entro Carlo, nach der wirflichen Weichichte zu Andarono i sigbori. Denn wir wiffen, daß Rarl am Allerheiligentage felbit in Floreng ein-30g, daß er am Sonntage nach Allerheiligen mit den Brioren und dem Bolte auf dem Blate bor Santa Maria Novella verhandelte.1) Sollte nun der Milider das Datum fo bezogen haben, wie der Herausgeber des Kommentats? Bie gefagt, läßt er ben Rarl am Sonntag nach Allerheitigen tommen.2) Und bei ihm ift nicht etwa mit Versetung eines Komma bas Richtige berguftellen, nein, er bat eine Weichichte ersonnen, weshalb Rarl nicht an Allerheiligen, sondern am folgenden Sonntag gefommen fei: Die florentiner Wefandten muffen Rarl vorftellen, daß man am Allerheiligentage felbft ben neuen Bein anzuftechen pflege; da wird es denn in manchem Ropic beiß; il perche, fagt Dino, deliberd venire la domenica seguente.

3m Uebrigen regt fich auch bier ber Biderfpruchsgeift. Dino und ber Anommus reden von der Berjammlung in Maria Novella; es findet fich bei Beiden noch eine wörtliche Uebereinstimmung; fece armare la sua gente. Dann aber fteben unfere Autoren in der wichtigften Angabe fich ichroff entgegen. Dino ergablt nämlich, bei Maria Novella fei nichts geschehen, ben brei Prioren, Die hinausgefommen feien, habe Karl aber and fein Wort gejagt, come colui che non volea parole, ma si uccidere. Meichfam ben Eid auf die Berjaffung, ben Rarl eben leiften follte, will Dino vielmehr felbft in einer etwas ipateren Beit und an einem anderen Orte entgegengenommen haben. Rad bem Anonymus Dagegen ware ichon bei Santa Maria Novella der Batt zwischen Karl und der Stadt abgeschloffen worden: er redet von molte impromesse e sacramenti, fatti di conservare la citta in quello stato, ch'egli la trovava. Dosielbe ergablt aber auch Billani, und gwar mit dem Rujan: Et io scrittore a queste cose fui presente. Wenn man icon früher feinen Grund batte, einer fo bundigen Berficherung Billani's zu migtrauen, wie viel weniger jest, da ihn ein Autor beftätigt, ber an anderen Stellen wol fein Material bem Berfe Billani's entnimmt, an biejer aber einen gang eigenthümlichen, im Uebrigen mehr mit Dino, als mit Billani fibereinstimmenden Bericht giebt?

Bie der Anomynus hier mit Dino zunächst übereinstimmt, gerade in dem Puntte aber, wo Dino seine eigene Person einführt, von ihm adweicht, so ist es auch noch bei einem späteren Ereignis. Dino will über das Ende Corso

<sup>1)</sup> Billant 8, 48 fagt allerbings nur addi einque di Novembre, aber ber 5. Rovember 1301 mar ber Somitag nach Muerheitigen.

<sup>7</sup> Dit bem unrichtigen Bufan, biefer Sonntag fei ber 4. Rovember gemefen.

Donati's eigene Forschungen gemacht haben; wie sollte da der Kommentator, wenn er Dino's Darstellung gesannt hätte, sich nicht vertrauensvoll ihr angeschlossen haben? Nun aber sinden wir gerade über den Tod Corso's beim Anonymus nichts, was auch nur entsernt an Dino erinnert, wol aber einen bemerkenswerthen Widerspruch. Nach Dino erhält Corso, noch auf dem Pserde sissend, zwei Hiede, den einen in die Gurgel, den anderen in die Seite, dann fällt er zu Boden; nach dem Anonymus dagegen, womit merkwürdiger Weise Villani wiederum übereinstimmt, läst Corso sich vom Pserde fallen, um im Gedränge seinen Verfolgern zu entgehen, er wird aber entdeckt und erhält nun einen tödtlichen Hiede, eben nur einen und zwar durch die Gurgel. Dieser Verschiedenheit in Dingen, die Dino vor Allem gut zu kennen vorgiebt, sieht nun eine vollsständige Gleichheit der einleitenden, mehr allgemeinen Angaben gegenüber, z. B.:

— tra Guelfi di Firenze per invidia e avarizia nacque uno scandolo grande, il quale fu, che messer Corso, credendosi più avere operato il male nel acquistare la terra per forza, parea a messer Corso Donati dello onore et dell' utile avere piccola parte o quasi nulla etc.

Dino Compagni lib. 3.

Fra i Guelfi neri di Firenze per invidia e per avarizia un' altra volta nacque grande scandolo il quale fu, che messer Corso Donati, parendogli avere fatta più opera nel racquistare la terra, gli parea degli onori e degli utili avere piccola parte o quasi nulla etc.

Danach möchte das Berhältniß im Allgemeinen nicht mehr zweifelhaft sein; es in allen Einzelheiten zu erörtern und seftzustellen, sehlt mir die Zeit und auch der Raum, vielleicht nicht am Benigsen aber das Material. Ramentlich bedauere ich, daß mir eben nur der Rommentar des Anonymus zur Berfügung steht, nicht die anderen, früheren oder späteren. Deren Kenntniß und Brüfung würde aber wol nothwendig sein, um die Frage endgültig abzuschließen

## Petrarta und Boccaccio.

Bon

## Smil Renerlein.

## Betrarfa.

Barum hat Petrarka seiner Zeit imponirt, hat in ihr ein Ansehen genossen, in einem Maße, welches ber boch so hoch über ihm stehende Dante nie erreicht hat? Beil zu dem vollen Ginbrud auf die Masse der Zeitgenossen der reelle Werth nicht gemigt, sondern noch ein Zweites erforderlich ift: die Zeit und Bollsgemäßheit des Wirkens, eine gewisse Herablassung der litetarifden Größe auf das Niveau des gewöhnlichen Bewußtseins. Dante steht gleich einem Propheten des alten Testaments hoch über feiner in Berberbniß gerathenen Mitwelt, er ift bas Gewissen seiner Zeit, und auf das Gewissen hört der natürliche Renich nicht aern. Noch mehr: ihm ift der ewige göttliche Nakstab für die Werthbestimmnng des menschlichen Thuns und Lassens zur Hand, und was vor diesem Makitab nicht besteht. b. i. qutentheils die ganze Menschheit, abgesehen von einigen migen Auserwählten in ihrer Mitte, ist verworfen. Es erhellt, baß das Zeitalter ben Mann, ber, burchdrungen von bem Gebanken der in der Weltordnung sich durchsetzenden Idee des Guten, über alle Bosheit und Schwäche ber Menschen bas Richt= schwert schwang, nicht gehörig verstehen wollte und konnte. Ein ganz anderes war es mit Petrarka. Er stand nicht wie Dante Sifterifde Beitfdrift. R. F. Bb. II. 13

als ein Cato Cenfor über feiner Reit und über seiner Nation. sondern mitten in seiner Zeit und in seiner Ration, ber berebte Sprecher und Anwalt berielben, der Ausdruck ihrer Belleitäten und Schmerzen, ihrer Entbehrungen und Ausfichten, und barum, weil er mit seinem überlegenen Geiste der öffentlichen Meinung zum Bewuftsein verhalf, von den Seinigen zu bem Range eines untrüglichen Orafels emporgehoben. Aber erflärbar wird erft bas aanze Ansehen, beffen Betrarta genoß, baburch, baf feine Alffomodationsfähigkeit von dem Nachdruck des vehementen Gebahrens und der zähen Ausdauer begleitet mar. Wo wir ibn engagirt feben, ba hat er fich mit bem gangen Gewicht feiner Berfonlichkeit in die Sache, ber er biente, die er forberte, in bas Interesse, von dem er jett eben beherrscht ist, hineingelegt. Selbst einem Bewunderer, wie orn. Settner, erscheint die endlose Reibe feiner Sonette und Rangonen über Ginen und benfelben Gegenstand zu viel. Und wie hat er nur bas Briefschreiben ober bas schriftliche Aussprechen alles Großen und Kleinen, mas er auf bem Herzen bat, fich zur zweiten Natur werden laffen, sobak er meint, es erft mit dem letten Athemaug laffen zu konnen! Biederholte Täuschungen und Enttäuschungen bei volitischen Bestrebungen fonnen ihn feinen Augenblick auf den Gedanken bringen, ob er nicht endlich seine unberufene Einmischung aufgeben sollte. Betrarta war, wie auch die Dantefreunde Burchardt und Wegele durch Mithereinziehen Dante's diese seine Mission beeinzuträchtigen broben, ein praeceptor mundi: dieser Batriarch des Humanismus diffirt seiner Nation und der Welt ihr humanistisches Bensum. Streng gegen sich, wie der echte Lehrer, mit Lernen und Sammeln. mit eigenen tlaffischen Exercitien und ewigem Unterrichtgeben sich nie genug thuend, fühlt er den Drang in sich, die alte Römer= größe ins öffentliche und die solide Römerhaltung ins private Leben zurückzuführen. Dhne Bedanterie und Imang geht bas nicht ab; daher die Wechselwirkung zwischen dem Applomb seiner Individualität und zwischen der Aufgabe, die er sich gestellt hat. Berufen dazu, dem Alterthumsstudium im Schoose der neueuroväischen Menschheit Wohnsitz und Stätte zu bereiten, bedarf er hiezu der Gewaltsamkeit eines Diktators. Diese Eigenschaft wohnt

ihm aber schon von selbst zum Theil inne, weil er mit der zähen Beharrlichkeit des Fremdes sich aneignenden Talentes ausgerüstet ist. Der geniale Boccaccio beugt sich in kindlich rührender Beise vor diesem seinem unvergleichslichen Meister und Herrn. Sin Genie, das stoßweise arbeitet, das zwischen hinein wieder absehen muß, um neu erzeugen zu können, hätte nimmermehr die Aera des Renascumento eröffnen können. Nicht, als ob wir hiernach mit dem ersten bahndrechenden Bersuch, ihm seine Stelle in der Austurzeichichte anzuweisen, den Georg Boigt in seiner Wiederbelebung des klassischen Alterthums gemacht hat, alles bei ihm in seinem bohrenden Ehrgeiz ausgehen lassen wollten. Der Bater des Humanismus verlangt, mit einiger Bonhommie angesehen zu werden; von den Studierorten dieses ausgeprägten Gelehrtentypus können wir unmöglich das Behagen ganz verbannen.

Bei einer restektirenden Natur, wie Petrarka im Ganzen gewesen ist, ergiebt sich von selbst eine Theilung nach dem inneren und nach dem äußeren Leben. Daß das innere Leben bei dem Sänger der Laura, bei dem Beichtkind des Kirchenvaters Augustin, dei dem Sucher nach einer Lebensmoral in halb eudämonistischen, halb ascetischen Schriften von höchster Bedeutung sein wird, liegt zu Tage. Unsere Untersuchung hat in dieser Beziehung die Punkte: Liebe und Lyrik, moralische Selbstschau, Lebensansichten zu umfassen.

In die gewöhnliche Laurafrage, in der wir aus inneren und äußeren Gründen für die Annahme, daß Laura die Frau von Sade und (laut des ominösen corpus crebris partubus exhaustum in Petrarfa's Schrift de contemtu mundi 3. Buch) die Mutter zahlreicher Kinder gewesen ist, entscheiden, lassen wir uns nicht ein. Mehr geboten erscheint uns eine Erörterung der Laurasfrage in ihrem Zusammenhang mit dem Lebensgang und den Ihrischen Leistungen des Dichters. Zur Lösung dieser Frage haben die in seinem Canzoniere und in seinen eigenen Aufzeichnungen

<sup>1)</sup> Man lese statt vielem Anderen nur die Beschreibung, die er gegen Freund Jakob Colonna, Bischof von Lombez opist. motr. 1, 6 über seinen trauten. Berkehr mit den Büchern macht.

über den betreffenden Lebensabschnitt vorliegenden Dokumente zu dienen. Beim Lefen der Gedichte "auf das Leben und ben Tob von Madonna Laura" muß bem unbefangenen Blide fich bald die Bemerkung aufdringen: aber in diefer Art ift nur bieses eine Mal in der Welt gesungen und gedichtet worden! Sowenig wir Dante von dem abgottischen Frauenkultus feiner Beit freisprechen und sowenig versonliches Detail wir über seine Beatrice seinen Liebern entnehmen können: wir bekommen von ihr in bem boch so leicht zu übersehenden Liederschatz seiner Vita Nuovaselbst in den Andeutungen der Divina Commedia bennoch ein fonfreteres, leibhafteres Bild, als alles Ansingen von Laura uns gewährt: denn Dante zeigt uns das herrliche Mädchen zeitweise in Bewegung, zeigt fie une in Rebe und Gruß, führt fie une in bestimmten Momenten des Leids und der Freude vor, bringt sie uns in dem Eindruck, den fie auf ihre Umgebung, auf ihre Freunbinnen, auf ihren Berchrer, auf die himmelsbewohner macht, nabe. Aber bie Laura bes Petrarfa bleibt uns nur Statift, immermährendes Tablean. Wol sieht es bie und ba aus, als ob bas Bugmalionsbild sich erwärmen, sich beleben, als ob die Geliebte in Aftion übergeben, als ob fie eine Gefinnung ihrem Verehrer offenbaren, einen Spruch und Ausspruch über seine Bewerbung um sie ihm zu Theil werden lassen wollte. Aber genau besehen. muß der Liebende alles, Abweifung oder Ankommenlassen, erft selber sich deuten, muß selber die Lösung des Räthsels versuchen. muß immer nur rathen und rathen. Gie ift die ewige Bermeigerung jeder Antwort auf die Fragen ihres Anbeters, die freilich auch nie feck gestellt werben. 1) In einer berartigen einseitigen Berehrung, auf die der Liebhaber in diesem Trauerspiel angewiesen ift, sehlt der Wechselverkehr, die Korrespondenz zwischen dem Liebenden und dem von ihm geliebten Gegenstand, der erit in die Lyrif das rege Leben des Spielens und Neckens hineinbringt: es fehlt bei ber Berschlossenheit und Stummheit ber Ge-

<sup>1)</sup> Es widerspricht dem allzeit zarten Benehmen zu Laura nicht, daß bie und da Klänge der Eifersucht gegen ihren Mann und sonst ihr nabe Stebende laut werden mussen.

Tiebten das Reizende des Dialogs zwischen Männlich und Weib-Tich; es ist nur ein Monolog und ein endloser Monolog, den Der Dichter mit sich und seiner eigenen Leidenschaft führt, ein wieder bös und wieder gut Werden auf Gott Amor, der Liebesweh und Liebesseligkeit schafft, zu vernehmen. Ein Gutes mochte es zwar haben, daß der Dichter seine Gefühle so ganz für sich Dehalten, so ganz für sich verarbeiten mußte; er entdeckte eher Den Springquell der Rhetorit und Poesie; er macht gegen Franzesso Nelli den 8. Jan. 1352 die seine Bemerkung: Wol tausend Dinge regen sich im Gemüth, denen man keinen Ausdruck geben kann. Cicero's Beredsamkeit mag in seiner Brust noch kräftiger geklungen haben, als in den Ohren seiner Horer, und die Musen mögen noch wärmer im Busen des Sängers von Mantua geathmet haben, als in seinen Gedichten!

Aber war benn Laura nicht ein Befen von Fleisch und Blut? 3a, und bas fommt bem Sange bes Dichters ju gut: benn wo fie nicht mehr ift, wo fie ins Jenseits aufgenommen ift, da meint er zwar, ihr noch alle Dichterehre anthun zu muffen, aber es fann nicht anders fein, als daß die Dichterglut allmablich verfühlt. Go lang fie ba ift, befruchtet immerbin ihre äußere Erscheinung, beren Beobachtung ihm nicht verjagt ift, feine poetische Aber. Der Ton ihrer Stimme, ber Zauber ihres Gefangs, bas Gold ihrer Loden, Die Leuchte ihrer Augen, Die Rundung ihres Salfes, Die Berrlichfeit ihrer Geftalt, Die Rleidfamfeit ihrer Gemander, das Schweben ihres Ganges, die Grazie in ihren Bewegungen, ihr Stehen ober Gigen, ihr Rommen ober Wehen, ber gange Refler bes Seelenadels und der Seelenschonbeit in ihrer außern Berjon, fobann Beranderungen in ber Gituation burch ihr ober ihres Berehrers Berreifen ober Anfommen, burch die Wechsel der Tages- und der Jahreszeiten, ferner will-

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. ein Schiller'sches Anekdoton aus Don Carlos (Schiller und Lotte 1856, S. 351):

Schlimm, daß der Gedanke Erst in der Worte todte Elemente Bersplittern muß, die Seele sich im Schatten Berkörpern muß, der Seele zu erscheinen.

fürliche ober unwillfürliche Beziehungen, in die fie zum Dichter versett wird, sei es, daß ihr vermeintliches Benehmen ihm Soffnung geben ober Hoffnung nehmen foll, fei es, baf ber Liebenbe ben Handichuh, der ihrer lieben Sand gehört, erwischt ober Rleibungsstücke von ihr waschen sieht, endlich die Dertlichkeiten, die an fie und ihre Anwesenheit erinnern ober bem Dichter halb widerwillig bei der Korrespondenz zwischen Landschaft und Gemuth ihr Bilb aufdringen — bas giebt lauter Anläffe zu Binfelftrichen, die anschaulicher Art sind und sinnlich gemüthlich anmuthen. 1) Daneben aber entspricht dem Gebiet der Abstraktion, bem das ganze Verhältniß zu Laura angehört, die fünstliche, reflettirende, den Ausbruck bes reinen Gefühls beengende, die Liebesströmung regulirende Form der damaligen Lyrik. Dem unfruchtbaren, unerwidert gebliebenen Hinschmachten an die Geliebte entiprechen "die überfinnlichen und forgfam geglätteten Liebesseufzer, über die der gärtliche Dichter durch zwei Jahrzehnte nicht hinausfam" (R. Witte).

Wenn demnach in ästhetischer Beziehung die Licht: und Schattenseiten von Petrarka's Lyrik einander ziemlich die Wagschale zu halten scheinen, so ist der Aulturwerth derselben um so höher zu schäßen. Man thäte vielleicht gut, mehr als bisher zwischen dem ästhetischen und Aulturwerth der Dichter zu unterscheiden. Man erinnere sich z. B. daran, welche spezissische Verswerthung in der Geschichte der menschlichen Kultur Dichter dritten Ranges, wie Virgil und Horaz, gefunden haben. Ihnen ist Petrarka beizugesellen. Der Gesammtgehalt des Mannes, bei dem die Dichter aller Zeiten sich sozusagen ein Stellbichein gegeben, kann kein undedeutender sein. Er selbst nämlich hat, wie in der lledersetung von Regule-Viegeleben bei den betreffenden

<sup>1)</sup> Nur Eines von Vielem, der Schluß des Sonetts 109 (I. Theil): Welch Wunder ist, wenn Sie im Gras und Moose Wie eine Blume ruht, und wenn der holde Schneeweiße Busen drückt den grünen Rasen! Welch süßes Bild, wenn ernst im Lenzgekose Sich Ihre Reize stillen Psad erlasen,
Und Sie ein kränzlein slicht der Locken Golde!

Stellen ber einzelnen Gebichte forgfam nachgewiesen ift, mit viel Beichmad neben Gentengen aus Cicero und Genefa feine Reminiscenzen aus Dvid, Horaz, Properz, Birgil in feinen Be-Dichten permenbet: er felbst ift von späteren Sonettenbichtern: Burger, Boltaire, Berder benütt und von bedeutenben Literaturaroken feines Bolfes, wie Taffoni und Alfieri, tommentirt worden. Dem Eindrud, den uns Berder von feiner Lefture Betrarfa's wiedergiebt, durfte Wahrheit zu Grunde liegen. Er fagt nämlich in ben Briefen zur Beforderung ber Sumanität: "Seine Laura war ihm eine Madonna, bas Urbild aller fittlichen Beibesschönheit. Bon allem sittlich Schönen im weiblichen Charafter pflückte er die Blüthe, einen unfterblichen Rrang um die unichuldigen Schläfe feiner Laura zu winden, 1) obwol fie felbft, bas Beib eines Andern, Mutter von Kindern, seine Gedichte vielleicht nicht verstand, die schönsten (?) davon, die erst nach ihrem Tobe gedichtet wurden, jebenfalls nicht fah. Weg mit dem Berjuch, die historische Laura en detail wieder zu eruiren; jeder Lefer foll feine Laura in Diefen Gebichten wiederfinden und Die Länterung wahrnehmen, Die ein reiner weiblicher Charafter im Gemüth bes Jünglings bewirfen foll und fann!" In Diefem Ausspruch ift gang richtig barauf hingewiesen, bag fich die Lauralieber nur aus ihrer Zeit, ber Zeit ber Troubabours, wo bas Beib ein 3bol war, bem man Beihrauch ftreute, erflären laffen. Rur in jener Jugendperiode einer neuerwachenden Menschheit, in ber die Sulbigung gegen die Dame bes Bergens Gitte mar, tonnte biefes einzigartige Beifpiel einer im Schmachten trot alles Ignorienverbens nicht ermübenben Liebe vorfommen. Aber die Einseitigfeit des Berhältniffes, die angemeffene Entfernung, in welcher die Geliebte den Liebenden zu halten wußte, die Berweisung an das Gehnen und Geufgen bedingte die Reinheit und

<sup>&#</sup>x27;) Natürlich tritt bieses Bestreben besonders in den Gedichten auf den Tod der Mad. Laura hervor, jedoch auch schon in des Dichters Beichte gegenüber Augustin de contemtu mundi, Ansang des 3. Buchs. Um wie vieles überzeugender und rührender ist da freilich Dante in seiner Simplizität und bei seinem Kindjungfrau!

bie Decenz in ben Gefühlen bes Dichters und in bem Ausbruck. ben er berselben im Liebe gegeben hat. Die Gestattung größerer versönlicher Annäherung, vertraulicheren Umgangs hatte bem Liebesobjekt viel von seinem idealen Nimbus genommen: der Bechsel= verkehr mit der Freiheit des Gebahrens, die er eröffnet, batte ber Pflaume viel von ihrem garten Duft abgestreift, und bas jetige Unisono bes Liebesgrams hatte nur burch schwere Ginbußen an der feuschen Idealität der ganzen Situation abgelöft werden tonnen. Wenn die erfte echte Jugendliebe bas Geprage jugenblicher Verschämtheit trägt, so ist und bleibt Betrarta's Monolog des liebenden Herzens, sein Sichinsichverkriechen mit seinem Liebesschmerz, ohne sich je ber Frau eines Andern gegenüber fed vorwagen zu burfen, biefe erfurchtsvolle, scheue Alnbetung aus der Ferne durchaus jugendlich und seine Liebe bas poetische Mustervild für die Zartheit der aufkeimenden Neigung. die ihres Erfolges erst noch sicher zu werden hat. Auch ist die regungslose Natur, vor der er anbetet, der Urthpus der Stellung. welche Jüngling und Mädchen zunächst zum Ideal seiner Seele einnimmt. Rurg bas eigentliche Berliebtfein fann nirgends beffer, als bei Petrarka studirt werben.

Man hat schon von Spinoza gesagt: er liebe Gott und wußte doch, daß er von ihm nicht wieder geliebt werde. Genau so stand es bei Petrarka mit Laura: er liebte sie und mußte sich in nüchternen Augenblicken (in exaltirten war's freilich anders; da grübelt die Liebe um ein Gunstzeichen) sagen, daß sie ihn nicht wieder liebte, nicht lieben durfte, nicht lieben wollte. Er ließ sich von seinem Beichtwater das Resultat ziehen, daß "jenes Antlitz stolz und undankbar blieb, daß es nur auf Augenblicke gütiger wurde und die kurze Gunst wie ein Sommerlüftchen verziging". 1) Spinoza fühlte sich in jenem Zustand befriedigt. Wie

<sup>1)</sup> So in de comtentu mundi Buch 3, was nicht im Widerspruch steht mit der einzigen Stelle, die darauf deuten könnte, daß einmal eine zärtliche Unnäherung ihrerseits statthatte:

alla man, ond' id scrivo, è fatta amica (das Geschict) questa volta, e non è force indegno.

Amor se'l rede e sal Modonna ed io.

ftand es mit Betrarfa? Schon zu feiner Zeit gab es, wie es icheint, profaische Naturen, die dem Katechismus der Propenzalen entwachjen, in ber Fortjetzung einer aussichtslofen, unerwiderten Reigung etwas Unnatürliches fanden. Ift es nur biefe pfuchologische Reflexion ober bas Biffen von einer bei Betrarfa-Romeo vorausgegangenen Liebesflamme, worauf ein Sonett einmal binbeutet, ober von einem Bedürfniß des Dichters, in finnlich gemuthlichen Berbindungen mit bem andern Geschlecht zu leben, was feinen Bertrauten Jafob Colonna 11 Jahre nach Anfang ber Lauraverehrung 1339 zu der auffallenden Frage veranlagt, ob benn nicht die von ihm befungene Frau ein bloges Phantafiewefen fei? Es giebt nichts Ergreifenberes, als die Antwort: "D ware doch meine Liebe nur ein Scherz und nicht, wie fie es nur ju fehr ift, eine Raferei!" Bar's doch die größte aller Narrheiten, fich ohne Rugen abzumühen, daß Andere einen nur für einen Narren ansehen. Gine Narrheit fann man heucheln, aber blag, abgemagert fonne man sich nicht heucheln. Also habe sich ber Freund hier eine Sofratische Fronie erlaubt. Roch naber läßt fich B. auf die Gache in einer metrifchen Epiftel (1, 6) ein, die dem Freund alles Ernftes ben gangen bamaligen innern und außern Buftand, in bem fich ber Gefragte befand, auseinanderfetten foll. Wenn G. Boigt trot ber bortigen und fonftiger Aufschlüsse flagt, auch jo halte ber Dichter immer noch hinter bem Berge: Rolonna und uns brauchte noch in einem anderen Sinne, als Berber es meint, feine Extrafunde von der Betreffenben gegeben zu werden. Die Situation, und barauf fommt alles an, liegt flar por Augen : eine verheirathete Frau, gefeiert vom größten Dichter ihrer Beit, nicht unempfänglich für folche Gulbigung, aber burch bas Cheband jum voraus gefeit gegen ernftlichere Berfuchungen, vielleicht mit einer gewiffen ftolgen Rofetterie ben Dichter reigend, vielleicht auch nur nach ber Gitte jener Beit die ihr widerfahrene Ehre als den schuldigen Tribut für ihre Reize und Tugenden ansehend! Rein, die Sauptfache verrath und B. in ber genannten poetischen Epistel in Tonen, die noch gang anders, ale bie gegirfelten ober allegorischen Sonettenund Cangonenreime unfer Mitgefühl in Anspruch nehmen. Er

verräth uns, daß er in diefem gangen Berhältniß grenzenlos unglücklich gewesen ist, weil er darin die Beute einer in seinen Eingeweiden wühlenden Leidenschaft, die ihn nicht lostik, geworden ist. Er ist bort anders, als in den Liebessonetten, bos, bitterbos auf die Verfolgerin, die ihn nicht losläßt, so oft er sich ihr auch entzichen gewollt hat, ohne daß jedoch dabei irgend etwas auf eine wirkliche Schuld ihrerseits, auf ein Entgegenkommen, auf absichtliche Herausforderung seiner Liebe beuten wurde. Ein seltener Fall in der Geschichte des menschlichen Berzens: bei regster, lebendigster Thätigkeit, bei tiefftem Interesse für alles Wissenswerthe, für alles, was in der Welt nur vorgehen mag, biese verzehrende Leidenschaft, diese Tantalusqual des irre und unstet umhergeworfenen Herzens! Bier, wenn irgendwo, ist bie Glut des Südländers, sich werfend auf Gemuth und Phantafie, nicht zurückbebend sogar vor Anwandlungen von Eifersucht auf bie, welche boch bas nächste Recht auf bie Geliebte hatten; hier hat den Mann, der alles, was er in die Sand nahm, mit Behemenz erfaßte, die Behemenz ber Leibenschaft selber an ben Haaren gefaßt! 1) Da fonnte es nicht ausbleiben, bag mit ber Zeit auch bas Gewissen ein Wort sprach und daß die Gedanken, die sich unter einander entschuldigen und verklagen rege werden. In seinem merkwürdigen Beichtspiegel sucht er seiner Herzensangelegenheit eine moralische Seite abzugewinnen; er versucht es à la Dante. Er will durch Laura von andern unordentlichen Verbindungen abgehalten worden sein, will weniger beren Reußeres, als ihre Seele geliebt, will in ihr einen Führer zu idealen Bestrebungen beseisen haben. Aber unbarmherzig zerreißt der Mitunterredner Augustin biesen Wahn und weift nach, daß biese Liebelei vielmehr ben Dichter seiner eigentlichen Aufgabe, nämlich ber ethisch= religiösen entfremdet und zu einem von sich selbst eingenommenen, in einem bloßen Gefühlsleben befangenen Thoren gemacht habe.

<sup>1)</sup> Es ist wol das Erzwungene in der Anspinnung der endlosen Liebe ohne Gegenliebe, die Unsähigkeit, im Befingen Waß und Ziel zu sinden, die mangelnde Sophrospne in der ganzen Situation, was Uhland im Sonett an P. befürchten läßt, daß er nie seines zeitlosen Ziels theilhaft und Laura darüber immer um einen Stern voraus sein werde.

Natürlich ift bafür geforgt, daß in jener Beichte B. fich nicht zu webe thut, aber auch ber Ausgang feiner Bergensangelegenheit verurtheilt vieles an berfelben auf ber moralischen Seite. Dante hat feine Beatrice nie vergeffen; er fonnte nie gegen fie erfalten, weil fie ein Theil von ihm felbft geworben war, weil alles und jedes ideale Streben in ihm fich auf fie gurinfbatirte. B., wie bas Einleitungsgedicht zu feinen rime melbet, hat die Lauraperiode gleich einem alten, abgelegten Rleid hinter fich geworfen und von ihr nichts als feinen wolbefestigten Dichterruhm übrig behalten. Der Bulfan in ihm brannte nach und nach aus. Gine Beile (f. ben Brief an feinen Bruder, ben Monch Gherardo v. Sept. 1348, bem Tobesjahr Laura's) benft er baran, ob er auf ihren Beimgang bin nicht alles Zeitliche wegwerfen und die albernen Liebespoefien mit den das Geelen= beil itiitenden Bialmodien vertauschen sollte. Aber ber Strick fit nicht entzwei, wie er es meinte; es folgen noch zahllose Bebichte auf den Tob der Madonna Laura; Die Geliebte wird in ihrer Berflärung gefeiert, bis die Flamme endlich nach und nach in fich felbst erlischt. Rie hatte ein dichtendes Gemuth mehr aus fich felbft gezehrt, fo fehr alles nur aus fich beraus gesponnen, wie hier, wo die Geliebte, ohne fich zu rühren, fich feiern ließ und jeben lebendigeren Wechselverfehr abschnitt. Deswegen war aber auch ber gange Beftand bes Berhältniffes auf psychologische Befete gestellt. B.'s Berg liebt fo lange fort, bis das Lieben nimmer fich thut. Das ift der Fall, wenn es nimmer jugendlich empfinden, nimmer sterblich verliebt sein, nimmer phantastisch ichwarmen fann, wenn es etwas Befferes zu thun weiß, als zu feufgen, ju weinen und ju schmachten. Es fehlte an ben eigent= lichen ethischen Bindemitteln zwischen Betrarfa und Laura; barum binterläßt das Ausbrennen bes Bulfans gar nichts mehr, nicht einmal Bietat gegen ben ruchvärts liegenden Lebensabschnitt. Sinfort wird bas Durchlebte, wie anderes, 3. B. bas ftugerhafte Leben in den jungen Jahren, nur als eine Jugendverirrung behandelt, und macht dem ehrliebenden Mann die darin bewiesene Schwäche icon barum, weil er baburch die fabula bes Bolfs geworben ist, zu schaffen. 1) Es wird Ernst gemacht mit bem Borte bes Apostels: da ich ein Mann war, that ich ab, was kindisch war: die neue Veriode ist eine Befreiung, eine Regeneration, in welcher der älter Gewordene sich in der früheren Sulle fast nie wieder erkennt (jo ep. metr. 1, 1). Bietatsvoller wird freilich, wie dies psychologisch natürlich ist, der Rückblick auf die Lauraperiode im höheren Alter. In den trionfi, die nur wenige Monate vor des Dichters Tod fertig geworden sind und die Triumphe von Liebe, Keuschheit, Tod, Ruhm, Zeit, Ewigkeit nach einander verfolgen, läßt er sich von Laura ihrer Gewissens halber geheim gehaltenen Gegenliebe und ihres Dants für die Berewiaung ihres Namens versichern und hofft zuversichtlich auf ein seliges Wiedersehen. Dem pathologischen Charafter der Laura= liebe entspricht es, daß noch während des Tobens dieses Sturms in dem von der Leidenschaft geveitschten Manne der Drang nach einem Beimwesen für seinen sinnlich gemüthlichen Menschen ent-B. hat sich notorisch während der 21 Jahre, in denen er an der lebenden Laura hing, in eine außereheliche Berbinbung eingelassen, beren Frucht zwei Kinder, ein Sohn und eine Tochter, waren, die er auf die Dauer nicht verleugnet hat. so offen wie es Augustin in seinen Konfessionen ist, der solche Irrwege nicht verschwiegen hat, ist er in seiner Beichte gegen diesen (de cont. mundi 2. Buch) nicht; er leugnet bort nur überhaupt den Sang zu Ausschweifungen nicht ab und nimmt die Warnungen des Kirchenvaters vor diesem seinem Keind an. Wir möchten hierin weniger einen Mangel an Aufrichtigkeit, als ein Zeichen seines jederzeit bewiesenen Schamgefühls, das zusammen mit der Betonung seiner hohen Tugend bei Boccaccio 2) uns weitergehende Ausschreitungen bei ihm unglaubhaft macht, seben. Wol aber möchten wir in seiner ganzen Behand-

<sup>1)</sup> So außer in Sonett 1, 1 auch in den ep. metr. 3, 20. Ja, schon de contemtu mundi läßt sich der Dichter zurusen: "schäme dich ein alter Liebender (er ist erst 39 Jahre alt), schäme dich so lange die Fadel des Bolts zu sein."

<sup>2)</sup> Er tann doch de genealogia Deorum 14. Buch Schluß nicht ohne Grund geschrieben haben: "Auch ihn (P.) würde Plato nicht aus der Stadt

lung der geschlechtlichen Frage ihm ebensowenig eine Herrichaft fiber fich felbft, die ihn laut Briefs an den Bruder vom Juni 1352 noch in guten Jahren allen Frauenumgang abzubrechen vermocht bat, ale eine gewisse naturalistische Gelbitsucht absprechen. Durch= weg zeigt er in Besprechung sexueller Dinge eine löbliche Deceng; weber bas Stanballeben in Avignon, wogegen er in ben epistolis sine titulo antampft, noch ber reiche Inhalt von Situationen, bie ihm bie Betrachtung ber beiben Bludsphafen in feinem de remediis utriusque fortunæ an die Hand giebt, vermag ihn ba zu beirren, und wolgemerft, nicht einen trodenen, boftrinären Mann, sondern eine recht saftige, braftische Ratur, die in ben Inveftiben gegen bie Merate Jean Baul'iche Cynismen fraftig gu bandhaben weiß, nicht zu beirren. Aber neben biefem Borzug, ben er einer früheren ibealen Liebe verdanken mag, geht bei ihm eine gewiffe Rigibitat bes Gemuths einher. Im Berhaltnig mit Laura hatte er die Brobe gemüthlicher Singebung nicht zu bestehen, da es an ber Wechfelbegiehung fehlte; aber allem Schwung feiner Phantafie in diefen Suldigungen widerspricht es nicht, daß es ihm bennoch an Gemuthewarme fehlen tonnte. Wie wir ihn gu tennen glauben, möchten wir es nicht für unmöglich halten, was Johannes v. Müller (G. 28. 11, 183 ff.) gu ber überfeinen Moralität, mit der er fich zwar über feine Lauraliebe Borwürfe, aber feine über seine uneheliche Berbindung gemacht hat, jagt: er habe fich vielleicht nicht jo viel Strupel über diese thierische Sandlung, als über jene Liebe, die sich ber Seele bemächtigt hatte, gemacht. Jebenfalls fticht er in feinem Leben nach Laura's Tod unvortheilhaft von dem warmen Familienfinn Dante's ab, ber boch auch neben ber Liebe für ben Bausbrauch fein Berg an höhere Regionen hingegeben hatte. Er fpricht in feinen Briefen nicht ungern bon feiner Chelofigfeit, ja rühmt fich berfelben gewissermaßen und befennt sich offen zu der Theorie von der den Studien förderlichen Ungebundenheit

verweisen, da er von Jugend auf Colibatär war und die Unsauberkeiten ber gemeinen Benus so verachtet, daß er für die, welche ihn kennen, ein heiligstes Borbild der Tugend ist."

Aber auch sonst fällt, obwol wir ieine Liebe dre Cölibats. gegen bie im Liebe geseierte Mutter, gegen Bruber und Kinder nicht verkennen wollen, eine gewiffe Froftigkeit gegen Familienbande an ihm nicht eben angenehm auf. 3war vermag er einem besonders ergebenen Haushofmeister einen humoriftisch wehmutbigen Nachruf zu wibmen: aber, wie wiederholt Stellen in feinen Schriften besagen, tann er fich mit feiner Dienerichaft im Allgemeinen auf feinen guten Jug itellen: er fieht bie Diener gum voraus mit Mistrauen an, was immerhin auf einen Mangel an der für das häusliche Leben jo nothwendigen Humanität ichließen Ucher (Bemüthsvorurtheile, wie die Beitattung auf dem heimischen (Nottesader, äußert er sich mehrmals ohne Bietat: es ift ibm iebes Schickfal ber fterblichen Refte ber Tobten in tiefiter Seite gleichgelltig. Sein Freundschaftskultus barf ihm nicht erma ale Burrogat bes häuslichen Beerbes angerechnet werben; 44 Hatt ihm bei seiner nie unterbrochenen Geistesthätigkeit und Krimin Viedlirfnik, sich mitzutheilen, unentbehrlich, und, wenn man Kom Melabarkeit gegen jeden Tadel, den er erfahren hat, nimmt, in wire es den Freunden nicht gerathen gewesen, durch zu weit abhende Offenheit seine Anhänglichkeit auf die Probe zu stellen. Und merhvürdig: jene Fähigkeit, verfönlicher Annäherung zu entmyen, die das Verhältniß zu Laura jo idealistisch platonisch ge-Waltet hat, durchdringt bei ihm auch die Bflege der Freundschaft. Wiederholt ichätt er am Freund fein im Gemuth zurückgelassenes Mild, die Erinnerung an ihn aus der Terne fast höher, als die Wibliche (Begenwart; 1) das Zusammensein an Einem Orte bleibe me von den Schattenseiten einer tagtäglichen Berührung gang unberfihrt. Dochte sich hiernach ber Freundeskultus zu dem sich mit sich selbst isolirenden Bergen verengen, so fehlt es doch auch undt gang an der Expansivfraft wärmerer Gemutheströmungen. Mach dem Brief an Franzesto Relli v. 13. Jan. 1352 ist für Metrarfa der Gemüthes und Gedankenaustausch mit Freunden ein Vorschmad der unendlichen Himmelsseligkeit, ein Vorspiel bes Rusammenseins mit dem, der den Affekt der Freundschaft selbst

<sup>1)</sup> So schon 1331 an Giov. Colonna di San Vito.

geschaffen hat, und schon vernimmt man aus seinem Munde Schiller's Tone im Lied an die Frende, eine Apotheose der Großes und Kleines, Hohes und Riedriges, Nahes und Fernes in der leb-losen und belebten, in der vernünftigen und vernunftlosen Schöpfung zusammenpaarenden Liebe. 1)

Die Selbstichau, Die Betrarfa befonbers in feinem de contemtu mundi bei fich vorgenommen hat, ift von Boigt zu ernft und zu tief gefaßt und barum ber geringe Austrag berfelben für ben sittlichen Menschen bes Dichters zu feinen Ungunften gewendet worden. Es war in ihm von Saufe aus als Rehrseite feines Mangels an plastischer Kraft eine Reflexion auf fich vorhanden, bie durch fein Bergensanliegen, bas ihn immer wieder auf fich gurudtrieb, genahrt werben mußte. Der Lyrifer, ber in fein Inneres blidt und beffen Borgange bloglegt, und ber in ber Beobachtung bes eigenen Gelbst geübte Mensch liegt nicht weit auseinander. Aber einen Tag von Damastus darf man bei ihm nicht fuchen, wie man einen folchen schon an die Besteigung bes Mont Bentour und an die von da aus von ihm in einem Brief (b. 26. Apr. 1335) gepredigte Ginfehr ins Innere anfnupfen wollte. Der Drang nach tieferer Gelbsterkenntnig liegt allerbings im Dialog mit Augustin vor, in dem der Dichter fich mit ben Augen eines Andern, alfo von objeftivem Standpunft aus, felber zu ergrunden bestrebt ift. Doch geht er babei ohne Affettation zu Berfe; weber legt er eine besondere Berfnirschung an ben Tag, der er nachber feine Folge gegeben hatte, noch läßt er zu viel Schuld auf fich fommen, indem er zwar nicht leicht einen Mangel ober Schwäche feinerfeits verschweigt ober gang ableugnet, aber mit Blud bei bem Beichtvater bas Moment ber milbernben Umftande geltend zu machen weiß. Rur Eine Ertrafatisfattion läßt er fich in feiner Brivatbeichte auferlegen, ba bas größte, dentbare Opfer, völliger Bergicht auf feine gelehrte Laufbahn und Ergreifung eines ascetischen Lebens ihm nicht recht binunter will. Dieje Extrajatisfattion ift bas Studium des Todes,

i) So ep. metr. 2, 9 ad Gabrielum Camoreum, Causidicum Parmensem und in den ep. famil, an Guido Gonzaga, Drn. d. Mantua 1340.

womit an die Ewigkeit, für welche der Chrift zu leben bat, die gebührende Abschlagszahlung geleistet werden soll. Mit dieser meditatio mortis soll ein wirklicher Ernst gemacht werben, nicht blog, indem der Gedanke an die menschliche Sinfälligkeit eine intenfive Ausnützung des Erbenbaseins, eine Konzentration auf die weientlichen Lebensawecke forbert, sonbern indem es als eine beilige Pflicht betrachtet wird, schon lebend den Todesprozek durch Berfentung in ben Sterbensaft mit Silfe von finnlichen Bildern, 3. B. ausdrücklicher Auffuchung Gestorbener, in allen Gliedern und allen Fajern burchzuleiden. Gine Auflage, Die natürlich mit einer perfonlichen Reigung beffen, bem fie zu Theil wird, harmonirt. Hat ihn ja doch zeitlebens ber Todesgebanke aufs Lebhafteste in Anspruch genommen: auf Tob und Uniterblichkeit richtet sich ohnedem gern der Blick selbstisch gearteter Menichen, und in deren Reihe gehört er. Ihm mußte die Ginficht davon, daß das diesseitige Leben eigentlich ein ewiges Sterben und der Ausgang aus diesem Dasein, den die Thoren Tod nennen. ber Aniang eines endlojen Dajeins ift, gang besonders wol thunund dann war damit auch den Ansprüchen, welche die Kirche an das Emiafeitsitreben ihrer Glieber stellt, in einer feine sonderlieben Versichte verlangenden Beise genügt.

Von weitergehenden Satissaktionen konnte Petrarka billiger Weise abseben. Von seinem Beten und Fasten redet er wol nicht ungern, theils weil er bei seinen nicht im Dienste der Kirche, sondern im Dienste der Wissenschaft getriebenen klassischen Studien sich mit seiner kirchlichen Loyalität selbst gern trösten mochte, theils weil er ohne ein gut firchliches Renomme den ungeheuren Eintlus auf seine Zeit, an dem ihm alles gelegen sein mußte, micht bekommen und nicht gewahrt hätte. Im llebrigen hatte er bei bei beit eiten Haltung, die er im Leben bewies, nicht eben viel abzubuhren, und es konnte deswegen bei ihm die Selbstgerechtigkeit wir der Ausstummung die Oberhand behaupten. Wo es darauf unkan, von der Welt die klassischen Studien zu vertheisbigen, das besach er Stolz genug, auf das Sichvertragen der Alten und des christlichen Dogma neben einander und auf die Approduktion, welche die Philologie durch die großen Kirchenlehrer

bekommen hat, hinzuweisen, die Bertheibigung im Einzelnen aber Freund Boecaccio, dem sie für die eigene Stärkung seiner philologischen Zuversichtlichkeit zu gut kam, zu überlassen. Wie wenig aber bei Petrarka von einem tieseren moralischen Zwiespalt oder irgend welchem schwereren Gewissensdrucke die Rede sein konnte, kann durch nichts besser bewiesen werden, als durch die Art, wie er die ihn und Boccaccio bedrohende Borladung vor das jüngste Gericht wegen ihrer Schriftstellerei, durch einen sanatischen Mönch erfolgt, ausnahm. Boccaccio hatte manches von literarischen Sünden zu bereuen und mag in seinem genialen Leichtsinn manches publizirt haben, was er besser sür sich behalten hätte. Er zittert wie ein armer Sünder, während Petrarka, stets bewust, was er that und wie weit er gehen konnte, zu der Borladung herzlich gelacht hat.

Einen fo jugendlichen Eindruck auf uns Betrarfa mit feinem nie ermüdenden Lernen, Sammeln, Schreiben, Wirfen im Dienfte ber Restauration des Alterthums macht, so greifenhaft ift die Rigur, Die er in ber Wiebergabe feiner Lebensanfichten in feiner Schrift: de remediis utriusque fortunae vorstellt. Bielleicht bağ die Bahl biefes Themas in einigem Zusammenhang mit ber blafirten Beriobe, in ber er fich bamale, mahrend feines Mufenthaltes am Tyrannenhof in Mailand von 1353-1362 befand (Die Schrift ift von 1358 batirt), fteht. Jebenfalls ift fie ein bezeichnendes Brobuft der eben im Auseinanderfallen begriffenen Belt bes Mittelalters, Diefem Revers an ber Gignatur eines gang neuen Geftaltungen entgegengehenden Beitalters. Bo eine Welt in Trümmer geben will, wo die bisberigen Autoritäten wantend werden, nur da fann fich die zerfetende Reflegion deffen, mas man feither glaubig, als fonne es nicht andere fein, aus einer höheren Sand hinnahm, bes Gluds und Ungluds im Menschenleben bemächtigen und ber Weltlauf wird auf feine Befugnig, Die Burfel fo und nicht anders fallen zu laffen, inquirirt. Eine

<sup>1)</sup> Aus der Abwesenheit solcher Gemilthszustände bei ihm läßt es sich wol erklären, daß er gegen seinen Sofrates, März 1563, die Ansicht ausstellt, den Judas habe sein Berzicht auf die Bitte um Sündenvergebung von seinem herrn mehr graptet als sein Verrath.

ethische Natur, wie Dante, forschte noch echt christlich, ein Borläufer bes Protestantismus, nach ben Geheimnissen ber lösenben und bindenden Priefterschaft; eine grüblerische Natur, wie Betrarfa. fragte, gutentheils schon zum Heiben geworben, 1) von feinem Cicero und Sencka geführt barnach, wie sich bas Individuum mit ben beiden Seiten des Weltlaufs abzufinden habe. brucklich beruft er sich auch gleich in der Vorrede zu seinem gründlichen Werk nicht etwa auf christliche Instanzen, sondern auf das Bedürfnig der Menschennatur, mit ihrem leidigen Borrecht vor den Thieren, alles fühlen, über alles reflektiren, ben Druck ber Gegenwart, Bergangenheit und Zukunft erfahren zu mussen, sich auseinander zu setzen. Persönlich ist er bei biefer Sache sehr betheiligt. Wo er im zweiten Theil des Buchs auf bas Unglück kommt, ba ist es, wie wenn ber Menschheit ganzer Jammer ihn auf einmal anfaßte; mit dieser Virtuosität hat noch keine Feber die tagtäglichen Berationen, von denen das Menschensein, die Mühen und Kämpfe, von denen die ganze lebendige Schöpfung heimgesucht ift, zergliedert. 2) Man sieht: die Sensibilität des Laurasängers erstreckt sich auf das ganze Gefühlsleben bes Mannes, 3) dem nie ein luftiges Lied gelungen ift, dem seine Beurtheiler mit Recht die innere Bergensfröhlichkeit absprechen. Und im Einklang hiermit steht die erfinderische Aufspürung aller nur irgend bentbaren Blucksfälle, das Ausfinnen und Ausspüren der verschiedenartigften Lebenslagen, die über die ganze Breite des Lebens sich ausdehnende Rajuistik des zeitlichen Geschehens und des menschlichen Verhaltens in dem genannten Werk. Daß aber eine Kraft, welche diesen Impuls der Kulturbewegung des

<sup>1)</sup> In ep. senil. 8, 3 bei Fracassetti wird recht äußerlich die Fortuna als ein Sichaneinanderreihen von verschiedenem Geschehen genommen und der Providentia nur subjektive Bedeutung beigelegt.

<sup>\*)</sup> Bgl. den Brief 9. 29. Nov. 1349, wo auf das ganze Menschenleben 2 lange Seiten hindurch sarkastische Prädikate gehäust werden, sowie ep. metr. 2, 14 Trostbrief an Kardinal Johann Colonna.

<sup>8)</sup> Augustin macht seinem Beichtlind auch seine acedia, Beltschmerz, zum Borwurf.

<sup>4)</sup> So Begele und Boigt.

menen Europa gegeben hat, mit bem Beffimismus nicht aufhören tonnte, läßt fich zum poraus benten. Im Allgemeinen meint er, es gelte, beiderlei Menschenloofe, das günftige wie das ungunftige, au fürchten und zu toleriren, gegen bas Gine einen hemmichub einzulegen, gegen bas andere einen fichern Salt zu ergreifen. Im Gingelfalle wird die in Frage ftebende Situation auf die ihr immanente Dialeftit angesehen und mit großem Scharfblic ber Grad des jeweiligen Buts und lebels aufgebedt; alles hat seine zwei Seiten, bas anscheinende Glud feine Schatten-, bas anscheinende Unglitt feine Lichtfeite. Berwendbar ift beides für ein besonnenes Denten und Sandeln bes Individuum. Die Unfestigfeit, Berganglichfeit, Zweifelhaftigfeit natürlicher Borguge ift ein Untrieb jum Streben nach ben gesicherten Borgugen bes Beiftes, bes gefesteten Charafters, bes Seelenheils, ber fittlichen Kongentration, bes Ewigfeitsbranges. Und ber Mangel an Beltglück foll gur Einfehr in bas Innere, um bort die Schuld zu fuchen, gum mannlichen Sichaufraffen, gur Ergebung in die Ordnung ber Dinge, bie bas Schlimme auch mit in ben Rauf giebt, jur billigen Erwagung, bag bas eigene Unglud nicht einmal bas größte ift, wol auch zum Suchen göttlicher Silfe veranlaffen. 3mei lange Bucher bindurch antwortet in bem Dialog, in welchen Betrarfa feine Belehrung eingefleidet hat, die in seinem Ramen sprechende ratio zuerft ben beiben sanguinischen Affetten gaudium und spes, die fich ihres Blüdes rühmen, und bann ben beiben melancholischen Affelten dolor und metus, Die über ihr Unglud famentiren. Gie bleibt nie die Erwiderung ichuldig, die fongis und ichlagend, mitunter auch fauftisch und brollig ausfällt. Rur in zwei Stellen wird der mit unglaublicher Ausdauer verfolgte Weg ruhiger Erörterung verlaffen. Die Gine Stelle ift bie ichon genannte Er-Hamation über bas Erbenleiben, die andere Stelle befundet einen Triumph, ben sichtlich unfer Weltweiser über die eigene Behleidigfeit bavongetragen hat. Indem er unter den llebeln auf Die einem Dante und Boccaccio gleichfalls nicht unbefannt gebliebene acedia, ben Weltschmerz, fommt, versichert er aufs Leb= hafteite ben Urgrund biefer pathologischen Stimmung. Er gahlt ber Reibe nach alle Reize ber Natur und der Landichaft, alle Herrlichkeit des Firmaments, alle Vorzüge der Menschengestalt, die Unsterblichkeit der Seele, die Bürdigung der Menschennatur, Sit ber Gottheit zu werden, und wie barin für die ber Anschauung ber Tugend selber Unfähigen von Gott eine Handhabe gereicht worden sei, auf, um einzuschen, wie erhaben die Menschennatur, wie bevorzugt in der Menschwerdung Christi vor der Engelnatur. wie des Engelschutes werthgehalten sie sei. Die Entwicklungsfähigkeit des Menschen neutralifire seinen hilflosen Anfang, die allgemeine menschliche Hilflosigseit sei die Mutter menschlicher Erfindungen, Dank dem den Menschen allein verliehenen Intellett. der ihnen vor den einseitigen Vorzügen einzelner Thiergattungen ben Borzug der Vermögen der Totalität und über die ganze Thierwelt die Herrschaft sichert. Bas Dante in den Tiefen der Gottheit als das Rostbarfte entdeckt, mas auf der Bobe des Bumanismus Pito von Mirandola als bas Urwunder ber Schöpfung gefeiert hat, des Menschen Werth, des Menschen Bürde, das hat auch an Betrarta, dem Trager eines neuen Pringips, seine Birfung nicht verfehlen können.

Huch an bem Broblem: wie ordnen wir unfer Leben? hat sich unser Denter versucht. Es war die Zeit vorüber, wo Dante einen Colestin V. in die Vorhölle iprechen konnte, weil er rubebedürftig sich der Last und Verantwortung der päpitlichen Bürde Das öffentliche Leben hatte in der Mitte des 14. Jahrhunderts, wo Petrarta seine Gedanten über die zwedmäßige Ginrichtung des Daseins niederschrieb, zusehends an Behalt verloren und fonnte nur noch gegen früher die halbe Aufmerkjamkeit, die ihm von Petrarka auch nicht versagt wurde, in Anspruch Somit fällt bei ihm, wenn er die Grundlinie einer nchmen. Lebensfunft gieht, immer der Schwerpunft auf den kontemplativen Sabitus. Wie ftart für ihn verfönlich dieses Bedürfniß zu Zeiten gewesen sein muß, beweift er im Anfang seiner vier Bucher de rebus memorandis durch die naive Vorbemerkung, weil er nur die Zeit als Lebenszeit rechne, die er in der Muse oder allein zugebracht habe. 1) fo wolle er auch bei seinen berühmten Männern,

<sup>1)</sup> So äußert er sich auch gegen den päpstlichen Sekretär Franzesco in Neapel 9. Jun. 1352; b. Frac. 13, 4.

Denen er fammtlich feinen Scipio Africanus voranftellt, zuerft ihr Stilleben ber Dage und Ginjamfeit besprechen. Auf ber bochften Sobe ber Contemplation, ju der fich der Junger Augustin's menigitens mit dem Einen Schriftchen de vera sapientia aufgeichwungen bat, ist ihm der wahre Beije nicht der orator, jondern ber idiota und die mahre Beisheit nicht die von dieser Belt, Die por Gott Thorheit ift, nicht Redefünfte, nicht aus blogen Büchern geschöpftes Autoritätswiffen, sondern theils ein ethijcher Sabitus, theils eine ipetulative Tunftion. Die Mertmale bes Beifefeins als eines Sabitus find das sapere, b. h. ber Ginn und Geichmad für Gott, von dem man gehrt, eine alle Beltfenntniß, felbit die theoretische Gotteserfenntniß gurudbrangenbe, demuthige Selbsterfenntniß, Taxation des Erbendaseins, nicht nach jeiner Dauer, fondern nach feinem Behalt, Sicherung feines Seelenheile durch Bufe, Glauben und fittliche Gelbstanftrengung. Die Afte ber Spetulation find, offenbar nach Borgangen bes platonifirenden Augustin, besonders in seiner eingreifenden Schrift de vera religione, Abstrattion von den Sinnendingen, Richtung auf Die Unendlichfeit, Diese einfachite, bem confreten Empfinden, Bahrnehmen. Erfennen und Meisen schlechthin unerreichbare, aber bem ahnenden Borichmeden und Borfoften zugängliche Seinsweise. Diefe forma in einem von aller Tehle gereinigten Tempel aufnehmen, im Berlangen nach ihr, Diefem Borhof ber Ewigfeit, fich gleich den Seiligen die Welt entleiden zu laffen, um schlieglich nach bem Tod in ihrer liebenoften Umfaffung ausruhen zu burfen, das ift die Aufgabe des Chriften.

Entsprechend diesem christlichen Platonismus wird in der Streitschrift de ignorantia sui ipsius et multorum (gerichtet gegen einen Angriff von 4 Averroisten aus Benedig) und sonst 1 Aristoteles und seine Bielwisserei, ja ein großer Theil des exakten Bissens im Gegensatz gegen die Konzentration, welche für Geist und Gemüth im Christenthum und dessen, wenn auch noch unzulängslichen Borläufern (Blato und Cicero) gewährleistet ist, gerings

<sup>4)</sup> J. B. ep. metr. 2, 2, S. das perfonliche Rencontre mit dem Averroiftent ep. sen. 5, 2. (Fracaffetti's Ausg.)

ift, ju ichaffen. 1) Es wird Ernft gemacht mit bem Borte bes Apostels: da ich ein Mann war, that ich ab, was findisch war; die neue Beriode ift eine Befreiung, eine Regeneration, in welcher ber alter Gewordene fich in der früheren Gulle fast nie wieder erfennt (fo ep. metr. 1, 1). Bictatsvoller wird freilich, wie bies psychologisch natürlich ift, ber Rüchlick auf die Lauraperiode im höheren Alter. In den trionfi, die nur wenige Monate vor des Dichters Tod fertig geworden find und die Triumphe von Liebe, Reuichheit, Tod, Rubm, Zeit, Ewigfeit nach einander verfolgen, läßt er fich von Laura ihrer Gewiffens halber geheim gehaltenen Gegenliebe und ihres Dants für Die Berewigung ihres Namens versichern und hofft zuversichtlich auf ein feliges Biebersehen. Dem pathologischen Charafter ber Lauraliebe entspricht es, daß noch mabrend des Tobens dieses Sturms in bem von ber Leibenschaft gepeitschten Manne ber Drang nach einem Seimwefen für feinen finnlich gemüthlichen Menichen entftand. B. hat fich notorisch während ber 21 Jahre, in benen er an ber lebenden Laura bing, in eine außereheliche Berbinbung eingelaffen, beren Frucht zwei Kinder, ein Sohn und eine Tochter, waren, die er auf die Dauer nicht verleugnet hat. Aber jo offen wie es Angustin in feinen Konfessionen ift, ber folche Irrwege nicht verschwiegen hat, ift er in seiner Beichte gegen diesen (de cont. mundi 2. Buch) nicht; er leugnet bort nur überhaupt den Hang zu Ausschweifungen nicht ab und nimmt die Barnungen bes Kirchenvaters vor diesem feinem Jeind an. Wir möchten hierin weniger einen Mangel an Aufrichtigfeit, als ein Zeichen feines jederzeit bewiesenen Schamgefühls, bas zusammen mit der Betonung seiner hohen Tugend bei Boccaccio 2) und weitergebende Ausschreitungen bei ihm unglaubhaft macht, feben. Wol aber möchten wir in feiner gangen Behand-

<sup>1)</sup> So außer in Sonett 1, 1 auch in den op. metr. 3, 20. Ja, schon de contemtu mundi läßt sich der Dichter zurusen: "schäme dich ein alter Liebender (er ist erst 39 Jahre alt), schäme dich so lange die Fabel des Bolls zu sein."

<sup>2)</sup> Er tann doch de genealogia Deorum 14. Buch Schluß nicht ohne Grund geschrieben haben: "Auch ihn (P.) würde Plato nicht aus der Stadt

blick auf die Sünden der Menschen, besonders auf die eigene Berführbarkeit in der Gesellschaft treibt in die Einsamkeit hinaus. Welche Stellung sichert die sittliche Reinheit besser, als die Lebenslage des Einsiedlers, die der Ostentation, der Schmeichelei seine Handhabe dietet? welcher Ausenthalt ist geeigneter für die selbstlose Hingebung an Wissenschaft und Studium, für das Sichselbstleben, sür die Gottesgabe der ruhigen Heiterkeit des Gemüths? Und wo kann der behagliche Daseinsgenuß größer sein, als im Naturund Landleben, woselbst der Wechsel zwischen dem stillen Gemach und dem Berweilen im Freien ganz anders zu Gebot sieht, als in der Stadt, die Worgens, das Eigene statt des Fremden, und doch im Zeitlichen das Ewige, auch wol in gelehrten Publikationen die Hand der Nachwelt ergreisen dars.

Unser Apologet der Einsamkeit hütet sich wol, seinen Schüßling in gar zu einseitiger Weise zu bevorzugen; er versäumt nicht,
für Recht und Pflicht gemeinnühiger Thätigseit an den geeigneten
Orten seine Cautelen anzubringen. Seine eigene Bielgeschäftigkeit,
sein eigener brennender Ehrgeiz erlaubten ihm nie, für die Dauer
der Beschaulichkeit zu pflegen, und schon seine Studien und Ars
beiten gedoten ihm den Berkehr mit der Außenwelt. Wo er sich
ernstlich fragt, weiß er nur zu gut, daß der Wechsel zwischen
Menschengewühl und Alleinsein einzig zwecknäßig ist. 2) So sind
auch wir veranlaßt, nachdem wir sein inneres Leben an uns haben
vorübergehen lassen, uns sein äußeres Leben zu betrachten.

Die gesehrten Schriftwerse Petrarka's, soweit sie nicht bei seinem inneren Leben unterzubringen waren, sind mit wenig Ausnahmen Erzeugnisse seiner Pietät gegen das Alterthum. Sie verdanken ihre Entstehung theils dem äußeren Anlaß und der persönlichen Liebhaberei (z. B. die Briese in Prosa, die eigentlichen, von Fracassetti neuerlich in italienischer Uebersehung so handlich gemacht, und der uneigentliche "an die Nachwelt"), theils dem

<sup>1)</sup> Hinviederum belobt P. ein andermal seinen Aufenthalt darob, daß man bort so bald mitten im Menschengewühl sei.

<sup>&</sup>quot;) So ep. metr. 3, 18 an Barbatus von Sulmona.

bes Cölibats. Aber auch sonft fällt, obwol wir seine Liebe gegen die im Liede gefeierte Mutter, gegen Bruder und Kinder nicht verfennen wollen, eine gewisse Frostigfeit gegen Familien bande an ihm nicht eben angenehm auf. Zwar vermag er einem besonders ergebenen Saushofmeifter einen humoristisch wehmuthigen Rachruf zu widmen; aber, wie wiederholt Stellen in feinett Schriften besagen, tann er fich mit feiner Dienerschaft im Allgemeinen auf feinen guten Guß stellen; er fieht die Diener gunt voraus mit Miftrauen an, was immerhin auf einen Mangel an ber für das häusliche Leben fo nothwendigen Sumanität schliegen läßt. Ueber Gemuthevorurtheile, wie die Beftattung auf dem heimischen Gottesader, äußert er fich mehrmals ohne Pietät; es ift ihm jedes Schickfal der fterblichen Refte ber Todten in tieffter Seele gleichgultig. Sein Freundschaftstultus barf ihm nicht etwa als Surrogat des häuslichen Beerdes angerechnet werben; er war ihm bei feiner nie unterbrochenen Beiftesthätigkeit und feinem Bedürfnig, fich mitzutheilen, unentbehrlich, und, wenn man seine Reizbarkeit gegen jeden Tadel, den er erfahren hat, nimmt, jo ware es den Freunden nicht gerathen gewesen, durch zu weit gehende Offenheit seine Anhänglichkeit auf die Brobe zu stellen. Und mertwürdig: jene Gähigfeit, perfonlicher Annaherung zu entfagen, die bas Berhältniß zu Laura jo idealistisch platonisch gestaltet hat, durchdringt bei ihm auch die Bflege ber Freundschaft. Biederholt ichatt er am Freund fein im Gemuth gurudgelaffenes Bild, die Erinnerung an ihn aus der Ferne fast höher, als die leibliche Gegenwart; 1) das Zusammensein an Einem Orte bleibe nie von den Schattenseiten einer tagtäglichen Berührung gang unberührt. Möchte fich hiernach der Freundesfultus zu dem fich mit sich selbst isolirenden Bergen verengen, so fehlt es doch auch nicht gang an ber Expansivfraft wärmerer Gemutheftrömungen. Rach dem Brief an Franzesto Relli v. 13. Jan. 1352 ift für Betrarfa der Gemuths= und Gedankenaustausch mit Freunden ein Borichmad ber unenblichen Simmelsfeligfeit, ein Borfpiel bes Busammenseins mit bem, ber ben Affekt ber Freundschaft selbst

<sup>1)</sup> So ichon 1331 an Giop. Colonna di San Bito.

lettere varie) felten bei der Letture eine Ermudung auftommen laffen, bas fann hier nur berührt werben.

Eine eigenthümliche Gattung von Briefen find die epistolæ sine titulo (ohne Adresse) - eine nicht burchaus gutreffende Bezeichnung, ba barunter mehrere politisch wichtige Schreiben an jemand Beftimmtes, an ben romischen Brinceps, an bas romische Bolf gerichtet find. Es foll mit diefer lleberschrift also wol nur bas Apofruphe, die politische Kontrebande diefer Sammlung, die auch die nach der Hand den Berfaffer gravirenden Rundgebungen in fich bergen foll, gemeint fein. Die Beranftaltung ber Sammlung will ja dem Borwort zufolge einem Zweck bienen, dem auch in ihrer Art die vom Berfaffer mit Fleiß immer in ihrem Duntel belaffene Rathfelpoefie des Butoliton mit feinen 12 Eflogen gebient hatte, nämlich dem Interesse ungeschminfter Bahrheit. Letstere, Die, geradezu hinausgegeben, lebensgefährlich werden fonnte, foll bis zum Ende Betrarta's in Diefem Brieffchatze unter Berichluß gehalten werben, bann aber ohne Rückhalt, man möge bann über den Autor fulminiren, wie man wolle, hinausfommen : nur daß die Berichweigung der Namen auch dann noch den Abreffaten ben nöthigen Schutz mahren jolle. Ein Stud von unjerer Beitgeschichte, wie man fieht, auf bem Boben bes Quattrocento! Die meisten vertrauten Briefe enthalten nämlich die fraftigften Ausfälle auf Avignon, b. h. die damals dort residirende papitliche Rurie. Das perfibe Betragen, bas von bort gegen ben römischen Bolfstribun Cola Rienzi in verschiedenen Phasen von beifen Laufbahn beobachtet worden ift, wird hier vor Gott und Welt gebrandmarkt und Rom zur Wehr und zur Rache gegen ben Rhodanus rodens omnia und gegen die Avinio, beren vinea die sauersten Trauben trage, aufgerufen. Dort wird, was in ben familiaren Briefen immer halb unterbrückt wird, enthüllt; es wird, naiv genug von dem Manne, "ber fich mit aller Belt ju vertragen wußte" (Wegele), "ber über bas Berberben ber Rirche winselte und jedem Bralaten einzeln die Sand bruckte" (Boigt) über feinen eigenen unfreiwilligen Aufenthalt in bem "Babylon bes Occibents" gejammert und geschimpft. Da reicht die Dante'iche Balette mit ihren bufteren Farben gegen bas entartete

womit an die Ewigfeit, für welche der Chrift zu leben hat, die gebührende Abschlagszahlung geleiftet werben foll. Mit biefer meditatio mortis foll ein wirflicher Ernst gemacht werden, nicht bloß, indem der Gedante an die menschliche Sinfälligfeit eine intensive Ausnützung des Erdendaseins, eine Konzentration auf die wesentlichen Lebenszwecke fordert, sondern indem es als eine heilige Pflicht betrachtet wird, schon lebend den Todesprozek burch Berfentung in den Sterbensaft mit Silfe von finnlichen Bilbern, 3. B. ausbrücklicher Auffuchung Geftorbener, in allen Bliebern und allen Fafern burchzuleiben. Gine Auflage, Die natürlich mit einer persönlichen Reigung beffen, dem fie zu Theil wird, harmonirt. Sat ihn ja doch zeitlebens ber Todesgedanke aufs Lebhafteste in Anspruch genommen: auf Tod und Unsterblichkeit richtet sich ohnebem gern ber Blick selbstisch gearteter Menichen, und in beren Reibe gebort er. 3hm mußte bie Einficht bavon, daß bas biesseitige Leben eigentlich ein ewiges Sterben und der Ausgang aus diesem Dasein, den die Thoren Tod nennen, ber Anfang eines endlosen Daseins ift, gang besonders wol thun, und dann war damit auch den Ansprüchen, welche die Kirche an bas Ewigfeitsftreben ihrer Glieder ftellt, in einer feine fonderlichen Verzichte verlangenden Weise genügt.

Bon weitergehenden Satisfattionen konnte Petrarka billiger Weise absehen. Bon seinem Beten und Fasten redet er wol nicht ungern, theils weil er bei seinen nicht im Dienste der Kirche, sondern im Dienste der Bissenschaft getriebenen klassischen Studien sich mit seiner kirchlichen Loyalität selbst gern trösten mochte, theils weil er ohne ein gut kirchliches Renomme den ungeheuren Einfluß auf seine Zeit, an dem ihm alles gelegen sein mußte, nicht bekommen und nicht gewahrt hätte. Im Uedrigen hatte er bei der sesten Haltung, die er im Leben bewies, nicht eben viel adzubüßen, und es konnte deswegen bei ihm die Selbstgerechtigkeit vor der Bußstimmung die Oberhand behaupten. Wo es darauf ankam, vor der Welt die klassischen Studien zu vertheisdigen, da besaß er Stolz genug, auf das Sichvertragen der Alten und des christlichen Dogma neben einander und auf die Approbation, welche die Philologie durch die großen Kirchenlehrer

Eingeweißten, mit noch mehr Genauigkeit, als andere machen können. Die gesteigerte Sprache in den Exekrationen P.'s erstlärt sich daraus, daß in seiner Brust alle Eindrücke eine weit stärkere Resonanz sanden, als in der Brust weniger rezeptiv, als produktiv gearteter Geister, die so etwas leichter wieder absichütteln. Wer sich in den aussichtslosen Laurakultus so tief hineingearbeitet, der konnte sich auch in diesen Grimm gegen Avignon hineinreden, und vor allem war ja die Kehrseite dieses Hasses ein nicht gemachtes, sondern wirklich empsundenes Ideal: Rom und Italien. Nur darum mußte sür P. die Kurie auf dem Boden Frankreichs ein Gegenstand grenzenlosen Hasses werden, weil ihm Rom und Italien, denen Frankreich bei ihren Ansprüchen an das Papstthum im Wege stand, der Gegenstand unbegrenzter Liebe gewesen ist.

Seinem Butoliton bat B. felbit politische Anguglichfeiten beigelegt. Soweit uns beffen Mufterien bei ber uns verfagten Benügung feiner carmina minora ed. Rossetti zugänglich werben tonnten, fonnten wir in Efl. 2 ein Lob- und Rlagelied auf Ronig Robert von Reapel, den befannten Forderer der Betrarchischen Rronung auf dem Ravitol, und auf deffen verwaifte Seerde. - in Eff. 4 ben Triumph bes mit ber Bither bes Dabalus begabten Tyrrheniens vor dem diesem Gottesgeschent vergeblich nachstrebenden Ballien, - in Ell. 5 eine Allegorie auf die Afterfohne Roms, die Orfini und Colonna, Die ihrer angeblichen Mutter Silfe bringen wollen und fich darum entzweien, um vom Bertreter der Boefie, bem neuaufgefommenen, aber echten Cohn Betrarfa - Riengi abgewiesen zu werben, entbeden. Durch Frifche und Simplizität zeichnet fich jedenfalls die erfte Efloge, ein Dialog zwischen Gilvins, bem Naturbichter Betrarfa und Monifus, bem Bruber-Monch Cherarbo, bem fie auch in einem besondern Brief vom Berfaffer angefündigt worden ift, aus. In Diefem Bettfampf bes frommen Bfalmenfingens und bes luftigen Beltliebs wurden recht hubsch die Seiterfeit und Buntheit der griechisch-römischen Dichtungsart und Die großartige Erhabenheit ber monotheistischen Bottesfeier einander gegenübergestellt.

Alefthetisch ungleich vortheilhafter, als in bem hirtenleben ber Ellogen, welches ben weitest bavon entlegenen Situationen bienen

muß, zeigt fich unfer Dichter in ben metrifchen Epifteln, Die beffer. als es üblich ift, zu schäten sein durften. Die brei Bucher, von benen das erite 14, das zweite 18, das dritte 33 Gejänge in ber Horazischen Epistelform des Hexameters umfaßt, sind ein Schat für die Kenntnig des Menschen und Poetenphilologen Betrarta. Leichte Gelegenheitsgedichte, Dantsagungen, Glüchwünsche, Kondolenzen, Buchwidmungen, Reiseerlebnisse, Elegieen auf Berftorbene, Aufforderungen zu diesem und jenem, auch derbe Absertigungen von literarischen Gegnern enthaltend, wechseln mit dem schwereren Raliber von Aufschlüffen über äußere Lebensweise, Lebensführung. Lebenspläne und über innere Bergensheiligthumer, sowie mit poetischen Anrufungen der Pävite, in denen ihnen der Schmerzensichrei Roms und Italiens auf die Seele gelegt wird, ab. stens steht Länge der Gedichte und Kunstwerth im umgekehrten Berhältniß. Das fleine, leichtgeschürzte Lied mit bem porweg luftigeren Inhalt fann die poetische Bilderwelt besser beherrschen. als das große mit seinem nüchteren, geschäftlichen oder doftrinaren Inhalt. Hervorstechend sind zwei Lieder auf Italien (3, 23. 24) beffen Verherrlichung ja überhaupt befanntlich B. befonders gut — beim Bublikum vor allem — gelungen ist; das erste ein herrlicher Gruf an "die schöne Mutter, an den Ruhm der Länder". das andere in dem rührenden Ton des Uhland'schen: "was fann Dir aber fehlen, mein theures Baterland?" mit bem Schluß: was steht Italien entgegen, als der stürmische Mars? was sollte Italien fehlen, wär's nicht ber Friede?

Die Dichterkrönung auf dem Kapitol legte dem Gescierten die Ausgabe auf, sich nachträglich durch eine Leistung, wie die Virgil'sche Aeners war, des Lordeers würdig zu zeigen. Seitdem war seine Africa unseres Dichters Schooß= und Sorgentind, das ihn Jahre lang herumtried, ihn aber, als es zur Noth¹) endlich sertig war, nie ganz besriedigen konnte. Die Ursache davon war, daß er, daß seine Zeit, daß alle Zeit dem Helden, den seine Ufrisa ehrt, alle nur denkbare Sympathie entgegendringt, daß aber, woran jedes Epos hätte scheitern müssen, für jedes

<sup>1)</sup> Bur Roth! - zwiften Bud 4 und 5 ift eine unausgefüllte Lude.

gefunde Urtheil Die tragische Figur seines Gegners in der Bunft weit porausteht. Man fonnte benfen, in ber Ilias mochte man ja auch den braven Seftor dem fturmischen Achill vorziehen; aber es ift jedenfalls tein Bergleich zwischen ber entschiedenen Borliebe. bie wir bem hannibal gegenüber von Scipio zuwenden und gwiichen einem etwaigen gemüthlichen Antheil an Seftor, ber uns ben Achill in Schatten ftellen würde. Mit ber bezeichneten Thatfache also mußte P. nothwendig rechnen. Das hat er redlich gethan. Der Gine Weg ber Nachhilfe war, Seipio recht hoch hinaufzusegen und Sannibal gegen ihn moralisch in Schatten gu ftellen. Go wird benn nichts Butes von Scipio verschwiegen, nur daß feine falte Berglofigfeit, mit ber er Cophonisbe bem Mafiniffa abipricht, als ware fie löblich, gang nach ber Geschichte bargeftellt wird. Gie hatte jo gut jum Beffern gefehrt werben werben fonnen, wenn Scipio's That als ein Racheaft gegen bie befonders grimmige Romerfeindin behandelt worden ware. Im Uebrigen ift bem Scipio theils burch Marfirung ber lächerlichen Gitelfeit einiger Rivalen, theils burch Sindentung auf den Semmfcub, ben bie Republif ber freien Thatigfeit bes Talents einlegt, ein größeres Relief verlieben. Bei Sannibal wird bas unverbürgte Berücht, er habe bor feiner Abfahrt aus Italien ben Deergöttern ein graufames Todtenopfer an Greifen, Rindern, Junglingen bargebracht, verwendet: er ift Fatalift, Scipio göttergläubig ; ihm und feiner Familie wird ihre Kriegspolitif in die Schube geichoben und gegen fie - etwas wiber ben Geschmad - bem Bertreter ber Friedenspartei, Sanno, im 8. Buch von B. 700 bis 826 das Wort im Senat gegeben. Eine andere Abhilfe war, neben Scipio auch fein Baterland gu verherrlichen, außer ben Berfonen auch bie Staaten einander gegenüberzustellen und in bem Ende bes weltgeschichtlichen Konflitts zwischen Rom und Rarthago das Jidg t' erekeiero Bovki zu betonen. Da ift nun die punica fides ausgiebig benützt worden, nicht jedoch in gleicher Weise ber Nachtheil, in bem für unsere Anschauung bas punische Krämervolf gegen bas romische Kulturvolf steht. Die Belegenheiten, Roms Große zu feiern, find, ohne daß eine zu große Monotonie entstände, erfinderisch verwendet worden. Der junge

Herrlichteit des Firmaments, alle Borguge der Menschengestalt, Die Unfterblichfeit ber Seele, Die Burdigung ber Menschennatur, Sit der Gottheit zu werden, und wie darin für die der Anschamma ber Tugend felber Unfähigen von Gott eine Sandhabe gereicht worden fei, auf, um einzuschen, wie erhaben die Menschennatur, wie bevorzugt in der Menschwerdung Christi vor der Engelnatur. wie des Engelschutes werthgehalten fie fei. Die Entwicklungs= fähigfeit des Menschen neutralifire seinen hilflosen Anfang, die allgemeine menschliche Silflosigfeit sei die Mutter menschlicher Erfindungen, Dant dem den Menschen allein verliehenen Intellett, der ihnen vor den einseitigen Borzugen einzelner Thiergattungen den Borzug der Bermögen der Totalität und über die ganze Thierwelt die Herrschaft fichert. Bas Dante in den Tiefen ber Gottheit als das Rostbarfte entdeckt, was auf der Sohe des Su= manismus Bifo von Mirandola als bas Urwunder ber Schöpfung gefeiert hat, des Menschen Werth, des Menschen Bürde, das hat auch an Betrarfa, dem Träger eines neuen Bringips, feine Birfung nicht verfehlen fonnen.

Much an dem Problem: wie ordnen wir unfer Leben? hat fich unfer Denfer versucht. Es war die Zeit vorüber, wo Dante einen Coleftin V. in die Borholle sprechen fonnte, weil er rubebedürftig fich der Last und Berantwortung der papitlichen Bürde entzog. Das öffentliche Leben hatte in der Mitte bes 14. Jahr= hunderts, wo Petrarfa feine Gedanken über Die zweckmäßige Einrichtung bes Daseins niederschrieb, zusehends an Gehalt verloren und konnte nur noch gegen früher die halbe Aufmerksamkeit, die ihm von Petrarka auch nicht verfagt wurde, in Anspruch Somit fällt bei ihm, wenn er die Grundlinie einer Lebensfunft gieht, immer ber Schwerpunft auf ben tontemplativen Sabitus. Wie ftart für ihn perfonlich biefes Bedurfniß ju Zeiten gewesen sein muß, beweist er im Anfang seiner vier Bucher de rebus memorandis burch die naive Borbemerfung, weil er nur die Zeit als Lebenszeit rechne, die er in der Muse oder allein zugebracht habe, 1) fo wolle er auch bei feinen berühmten Männern,

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> So äußert er sich auch gegen ben p\u00e4pftlichen Setret\u00e4r Franzesco in Neapel 9. Jun. 1352; b. Frac. 13, 4.

benen er fammtlich feinen Scipio Africanus voranstellt, zuerft ibr Stillleben ber Muje und Ginfamteit besprechen. Auf ber bochften Bobe ber Contemplation, ju ber fich ber Jünger Muguftin's wenigitens mit dem Einen Schriftchen de vera sapientia aufgeschwungen hat, ist ihm der wahre Weise nicht der orator, sondern ber idiota und die mabre Beisheit nicht die von diefer Belt, die por Gott Thorheit ift, nicht Redefünfte, nicht aus blogen Buchern geschöpftes Autoritätswiffen, fondern theils ein ethijcher Habitus, theils eine spekulative Kunftion. Die Merfmale des Beifefeins als eines Sabitus find das sapere, d. h. der Ginn und Beschmack für Gott, von dem man zehrt, eine alle Welttemitnig, felbit die theoretische Gotteserfenntnig gurudbrangende, bemuthige Selbsterfenntniß, Taxation des Erbendaseins, nicht nach feiner Dauer, fondern nach feinem Behalt, Sicherung feines Seelenbeile burch Buge, Glauben und fittliche Gelbstanftrengung. Afte ber Spefulation find, offenbar nach Borgangen bes platonifirenden Augustin, besonders in seiner eingreifenden Schrift de vera religione, Abstrattion von den Sinnendingen, Richtung auf Die Unendlichfeit, Dieje einfachite, bem confreten Empfinden, Bahrnehmen, Erfennen und Meffen ichlechthin unerreichbare, aber bem ahnenden Borfchmeden und Borfoften zugängliche Seinsweise. Dieje forma in einem von aller Fehle gereinigten Tempel aufnehmen, im Berlangen nach ihr, Diesem Borhof der Ewigkeit, fich gleich ben Beiligen bie Belt entleiden zu laffen, um schlieftlich nach dem Tod in ihrer liebendften Umfaffung ausruhen zu dürfen, das ift die Aufgabe des Chriften.

Entsprechend diesem christlichen Platonismus wird in der Streitschrift de ignorantia sui ipsius et multorum (gerichtet gegen einen Angriff von 4 Averroiften aus Benedig) und sonst 1) Aristoteles und seine Bielwisserei, ja ein großer Theil des eraften Bissens im Gegensatz gegen die Konzentration, welche für Geist und Gemüth im Christenthum und dessen, wenn auch noch unzulängslichen Borläusern (Plato und Cicero) gewährleistet ist, gerings

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) J. B. ep. metr, 2, 2. S. das perfönliche Rencontre mit dem Averroiften ep. sen. 5, 2. (Fracaffetti's Ausg.)

geschätzt. Doch die mystische Aber floß in dem Verstandesmenschen Petrarka zu schwach, als daß das Spekuliren bei ihm viel anders, benn als ein Probestück gemeint sein konnte. Wenn er sich bei seiner Vielseitigkeit und bei seinem regen Drang, mit den Vertretern der verschiedenen Lebensformen seiner Zeit einen Verkehr zu untershalten, auch in einer ascetischen Schrift de otio religiosorum, an die große Karthäuser Kongregation adressirt, gefallen hat: es entsprach seiner Natur doch noch mehr, unter Vermittlung der Bedürfnisse seines Denker- und Gelehrtenlebens und der hergebrachten Anschauung von der verdienstlichen Lebensssührung seine Lebenskunft dem Aublikum seilzubieten.

Es geschah dies in den zwei Büchern de vita solitaria, 1) welche ihrem Verfasser von allen seinen Schriften vielleicht die höchste und weitest verbreitete Verehrung verschafft haben. Diefelben. angenehm eingeleitet durch die Widmung an den alten Freund und Gönner Philippus Pathas, Patriarch von Jerusalem, verstehen es aufs Beste, unter Benutung des Vorurtheils. das in ber mittelalterlichen Anschauung zu Gunsten ber Einsamkeit beftand, für die ländliche Burudgezogenheit bes Ginfiedlers von Baucluse 2) zu plädiren. Indem die firchlichen Brätensionen auf eine besondere Beiligkeit des einsamen Standes, auf feinen Werth für die Ewigkeit (da das Berdienst der turz dauernden Einsamkeit mit der beständigen Frequenz der Engel und dem Anblick des göttlichen Antliges vertauscht werden wird) auf den hier besonders ermöglichten ungestörten Verkehr mit Chriftus respektirt und die Glaubenshelden und Heldinnen, die fich das Mönchs- und Ginfiedlerleben erwählt haben, der Reihe nach aufgezählt werden, wird von der hierdurch errungenen Zulassung moderner Lebensinteressen um so keder Gebrauch gemacht. Das Afpl der Frömmigkeit wird durch das Afpl der Tugend, die Belle des Anachoreten durch das Studirzimmer des Gelehrten, die Tagesordnung des Heiligen durch die Genüsse des Mannes von Bildung ersett. Der Hin-

<sup>1)</sup> Ein Bendant dazu ein Brief von 1337,38 an Stephan Colonna b. j.

<sup>2)</sup> S. die anziehende Schilberung im Brief an Franz. Nelli in den ep. famil. (b. Fracassett 13 &.)

blid auf die Sünden der Menschen, besonders auf die eigene Bersührbarkeit in der Gesellschaft treibt in die Einsamkeit hinaus. Welche Stellung sichert die sittliche Reinheit besser, als die Lebensslage des Einsiedlers, die der Ostentation, der Schmeichelei keine Handhabe dietet? welcher Ausenthalt ist geeigneter für die selbstlose Hingebung an Wissenschaft und Studium, für das Sichselbstleben, für die Gottesgabe der ruhigen Heiterkeit des Gemüths? Und wo kann der behagliche Daseinsgenuß größer sein, als im Naturund Landleben, woselbst der Wechsel zwischen dem stillen Gemach und dem Berweilen im Freien ganz anders zu Gebot steht, als in der Stadt, in woselbst man mit allzeit frischer Krast das Hente stadt, das Gigene statt des Fremden, und doch im Zeitlichen das Ewige, auch wol in gelehrten Publikationen die Hand der Nachwelt ergreisen darf.

Unser Apologet der Einsamkeit hütet sich wol, seinen Schüßling in gar zu einseitiger Weise zu bevorzugen; er versäumt nicht,
für Recht und Pflicht gemeinnühiger Thätigkeit an den geeigneten Orten seine Cautelen anzudringen. Seine eigene Bielgeschäftigkeit,
sein eigener brennender Ehrgeiz erlaubten ihm nie, für die Dauer
der Beschaulichkeit zu pflegen, und schon seine Studien und Arbeiten geboten ihm den Versehr mit der Außenwelt. Wo er sich
ernstlich fragt, weiß er nur zu gut, daß der Wechsel zwischen
Menschengewühl und Alleinsein einzig zweckmäßig ist. 2) So sind
auch wir veranlaßt, nachdem wir sein inneres Leben an uns haben
vorübergehen lassen, uns sein äußeres Leben zu betrachten.

Die gelehrten Schriftwerfe Petrarka's, soweit sie nicht bei seinem inneren Leben unterzubringen waren, sind mit wenig Ausnahmen Erzeugnisse seiner Bietät gegen das Alterthum. Sie verdanken ihre Entstehung theils dem äußeren Anlaß und der personlichen Liebhaberei (3. B. die Briefe in Prosa, die eigentlichen, von Fracassetti neuerlich in italienischer Uebersehung so handlich gemacht, und der uneigentliche "an die Nachwelt"), theils dem

<sup>1)</sup> hinviederum belobt P. ein andermal feinen Aufenthalt darob, daß man bort fo bald mitten im Menichengewühl fei.

<sup>\*)</sup> So op. metr. 3, 18 an Barbatus von Sulmona.

Pflichtbewußtsein des Philologen, der da meinte, nur dann sich genug gethan zu haben, wenn er auf den hauptjächlichsten Bebieten der alten Poefie Leiftungen aufzuweisen hätte, wobei ihm die Rücksicht auf die Gunft der Minerva nicht in erster Linie Warum B. seine ausgedehnte Korrespondenz, die mit jeder andern sich messen darf, nicht in der Muttersprache führte? legte wol, jo jehr er nach Cicero's Borgang darin sich gehen laffen wollte, von Anfang an den Makitab eines Kunstwerks, das die Sprache der Alten forderte, an die zu verfassenden Briefe (worin er sich durch deren gunftige Aufnahme beim Bublikum noch mehr bestärft sah) und benütte ohnedem gern jede Gelegenheit, sich im Latein zu üben. Den größten Raum in seiner Brieffammlung nehmen die epistolæ familiares von 1331 - 1361, sodann die seniles v. 1361 — 1374, beide an Freunde, Gönner, mitunter auch an die Großen und Größten der Erde gerichtet, ein. familiares find auch die originellen Schreiben an verschiedene Größen der alten Literatur, unter benen fich eine frische, gemüthsvolle Ansprache an Horaz und die feinsinnige Beleuchtung ber beiden modernen Figuren Cicero's und Sencta's befindet, bei-Welche Fundgrube diese Briefe für das perfonliche. literarische, öffentliche Leben des Verfassers, für die Kenntniß seiner inneren Entwicklung und jo mancher geheimen Talten seines Bergens, sowie deren Berichte über wesentliche Vorgange an den entscheis benden Buntten der Welt, an der Aurie und im Rabinet Raiser Kart's IV., in Rom, wie in Benedig, in Genua, wie in Mailand während ganzer 43 Jahre des 14. Jahrhunderts enthalten, — welcher Schat von erwünschten und unerwünschten Entgegnungen, namentlich in wissenschaftlichen Dingen, von befugten und unbefugten Rathschlägen für Hoch und Niedrig, von natürlichen und gemachten Trojtmitteln bei Unglücksfällen, von herzlichen oder förmlichen Glüchwünschen, von berechneten oder ernstlich gemeinten Komplimenten hier niedergelegt sei, - wie die vertraulichen oder geschäftlichen Austaffungen des Briefschreibers bei einer allzeit pis fanten Berfönlichkeit und einem angeborenen Formtalent ganze 42 Bücher hindurch (fo viel sind es mit dem Einen Buch der

lettere varie) selten bei der Letture eine Ermudung auftommen laffen, bas tann bier nur berührt werben.

Eine eigenthümliche Battung von Briefen find die epistolæ sine titulo (ohne Abreffe) - eine nicht burchaus zutreffende Bezeichnung, ba barunter mehrere politisch wichtige Schreiben an jemand Bestimmtes, an ben romischen Princeps, an bas romische Bolf gerichtet find. Es foll mit biefer lleberichrift also wol nur das Apotruphe, die politische Kontrebande biefer Sammlung, Die auch die nach der Sand den Berfaffer gravirenden Rundgebungen in fich bergen joll, gemeint fein. Die Beranftaltung ber Samm= lung will ja dem Borwort zufolge einem Zwed dienen, dem auch in ihrer Urt die vom Berfaffer mit Fleiß immer in ihrem Duntel belaffene Rathfelpoefie des Butolifon mit feinen 12 Eflogen ge-Dient hatte, nämlich dem Intereffe ungeschminfter Wahrheit. Letstere, Die, geradezu hinausgegeben, lebensgefährlich werden fonnte, foll bis jum Ende Betrarta's in Diefem Briefichate unter Berichlug gehalten werben, bann aber ohne Rüchalt, man moge bann über ben Autor fulminiren, wie man wolle, hinaustommen : nur bag die Berichweigung ber Namen auch bann noch den Abreffaten ben nothigen Schutz mahren folle. Ein Stud von unjerer Beitgeschichte, wie man fieht, auf bem Boben bes Quattrocento! Die meisten vertrauten Briefe enthalten nämlich die fraftigiten Ausfälle auf Avignon, d. h. die damals dort refibirende papitliche Kurie. Das perfibe Betragen, bas von bort gegen ben römischen Bolfstribun Cola Rienzi in verschiedenen Phajen von beijen Laufbahn beobachtet worden ift, wird hier vor Gott und Welt gebrandmarkt und Rom zur Wehr und zur Rache gegen ben Rhodanus rodens omnia und gegen die Avinio, beren vinea Die fauersten Trauben trage, aufgerufen. Dort wird, was in ben familiaren Briefen immer halb unterdrückt wird, enthüllt; es wird, naiv genug von dem Manne, "ber fich mit aller Belt gu vertragen mußte" (Wegele), "ber über bas Berberben ber Rirche winjelte und jedem Bralaten einzeln die Sand brudte" (Boigt) über feinen eigenen unfreiwilligen Aufenthalt in bem "Babylon des Occidents" gejammert und geschimpft. Da reicht die Dante iche Balette mit ihren dufteren Farben gegen bas entartete

Bapitthum nicht aus. Höllenbreughel muß malen; die Bilber aus dem Tartarus, die apofalpptischen Bifionen von ber Sure Babnlon, die Buth der alten Christenverfolgungen, die jest überboten ift, alles Graueu, das sich an die Namen Babel und Labyrinth 1) fnüpft, alle Gewaltthat, die je auf Erden verübt worden ist und sich jetzt an der Kirche wiederholt, muffen die Zustände Avianons zeichnen. Bald wird in fanfteren Tonen für bas Schifflein Betri eine Bitte an den Himmel gerichtet, bald wird die Rache Christi gegen die, welche unter seinen Fahnen gegen ihn rebelliren. herunterbeschworen. Bald donnert die Stimme bes unerbittlichen Sittenpredigers, bald mühlt der faustische Humor eines Tacitus in den Eingeweiden der obscenissima sentina flagitiorum omhium, bald ist in den Illustrationen, die der Rlatsch liefert, wie Boigt gefunden hat, Boggio und seine Facetien im Anruden. Im Anzüglichsten lautet die einem wohldenkenden Franzosen in den Mund gelegte Acuferung im 19. Brief: "Unjere beiben Clemens haben in zwei Jahren die Kirche mehr heruntergebracht. als Gure (ber Italiener) 7 Gregore in vielen Jahrhunderten an ihr gut machen könnten." Man hat nicht Recht, nach folchen Austaffungen unseren Dichter zum doppelzungigen Deftamator zu itempeln, wie es Schloffer thut. Bon feinem Bangenbleiben in Avignon später. Hier nur jo viel: er ist nicht mehr und nicht weniger, als ein Alexander v. Humboldt oder ein Barnhagen von Ense in unseren Tagen wegen des Widerspruchs zwischen Leben und vertraulichen Bedankenäußerungen zu verurtheilen. Männer. die ihre Laufbahn und Stellung an die Fersen der Hohen dieser Erde heften (und was ist da einem Dichter und vollends im Mittelalter zu verargen?), können zum voraus in einer Atmosphäre, an der fie vieles im Stillen verachten muffen, verharren, weil sie dort immer noch mehr geben, als sie empfangen, worauf B. hier und da hinweist. 2) Ihr natürlicher Wensch wehrt sich gegen diesen Zwang in ihren geheimen Enthüllungen, welche fie, die

<sup>1)</sup> cf. auch ep. metr. 3, 21 an Franzesco Melli.

<sup>2) 3.</sup> B. an Boccaccio im J. 1373 in den ep. senil. d. Frac. 17, 2 mit den Borten: "nicht ich tedte mit ihnen, sondern sie mit mir."

Eingeweihten, mit noch mehr Genauigseit, als andere machen können. Die gesteigerte Sprache in den Exekrationen P.'s erstlärt sich daraus, daß in seiner Brust alle Eindrücke eine weit stärkere Resonanz sanden, als in der Brust weniger rezeptiv, als produktiv gearteter Geister, die so etwas leichter wieder abschütteln. Wer sich in den aussichtstosen Laurakultus so tief hineingearbeitet, der konnte sich auch in diesen Grimm gegen Avignon hineinreden, und vor allem war ja die Kehrseite dieses Hasses ein nicht gemachtes, sondern wirklich empsundenes Ideal: Rom und Italien. Nur darum mußte sür P. die Kurie auf dem Boden Frankreichs ein Gegenstand grenzenlosen Hasses werden, weil ihm Rom und Italien, denen Frankreich bei ihren Ansprüchen an das Papsithum im Wege stand, der Gegenstand unbegrenzter Liebe gewesen ist.

Seinem Butolifon bat B. felbft politische Unzüglich= feiten beigelegt. Soweit uns beffen Minfterien bei ber uns verfagten Bemitbung feiner carmina minora ed. Rossetti zugänglich werben tonnten, fonnten wir in Efl. 2 ein Lob- und Rlagelied auf Ronig Robert von Reapel, den befannten Forberer der Betrarchischen Aronung auf bem Rapitol, und auf beffen verwaiste Beerbe, - in Eft. 4 ben Triumph bes mit ber Bither bes Dabalus begabten Inrebeniens por bem biefem Gottesgeschent vergeblich nachftrebenben Ballien, - in Efl. 5 eine Allegorie auf die Afterfohne Roms, die Orfini und Colonna, die ihrer angeblichen Mutter Silfe bringen wollen und fich barum entzweien, um bom Bertreter ber Boefie, bem neuanigefommenen, aber echten Sohn Betrarfa = Rienzi ab= gewiesen zu werben, entbeden. Durch Frische und Simpligität zeichnet fich jedenfalls die erfte Efloge, ein Dialog zwischen Gilvius, bem Naturdichter Betrarfa und Monifus, bem Bruder-Monch Gherardo, bem fie auch in einem besondern Brief vom Berfaffer angefündigt worden ift, aus. In Diefem Wettfampf bes frommen Bialmenfingens und bes luftigen Beltlieds murben recht hubich die Seiterfeit und Buntheit der griechisch-römischen Dichtungsart und die großartige Erhabenheit der monotheistischen Gottesfeier einander gegenübergestellt.

Alefthetisch ungleich vortheilhafter, als in bem hirtenleben ber Ellogen, welches ben weitest bavon entlegenen Situationen bienen

muß, zeigt fich unfer Dichter in ben metrischen Evisteln. Die beffer. als es üblich ist, zu schätzen sein durften. Die drei Bucher, von denen das erite 14, das zweite 18, das dritte 33 Wejänge in der Horagiichen Epiftelform des Berameters umfaßt, find ein Schat für die Renntnig des Menichen und Boetenphilologen Betrarfa. Leichte Gelegenheitsgedichte, Dantsagungen, Glüchvunsche, Rondotengen. Buchwidmungen, Reifeerlebniffe, Elegieen auf Berftorbene. Aufforderungen zu diesem und jenem, auch derbe Absertigungen von literariichen Geanern enthaltend, wechseln mit dem schwereren Ruliber von Aufichluffen über außere Lebensweise. Lebensführung. Lebensplane und über innere Bergensheiligthumer, fowie mit poetrichen Augufungen der Bapite, in denen ihnen der Schmerzensichrei Romo und Italiens auf die Seele gelegt wird, ab. Meiitens fieht Lange der Gedichte und Runftwerth im umgefehrten Berhaltmiß. Das fleine, leichtgeschürzte Lied mit bem porweg laitigeren Inhalt fann die poetische Bilderwelt beiser beherrichen. als das große mit seinem nüchteren, geschäftlichen oder doftrinaren Subalt. Servorstechend find zwei Lieder auf Italien (3, 23, 24) denen Berherrlichung ja überhaupt befanntlich P. besonders aut

beim Publikum vor allem — gelungen ist: das erste ein herrtieber Gruß an "die schöne Mutter, an den Ruhm der Länder", das andere in dem rührenden Jon des Uhland'ichen: "was kann das aber sehlen, mein theures Baterland?" mit dem Schluß: was tieht Italien entgegen, als der stirmische Mars? was sollte Italien sehlen, wär's nicht der Friede?

Die Dichterkrönung auf dem Napirol legte dem Geseierren wie Ausgabe auf, sich nachträglich durch eine Leisung, wie die Bright ihre Aeness war, des Lordeers würdig zu zeigen. Seitdem war deme Africa unseres Lichters Schoof und Sorgenfind, was ihm Jahre lang berumtrieb, ihn aber, als es zur North-einsteh wertig war, nie ganz befriedigen konnte. Die Ursache wirden war, nie ganz befriedigen konnte. Die Ursache wirden war, daß er, daß seine Zeit, daß alle Zeit dem Gelden, war werd Afrika ehrt, alle nur denkbare Sympathie entgegeneringt, das ganz wert, wordn p.d.s. Epos hatte icheitern mussen, für zedes

<sup>1 1.</sup> Noth! gunicher Bud: 4 und 5 ift eine unausgefällte Lade.

gefunde Urtheil Die tragische Figur seines Begners in ber Bunft weit poranifeht. Man fonnte benfen, in ber Ilias mochte man ja auch den braven Settor dem fturmischen Achill vorziehen; aber es ift jebenfalls tein Bergleich zwischen ber entschiedenen Borliebe, bie wir bem Sannibal gegenüber von Scipio zuwenden und gwiichen einem etwaigen gemüthlichen Antheil an Seftor, ber uns ben Achill in Schatten ftellen wurde. Mit ber bezeichneten Thatfache also mußte B. nothwendig rechnen. Das hat er reblich gethan. Der Gine Beg ber nachhilfe mar, Scipio recht boch hinaufzuseten und Sannibal gegen ihn moralisch in Schatten gu stellen. So wird benn nichts Butes von Scipio verschwiegen. nur daß feine falte Berglofigfeit, mit ber er Cophonisbe bem Mafiniffa abspricht, als ware fie löblich, gang nach ber Geschichte bargeftellt wirb. Gie hatte fo gut jum Beffern gefehrt werben werben fonnen, wenn Scipio's That als ein Racheaft gegen die besonders grimmige Römerfeindin behandelt worden ware. 3m Uebrigen ift dem Scipio theils durch Marfirung der lächerlichen Gitelfeit einiger Rivalen, theils burch Sindeutung auf ben Bemmschuh, ben die Republit ber freien Thätigkeit des Talents einlegt, ein größeres Relief verlieben. Bei Sannibal wird bas unverbürgte Berficht, er habe por feiner Abfahrt aus Italien ben Deergöttern ein graufames Todtenopfer an Greifen, Rindern, Junglingen bargebracht, verwendet; er ift Fatalift, Scipio gottergläubig; ihm und feiner Familie wird ihre Kriegspolitit in die Schuhe geichoben und gegen fie - etwas wider ben Beschmad - bem Bertreter ber Friedenspartei, Sanno, im 8. Buch von B. 700 bis 826 bas Wort im Senat gegeben. Gine andere Abhilfe mar, neben Scipio auch fein Baterland zu verherrlichen, außer ben Berjonen auch bie Staaten einander gegenüberzustellen und in bem Ende des weltgeschichtlichen Konflifts zwischen Rom und Rarthago bas dioc r' erekeiero Bouki zu betonen. Da ift mm die punica fides ausgiebig benützt worden, nicht jedoch in gleicher Beise ber Nachtheil, in bem für unsere Unschauung bas vunische Krämervolt gegen bas romische Kulturvolt steht. Die Belegenheiten, Rome Große zu feiern, find, ohne bag eine zu große Monotonie entitande, erfinderisch verwendet worden. Der junge

Scipio, im Traum zu dem im Tod vorausgegangenen Bater und Dheim in den Himmel versett, lernt nicht nur deren echte Belbenfraft würdigen, sondern auch Bilder aus der Bor- und Rachgeschichte Roms schauen, denen sichtlich nicht immer nur ihre Naturgewalt, auch mitunter ihr moralischer Gehalt ihren Werth verleiht: wie das Gleiche sofort in einer Art Wettfampf über Afrikas und Roms Größe zwischen bem Numidier Syphar und bem Römer Lälius der Fall ift. Im Götterrath tann ber auf dem homerischen Boden der Bartei nehmenden Göttinnen Benus und Juno unparteiisch vermittelnde Juviter es nicht aang verschweigen, daß im Lauf der Jahrhunderte Rom die Früchte ber göttlichen Menschwerdung ernten werde. Diefe Eventualitäten bahnen sich an durch Roms Aufkommen und Karthagos tragischen Niedergang. Und da zeigt sich nun etwas von der echten Dichterfraft Betrarfa's, der (man lese nur seine anschauliche Beschreibung von Meeresstürmen, wie in den ep. famil. v. Nov. 1343 oder ep. metr. 1, 10 oder das Ende des gricchischen Lehrers Leontius Vilatus an Boccaccio ep. sen. 6, 1 bei Fracassetti) besonders gut mit den spannenden Momenten in seiner Darftellung von Thatsachen umzugehen weiß. Wenn der alte Steuermann, der Hannibal und sein Heer aus Italien nach Afrika herüberführt. an Ort und Stelle ber Berfentung des verdienten Kanthippus ins Meer gedenft, womit Karthago eine Blutschuld auf sich geladen hat : wenn der zu Silfe ziehende Bruder Hannibal's, Mago, Tobes gewärtig feinen Schwanengesang anstimmt, wenn auf ihrer letten erfolglosen Ausfahrt zu Antiochus von Sprien Hannibal's Leute nur machen, um dem Feuerrauch des brennenden Actua zu ent= rinnen, wenn der Feldherr in gottverhängter Verblendung ben unschuldigen Belorus wegen der Richtung seiner Fahrt umbringt. wenn der Einäugige Methone, wo der macedonische Philipp um jein Auge fam, paffiren muß, so find das meisterhaft elegische Büge.

Wie es im philologischen Epos nicht anders sein kann (es geht das dis zu Nikodemus Frischlin, vielleicht noch weiter herunter), so enthält auch die Afrika eine Verquickung der alten Wythologie und des christlichen Dogma, des christlichen Himmels und des

heidnischen Olymps. Der Dichter ruft Eins, wie das Andere, Die Schwestern bes taftalischen Quells und ben Trager ber fünffachen Bunde an feinem heiligen Leib zu feinem Gedicht an. Die Altvordern Scipio's find am Sit ber Seligen, wie binwiederum Gott in ber Götterversammlung tagt. Im Grunde hat es ber Dichter mit bem Untereinander ber beiben Weltinfteme noch gnädig gehalten. Auch gewinnt er burch feinen Simmel nicht bloß Raum zu Meußerung feiner Lieblingsgebanten über Leben und Tob, wonach bas jenseitige Gein Leben, bas biesseitige Tob ift; er weiß bas Rriegsgrauen, bas burch bas Epos bin-Durchgebt, badurch zu milbern, bag ber Schlachtenmeifter Sannibal nur dazu beigetragen bat, ben Simmel mit ben Schatten ber Momer zu bevölfern, und das Staunen der Bewohner des Orts, wo fein Leid und feine Thrane mehr ift, über bas Schluchzen und Wehflagen bes jungen Scipio bient echt menichlicher Regung an einer fo wirffamen Folie, wie es vice versa die beiden Thranen find, die Rlopftod in der Meiffiade Gott vergiegen läßt,

Mit der Afrika in ihren neun langen Gefängen hatte Petrarka Italien und dem alten Rom insbesondere seinen Tribut entrichtet. In dieser Leistung, für die er sich im 9. Buch den Weihrauch, doch zum Theil mit einigem Humor, 1) selber streut, fühlt er sich einen zweiten Ennius, 2) einen spätgekommenen Sohn einer bejahrten Mutter, der sich nicht bloß mit seinem Epos begnügen, der auch eine geschichtliche Darstellung von Nom und seiner Gesichichte mit besonderer Rücksicht auf Scipio und Fortsetzung dis auf die eigene Zeit nachliesern wird. Neußerungen, in denen wir nicht bloß philosophische Hyperbeln sehen dürsen. Petrarka ist es wirklich ein Ernst, der Bergangenheit, in der er leibt und lebt, ein Denkmal zu sehen; er hat sich wirklich in die Stelle, Nachstomme des alten Roms zu sein, hineingetäuscht. Das ist die ungeheure Einseitigkeit des für die Geschichte des Geistes so uns

<sup>1)</sup> Scipio 3. B. ertheilt der Prophezeiung von einem fünftigen Sanger feines Namens das komische Recepisse: nun, wer er auch sein werde, er liebe ibn; sei er nicht, so liebe er ibn auch nicht.

<sup>\*)</sup> Und Ennius durfte beim Triumph an der Seite Scipio's auf das Napitol geben.

schätbaren Renascimento, daß es den Boden, den die Bölkermanderung und ihre Folgen in dem romanifirten Europa neugelegt hat, geradezu ignorirt, daß das 14. und 15. Jahrhundert geradezu ans 4. und 5. anknüpft, oder wenn die römische décadence nicht mehr geleugnet werden fann, Alles nur ber Tücke ber Fortuna Schuld gegeben und wol von brohenden, nie aber pon den längst einmal siegreichen Barbaren gesprochen wird. 1) B. redet in seinen Briefen von den alten Römern als von "unsern Bätern". Bas würde er zu der Zumuthung fagen. Oftgothen und Longobarden als Vorfahren anzuerkennen, die bei der Jahrhunderte lang dauernden Bölkerbildung aus lateinischen und germanischen Familienstämmen doch eben so viel Anspruch auf die Blutmischung bei bem Italiener haben? P. stellt mit seinem Rucgang auf das Alterthum noch etwas mehr dar, als ben Anfang einer neuen Richtung in der Biffenschaft; er repräsentirt bamit eine jett eben fertig gewordene Phase in der Entwicklung seiner Nation, welche sich unter möglichster Ausstoßung des germanischen Elements auf ihren lateinischen Ursprung zurückbefinnt und bazu Anstalt macht, ihr Gepräge des verhältnismäßig reinsten Abdrucks antiken Wesens unter den romanischen Völkern anzunehmen. Eine gewisse Selbsttäuschung aber liegt in der versuchten Eruirung bes Alten, um nach seinem Modell die Gegenwart zu konstruiren: ein Bestreben, das nicht nur Rienzi in seinen Phantasien, das ben gesammten humanismus bis auf Macchiavelli hinunter befeelt hat, immer zu Grunde. Man glaubt das Alte zu haben und hat es doch nur zusammen mit ganz neuen Grundlagen bes menschlichen Daseins: man glaubt Römer zu sein und ist doch Romane: wie man, um ein anderes Beispiel zu wählen, in Folge der Reformation vermeinte, wieder das Urchristenthum zurücker= halten zu haben und doch ein wesentlich anderes, die ungleich vertieftere Form des Protestantismus gegen das Lapstthum ein-

<sup>1)</sup> Lgl. ep. metr. 1, 2, 3, 5. Boccaccio hat diese gährende Barbarenzeit im Auge, wenn er (s. Burchardt S. 192) einmal Gott darüber preist, jest Seelen erwedt zu haben, "die denen der Alten gleichen, indem sie den Ruhm auf andern Wegen suchen, als durch Raub und Gewalt, nämlich auf dem Psade der unvergänglich machenden Poesse."

getauscht hatte. Aber eben jo gewiß vollzog bas Bewuftfein in Italien bamals einen großen Alt ber Gelbitbeichranfung. Es begiebt fich ber Produftion und begnügt fich zwei lange Jahrhunderte der Renaiffance hindurch mit der Reproduction, bis que erit die bilbende Runit und dann ihr auf dem Juke nach auch Die Dichtfunft neue Blüthen treiben wird; es verläft die Soben feines Universalismus und fteigt in die Rieberungen bes Bartifulgrismus berunter. In Dante war Italien noch ichöpferisch. in Dante nahm es noch Theil an den universellen Bestrebungen ber bamaligen Menichheit, unter benen wir nur bie auf einmal pon Betrarfa jo ichnobe behandelte Scholaftit nennen; in ihm halt bas germanische Element seiner Nation bem lateinischen noch Das Gleichgewicht, denn er ift eine der Brücken, die vom Katholis gismus jum Brotestantismus hinüberführen. Gang andere ift es mit bem nach ihm Rommenben. Er verhalt fich rezeptiv gegen bas Alterthum, bas für Dante wie für uns Jegige nur ein Rulturmittel neben anderen gewesen war, durchaus fritisch zur Tradition ber Schulen, benen er ihre Dialeftit, Aftrologie, Medigin 1) geradezu ausstreicht, fühl, berechnend ober ausgehöhlt und subjeftiv innerlich zu ben Satzungen ber Kirthe, in beren ethischem Gehalt (ich erinnere nur an feine Berwerthung bes Jegefeuers für relis gios padagogische Zwede) Dante feine Autorität gefunden hatte. An Bapit- und Raiferthum hat befanntlich Dante in einem großartigen theofratischen, die Belt umspannenben, Ginne festgehalten. Wer wollte Betrarfa ben Ruhm nehmen, daß es ihm mit beiben Ginrichtungen Ernft mar? Aber zu feiner Beit maren fie feine Wahrheit mehr, wie fie es zu Dante's Beit noch waren; b. h. fie hatten ihre ursprüngliche universelle Bedeutung eingebußt. Wenn darum der Dichter der göttlichen Komödie und ber Berfaffer ber Bucher de Monarchia in Beinrich's VII. romischem Raiserthum beutscher Nation fein und der Christenheit Ibeal feben konnte, wenn er allen Reformen, die an Religion, Kirche, Bavitthum gemacht wurden, feinen Beifall gab und feinen Auf-

<sup>1)</sup> Die fraftigste Stelle gegen beide im Brief an Boccaccio v. 7. September 1303 in dem ep. senil. (b. Fraf. 3, 1).

ruf beigesellte: für Betrarta tann es sich in erster Linie bei Bapit und Raiser nur barum handeln, daß sie an ben rechten Ort, nämlich nach Rom gebracht werben. Der Bapft foll von Avignou weg und an die cathedra Petri zurück; Kaiser Karl IV. foll vollends sein Deutschthum ausziehen und in Stalien, auf bas er nur durch feine italienische Erziehung ein Recht befitt. seinen Thron aufschlagen. Kurz, die ganze Bapft- und Raiferfrage hat sich für Betrarka zu ihrer Lokalisirung zugespitt. ift auf dieses Niveau von der Dante'schen Sohe heruntergebrückt worden. Aber was wir in dieser Beziehung an ihm flein finden möchten, das hat ihm feine Nation gedankt und gur Ehre gerechnet: er war darin für sie thätig. Man wird nicht fehlgeben. wenn man in Petrarfa den gefeiertsten Nationalschriftsteller ber Italiener sieht. Die in den letten zwei Jahrzehnten wiedertehrenden Jubiläen von Italiens großen Dichtern haben gezeigt. daß teine Gedächtniffeier allgemeiner und mit mehr Begeisterung begangen worden ist, als die seinige. Rein Bunder: er trat in einer fritischen Beit fur sein Baterland ein. Das 14. Jahrhundert begann dem lange andauernden Gahrungsprozeft ber neueuropäischen Völker ein Ende zu machen und ihnen ihre festen Büge, ihre Schattirungen gegen einander, die Physioanomie einer selbständigen Nationalität zu verleihen. Anerkannt ist Diefer Sachverhalt ichon längft bezüglich ber hundertjährigen Aricae, in denen Franfreich und England ihre nationale Eigen= thümlichkeit aus sich herausgearbeitet haben. Aber in Italien findet die gleiche Erscheinung statt. Die Rleinstaaterei, welche das nächste Entwicklungsstadium des Landes werden sollte. hat sich, nachdem Bapft und Raiser Platz gemacht hatten, im 14. Jahrhundert immer mehr ausgeprägt und Land und Bolf sich immer mehr in sich zusammengefaßt und gegen außen sich abacichloffen. Es ist kein Ohngefähr, welches gerade einem Betrarfa die Keder in die Hand gedrückt hat, im Interesse der lleberfiedlung des Papstthums von Avignon nach Rom gegen einen französischen Gegner die Sache Italiens gegen Frankreich zu führen 1) und durch eine feine Beichnung der liebenswürdigen

<sup>1)</sup> In der Schrift vom Jahr 1372 invectiva in Gallum oder contra

und nicht liebenswürdigen Schwächen ber Frangofen auch feinerfeits bem Separationsbrang feiner Nation zu bienen. Wie eingenommen gegen Land und Leute Deutschlands unser Dichter gewesen ift, ift ichon von andern bemerkt worden. 1) Und bagu die begeisterten Summen, in benen er fein theures Baterland feiert, Die wahrlich Berber mit ber Bemerfung, daß Rom und Italien, beffen Sprache und Biffenichaft feines Bergens ewige Laura gewesen feien, nicht zu viel fagen laffen. Reben biefen literarischen Rundgebungen nehme man nun fein politisches Wirfen, um es zu begreifen, bis zu welchem Grade ber Kredit des Mannes bei allen italienischen Batrioten fteigen mußte. Zwar hat feine Eitelfeit ihre besondere Rechnung dabei gefunden, wenn er bei den Soben ber Erbe fich zu schaffen machte, und es sehen seine Bemühungen um Behör bei ben Dachtigen wie ein Sichherzubrangen aus: auch mag es ihm, wie felbst lobende Stimmen fagen,2) an politi= fchem Scharfblid und an biplomatischer Rube gefehlt haben; aber, er mochte den, er mochte jenen Weg beschreiten, er mochte Republifaner oder Ghibelline fein, er mochte dem Bapft oder dem Raifer in ben Ohren liegen, er mochte Genua ober Benedig por bem Bürgerfriege, in bem fich Stadt und Stadt wechselseitig gerfleischen wurden, warnen, seine burch fein Sinausschieben, burch feine ausgebliebene Untwort, durch feine Tehlbitte zu ermübende Beichäftigfeit galt immer nur bem Ginen Zwed bes Baterlands. Das Beltburgerthum, Die Unhanglichfeit an feine Beburtsftatte, Floreng 3) und Umgebung, theilt er mit Dante nicht; aber fein Berg ichlägt für die in fich abgegrenzte, von den Fremden befreite

eum, qui maledixit Italiae aus Anlag ber Sandel über Babit Urban's V. Probe mit einer Rudverlegung bes papitlichen Sipes nach Rom.

<sup>1)</sup> Etwas von diesem Haß gegen das Ausland zeigt auch Boccaz; man sehe den Artikel Carmenta in de clavis mulieribus, wo mit "deutscher Räuberei, gallischer Buth, englischer Arglist, spanischer Robheit" um sich geworfen wird.

<sup>3)</sup> Go Ludwig Geiger: Betrarfa 1874. G. 163.

<sup>\*)</sup> Freilich hat ihn an Florenz feine dort zugebrachte Jugend fesseln können und hat die Stadt gegen ihn und seine Familie, im Ganzen genommen, unzenchtet sie einmal durch eine an ihn ergangene Bokation sich einen Antheil an seinem Glanz verschaffen wollte, nicht viel schöner, als gegen Dante gehandelt.

Abenninenhalbinsel, es schlägt für die ewige Stadt: sei's, bak ihn die großartige Ruinenwelt, die ihn nur staunen macht, warum bie Römer nicht balber mit bem Erbfreis fertig geworben feien, ergreift,1) — oder daß ihm die bauliche Verwahrlosung und die Bertretung des heiligen Bodens durch Füße von Barbaren und beraufgefommene Bauern Rlagen ausprefit. — ober bak die Bofaune Rienzi's, welche die Wicderkehr von Roms Freiheit und Größe verfündigt, ihn zum Mitrathen und zu Mitthaten aufruft. Nicht als ob fich Betrarta dem Einfluß des Berfalls des Ganzen und ber Bildung ber Territorien hätte zn entziehen vermocht. hätte nicht der allgemeine Rathaeber und Rathaufdringer, ber er gewesen ift, sein konnen, wenn er nicht für die Dinge an ben fleinen Sofen sich interessiert und nach Umständen an ihnen sich praftisch betheiligt hatte; man bente an ben Fürstenspiegel, ben er dem Carrara. Herrn von Badua entwirft, an die Beihilfe, die er den Herren von Mailand, soweit sie ihn ankommen lieken. zum Theil im Widerspruch mit seinem Ghibellinismus, leistet. Dennoch vermochte er zur Roth etwas für fein Ginheitsibeal zu leiden. Er hat dies in seiner lebhaften Barteinahme für Cola Rienzi gezeigt. Wiewol er nicht so weit ging, daß er sich auf ben Schauplat der Dinge nach Rom selbst begeben hätte, so mar schon das Eintreten von der Kerne einiges Wagnifi. Und trifft ihn hiermit auch die Mitschuld an dem Phantastischen des Unternehmens, so bezeugen seine Urtheile über die Miggriffe des Tribunen und sein Drängen auf energische Magregeln gegen ben römischen Abel für einen gefunden Sinn und macht ihm sein fortwährendes Sichbefennen zu der im Unterliegen begriffenen und schon unterlegenen Sache Ehre. Aber eben, wenn sein politischer Charafter eines Epigonen von Dante nicht gang unwürdig ift, wie fällt ber Spruch über feinen perfonlichen Charafter aus, soweit berfelbe bei feiner öffentlichen Brivat= stellung in Betracht kommt?

Otto Müller hat in seinem schätzbaren, von gründlichern

<sup>1)</sup> Nicht jedoch als ob ihm nicht auch Rom als christlicher Reliquenort imponirt hätte. Ep. fam. (b. Frac.) 6, 2. Ep. metr. 2, 5.

Studien zeugenden Roman: "aus Betrarfa's alten Tagen" über ihn (1, 141) bie Stelle: "ber unentichloffene Mann, ber gewiß noch felten im Leben aus fich beraus einen raschen Entichluft gefaßt hatte, fonnte gu feinem Refultat fommen." Man ift berfucht, für zwei duntle Buntte in feinem Leben, beren einer wenigstens feinen Beitgenoffen und Freunden fo gut wie uns aufgefallen ift, bieje Charafteriftif zu adoptiren. Der eine Bunft ift fein langes Befeffeltbleiben in Avignon Unfangs ber 50er Jahre, über bas er felbit in feinen Rapuzinaden fo fläglich thut. Warum reift er fich nicht los? Hort man ihn, fo bannt ihn eine Urt Gatum bort feit, welches er auf bas Berichlagenwerben feiner Familie borthin in feinen erften Lebensjahren gurudführt. Es icheint, fein Bedürfniß, die Sand in allen Sandeln haben gu miffen, und die Befriedigung feiner Gitelfeit in bem Aufenthalt am papitlichen Sof haben ihn nicht los werden laffen. Roch mehr fast spricht gegen ihn fein Sangenbleiben bei ben Bisconti's in Mailand, das gange 8 Jahre von 1353-1361 gewährt hat. An fich barf bas Berweilen bei einem fleineren ober größeren herrn bem Dichter jenes Zeitalters nicht verarat werben: Dante hat auch einen Theil feiner Lebenszeit unter oft unliebsamen Erfahrungen an folchen Orten zugebracht. Aber wenn wir die bamale bem Petrarfa von Freund und Feind, vor allem von bem wolmeinenden, auf Mannesehre haltenden Boccaccio gemachten Borhalte über Diefen Schritt horen und die nichts erflärenden, nichte fagenden, verdrieflichen Antworten des Gefragten vernehmen, wenn wir das eben nicht immer reelle Betragen seiner Bringipale gegen ihn und feine beengte Bewegung in Mailand, welches er nicht ohne höhere Erlaubnig verlaffen durfte, nehmen, da muffen wir fagen: hier ift bojes Bewiffen, hier ift eine erfte Auflage von Johannes v. Müller, der von der Freiheit zu Rapoleon übergeht; benn er hatte fich gegen berlei Mujen-Afple ausgesprochen. Die Frage ift dabei nur die, warum fich benn die Mailander auf feinen Befit gefteift haben? Bielleicht bietet Burchardt ben Schlüffel bagu, wenn er meint, die Thrannen jener Zeit haben burch den zweideutigen Rultus, den fie mit den Mannern ber Runft und Biffenichaft getrieben haben, ihrer Dynaftie einen geneisen Schein von Legitimität, jedenfalls eine Deforation versieden wollen. Und Petrarka selber, wenn er in seinem Privatsleden gar wol immer gewußt hat, was er wollte, und hartnäckig an inner Ockedren-Lebensweise seschielt, mochte, weil er nur duche Moment zu Rathe zog, es auch in Mailand aushalten, der ihm im Allgemeinen Ruhe und Stille für seine Studien und ein besteres Einkommen, als sonstwo 1) bot. Daß für ihn weit des Koment der Manneswürde nicht bestand, das ist eben die thientichtossenheit des egoistisch gearteten bloßen Talents, oder unch es laufen hier die Prätensionen desselben mit unter, wie dem der Petrarka schen Korrespondenz zu Folge 2) nicht ganz wegzudringende Stellenjägerei beweisen mag.

Was ist das Ergebniß? P. hat von den Licenzen der Schönsgenerei, im Besits von Sinekuren mit ihren sicheren Revenüen nach eine philosophische Unabhängigkeit zu wahren, einen etwasausgiedigen Gebrauch gemacht. Wochte dabei der Gedanke: Du nacht andere weit weniger, als Du Dich von ihnen suchen lässest, wener Eigenliede schmeicheln und seinen Wannesstolz beschwichtigen: unmer ist es eben doch die Schwäche des Talents, welches kein Charakter ist, die Romantik, welche sich in dem Wahne, über dem Rwean der ordinären Wenschen zu schweben und darum über die ublichen Wässitäbe der Pstlicht und der Ehre sich erheben zu sollen, was dieses sein Verhalten erklärt. Und so geht es eben trop allem Fleiß, mit dem sich der Vater des Humanismus seiner erniten Ausgabe gewidmet hat, ihm nach, daß er von Ansang an ans eine genießende Natur angelegt gewesen ist, daß die ganze

<sup>15</sup> Die banfigen Tiraden Blis gegen den Reichtbum laffen fich mit seinem wanachlichen Richtverschmaben desslethen wel ins Reine bringen: Geld und Gut war ihm eben nicht Zweck für sich, wel aber ein erwinsichtes Mittel zum Zweck eines beauemen Gelebrien Dafeins.

e & epist, fam b. Frac. 23, 10, 17. Varies 15, 55. Epist, senil, an Franz Brum 1872 73. Bet Fracaöeni 13, 12. Er bernit üch zwar, um zu nigen Saker memandes, auch femes Kapites Diener iei, wo es angeht, darauf, wie oit er Ristbaumer und kapittale Schretariate ausgeichlagen, sowie einmal! Beneugen au Freunde abzeiteten bade. Ep. fam. b. Frac. 14, 4. Gab aber dasci undt die durch teile Stellen erweichende Geschieblaß auch mit den Rinsbaug.

Richtung, die er in der Geschichte des Geistes angedahnt hat, in einer geistigen Feinschmeckerei endigt, daß ihr das Feld des Neusschaffens, wie ihr schon der biderbe Deutsche, Gregor v. Heimsburg!) Mitte des 15. Jahrhunderts nachgewiesen hat, verschlossen ist, daß das Bolf, das die Alterthumskunde in die Welt einsühren sollte, zunächst mit der Reproduktion sich zu begnügen hatte!

## Boccaccio.

Friedrich Schlegel in seinen noch nicht veralteten "Nachrichten von den poetischen Werfen bes Johannes Boccaccio 1801" (3, B. X. B.) fagt: "In ber Liebe ift Boccacio's Gigenthumlichfeit ber sentimentalischen Bartheit bes größten Sonettenbichters entgegengestellt, und doch fann man von ihm wol mit demselben Recht fagen, wie von jenem, daß er gang für die Liebe lebte." Und S. Settner fpricht es neuerdings aus, 2) bag feine wechselvolle und ichicfialsreiche Liebe bas Grundmotiv all feines Dichtens, ja Quell feiner gangen Empfindungs- und Denfweise gewesen fei. Es ift fo: ber Beatrice Dante's, ber Laura Betrarfa's reiht fich Die Fignunetta Boccacio's an. Aber feine Geliebte war ihm nicht bas, was feinen Borgangern bie ihrige gewesen war. Die Beliebte war ihm nicht, wie bem Dante, bas Bergblatt feines idealen Menichen, nicht, wie bem Petrarfa, die unnahbare Göttin; er frand mit ihr, obwol auch ihm die mittelalterliche Tradition des Frauenfultus etwas galt, obwol bie gefellichaftliche Stellung ber Dame feines Bergens ihn gu ihr hinaufbliden hieß, bennoch ichon eber auf Du und Du. Es ift wenig, mas uns bie porliegenben Urfunden über die Beziehungen Boccaccio's und Mariens, natürlicher Tochter bes Königs Robert von Reapel, welche bem Dichter in früher Jugend befannt geworden und auch in ihrem Cheftand ihm befannt geblieben, von ihm unter bem Namen Fiammetta gefeiert wird, an die Sand geben. Aber es ift genug, um fagen

<sup>4)</sup> S. Boigt S. 383 ff.

<sup>\*)</sup> Petraria und Boccaccio als Begründer der Italienischen Renaissancebildung, Deutsche Rundschau von Jul. Rodenberg 1874. S. 228 ff.

zu fonnen, daß es sich hier von einer erwiderten Liebe hanbelt. beren Geschicke jedoch burch äußere Umstände und Zufälle und durch weibliche Reckereien und Launen bestimmt wurden. rime Boccaccio's besingen nicht blok die Geliebte und ihr Erscheinen in malerischen Situationen, sie erzählen auch davon, wie sie den Dichter bald an sich zieht, bald von sich stößt. Je und je kommt fie ihm entgegen; fogar die Verklärte (auch fie ift gleich Beatrice und Laura vor dem Liebenden heimgegangen) ruft ihn weg von der Erde, wo nur ihre zerftreute Niche weilt, zu ben Regionen des himmels. Säufiger aber sind die Klagen über ihr zufälliges ober absichtliches Verlaffen des Liebenden. Jeder Früh= ling bringt ihm neuen Gram, weil dann Baja fie entführt. Dann aber läßt fie's auch felber an aller Bartlichfeit fehlen, von der ihm nur ein wenig so wol thate, schreckt ihn durch Davongehen ober neckt ihn burch Sprödethum, treibt ihn dazu, ob er's nicht, nachdem bei ber Untreuen das Loben nicht anschlagen wolle, mit dem Schelten probiren follte, macht ihn boje auf fich, einem Weib, das froh am Unglud eines Vertrauensseligen ift. Chre. Freiheit, Leben überlassen zu haben, oder munscht ber Schuldigen die Häßlichkeit des Alters und der Kränklichkeit an. versöhnt der Tod den autmüthigen, im Grunde immer heiter gestimmten Mann wieder. Da wird Dante angerufen: wenn er jest in der Liebessphäre die schone Bice, die ihn zum zweitenmal borthin gezogen habe, schaue, foll er Fiammetta, die in der Seligen Chor sein Elend nach ihrem Hingang sieht, bitten, ihm, falls Lethe sie ihm nicht entzogen habe, den Aufschwung zu ihr auszinvirfen.

Mit den Situationen, auf welche diese nicht mehr Petrarchisch zarten, aber dafür frischen Sonette schließen lassen, stimmen die Vorreden, mit denen Voccaccio seine poetischen Produkte zu begleiten pflegte, überein. Seine, wie es scheint, älteste Schrift Philosopo, einen zweibändigen Roman, hat Verfasser geradezu auf Veran lassung "der Königin Waria, Tochter König Robert's von Unjou, diesem um Papst und Italien hochverdienten Geschlecht", welcher die Geschichte von Florio so gut in der mündlichen Erzählung gesiel, versäßt. Das nächstfolgende Erzeugniß, die Theseide, ein Epos in achtzeiligen Stanzen, ift Fiammetta "ber graufamen Donna, Die aus einer bem Dichter gefälligen Frau eine Berichmäherin feiner Berfon geworben ift", gewidmet, als ein Berfuch. burch bemuthig geleistete Dienste fie zu erweichen und burch Amors Bermittlung fich wieder geneigt zu machen. Ein zweites Epos Philoftrato verdanft ausbrudlich feine Entstehung bem Bedurfniß bes Berfaffers, an bem Beifpiel eines gleich ihm unglücklichen Liebhabers feinen Schmerz um die in Neapel weilende, mit ihm höchstens durch das Medium der herüberwehenden Winde gufammenhangende Beliebte ein Bentil zu öffnen. Entbehrt gwar ber Bendant zu Philostrato, die Selbstbiographie einer Deserta in ber "Fiammetta" (theils weil die Beziehung zu Maria von felbst erhellt, theils weil die poetische Illufion eines wirklichen Borgangs ungehemmt gewahrt werden foll) einer Widmung, fo fehlt dieselbe um so weniger ber Amorosa visione, welcher 3 Sulbigungssonnette an madonna Maria, an die cara fiamma, für die des Dichters Berg fühlt, vorausgeben. Db die allerschönfte Donna, die am Schluß bes langen Borworts jum "Ameto" um ihre Berwendung für einen Erfolg des Dichters angerufen wird, gerade Maria ober nicht vielmehr eine bevorzugte Florentinerin fei, ba Ameto blog ein florentinisches Gynäceum feiert, darüber ließe fich streiten; nicht aber barob, daß fie bie Donna im Anfang bes Ninfale Fiesolano, an der ber Berfaffer einigen Mangel an Bartlichfeit auszustellen hat, und die sprobe Geliebte, bezüglich beren jebe fühlende Dame um ihr Fürwort angesprochen wird, fei.

Es liegen hiernach für die Geschichte der Posme Boccaccio's eigene direkte Erklärungen von ihm vor, daß sie einem individuellen Bedürfniß, mit einer Herzensangelegenheit in verschiedenen Stadien derselben fertig zu werden, ihre Entstehung verdanken. Das Berbältniß zu Maria ist nicht ohne Idealität gewesen. Hat sie auch ihren Berehrer ganz anders ankommen lassen, als Laura den ihrigen, die äußerste Bertraulichkeit blieb ihm versagt. Wie die Borrede zu Philostrato besagt, so war er nie so glücklich bei ihr, wie Troslus eine Zeit lang bei seiner Griseida war, und er hat sich gutwillig in das relative Glück ihres ihm vergönnten Anblicks gesügt. Umsomehr wechselt im ganzen Berhältniß auch Liebes-

harm und Liebesschmachten mit zeitweiligen Triumphen auf bem Gebiet Amors ab, und es erwächst bem liebenden Boeten die Aufaabe, sich gemüthlich mit seinem Herzensanliegen auseinander zu seten. Situation, Individualität, poetische Anlage bedingen bie Beschreitung eines Wegs, welcher bemjenigen Betrarfa's gerabe entgegengesett ist. Dieser muß allen Schmerz in sich bineinfressen lassen und hat feine Wehr bagegen, als bas emige Ausathmen besselben im Lied; bei ihm ift Boefie tiefes Schmerzen, wie Justinus Kerner einmal sagt. Boccaccio stellt bas, mas sich in ihm von Leid und Freud der Liebe regt, aus sich hinaus; weil ihm die Mittel dazu gegeben find, so ergreift er die Gothe'sche Ausfunft, das, mas ihn drückt und plagt, aus sich hinauszuwerfen, seine Liebesluft und sein Liebeswehe in einem plastischen Broduft sich objeftip gegenüberzustellen und so über das Bathologische besielben wegzukommen. Die Poesie verläkt hiermit die engen Räume bes Gemuths, in die fie bei Betrarfa noch hineingebannt mar, und breitet sich in ben weiten, schönen Gefilden bes Lebens aus; die Inrische Dichtgattung macht der evischen Blat.

Die ganze Breite bes Epos hat Boccaccio fogleich mit feinem ersten Versuch, Philotopo, in Anspruch genommen. Es ist dies ein Roman im großen Stil, der mit feiner Familiengeschichte, burch zwei Generationen hindurch fortgeführt, an den genealogi= schen Ryflus G. Freytag'icher Erzählungen gemahnt. Man findet sich hier auf den Boden des deutschen Mährchens mit seinen abstraft guten und bosen Figuren, in die verschwommene Phantafiewelt unserer Romantifer, in die unsertige Zeit während und nach ber Bölkermanderung versett. Der Stoff ift ber altehrwürdige ber rührenden Geschichte von Flos und Blancflos, aus denen Florio und Biantofiore gemacht wird. Wo Florio im Verlauf ber Zeit zum abentenernden Ritter wird, der seine Geliebte in aller Welt zu suchen hat, da nimmt er, der Chante-pleure der altfrangösischen Romange, den auf die Frische eines Belden deutenden Namen Philosopo, Freund der Mühen, an. Die äußere Situation gewährt feine Borftellung, die man gut vollziehen fonnte. Die Oberwelt, welche in die Geschicke der handelnden Bersonen eingreift, ist halbheidnisch, halbchriftlich, da die Figuren Gottvater

und Jupiter, Satan und Pluto mit einander alterniren. Anjang und Schluß ber Ergählung erfennen einen Stand ber Dinge an, in bem ber alte Gögendienft und die neue Bahrheit einander gegenüberstehen. Der Römer Lälins und seine Frau Julia, Die frühem Tode bestimmten Eltern der Biantofiore, sind christliche Ballfahrer, die ein Gelübde lösen wollen; ihnen stellt die Tücke Bluto's ben Beiben Gelix, ber fie besiegen wird, entgegen. Und am Schluf vollzieht ber fromme Silarion, das bereits gut formulirte Dogma in ber Sand, umfaffende Befehrungen. Aber in ber Mitte befindet man fich in ber phantaftischen Atmosphäre einer für bas menschliche Liebesleben eigens gurecht gemachten synfretistischen Religion. Die Rinder, die mit der Beit einander lieben werden, empfangen im Bjalter und in dem heiligen Buch bes Dvid Unterricht; Benus wird ihre eigentliche Erzieherin und bie, wo es noth thut, sumal wo fie ortlich von einander getrennt find, eingreifende Belferin; ihr fteben nothigenfalls Mars und Amor gur Geite. Bur Berwirrung ber Dinge wird die Intervention ber Gelofia (Gifersucht) und ber Diana aufgeboten und für die Entwirrung ber verschlungenen Faben nach Umftanden ein Maschinengott verwendet. Dit diesen fonfessionellen Unsicherheiten wetteifern nicht immer geschmactvolle Metamorphosen, Unwahrscheinlichkeiten, Mangel an Motivirung, Nachläffigfeiten in ber Romposition, gebehnte Reflerionen ber Sanbelnben, auch wol zur Unzeit, wenn fich's 3. B. um Leben ober Sterben handelt, Apoftrophen bes Erzählers, felbit an Mächte, wie Sabjucht ober Liebe find. Co gewiß folche Störungen bes epischen Fluffes burch Monologen uns baran erinnern, wie weit es noch von Philotopo bis zur Meisterschaft bes Erzählens in Defamerone ift, fo ift biefes episodische Beiwert der musikalischen Tonart im Epos eine Ueberleitung in die fünftige Oper; in ihr findet das Auf- und Abmogen ber Befühle, das Sin- und herwagen der Reflexion, das in ben Roman ftorend eingreift, feine natürliche Statte.

Schwächen, wie im Philotopo, wiederholen sich in der gleichzeitigen Theserbe, die etwas vom Herzblut des Dichters in sich hat, weil nach seiner Bersicherung der Eine der beiden Liebenden im Stücke ihm selbst in seinem Berhältniß zu Fiammetta gleich sieht. Auch hier thut der Dichter zu viel; seine Leute mussen athemlose Reden, der arme Arcitas noch vor dem Sterben, und lange Götteranrusungen prästiren; der Maschinengott muß hershalten, und dem Glauben des Lesers wird zu viel zugemuthet. Er thut aber auch zu wenig, weil er noch nicht im Stande ist, die Irsfahrten des siebenden Arcitas-Penteus mit dem nöthigen Fleisch und Knochengerüste zu umgeben oder sür die Borsührung der Reize der ziemlich passiven Heldin eine geeignete Einsteidung und eine passendere Stelle, als den Schluß des Gedichtes zu geben. Aber wenn Boccaccio in seiner poetischen Laufbahn mit der Aussindung eines Stoss glücklich gewesen ist, so ist er es hier gewesen. Wir können uns nicht versagen, die Uebersicht, wenn auch in ungelenter Sprache, wieder zu geben, die der Dichter über die 12 Bücher seiner Epopöe giebt.

Im ersten Theseus schlägt die Amazonen,
Im zweiten Kreon kurzer Hand.
Im dritten Amor saßt Arcit' und Palemonen;
Das vierte zeigt im fremden Land
Urcitas, der die Bande hat gebrochen;
Das fünst' erzählt die Männerschlacht,
Bo Penteus hat mit dem Rival gesprochen.
Das sechste hat viel Volks zusammenbracht
Jum Treffen; 's siebte läßt sie stehen.
Das achte bringt den Einen zu dem Sieg,
Das neunte zeigt Triumph und Riedergehen
Bon Urcitas, das zehnte, daß er lieg'.
Das eilst' begleitet Arcitas zur Bahr',
Das zwölst' Emilien zum Altar.

In dieser trenherzigen Erzählung ist individualisirt, hier entwickeln die Charaftere sich, hier bekommt das Weib, hier die Liebe in ihren verschiedenen Phasen ihr Recht. Gleich Ansangs macht Trop und Hingebung der Männer verachtenden Amazonen, die sich, von Theseus in ihrem Amazonenstaat bedrängt, nach einigem Sträuben so gutwillig nach Athen zu den Männern verspstanzen lassen, einen humoristischen Eindruck. Empschlend ist sodann für die thebanischen Frauen ihr Sichsträuben gegen das Verbot des Areon, niemand von den Sieben vor Theben oder ihren Leuten zu begraben; gern gönnt man diesem Menschen, der

auch ale Scheufal ftirbt, die Rache, die Thefeus an ihm nimmt. Es waren von Kreon's Mannichaft zwei junge Fürsten, Arcitas und Balemon, Berwandte von einander übrig geblieben, die Thejeus porläufig mit fich führen ließ. Er ichentt ihnen bas Leben, um fie dafür in ewiger Saft gu halten. Da war es nun, bag jie von ihrem Gemach aus tagtäglich die schöne Emilie, 15jährige Schwester ber Königin, fingend und blumenpfludenb im Garten erbliden und fich fterblich in fie verlieben, wobei Arcitas noch mehr an fich halten fann, als Balemon. Daneben bleiben beide, wie es bei reinen Jünglingen fo natürlich als anmuthig ift, gut freund mit einander. Die Angebetete, halb Rind, halb Jungfrau, jedoch ichon eines früheren Berlobten durch den Tod beraubt, begünstigt feinen vor dem andern. Ein diesmal verwünschter Bujall bringt bem Arcitas die Freiheit, in ber er aber nicht lang aut thut, um verfleidet als Benteus wieder gurudgutehren und in Thefens' Dienfte zu treten. Balemon fommt hinter bas Bebeimnift; die Gifersucht ift in ihm gewedt, er versteht feinen Spaft mehr. Er treibt's, ungeachtet ber Andere gunächft bas frühere Berhaltniß und nachher Befragung Emiliens vorschlägt, bis gunt Breitampf, bei dem fie von Thejens betroffen und auf ein ent= icheidendes Turnier verwiesen werden. Bor demielben betet Arcitas, ber Beichere, weil er nun einmal auf Diesen Weg gebrangt ift, ju Mars um Bewährung von Baffenruhm, der härtere, strammere Balemon gur Benus. 3m Turnier fällt Gieg und Befit Emiliens Arcitas zu. Aber fie bleibt von ihm unberührt, weil er burch tückischen Zufall im Gefecht eine ihn einem frühen Grab entgegenführende Letze bekommen bat. Seinem letten Willen und bem Bunich bes Thefeus, welche beibe bas übrig bleibende Baar gufammenfprechen, will feines ber beiben entsprechen: Balemon aus reiner Bartheit, Emilie nicht, weil fie bei zweimal miglungener Berbindung fich zur Chelofigfeit bestimmt meint. Natürlich willfahren fie doch zulett bem König, bringen's aber offenbar nur ju einer Konvenienzehe. Es geht ihnen nach, daß Arcitas von Amor einst ben erften Pfeil befommen bat und erit hinter ihm Balemon ausrufen mußte: o weh, ber andere hat mich getroffen! Bit es die Jungfräulichfeit ber Liebesregung, die in ber

Theseide geseiert wird, so ist in dem ungleich reiferen und formvollendeteren Ameto, einer Prosanovelle mit poetischen Ginlagen, Recht und Allgewalt der Liebe verherrlicht. Der Jäger Amet geräth in einen Damenkranz, in dem der Reihe nach jede ber Frauen ihre Liebesgeschichte erzählt. Jede der Erzählerinnen hat ohne Neigung heirathen muffen, aber in freier Bahl fich bem hingegeben, der Hand und Berg zugleich bekommt. Wie man fieht, bas verführerische Evangelium der Wahlverwandtschaften, wobei zudem die Damen in ihren Bewerbungen um ben Mann sich je und je einer laseiven Roketterie schuldig machen! Und Amet. ber Hörer, zuerst stumpf und struppig, feiert, mahrend er so viel Schönes zu schauen (bas leufere ber Damen, offenbar Bortrats von Florenz, ist genau, mit Künstlerauge und Künstlerhand, beschrieben) und so viel Neues zu hören bekommt, ein wirkliches Erwachen zu einem gang neuen Leben, nimmt zusehends an Bilbung und guter, feiner Sitte zu und barf fich ber gartlichsten Pflege ber ihn umgebenden Freundinnen, die ihn vollends aus bem Roben herausstriegeln und herausschenern, erfreuen. will der Dichter sagen, bildet den roben Klotz und macht den Menichen zu einem fühlenden, erft fein Leben genießenden Wefen. Ein emollit mores dem Gott Amor beigelegt, das wir jedoch nicht mit Burchardt zu der Behauptung steigern möchten; im Umeto jchildere Boccaccio jugar die veredelnde und verklärende Kraft der Liebe.

Mozart hat seinen Don Juan und sein cosi kan tutte gesichaffen. Tener handelt vom Unbestand der Männer, dieser von dem der Weiber. So hat, und zwar, wenn man Hrn. K. Witte glauben darf, Boccaccio in Einem Jahr (1345) Fiammetta, die verlassene Liebende, und Philostrato, den verlassenen Liebhaber, gedichtet — ein ebenso künstlerisches als humoristisches Sichabssinden mit dem eigenen und mit Mariens Herzen durch die Revanche des: wie Du mir, so ich Dir! Wer einen narkotischen Trank zu sich nehmen will, der lese Boccaccio's Fiammetta. In dieser Selbstbiographie, einem Seelengemälde ganz einziger Art, das für sich schon den Ausspruch Burckhardt's rechtsertigen würde, die Dichter des Quattrocento seien der frühste vollständige Ausseic

brud ber mobernen europäischen Gefühlswelt überhaupt, herricht von Anfang an eine wunderbar ichwale Atmosphäre. Die Ersablerin, beginnend mit einem Webe über ben Tag ihrer Geburt, fam junachit nur von einem freundlichen Rinbesalter, einer glangenben Bugend, wie fie einer gefeierten Schonheit gufommen muß, und einer anscheinend auf beiden Seiten glücklichen Beirath mit einem Mann, ber die Aufmerksamkeit felber ift, fprechen. Aber bald melbet fich die Tude ber Fortung. Ein Traum von einer unpermertt an ihrem Bujen jaugenden Schlange erichrecht fie, und einesmals vor einem Ausgang fiel eine Blume aus ihrem Ropfichmud, von ihr unbeachtet, gur Erbe, ein Beichen, bag ihre freie, fich felbit gebietende Seele ihrer Berrichaft entjet werden folle. Ungewarnt thut fie ben fatalen Ausgang in die Rirche, von bem fie eine Liebeswunde, die ihr bas Erbliden eines bilbichonen, auch pon ihren Reigen umitricten, Jünglings ichlägt, mit nach Saufe nimmt. Bis babin von Amor's Bogen gang unberührt, war bie Birfung besielben bei ihr nur um jo größer; bon nun an fein anderer Gebante, als bem Geliebten zu gefallen; baber zunehmende Bubsucht, gesteigerte Auslagen. Gin Besuch von ber Benus benimmt ihr pollends alle sittlichen Strupel, und ber Liebende thut auch feine Schritte, die babin führen, daß er hausfreund, Befellichafter, Bertrauter, bem fie feine Gunft mehr verweigert, wird. Da geht er plotlich unter nichtigen Vorwanden, fie bes guten Blaubens laffend, zu einer bestimmten Beit gurudgufehren, wieder pon ihr, - um nie wieder zu fommen! Und nun beginnt die eigentliche Bergensgeschichte Fiammettens, bas bange Barten, wie es jo fpannend und jo aufregend in Biftor Sugo's letten Tagen eines Berurtheilten nicht wiedergegeben ift. Es racht fich zwar an bem Dichter etwas bavon, daß er uns ben Liebesichmers an einer unfittlichen Situation porführt, daß er und für das Leiden einer Frau, die vom illegitimen Liebhaber verlaffen wird, erwärmen will. Es begegnet ihm mit seinem Ibol, was den Fetischbienern mitunter bei ihren Gogen begegnet, daß fie ftatt Opfer und Gaben ihnen Schläge und Brugel zuwenden. Die reigende Fiammetta wird burch thörichte Leichtgläubigfeit, burch einen lächerlichen Gelbstmordsversuch, ber miglingt, durch Breisgebung ihrer

Frauen- und Standeswürde mit Beigen und Rragen gegen ihre helfenden Dienerinnen mitunter zur komischen Figur. Darum weiß aber doch der Dichter mit einer Meisterschaft, welcher der größte moralische Rigorist nicht widerstehen kann, bas ganze Register einer unglücklichen Liebe aufzuziehen, Die gesammte Stala ber harten und weichen, der affektvollen und sentimentalen Empfinbungen, die ganze Hoffnungsseligkeit und die ganze Gifersuchtsqual eines armen, verlaffenen Bergens zu durchlaufen und ber ewigen Beweglichkeit der reflektirenden Leidenschaft gerecht zu werben. Für angemessenen Wechsel ber Stimmungen, für bas Einanderablösen der Ansbannung und Absbannung, der Aufregung und Beruhigung durch Mittel zum Theil, welche die Leibende wählt, ist gesorgt; der evische Bebel der Orts- und Bersonglveränderung ift in Bewegung gefett und eine heilfame Unterbrechung bes Unisono ber Liebesflage burch die frische Schilberung bes luftigen Badlebens in Baja eingeleitet. Die Elegie des Ginft und Jest ist gebührend in Scene gesett; ja die Liebesfranke macht unserem deutschen Geschmack die Ronzession, daß sie reuevoll auf ihren Leichtfinn und auf ihre Verletzung der ehlichen Treue gurüdblidt!

Ist der Dichter selber, worauf manches Dertliche und Versonliche deutet, in Fiammetta der Schuldige, jo ist er dagegen im Philostrato berjenige, an dem die Schuld geübt wird. Man kann aber nicht sagen, daß er, der autmüthige Schalf, hier sich, ben treulos Verlaffenen, mehr geschont hätte, als er dort den frivolen Deserteur geschont hat. Wenn Pamphilo in der Fiammetta ein Lovelace ift, jo ift Troïlus im Philostrato (jo heißt das Stud, weil der Beld der Bielgeschlagene ift) ein Spielball in den Banden anderer, in welchem trot des Bodens, auf dem die Beschichte spielt, fein Atom von antifer Kraft ift. Dies hindert nicht, daß die Heldin Griseiba, an der biesmal die Untreue ist, eine echte Chatespeare iche Kreffiba in italienischem Zeitgewand, nicht noch schlimmer wegfommt. Sie, die gefangene Griechin im trojanischen Lager, weiß Troilus auf die scheinheiligste Beise einzuziehen, verschmäht die weitestachenden Avancen, die alle moderne Defollettirung noch hinter sich zurücklassen, nicht und giebt sich ihm zum

füßeiten Liebesgenuß bin, um, leiber im Baffenftillstand ihrem Baterland gurudgegeben, nach furger Gegenwehr fich von dem gewandten Verführer Diomedes - auf nimmerwiedersehen für Troilus - erobern zu laffen. Troilus, aufs Soffen und Sarren angewiesen, am Gelbstmord verhindert, mit einem garten billetdoux an die Saumige fich behelligend, burch einen Bufall ihrer Untreue gewiß geworben, bin wie her von einem Freund, dem fupplerischen Schwäger Banbarus, wenn auch nicht mit Billen geäfft, läßt fich, ohne auch ba einen Selbeneinbrud zu machen, fein armseliges Leben in ber Schlacht von Achill abnehmen. Die tonsequente Zeichnung ber leichtfertigen Schonen, Die Belebung ber Sandlung burch ben trojanischen Damenkonvent, vor dem fich Troilus über feine Bergensangelegenheit zu rechtfertigen bat, inebesondere bie schalfhaft spigige Raffandra, die Ermäßigung ber noch plumpen Götter- und Traummaschinerie des Philotopo und ber Thejeide zu Ginem, dem Troilus erichienenen, paffend eingewobenen Traumgebilde bezeichnen wesentliche Fortschritte in der Romposition.

An der topographischen Idylle Ninfale Fiesolano, einer Frucht von Studien in der vaterländischen Geschichte und Geographie, sowie an der "schmußigen Schmähschrift" Corbaccio (nach der wahrscheinlichen Erklärung Witte's, ein bösartiger mit dem Schnabel hackender Rabe), bei der unentschieden bleiben muß, ob der Dichter auf gegebene Beranlassung oder bloß um des Exercitiums willen zu den Niederungen des Pöbels und der Waschweiber heruntergestiegen ist,") halten wir uns nicht auf, um dem Defamerone zuzueilen. Was für Petrarka das Briesschreiben war, das war für Boccaccio das Erzählen, das Element seines Wesens, seine Passion. Es ist hierin der echte Sohn des redsieligsten Bolks der Neuzeit, das nicht etwa im Wiswort, im Calembour, sondern in Geschichten und wieder Geschichten, drastisch

<sup>1)</sup> Doch bringt es Corbaccio auch jum edleren Genre der Satire. Unnachahmlich sein ist einmal der Gegensaß, in dem die Ansprüche der Franent auf des Mannes Schonung und Rücksicht wegen ihrer zärtlichen Konstitution und deren Ausdauer, Herzhaftigkeit, Waghalsigkeit, wenn es ein Interesse ihrer Laune, 3. B. bei verbotenen Liebesgängen gilt, herausgehoben.

und dramatisch vorgetragen, seine Kurzweil sucht. Für die Anetbotensammlung, die er sich aus der Literatur des Alterthums und Mittelalters, aus dem Leben, aus der eigenen Phantafie nach und nach angelegt hatte, hätte er, um fie an ben Mann au bringen, feine beffere Ginführung als bie ber zehn Erzählungstagewerke, die sich eine lustige Gesellschaft auf dem Lande auferlegt, finden können. Auch die Zeit des großen Sterbens während der Best in Floreng für dieses Divertissement zehn junger aufgeweckter Leute beiderlei Geschlechts ist nicht übel gewählt: während der Tod an die Thüre pocht, regt sich insgeheim die Lebensluft besonders fraftig, und genießen muß der Mensch, bis er stirbt. Aber zu munichen ware es gewesen, daß er Salz und Pfeffer weniger an geschlichtlich obszöne und lascive Vorgange, wofür ihm schon Vetrarka eine kleine Rüge nicht ersparen kann. als an das Burleste, an die eigentliche Boffe gerückt hatte. So rechtfertigt er nur gar zu jehr die Bemerkung Begele's S. 566 ff., seine mehr als lüsternen Geschichten beleuchten den Abgrund einer Unsittlichkeit ohne Gleichen, in die die italienische Nation verfunten war, mit schaubererregender Deutlichkeit. Boccaccio zeigt in seinen vom Geschlechtlichen absehenden Scherzen, wie in bes Bechvogels Andreuccio's Abenteuern, in Bruder Cipolla oder der Reder des Engel Gabriel und den Rohlen des heiligen Laurentius, im einbeinigen Kranich, in etlichen Zundelheiner und Zundelfrieders Streichen und Schwänken, in der Zusammenstellung von Spikbuben und Gevrellten eine nicht zu verachtende Anlage für das volksthümliche Komische. Man entschuldigt ihn auch bei seinen Boten und Darstellungen erotischer Excesse mit der meisterhaften Romik, die darin walte; aber es giebt auch ein durch den Spaß der Schamhaftiakeit abgenöthigtes Lachen, ein folches, beifen man sich schämen muß. Wo alle Weibesehre verhöhnt ift, wie bei Majetto von Lamverocchio im Nonnenflojter oder bei Alatiel, der nach neunfachem Migbrauch endlich zu ihrem Königlichen Bräutigam gekommenen Sultanstochter, da muß der Lachfigel einfach unterdrückt werden. Dies alles noch ungerechnet plump cynischer 1)

<sup>1)</sup> Von plumpem Cynismus oder frivoler Lüsternheit wissen wir einen

Dinge, die und in bem Geliebten von Mann und Frau, ober wenn die Einfiedlerin Mlibech vom Monch Ruftifus belehrt wird, ben Teufel in die Bolle ju schicken, begegnen. Dag die Stude, die irgend rhetorische ober thatfächliche Apologien des Chebruchs enthalten, preiszugeben feien, hat felbft ber tolerante Bitte ausgeiprochen. Bohl hat Boccaccio auch Fälle verzeichnet, wo bon Sohen der Erde zu Bunften Niederer, Die berechtigt find, auf ben Liebesgenuß verzichtet wird, wol fühlt er auch hier und ba eine Art Gemiffensregung, wenn er 3. B. bas Thema von Streichen, welche Frauen ihren Männern gespielt haben, in ber Gejellichaft ber Erzählenben nur auf Grund eines Sichrevanchirens burch freie Rede für den in der Aufführung bis dahin fich auferlegten Zwang burchgeben läßt; aber die Masse gelungener Liebesaffairen, bei benen burgerliches und fittliches Befet bei Seite gefett wird und bas Richtswiffen von ber Inftang einer gottlichen Gerechtigfeit beim üblen Ausgang ichlecht eingefädelter Liebesunternehmungen laffen theils auf eine ziemlich lage Moral bes Erzählers, theils auf eine findische Freude am bunten Farbenipiel bes Weichehens an fich ichließen.

Dem Dekamerone zur Seite geht ein Bericht, den uns Boccaccio in einer Einlage des Philosopo über den Liebeshof, dem dieser einmal unterwegs an Maro's Grabstätte anwohnt, liesert. Es werden hier in einem Kreis lustiger Herren und Damen förmliche erotische Probleme aufgestellt, die von der Gesellschaft durchdebattirt werden. Ein Beweis wol von der Art der Unterhaltung am Hof der Königin Johanna I. von Neapel, wie Witte meint. Fragen, die dort proponirt worden sind: Bo ist das größere Unglück? wenn Einer ihr Liebhaber verdannt worden ist oder wenn der gegenseitigen Berbindung zusnächst Eisersucht im Weg sieht? — Worauf hat man bei der Wahl des Gatten zu sehen? auf Tapserseit, Hochherzigkeit oder

berben Naturalismus, der in Italien ländlich sittlich ist, wol zu unterscheiden; so die allzu draftische Beschreibung des Beilagers von Palämon und Emilie, Theseide 12, 77, oder die allzu eigentliche Offupation, die im Philotopo Florio nach jahrelanger Trennung an den Körpertheilen der schlasenden Biankosiore vornimmt.

Weisheit? — Welcher Liebende ist übler baran? wer seine Geliebte immer sprode gegen fich findet ober wer bei der Beliebten, die er besitt, ein Schmachten nach einem andern Liebhaber ent= bedt hat? - Soll ein Mann nach einer vornehmen ober nicht vornehmen Frau trachten? Soll er in ein Mädchen, eine Chefrau oder eine Wittwe sich verlieben? Ift die Anwesenheit seiner Dame oder bas in Liebe ihrer Gebenken bas Beffere? Bei diesem Herumdenken auf dem Gebiete der erotischen Rasuistik. wo bei den Lösungen immer ein realistischer und idealistischer Modus einander entgegentreten, kommt der Liebeshof wol auch auf Befferes. So ist Gin Fall reizend, der einmal gesetzt wird. Zwei Mädchen haben ihren kleinen Kameraden gleich sehr lieb. Sie machen aus, fie wollen ihn beibe fuffen und umarmen und ihn dann zwischen ihnen wählen laffen. Die Eine thut, wie ausgemacht wurde, die andere aber bleibt scheu und schamhaft zurück. Der Anabe weiß nicht, welche der beiden ihn mehr liebe und welche er demgemäß mehr lieben folle. Die Königin des Liebes= hofs giebt ben Ausschlag für die Zaghafte, weil Amor, je intenfiver er ift, um jo zaghafter mache, ba bas Liebende, um nicht zu miffallen, nicht weiß, wie anfangen? Nein, meint eine Andere: die Recke hat Recht; bei ihr war die Liebesflamme jo stark, daß fie durchbrach, bei dem scheuen Mädchen fehlte co noch an Feuer. Und die jeurigsten Liebhaber, entscheidet die Königin, legten oft ihre Scheu nicht ab, ließen beim versuchten Liebesbekenntniß sich bas Wort auf dem Mund ersterben oder mußten fich bagu ber Reder bedienen. Ohnedem ist Scheu und Scham auch weiblicher. Also dem Mädchen, das nicht die Probe wagte, ob der Unabe fie liebe, aus Furcht, beim Miftlingen folcher Probe fterben gu müssen, den Arang!

Ilm vom Dichter Boccaccio auf den Gelehrten zu kommen, so sieht es wie Ironie aus, wenn der an jedem Anekdötchen frohe Mann in seiner Doktrin der Poesie nur die sublimsten Ziele anweist. Der Poet scheint nur Greistliches und was zwischen den Fingern wieder zerrinnt, zu kennen, der Kunstphilosoph und Nestheiter nur Ideales und Ewiges. Seine Poesie betreibt er wie ein Spiel; die Poesie, bei der er von sich absieht, ist ihm

Der perjonifigirte Ernft felber. Dag ein Apostel ber Ginnenluft und Lufternheit in eigenen Produftionen einem abstraften 3dealismus in ber objeftiven Burdigung ber Dichtfunft huldigen fonnte, hangt mit Boccaccio's theologischer Rechtgläubigfeit und religioser Bläubigfeit, der er trog feiner befannten Inveftiven gegen Klerus und Monde beim Ructblick auf feine Laufbahn fich getroften fonnte, 1) zusammen. Bezeichnend ift es in biefer Beziehung, bag er in feinen letten Lebensjahren bas Bedürfniß gefühlt hat, bie Dante'iche göttliche Romodie gu tommentiren. Bon Aufang an natürlich gieht ihn zu Dante, bem er langit eine eigene Monographie gewidmet hatte, fein dramatischer Ginn bin, während ber Lyrifer Betrarfa, aus Furcht, in feiner felbständigen Ent= widlung alterirt zu werden, sich von ihm ferngehalten hat und ihm wol auch, nachdem diese Rücksicht aufgehört batte, ziemlich fern geblieben ift. Aber gulest brangt ibn ficher neben anderem ein Bewiffensanliegen, fich felbit mit feiner chriftlichen Lebens= aufgabe näher, als bisher, auseinander zu jegen, zu der Dichtung hin, die "unter ihrer vulgaren Rinde ein fo theures Rleinod, wie die fatholische Bahrheit ift, verbirgt". Birflich erfolgt auch eine gang theologisch-moralische, fatholisch-forrette Deutung des Gedichts, wobei die dort verzeichneten Entwicklungsftadien der Poeffe Dante's als Momente ber Beils- und Befehrungsordnung unter dem Busammenwirfen von Bernunft und Gnade genommen find, wobei der Ausleger wol auch noch das ihm vorliegende Poem gut firchlich ergangt. Go wird im zweiten Bejang, ehe Birgil bem Dante zu Silfe fommt, bas guarda' in alto e vidi le sue spalle von einem im Kontext nicht eigends erwähnten Gebet, das im Glauben und Demuth geschehen, Diesem verlorenen Gobn Erhörung verichafft habe, interpretirt.

Wie angedeutet, nicht bloß der Dante Rommentator, der Theoretifer überhaupt, zu dem sich Boccaccio in den beiden letten Büchern der geneal. Deorum aufgeschwungen hat, steht im

<sup>1)</sup> So de genealogia Deorum 15. Buch, c. 9. Schon im Philotopo erscheimt er recht bekenntnißsen. Es zeugt übrigens für den grundehrlichen Mann, daß er uns mit Aufzählung von Petrarchischen Fastentagen und Gebetsfinnden verschont.

ripruch mit dem Novellisten, Romanschreiber und Epiter. occasionell und individuell der Anston zu den dichterischen ingnissen in den Vorreden gelautet hat, jo objektiv und all= iein soll die Abzweckung der Boesie laut der Theorie von en Lebensaesetzen sein. Der flüchtige Unterhaltungsstoff, an a wir beim Namen Boccaccio benten, verwandelt sich uns in men Aufstellungen in lauter ätherischen, moralischen und theoloischen Gehalt. Sinnliche Anschauung und Bhantafiethätigkeit. Die Hauptsaftoren bei seinen eigenen Erzeugnissen, tommen für ihn da, wo er das Wesen der Boesie sich zum Borwurf macht, nur gang nebenbei in Betracht; Gebanfenarbeit und Gebantenausbruck ist ihm bas Gin und Alles des bichterischen Schaffens. Die Form ist blokes Beiwerk, der Inhalt ist Hauptsache. poetische Einkleidung, die fabula. ift eine Gulle für sich, über bie ber Boet zum voraus hinaus ist, indem er mit vollem Bewuftfein nur einer bestimmten Wahrheit zusteuert. Bejagte Sulle muß der, welcher die Gebilde der Boefie fich aneignen will, abitreifen, um zur Lehre vorzudringen, die ihm mitgetheilt werden foll. Ja, je mehr Mühe bei ber Herausschälung bes Gebanten= ferns aus der fabula angewendet werden muß, um fo lohnender die Befriedigung, der Genuß bei ben Dichterwerken, und je mehr Bedaufen bei der Bielbeutigkeit eines Gegenstands angeregt werben, besto besser. Mit Einem Wort: Boccaccio macht die Boesie zur Allegorie und freut sich, sie damit auf der Kährte der Bibel. beren allegorische Stude er nicht ohne Blud heraussucht, zu wissen. Demgemäß hütet er sich wol, außer einer einmaligen schüchternen Erwähnung eines eigenen Bufolifon jeine Leiftungen unter diejen hohen Besichtspunkt zu stellen: im Gegentheil mag es mit bem Ideal der Poesie, das er aufstellt, zusammenhängen, daß er über jeine Dichterbegabung und Leiftung überall höchft bescheiden sich äußert und gut italienisch mit Petrarfa zwar nicht die Sitelfeit, aber seinen und Dante's Ruhmburft theilend, ber Betrarchischen Rorrespondenz zufolge von den schwersten Anfechtungen über seinen Dichterwerth heimgesucht wird. Aber was ihm jonit imponirt. bas kommt unter die aufgestellte Norm zu stehen. Er pocht nicht bloß für Dante auch in der Schrift de gen. Deor. darauf

baß er in der göttlichen Komödie gemäß der Theologie den dreissachen Zustand der Gestorbenen darstelle und mit den symbolischen Bildern, die sich dort sinden, "nicht eine bloße Uebung im Neimen und Erzählen treiben, sondern verschlungene Knoten der Theologie lösen wolle"; er läßt auch Petrarka in seinen Eslogen unter der Decke eines Hirtengesprächs Einheit und Dreieinigkeit Gottes seinen. Bor allem hat aber Birgil's Leneis eine ganz ausgeprägte und ralische Tendenz. In ihr will der Nachweis geliesert werden, "durch welche Leidenschaften die menschliche Gebrechlichkeit eine Unsehnung erseide und durch welche innere Mittel dieselbe von einem standhaften Mann überwunden werde".

Unfer Freund ift natürlich eine zu gefunde Ratur, als daß er bie bichterische Produttion gang in ber bes Denters aufgeben laffen fonnte. Er weiß, daß bie Dichter eine Erfrifchung für Gemuth und Phantafie, eine Belebung ihrer gum Schaffen erforderlichen Stimmung burch Lebensweise, Umgebung, Landschaft, Aufenthalt in der freien Natur brauchen, er weiß den Unterschied von bem absichtlichen Lugen ber poetischen Fiftion, bas bie Brofamenschen bem Dichter Schuld geben, und die Uebersetzung bes ichweren Bedankenftoffs in die luftigen Gebilde ber Dichtfunft wol zu würdigen, er weiß bas Leben ber Imagination und bas Beichäftsleben nach Bebur auseinander zu halten, wenn er einmal ausruft: "wie ware bei einem homer, wo er feine Iliabe entwarf, benfbar, bag er hatte mit einem Bachter muffen über ein Bauernaut prozeffiren ober von einem Saushalter über feine Defonomie Rechenschaft zu fordern?" Und bann : er fteht mit der abstraften Trennung von Form und Inhalt der Dichtung in feiner Zeit und in feinem Bolf nicht allein. Er fteht mit ihr mur am auffallendften Ort, weil er gerabe, ber fenfualiftische Dichter, Die fpiritnalistische Auffassung der Dichtfunft mit besonderem Nachdrud vertritt. Es wurde zu weit führen, auf Dante's Borgangerschaft bes Raberen einzugeben. Bas Betrarta betrifft, fo weift Diefer ber Boefie gang die gleichen Biele und gang die gleiche Berfahrungsweise zu, wie Boccaccio; Betrarfa beutet bie Meneis ebenfo wie Baccaccio, indem er Anftalt bagu macht, fie in der Ausbehnung, wie Boccaccio es mit ber göttlichen Komödie gethan hat, zu tommentiren.1) Sobann macht er sich in seinem letten Brief an Boccaccio mit bessen Griselbis zu schaffen. Die Griselbis bes Defamerone ist das Muster einer geduldigen Chefrau, aus niederem Stande geboren, an den Markgrafen Gualtieri von Saluzzo verheirathet und von ihm bis aufs Blut geprüft. Da hat nun Betrarfa an der demokratischen Nuganwendung ihres Biographen: "da sehen wir, wie auch in die Hütten der Armen göttliche Geister vom Himmel herniedersteigen und es in den Säusern der Könige solche giebt, die würdiger wären. Schweine zu hüten, als über Menschen zu herrschen!" nicht genug. Er fragt, ob man dieje Beschichte nicht allegorifiren, sie auf Gottes unablässige Brufungen. Die er mit uns vornimmt, und auf die Standhaftigfeit, bie im Dienst Gottes so viel bulbet, als Griselba aus Liebe zu ihrem irdischen Gemahl aushielt, beziehen follte? Bei Betrarka natür= lich, beffen Sache eher bas Reflettiren, als bas Erzählen mar, nimmt uns eine solche nüchterne Deutungsweise weniger Wunder, als bei bem farbenfrohen Boccaccio. Um so mehr muffen wir bei ihm, beisen verdienstvoller Dantekultus uns ohnedem barauf bringt, daß er mehr war, als er äußern konnte, in seiner Theorie von der Dichtkunft das Bedürfniß nach Ergänzung seines überquellenden Senfualismus durch eine bedeutendere Stoffwelt erkennen. Und wenn auch so noch genug Einseitigkeit an seiner Unsicht von Beruf der Dichtfunst hängen bleibt, so theilt er dieselbe nicht bloß mit seinem Zeitalter, sondern mit seiner Nationalität. Was haben benn die politifirenden Erklärer Dante's in Italien von Alfieri bis Roffetti anders gethan, als er? Kur Boccaccio hat Dante die katholische Wahrheit in der Divina Commedia verborgen, und für sie? Die ewigen Ideen der Bolfs- und Menschenrechte, die politischen Wahrheiten des Karbonarismus und ber Giovine Italia! Beil der italienische Genius nicht fähig ist, den Gehalt der Dichtung mit der Form gleichen Schritt halten zu laffen, jo ift er geneigt, mit ungewandten, unpoetischen Sänden den Gehalt für sich allein zu fassen und ihn damit zu bloßen Abstraftionen zu verflüchtigen.

<sup>1)</sup> So an Federiko Arctino, bei Frac. ep. sem. 4, 5.

Boccaccio hat mit dem Lehrauftrag, den er der Boefie gugedacht hat, bas Material für die poetische Darftellung beschränfen muffen. 3m Grund in feiner, ber epischen Sphare bleibend, ivricht er ihr die Aufgabe zu, auf lebhafte und anschauliche Weise Borgange im Natur- und Menschenleben barguftellen, besonders menichliches Berdienst zu verherrlichen; zu Lösung biefer Aufgabe follen Studien in Grammatif und Rethorif, Gewinnung von Anschauungen, Renntniß ber Geschichte befähigen. Da ihm selbst das höhere epische Gebiet versagt war, so ist es als eine Art Abichlagszahlung anzusehen, daß er in seinen beiden hiftorischen Arbann: de claris mulieribus und de casibus virorum illustrium libri novem wenigstens Beschichtsbilder mit lehrhafter Tenbeng geliefert hat. Gie find fogujagen ein Brobuft, aus dem Runfttheoretifer und dem Boeten Boccaccio gezogen, wie beide naiv, treubergia, farbenfreudig, gescheit, aber auch leichtgläubig, frititlos, wo Biffen ober finnliche Anschauung nimmer ausreicht, Phantafien ausbrütend. Bas ber Dichter bisher nicht gegeben hatte, tieferen Gehalt, das reicht jest der historifer dar; was aber die nachte hiftorie nicht gewährt, die anziehende Auswahl, die ansprechende Gruppirung, das muß ber poefiebegabte Foricher hinguthun. Durch dieje Buthaten bes Boeten befommen wir in ben genannten Schriften ein fchagbares Material für die fünftige Tragodie. Neuerdings hat Lorenz von Stein: Die Frau auf dem Gebiet ber nationalofonomie 1875, baran erinnert, daß das griechische Drama nur die einzige Antigone ju einem Motiv ju verwenden gewußt habe und bag erft mit bem Mittelalter die Frau poefiefahig wurde. Bahrlich, da hatte Boccaccio allen Grund, der Ausfüllung einer auch von Petrarfa, der doch de rebus memorandis geschrieben hatte, übrig gelaffenen Lücke fich zu rühmen, indem er die Weiber aufzählt, die in der Tugend und im Berbrechen Große gezeigt durch Charafterenergie und Buchern mit ihrem Bfund, ihrem Geschlecht Ehre gemacht und bas mannliche Beichlecht hinter fich gelaffen haben. Damit hat er auf bramatisch verwerthbare Figuren bingewiesen. Gleicher Beise hat er burch Auffuchung ber Spiele bes Schicffals in ber Mannerwelt, burch ftetes Sindeuten auf

Berson werde die Majestät verletzt, und ein Angriff gegen ihn ziehe nicht nur Böhmen, sondern alle umliegenden Länder in eine Mittleidenschaft, deren Schwere gar nicht vorauszusagen sei; der Türkenkrieg werde unmöglich gemacht. Daher müßten in einer so eminent politischen Frage die Fürsten zusammenstehen und gegen das in seinem Verlause rechtswidrige Versahren des Papstes gemeinschaftlichen Einspruch erheben.

Wahrscheinlich hat er schon seinen Antheil an der Instruktion gehabt für die große Gesandtschaft, die Anfangs Juni im Namen ber beiden fächsischen Brüder Ernst und Albrecht und ihres Obeims. des Landgrafen Wilhelm von Thüringen, und wie zu vermuthen ist, auch andrer beutscher Fürsten an ben Legaten Rudolf nach Breslau abging, auf beisen Nachgiebigkeit ber König feit ben Berhandlungen im Kebruar und März ja einigen Grund hatte Die Gesandtschaft stellte ihm vor. daß mit Gewalt gegen den König Nichts auszurichten fei; beshalb möge ber Papft noch einmal mit demselben verhandeln, ob nicht mit seiner Silfe ber Unglaube, der jest in Böhmen höher geftiegen fei als früher, nach und nach einzuschränken sei. Als ber Legat es ab-Ichnte, einen folchen Antrag in Rom zu unterstüßen, tamen die Gesandten mit einem andern Plane heraus. Wenn der Ravit bem Rönig durchaus tein Gehör bewilligen wolle, so jolle er wenigstens einen deutschen Fürstentag ins Reich legen, auf welchem die Fürsten gemeinschaftlich ihr Verhalten zu Papft und König berathen fonnten, damit nicht später ber eine so und ber andere so handle. Das machte mehr Eindruck auf den Legaten. dieser Plan bei ihm und besonders beim Papite durch, so war für den König unendlich viel gewonnen; hatte er doch zur natürlichen Voraussetzung, daß der Brozeft bis zu jenem Fürstentage still stehe. Daher wurde in biesem Sinne weiter gearbeitet, auch beim Raiser, und schon in den ersten Tagen des August äußerte sich Baul über die ihm angefündigte Besandtichaft von faiserlichen und fürstlichen Räthen in einem Breve an den Raiser; er hoffe, sie würden nichts Ungerechtes begehren, das den Prozek hindern oder aufschieben könne. Gben das war es, was ber Raiser in derselben Zeit formell in Rom beantragte, Aufschub

des Prozesses bis zur nächsten Fasten; bis dahin würden die Gestandten vieler Fürsten in Rom eintreffen. 1)

Gegenüber diefen Zeugniffen, welche beurfunden, daß fich der Raifer einer Intervention für ben Rönig nicht verfagte, ift es iberaus merfwurdig, daß Gregor Beimburg, ber von jest ab wei Jahre lang bes Königs Politit leitete, vom tiefften Digtrauen gegen ben Raifer erfüllt war und am eifrigften auf eine Unterftfigung von Seiten bes Konigs Matthias von Ungarn rechnete, beffen Anerbieten an ben Bapit, im Intereffe bes Glaubens gegen die Böhmen ebenso wie gegen die Türken bereit zu fein, in Brag langit tein Beheimniß mehr war. Satte der ungarische Bejandte, den Matthias gur Aufflarung barüber im Februar nach Brag geschickt hatte,2) bas berechtigte Migtrauen über eine jo unerhörte Meußerung ber Feindseligfeit jum Schweigen bringen fonnen? Es scheint boch, daß Seimburg, indem er durch seinen berfonlichen Ginflug auf einige Bürbentrager eine Berbindung Böhmens, Ungarns und Benedigs zu Stande zu bringen hoffte, fich völlig über die Lage ber Dinge täuschte. Er schrieb an ben Erzbischof von Gran einen Brief voll leibenschaftlicher Ausfälle gegen ben Raifer, bem er die alten Gunden wegen des Abfalles bon der deutschen Neutralität und wegen des Wiener Konfordates immer wieder vorrückte. "Der Raifer, schreibt er wortlich, will Die Rönige von Böhmen und Ungarn durch die Stimme bes Bapftes fich verpflichtet machen, er hat den Bohmentonia besbalb burch papitliche Cenjuren zu feffeln gebacht, bamit er gewungen werde, die Bnade bes Raifers anzurufen und benfelben bon den Einfällen der Söldnerbrüder und anderer Unruhigen gu befreien, fo bag er von feinem Garten ober feinem Sopha aus bie Ronige lenfen fonne".3)

So ift benn auch ein ausführliches und glanzend geschriebenes

<sup>4)</sup> Ueber die fächfische Bermittlung ist sehr aussührlich Jordan, das Königsthum Georg's, im Text und im Anhang S. 435 ff. Bgl. auch Polit. Korresp. Breslaus n. 325. In Betreff des Kaisers n. 330. 335.

<sup>&</sup>quot;) Bgl, ben Brief vom 28. Februar bei Telefi, Hunyadiak Kora 11, 153.

<sup>\*)</sup> Teleft 164 und sonst; von Brodhaus, Gregor v. Heimburg S 281 — 283 mit einigen seltsamen Missverständnissen übersetzt.

Manifelt bas Beimburg im Namen Georgs verfaßte und bas com fict Ic fitiofertätlage gegen bas papitliche Berfahren enthielt. in eriter Rebe auf Ronig Matthias berechnet. ubrigens mit den erforderlichen Menderungen auch an die anderen Purfen verfandt, und es blieb nun die Aufgabe, bicielben auch mirklich ju einer energischen Intercession in Rom zu bringen. Die Turfengefahr ichien ben Borfullumgen bes Ronige gur Bilfe su fommen. Unfang Muguft fanet ber Raffer nach Berabredung mit bem Barfie gu Marmm einen Reichwige nach Rurnberg aus und lud auch ben Kome barm , baithir mir bes benannten unfere beiligen Batere Die Bawies Leagen, auch miern, euern und andern Rather und Mammern i in in verden, fügliche Wege fursunehmen und mit Neumin a ermate ben Konig in biefer Emiadura minmiger ba frinc es faifers nad Rom um Auf-Americana der geneem ni un mattern faiten gemilich gleichzeitig amein for birte in ineurine bis Griedens und faumte mart bestallt in einem eine einem in machen:3 auch schickte ge Grang Sommen, Group feinen von Poftuvis mit ftattseine bei gener bei baben er fich auf feine früheren Der eine mit feine Berbandlungen mit in in beit Bolin in boben Worten and the state well be die Lenfungen aller e und bie Sidmaung, welche fich von in die dem Samme — es war derfelbe and the conference orbob Emipruch and many des Nepers, und als die S. L. wette teer thre Zulaffung ge-E gener firm in benen die Böhmen Bartara ingie Marfgraf Albrecht. Berger ber ber Ber Berten, burch, bag man

<sup>2.</sup> Kinife Breeinne: für das folgende

tine gemeinsame Intervention der deutschen Fürsten für den König in Rom beschloß. Des Papstes Recht in Glaubenssachen solle micht bestritten werden, aber der Prozeß gegen den König habe ichwere politische Folgen. Langjähriger Krieg, Verwüstung vieler Länder, Berhinderung des Türkenzuges seien unausbleiblich. Der heilige Bater möge daher einen Tag ins Reich legen, auf welchem der Kaiser, der König und die Fürsten in Person erscheinen sollten, um mit Hilse eines bevollmächtigten Legaten und unter Beisig von Abgeordneten des Adels und der Städte aus den Ländern der Krone Böhmen die Einigung zu Wege zu bringen, damit alss dann vereint gegen die Türken gezogen werden könne.

Das ift ber Ginn einer Inftruftion, welche für die an ben Papit zu sendende Botichaft abgefaßt worden ift; doch waren micht alle Fürsten geneigt, in gleicher Weise scharf gegen ben Bapft vorzugehen. Ludwig von Baiern 3. B. war etwas bedenflich geworden. ") Bor allem bing der Erfolg bes Schrittes vom Raifer ab; nur fein Ginfluß war im Stande, bem romifchen Gifer Ginbalt zu gebieten; feine bloge Burudhaltung gab ben Ronig Breis. Er hatte etwa im August jum letten Male Aufschub bes Prozeffes beantragt; aber noch ehe ber Rürnberger Reichstag begann, empfing er die Antwort des Papites, die dies rundweg abichlug: die lette Frist sei abgelausen, auch die Kurialferien seien vorüber; jest - es war am 2. Oftober - werde der Broges gwar mit reiflichem Ernft, aber ohne Rückficht zu Ende geführt werden. 3) Bar es eine Wirfung biefes Breves, bag bie faiferlichen Reichstagefommiffare gu ber verlegenden Dreiftigfeit Fantin's in Murnberg schweigend, ja billigend fich verhielten? Glaubte der Kaiser ber Entichloffenheit Baul II. gegenüber endlich die verrätherische Schwenfung machen zu fönnen, da ihm der König doch nichts mehr nugen fonne? Bon Beimburg's Miftrauen fortgeriffen, nahm Georg die Rurnberger Borgange ohne Befinnen dafür an

<sup>1)</sup> Bal, die Note bei Jordan G. 239.

<sup>9</sup> Bgl. die Briefe M. Manr's an Gr. heimburg vom 26. Januar und 12. Februar 1467 bei höfler im Archiv für öfterr. Geich. 12, 329 u. 331

<sup>\*)</sup> Bolit. Korrelp. n. 335. Auch die Commentarii Jacobi card. Papiensis lib. 6 haben bavon Kunde.

und brach in den leidenschaftlichsten Zorn gegen den Kaiser aus. In heftigen Worten warf er ihm nach der Rückehr seiner Gestandten abgekartetes Spiel und schnöden Undank vor. "Das also, o Kaiser, ist der Dank für meine Dir erwiesenen Wohlsthaten? Das der Dank für die durch meine Hise wiederges wonnene Freiheit, als Du in Wien belagert wie ein Vogel im Käsig saßest? Ich habe Dich durch Wassengewalt in Vesitz Deiner Unabhängigkeit und Deines Thrones zurückverset, da alle Deine Unterthanen Dich verlassen hatten. Wo sind nun Deine verstriesten und versiegelten Versprechungen? Was hat denn noch Krast, wenn Redlichseit und Dankbarkeit aufgehört haben? Aber wozu reden, wenn es der Thaten bedarf? Und somit kündige ich Dir an, nicht eher Speise, Trank, Schlas, noch sonst etwas den Sinnen Gefälliges genießen zu wollen, ehe ich nicht das von Dir und von den andern erduldete Unrecht glorreich gerächt habe."

So brach der König offen mit dem Raiser fast in benselben Tagen, als in Rom ber entscheibenbe Schlag gegen ihn fiel. Zugleich erwiesen sich seine Bemühungen um Matthias von Ungarn als aussichtslos. So richtig es auch mar, mas Beimburg im Sommer an den Erzbischof von Gran geschrieben hatte, daß der Lavit mehr Rücksicht auf den König von Ungarn nähme, als auf die Rönige von Frankreich, England, Schottland und Raftilien (benn er war der einzige Schutzwall der Chriften gegen die Türken), und so erfolgreich auch eine Verbindung der böhmischen Baffen mit den ungarischen gegen den Sultan hatte werben fonnen, fo fette boch die ganze Kombination eine entgegenkommende Befinnung des Königs Matthias gegen seinen ehemaligen Schwiegervater vorans, die nicht vorhanden war. An einem allgemeinen Kreuzzug in großem Stile zur Wiedereroberung Konstantinopels. bei dem ihm nicht mehr die erste Rolle und der ausschließliche Vortheil zuzufallen schien, war Matthias überhaupt wenig gelegen: daher ließen ihn die Anerbietungen Georg's nach dieser Richtung viel zu falt, um ihretwegen in Rom erft alle Sindernisse hinweg

<sup>1)</sup> Pessina, Mars Morav. 771. Lünig, Cod. dipl. German. 1, 1519. 3m beutidien Auszug bei Brodhaus 297.

3 manmen: ja fie hatten von Anfang an fein eifersuchtiges Digtrauen erregt. Daneben gestaltete sich an ben Grenzen Ungarns und Mahrens wegen ber zuchtlofen Goldnerbanden von überviegend böhmischer Nationalität, wenn auch nicht gerade mehr Duffitischer Gefinnung, bas Berhältniß immer gereigter. Matthias in bem beshalb mit Georg geführten Schriftwechsel einen fehr unfreundlichen Ton an, fast macht es ben Eindruck, daß er Die Gelegenheit zu einem Bruche suchte; endlich fiel er mit einem großen Geere über ben burch Bring Bictorin nach Ungarn gedrängten Saufen her und schlug ihn im Januar 1467, unterstüßt bon einem Silfsheer bes Raifers, ben gegen biefe Goldner gemeinfames Intereffe mit ihm verband. Man fah die Schlacht allgemein als einen Sieg über bie Reger an. Drohend verlangte Matthias auch die Bestrafung ber noch in Mähren befindlichen Schaaren. Da rief ihn ein neuer Türkeneinfall auf Jahr und Tag nach dem Guben feines Reiches. Statt Silfe in Rom erlangt zu haben, munte Georg sich Glück wünschen, nicht in einen Krieg mit ihm permictelt zu fein. 1)

Während so der König sich bemühte, seinen Streit mit dem Papste zu einer allgemeinen Angelegenheit der weltlichen Mächte zu erheben und dabei seiner zunehmenden Isolirung inne werden mußte, machten im Innern seines Reiches auch die Pläne des Herrenbundes allmählich Fortschritte. Nachdem derselbe einmal die Unterstützung der Kirche nachgesucht hatte, war er allerdings von einem selbständigen Versolgen seiner ständischen Prätensionen absgedrängt. Es blied ihm nichts Anderes übrig, als die Parole in Rom oder in Breslau beim Legaten zu holen. Zugleich ersössente sich eine viel versprechende Aussicht nach einer neuen Seite hin, nach Polen. König Kasimir wäre wol berechtigt gewesen, nach Ladislaw's Tode 1457 als Gemahl von dessen Schwester Elisabeth auf den böhmischen Thron Erbansprüche zu erheben; indessen wenig unternehmungslustig, wie er war, und in den schweren, wenn auch aussichtsreichen Krieg gegen den deutschen

<sup>1)</sup> Der angezogene Briefwechsel bei Telefi XI, in beuticher Uebersepung auch icon bei Tanner : Die helben von Sternen.

Orden verwickelt, hatte er sich mit einem schwachen Broteste begnügt und bald nachher mit Georg sich auf freundschaftlichen Fuß gestellt. Bon allen Berträgen, die Georg geschlossen hat. hat keiner längeren Bestand gehabt, als der 1462 in Glogau zwischen beiden Herrichern vereinbarte. So lange ber preußische Krieg dauerte, war gar nicht daran zu benken, daß Kasimir sich in die böhmischen Sändel mischte. Freilich war über eine Beilegung des preußischen Krieges zwischen Polen und der Kurie schon mehrsach verhandelt worden, aber die Kurie und ihre Organe hatten stets die Partei des Ordens ergriffen : es mar eine Ehrenjache der Kirche, denselben nicht fallen zu lassen. Auch der Legat Rudolf mar angewiesen, seine guten Dienste zur Friedensverhand= lung anzubieten: Kasimir hatte zunächst nur fühl geantwortet. Indes im Anfang bes Sommers 1466, als bas Friedensbedürfniß immer höher stieg, entschloß er sich doch die dargebotene Hand zu ergreifen und sandte ben Krafauer Domherrn Dlugok. ben befannten Geschichtsschreiber Bolens, zu Rudolf, benselben zunächst über seine Gesinnung auszuholen. Am 21. Juni fam Dlugok nach Breslau und verständigte fich bald mit ihm, da Rudolf fich jest bereit zeigte, den Streit mit der Unparteilichkeit, wie fie bie Polen münschten, d. h. nach Maggabe der militärischen Lage beider Theile, zu schlichten. Zwar zögerte bann Kasimir boch noch wieder, allein da auch ein Abgesandter des Ordens im Anfang August Friedensunterhandlung bei ihm beantragte, fandte er einen Gilboten nach Breslau und lud den Legaten zu fich; chenjo der Hochmeister. 1) Um 29. August folgte Rudolf dem Rinje nach Preußen, in der Absicht, dem König Kasimir unter der Bedingung einen gunftigen Frieden zu vermitteln, daß er felbit ober einer seiner Sohne an Stelle bes vom Bavit gebannten Georg den böhmischen Thron annehme.

Bald nach seiner Abreise begann in Zittau eine Versammtung des Herrenbundes. Als Stellvertreter des Legaten erschien ein höchst gewandter und glaubenseisriger Diplomat der Kurie, der Minorit Bruder Gabriel Rongoni von Verona, aus der Schule

k.

<sup>1)</sup> Dlugoß 2, 364 ff. Eichenloer 119.

Capistran's; mit ihm der Bischof Jost. Was über diesen Tag in die Oeffentlichkeit gedrungen ist, zeigt, wohin die Dinge trieben. Usber vier Puntte ging man zu Rathe. Erstens sollte Sternsberg Bundeshauptmann werden, zweitens der Bund dem König der den Gesandrschaft zu wissen thun, daß er den Besehlen des Papites Gehorsam erweisen werde, drittens sollte der König um Tresschreibung eines allgemeinen Landtages aller Kronländer in Brünn oder Olmütz ersucht werden, endlich viertens wollte der Brund über seine Ausdehnung auf Breslau und andere Gebiete berathen.

Schon die Bahl eines Sauptmanns beutet barauf bin, baß Der Bund Die Zeit gefommen erachtete, in Aftion zu treten, und Swar nicht allein mit ben Mitteln ber Bundesherren, die von Dornherein nicht hinreichend zum offenen Kampfe gegen die fonigliche Gewalt erichienen, fondern mit Beranziehung ber bem Regimente Georg's abgeneigten Nebenländer, wobei man hauptfachlich auf Schlefien und die Laufit, voran natürlich Breslau, gahlte. Dieje Stadt, burch einen Angriff, ben ber Ronig gegen Namslau hatte machen laffen, geschreckt und gereigt, fam ber Abficht des Bundes bereitwillig entgegen. Aber eben die Silfe ber Nebenländer fonnte der Bund doch nur erlangen, wenn er bas Banner ber Rirche aufpflangte. Dann trieb ber Legat ihm auch die Widerstrebenden in die Arme. Bon bem höchsten Intereffe bleibt aber doch der dritte Bunft, der Antrag auf einen allgemeinen Landtag aller Kronlander; barin ift unzweifelhaft ber alte Gebante bes Bifchofs Jost zu ertennen. Gemeinsame Landtage aller Kronländer hat sonft die bohmische Geschichte in ber Beit Bodiebrad's nicht gesehen, doch hatte ber Bischof ichon drei Jahre früher Die Einberufung eines folchen in Borichlag gebracht, und zwar um der firchlichen Frage willen. Ram ein folcher wirtlich ju Stande, und zwar in Brunn oder Olmut, fo war auf bemfelben eine Majoritat ber fatholischen Stanbe gang ficher; bann fonnten die ständischen Freiheiten und die firchliche Reaftion ju gleicher Beit ins Werf gesetzt werden, und die gange Bewegung

<sup>1)</sup> Ejdenfoer p. 119-121.

befam wenigitens den Anftrich jener Gesetlichfeit, die der vorsichtige Bischof im Gegensatz zu seinem stürmischen Genoffen Sternberg so gern zu wahren suchte.

Indes noch einmal fam es zu einer Berftandigung awischen ben Bünbischen und bem König. Am 3. Oftober wurde ber Baffenstillstand bis Georgi fünftigen Jahres (23. April) verlangert, eine neue Busammenfunft verabrebet. Gelbit Bijchof Jost wiegte fich in ber hoffnung, daß bas Heußerfte vermieben werden fonne; er fandte abermals nach Rom und bat um Aufichub bes Prozeffes. Doch es war zu ipat; am 23. Dezember wurde in öffentlichem Konfiftorium ber Bann über den Konig und seine Familie verfündet, ihm ber Thron und seinen Gohnen bas Nachfolgerecht abgesprochen, die Unterthanen noch einmal feierlich von allen Banben bes Gehorfams gelöft. Zwar hatte fich über die Opportunität der Berfündigung des Spruches im Rardinalsfollegium Zweifel erhoben; man fete ben Ruf ber Rirche aufs Spiel, wenn man Niemand habe, ber ben Spruch auszuführen bereit fei; aber Carvajal's Gifer, wie weniaftens ber Kardinal Jafob Biccolomini fpater erzählt, rif die Bedenflichen mit fort: "Warum meffen wir, fagte er, Alles nach menichlicher Einficht? Sollen wir in jo wichtigen Dingen Gott feinen Antheil überlaffen? Silft uns weber ber Raifer noch ber Ungar. noch ber Bole, bann, dafür ftehe ich, hilft uns Gott aus feiner heiligen Sohe und fturzt bas gottloje Saupt; thun wir nur unsere Pflicht; das liebrige wird er schon vollziehen."1)

In der That war in den letzten Wahlen das Ereigniß eingetreten, welches Aussicht eröffnete, den gehofften Vollstrecker des Bannspruches in der Person des Polenkönigs zu gewinnen; denn am 19. Oktober hatte der Legat Rudolf den Thorner Frieden zu Stande gebracht, welcher den dreizehnjährigen Krieg in der befannten, dem Orden ungünstigen Weise, beendigte. König Kasimir mußte sich der Kurie, die ihm mit Verleugnung ührer natürlichen Sympathien den Preis so langer Anstrengung sicherte, tief verpflichtet fühlen; auch ließ ihm der Legat feinen Zweisel

<sup>1)</sup> Bolit. Korrejp. n. 345. 346 und Bijchof Jost betr. n. 347 und 352.

über die Dienste, die die Kirche von ihm begehre; unmittelbar nach Abschluß der Berhandlungen, ehe er von Thorn abreifte, feste er ihm feine Buniche auseinander. Georg von Podiebrad beitze das böhmische Reich, das er in fortwährende Unruhen furge, ohne Rechtstitel, Konig Kasimir und seine Gohne, beren ihm Gott in gnädiger Borfehung fo viele geschenkt habe, seien vielmehr die rechtmäßigen Erben. Wenn er nicht felbst bas böhmische Reich übernehmen wolle, fo moge er einen feiner Sohne bagu bestimmen, er murbe bis gur Erorberung bes Gangen in Breslau eme fichere Residenz finden. "Um dies Unternehmen wirkfamer ju vollbringen, fo ichloß er, wird ber heilige Bater höchste Gunft und Geldhilfe leiften, und ich veripreche bes gangen Schlefiens und der Laufit vollen Gehorfam."1) Go werden merkwürdiger Beije nicht die böhmischen Herren, sondern die deutschen Reben= lander der Krone in den Bordergrund gestellt - boch wol ein ficheres Zeichen, auf wen ber Legat bereits glaubte rechnen gu tonnen, auf wen noch nicht. Das fei eine schwere Forderung, die der Legat erhebe, erwiderte ihm Kasimir, und er könne jest, wo seine Rathe von ben preugischen Berhandlungen erichopft feien und vor der in Thorn ausgebrochenen Best fich nach Saufe schuten, feinen Entschluß faffen. Er lud ihn auf den zu Anfang Mai 1467 in Betrifau abzuhaltenben Landtag ein. Der Legat, um eine Sandhabe ber Einwirfung auf den König zu gewinnen, behielt die Ratififation des Friedens dem Papfte por, der denn and nicht anitand, sie von der Annahme des böhmischen Thrones abhängig zu machen.

So fand die im Oktober zwischen dem König und dem Bunde verabredete Unterhandlung zu Neuhaus am Ansang Februar des neuen Jahres 1467 unter sehr veränderten Umständen statt. Sternberg, von allen Gegnern des Königs der hestigste, leitete die Verhandlungen; sie brachten die alten Forderungen der Bundessherren, die Unterwerfung der Krone unter den Herrenstand. Ansgesichts der von Kom her drohenden Gesahr ließ Georg durch seine Unterhändler jest mehrsache Zugeständnisse andieten, indes

<sup>1)</sup> Dlugoß 394.

die eben anlangende, vom Legaten aus Breslau überjandte Nachricht von der Sentenz des 23. Dezembers zerriß Alles. 1) Ohne Rücksicht auf den am Ende des Monats in Prag abzuhaltenden regelmäßigen Landtag bewog Sternberg die Anwesenden, die fein Einspruch bes abwesenden Bischofs Jost zügelte, sich zur Ausführung ber papitlichen Sentenz bereit zu erklaren, also ben Frieden mit dem König öffentlich zu brechen. Gie jeien entichloffen, antworteten fie dem Legaten, da der Pavit den König verbammt habe, ihre Leiber und Büter zur Sicherung bes Glaubens baran zu segen; er möge nun aber auch bafür forgen, daß sie vom heiligen Bater hinreichend unterstützt murben. In stürmischer Haft ward Alles, ba die Maste einmal abgeworfen war, ins Werk gesetzt und ohne Befragung der Abwesenden der Bund im Namen Aller zu dem folgenschweren Schritte engagirt. Ungebuldig benütte Sternberg den Augenblick, wo er in Abwesenheit des Bischofs die Sande frei hatte, um die Entscheidung auf bie Spite bes Schwertes zu stellen. Der gewaltsame Sturz bes Königs wurde jomit ausgesprochenes Ziel ber Bündischen. Wen ber Bapft ihnen zum König geben werde, ließen sie durch Romsperg in Rom erflären, den würden sie annehmen. Gie ließen den König von Bolen oder einen seiner Söhne als ihnen genehm bezeichnen. 2)

Am 24. Februar wurde der Landtag in Prag eröffnet. Von dem Wunsche geleitet, in diesem entscheidenden Augenblick die politisch und firchlich Unzufriedenen von einander zu trennen, entschloß sich der König gegenüber den vom Herrenbund erhobenen Beschwerden sest zur Nachgiedigkeit. Zwar den Karlstein gab er nicht heraus; aber sonst gab er gute Worte, entschuldigte Manches, versprach Anderes zu bessern. Es sollte sosort eine Münzsommission eingesetzt, die Berna nur bei Vermählung einer königlichen Prinzessin und zwar nur 16 Groschen auf den laneus

<sup>1)</sup> Egl. darüber den Brief des Legaten in Polit. Korreip, n. 354 und die Rede der Abgesandten des Bundes auf dem Nürnberger Reichstage bei Tanner S. 357.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. Cjchenfoer 124, 125. Archiv český 4, 134. (n. 24). Urfundt. Bietr. 376. Jordan S. 395. Fontes rer. Austr. 7, 224.

eingesorbert, die Verpflichtung zum Kriegsdienst nicht über das Herkommen ausgedehnt werden; er versprach das Alles durch neue Urfunden zu verbriefen. Er willigte ferner ein, die alten Stenerrollen der Berna verbrennen zu lassen und gab der Herren auch das Bauernlegen nach.

Ein Jahr früher gemacht, hatten bieje Rongeffionen bes Ronigs ber Opposition bes Bunbes ben Boden unter ben Gugen megite Den fonnen; jest hatten fie nur ben überflüffigen Zweck, ben Bund als eine rein firchliche Partei zu brandmarfen, in dem A Tigenblide, als diefer fich felbit dazu befannte. Der König ließ and bie Boten bes Bundes, die eine ichriftliche Erflärung überb Tingen wollten, gar nicht vor. Er brach endlich das Schweigen, Das er jo lange dem Landtag gegenüber in der firchlichen Frage bewahrt hatte. Er sprach von den papstlichen Prozessen, nicht Deftig gegen ben Papit, wie im August 1462, sondern gegen Die, die ihn aufgereigt. Die Führer bes Ritterftandes und ber Stabte ergriffen biefe Gelegenheit, um ihn nochmals zur Aufrecht= haltung ber Rompaktaten zu verpflichten; er berief fich barauf, Dag er wie feine Borganger beibe Parteien in ihren Rechten gu erhalten gelobt habe. Damit war die öffentliche Berathung der Rirchenfrage eröffnet. Gein fatholischer Schwager Leo von Rogmital iprach noch einmal für Berhandlung mit ben Serren und trug auf Absendung einer Gesandtichaft nach Rom an. Doch ward Richts beichloffen. Um nächsten Tage ichob ber König noch ausführlicher alle Schuld an ben papitlichen Prozessen auf die bündischen Berren; sie trügen burch ihre verrätherischen Ginflufterungen die Schuld, wenn ihm der Bapit Gehör verweigere. Benn er dies noch erlangen fonne, jo hoffe er feine Unichuld gu erweisen und die Bosheit seiner Feinde gunichte gu machen. "Wir lieben ben Frieden und das Wohl bes Reiches, fuhr er fort, wie streben barnach und wollen mit Eurer als unfrer Getreuen Silfe barnach ftreben. Wer aber nicht zu Rechte fteben, fondern nach feinem Eigenwillen und nach Willfur handeln will, bem hoffen wir ju Gott mit Gurer Silfe ju wiberfteben. bereit, wenn die Roth es erheischen wird." Gelbit die Utraquiften, fo lautet ber Bericht, ftellten an die fatholischen Mitglieder bes

Landtags das Gesuch, daß sie um Gewährung freien Gehörs beim heiligen Bater einkämen. 1) "In Betreff des Krieges gegen die Herren, so endigt der Landtagsbericht, ward Nichts beschlossen, dagegen sollte das Landgericht, das diesmal aussiel, zum nächsten Quatember ordentlich gehalten werden."

Bis zu Georgi, also fast zwei Monate, lief noch ber Baffenftillstand, mahrend beffen fich beibe Parteien zum Kampfe rufteten. Unmittelbar nach dem Landtage und auf Grund der dort gegen ihn erhobenen Beschuldigungen erfolgte eine Art Absagebrief Sternberg's an den König, und dieser forderte seine ihm burch Vertrag verbundenen Nachbarfürsten, wie die Sachsen und Branbenburger auf, ihm ihre Fehdebriefe gegen die Auffässigen zu schicken.2) Indes da Sternberg in seinem Briefe die kirchliche Frage und ben papstlichen Spruch noch außer Acht ließ und ben König nur wegen versönlicher Streitpunkte angriff, so ichien letterem ein Ausgleich immer noch möglich. Die Königin Johanna. an welche Sternberg in Privatangelegenheiten einen Unterhändler fandte, erbot sich zur Bermittlung; sie versprach, daß der König zuvörderst noch 14 Tage nach Ablauf des Waffenstillstandes die Feindseligkeiten aufschieben würde. Auch ließ Georg selber durch ben Landesmarichall Heinrich von Leipa in den politischen Streitpunkten seine Nachgiebigkeit zusichern, ja einen Schabenersat für die Kosten aubieten, die den Herren durch ihre Kriegsbereitschaft erwachsen seien, wenn sie sich nicht für den Bapft und seinen Spruch erflären wollten. Mit mehreren der Herren, neben Sternberg auch nit den hajenburgen und Bohuslaw von Schwamberg,

<sup>1)</sup> Ob die Urk. Beitr. n. 347 stehende Instruktion, die in den Jan. 1466 sicher nicht gehört, etwa in diese Zeit zu sehen und als der Ausdruck der ziemslich kleinlauten Stimmung im Lager des Königs anzusehen ist, bleibt fraglich. Bgl. Pol. Korresp. n. 350. Der Zusammenhang, in den sie Pessina Mars Moravicus 765 bringt, ist ebenso wie seine vorhergehenden Angaben über Bischof Jost und die andern Herren völlig räthselhaft und mit sonstigen sicheren Nachrichten nicht zu vereinbaren. — Daß eine Berhandlung in Rom noch angeknüpft worden ist, ergiebt sich aus Urk. Beitr. n. 418.

<sup>\*)</sup> Sternberg's Schreiben vom 2. März böhmisch im Archiv ceský 4 n. 26, deutsch bei Tanner 350; noch keine Fehdeausage. Des Königs Brief vom selben Tage Urk. Beitx. n. 378.

juchte er so unter ber Hand eine Berföhnung; boch Alles ohne Eriola. 1)

Der päftliche Legat in Breslau hatte ihm ben Rang abgelaufen. Er forgte baffir, bag bie Berren bald nicht mehr junid tonnten. Er machte überall hin befannt, daß fie fich auf dem Tage zu Renhaus über ihre politischen Rlagen mit dem Minig wol hatten verständigen fonnen, aber ber Bapft habe fie durch ichwere peinliche Briefe ermahnen laffen, von Girfif als erflärtem Reber abzutreten. Es handle fich nicht mehr um besondere Rechte, um die Brivilegien und Freiheiten des Landes, für die fie fich chemals verbunden hatten, jest handle es fich vielmehr um ben Beboriam gegen ben Spruch bes heiligen Baters. Sie konnten fich mit Georg weder verbinden noch ihm gehorchen, fo lange er ber heiligen Mitter Kirche und bem Papite ungehorfam ware. 2) Er arbeitete mit allen Mitteln und nach allen Seiten bin, um die Gemüther der Ratholifen zum Abfall geneigt zu machen, und ba er Georg nach bem papitlichen Spruch nicht mehr als König anjah, benahm er sich geradezu als ber einstweilige Landesherr. Benn auch widerstrebend und zögernd folgten allmählich die Ratholifen feiner Autorität, die ihnen im Bergleich zur foniglichen boch ale bie höhere galt, fie beugten fich feinen Strafmitteln, die fte in der Bejorgniß um ihr Seelenheil mehr fürchteten, als ben Born ihres Landesberrn, die Städte babei viel williger als die Mitterichaft und die Fürsten. Doch nur in Breslau etwa flammte Der Kanatismus auf. Bifchof Jost fuchte zwar noch immer von der Aufnahme des Krieges abzureden, aber er ward bald inne, daß er nicht mehr zu verhindern fei. Der Bund war schon zu weit berpflichtet, um noch ohne Bewilligung des Papites gurudgutonnen. Deffentlich erflärte jest biefer burch eine Bulle vom 20. Marg fich mit Sternberg's Sauptmannichaft einverstanden und ermahnte Die (Manbigen, fich unter seinen Fahnen zu sammeln.3) Go ging

<sup>1)</sup> Schreiben der Königin ohne Datum Archiv český 4 n. 27. Dann berufen sich die Gesandten der Herren auf dem Nürnberger Reichstag auf diese Bertritbungen des Königs, vgl. Tanner S. 359.

<sup>3</sup> Bgl. Bolit. Rorrefp. n. 354. Urf. Beitr. n. 380.

Peffina 801 und mit falichem Datum Tanner 323. An die Budweiser Urt. Beite n. 379.

bas Verhängniß seinen Lauf. Am 21. April schloß Bischof Jost im Namen des Bundes mit der Geiftlichkeit in Breslau, b. h. bem Dom- und Rreugkapitel, ben Nebten zu St. Bincenz und auf dem Sande, und der Stadt selbst ein Bündniß, das in erster Reihe ben Gehorfam gegen ben heiligen Bater, und bann erft die Aufrechthaltung der alten Landesprivilegien betonte. Legaten genügte dies noch nicht. Er wünschte feine besonderen Verträge, sondern eine allgemeine katholische Liga mit einem prinzipiellen Programm, welcher alle Katholiken ohne Rücksicht auf bie ständischen Interessen ber verbündeten Barone beitreten fonnten, und die Herren selbst, benen ja Alles baran gelegen war. die Rahl ihrer Bundesgenoffen zu mehren, hatten ihm freie Hand gelaffen, für eine solche Liga eine Berfassung zu entwerfen. Gin barartiger Entwurf, aus der Keder des Breslauer Stadtschreibers Eichenloer, bessen Denkwürdigkeiten wir ja die genausste Kunde biefer Vorgänge verbanken, liegt noch vor. 1)

Dieser Entwurf geht davon aus, daß Georg die bei seiner Wahl erweckten Hoffnungen und gegebenen Versprechungen nicht erfüllt habe, betont dann besonders die schlechte Münze, die Verletzung der alten Privilegien und die persönliche Regierung desselben durch seine Kreaturen; als Hauptvergehen des Königs aber stellt er seine Ketzeri hin und erklärt seine deshalb erfolgte Absehung durch den Papst als rechtmäßig und für das Gewissen der Katholisen verbindlich. Demgemäß sagen sich die Herren (zu deren disheriger Reihe noch Hanus von Colowrat namentlich hinzutritt, während der in Rom abwesende Dobrohost von Romsperg sehlt2), im ersten Artisel dieses neu abzuschließenden Bundes auf Beschl des Papstes und seines Legaten Bischof Rudolf vom Gehorsam des Königs ausdrücklich so, verpstichten sich, bis auf einen endgültigen Spruch des Papstes im Bunde zu verharren

<sup>1)</sup> Ejchenloer 129 u. 142 hat Brief und Gegenbrief, 127 den Entwurf des allgemeinen Bundes. Unbegreiftich, wie Palach 4, 2, 435 diesen Entwurf mit Lichnowski Gesch. des Hauses Habsburg 7, Regesten n. 1185 zusammen bringen wollte.

<sup>2)</sup> Die Namen hat Eichenloer sicherlich nach den Unterschriften des letzten Briefes der Herren an den Legaten.

und den von päpstlicher Autorität einzusetzenden neuen Herrscher anzuerlennen. Dann folgen Bestimmungen, welchen die gemeinsiame Haltung der Bundesglieder, die sich zu dem Zwecke auch Sternberg zum Hauptmann erwählen, regeln sollen, und eine Feisezung der dem Hauptmann zustehenden Nechte. Einen Ansichlag, wieviel jedes Mitglied an Geld und Mannschaften zu leisten habe, konnte natürlich Eschenloer in Breslau nicht aufsiellen, er erhebt nur die Forderung eines dahin zielenden Parasuraphen.

Am Schlusse folgen die wichtigen Artikel über die Aussehmung des Bundes. Zunächst sollen alle Helser Georg's als gemeinsame Feinde des Bundes augesehen, dagegen alle sich zum Bunde meldenden und seine Bedingungen unterschreibenden Personen oder Gebiete in denselben ausgenommen werden. "Daher, geht es wörtlich weiter, haben sich der ehrwürdige Bater Bischof Protas von Olmütz u. s. w. und der edle Herr u. s. w. zuerst unserem Bunde augeschlossen, die wir auch auf ihre Zusage mit Handichlag in den Bund ausgenommen haben." Einige daran noch angehängte Ausführungsbestimmungen sind minder wichtig.

Ist dies nun freilich nur ein in Breslau versaßter Entwurf, so bezeichnet er doch trefflich das Ziel, dis zu welchem die Opposition der unzufriedenen Herren sich allmählich hatte drängen lassen. Auch verschlägt daran wenig der Umstand, daß der Entwurf von den Herren nicht angenommen und der Bund nicht neu fonstituirt worden ist; denn dies hing feineswegs von etwaiger Meinungsverschiedenheit ab. Die unmittelbar darauf einbrechenden Kriegsereignisse — am 20. April erflärte Georg zunächst Sdenco dun Sternberg und Burian von Guttenstein öffentlich in seine Ungnade<sup>1</sup>) — erschwerten jede Verhandlung darüber, und es galt sehr bald für die Feinde des Königs sich mit oder ohne Bundesprogramm gemeinsam ihrer Haut zu wehren.

Ein ungleich größeres Interesse bietet die Frage, in wieweit Eschenloer berechtigt war, die Person des Olmüger Bischofs in den Anschluß an den Bund hineinzuziehen. Hatte er, der dem

<sup>1)</sup> Earmer 353-355.

Unwillen des Papstes tropend jo lange mit dem König in personlichem Berkehr geblieben und zu wiederholten Malen als Ber= mittler aufgetreten war, sich jest nach bem Spruche bes 23. Dezembers bereits entschieden? Auf einen papstlichen Befehl von 27. Mai 1466 hin, der ihm allen ferneren Verkehr mit den König untersagte, hatte er bes Letteren Zustimmung bazu erlangt. daß er auf jenem Landtage im Oftober, wo mit dem Herrenbunde unterhandelt wurde, nicht versönlich erschien; doch wurde er vor ben Herren zu einem der vier Schiedsrichter ernannt, die bis zum Tage in Neuhaus einen Ausgleich anbahnen sollten. Der Brief, ben er damals, am 27. Oftober, an Sternberg und feine Genossen jehrieb, zeigt ihn in einer durch die papstlicherseits gegen ihn ergangenen Magregelungen fehr gereizten Stimmung; benn Paul hatte ihm auch die freie Verfügung über die Guter bes Bisthums entzogen. Dagegen spricht er fich noch entschieden für ben König aus, der sich in allen Geschäften mit ihm ohne Tabel erwiesen habe, und verlangt Sternberg's und feiner Freunde Interzession in Rom, daß ihm die Freiheit ber Bewegung wieder gestattet werde. Auch das Schreiben, in welchem ihm der sonst nicht eben heftige Legat am 27. Januar bie Sentenz gegen ben König anzeigt, läßt durch den animosen Ton barauf schließen, daß er sich noch nicht für das Vorgehen der Kirche erklärt hatte; benn ber Legat broht ihm jogar mit einem Brozes auf Absetzung, wenn er sich jett nicht aller Beziehungen zum König enthalte.1)

War Bischof Protas schon im Lause der fast zweijährigen Unterhandlungen zwischen dem König und den Herren immer mehr in den Vordergrund getreten, zumal er auch der einzige noch übrig bleibende Mittelsmann nach Ungarn hin war, so wurde sein Entschluß in diesem Augenblick geradezu von maßgebender Wichtigkeit. Wird ein Kirchenfürst den Muth haben, einem Urtheil seines geistlichen Oberhirten gegen seinen weltlichen Landesherrn, das sich auf die mangelnde Rechtgläubigkeit jenes letteren gründete,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die p\u00e4p\u00e4p\u00e4lichen Schreiben Urf. Beitr. n. 357 u. 358. Des Vijchofs Brief Archiv cesk\u00ed 4 n. 23; das Schreiben des Legaten Urf. Beitr. n. 374.

das aber entschieden über die Grenzen der geiftlichen Befugniß hmibergriff, den Gehorfam zu verweigern? Aus einem der erften mibrifden herrengeschlechter, den Bostowig, entstammend, dazu mit grundlicher Gelehrfamteit eine ungewöhnliche Kunft ber Rebe bereinigend - er hatte in Italien ftudirt -, war Protas ebenfowenig wie fein Brestauer Genoffe Jost von Rosenberg ein unfelbitändiger Charafter, ber fich bem firchlichen Oberen willenlos unterordnete: das hatte er seit dem Ausbruch der Lichtenburgischen Umuben bem Legaten Rubolf gegenüber bewiesen. Go hoffte ber Ronig auch jetzt noch auf ihn. In einem von Beimburg verfaßten Schreiben, pom 25. Februar, bas fich zu einer verfürzten Bieberholung ber vorjährigen Apologie gestaltete, hielt er ihm zum Schluffe vor, wie feine Olmüger Diozefe nur burch fonigliche Gnabe jest wieder zu ihrem alten Besit gelangt fei, und wie er, obgleich nur Bischof von Mähren, bas Chrenrecht eines tonigfichen Rapellans genieße und bie Regalien feiner Rirche unmittelbar bom König empfange; er beschwor ihn, seines Eides eingedent 34 fein. Aber es war boch etwas Anderes, in einem einzelnen Falle der höheren firchlichen Antorität gegenüber eine eigene Meinung zu haben, auch wohl einen Befehl unausgeführt zu laffen, als einem öffentlichen und in feierlicher Form verfündeten Urtheile ben Gehorsam zu verweigern. Das hieß mit seinem Bewiffen eintreten und dem schwerften Borwurf, dem der Reterei, Trop bieten, und bag Bifchof Brotas etwa an ber Regerei ber Rompattaten gezweifelt ober an ihre Berechtigung geglaubt habe, bafür liegt gar fein Anhalt por. In Diefer Begiehung bachte er ichwerlich anders als ber jo oft in Breslau als fegergonnerisch gescholtene Bischof Jost. Go war es benn nicht anders gu erwarten, als bag er fich bem Willen Roms bengte. In ber Unwort, die er am 4. Marg gab, ftellt er fich voll und ents ichieben auf ben rein firchlichen Standpuntt. Ueber bie Sand-Imngen bes heiligen Baters zu ftreiten, fei nicht feines Amtes, ihm bliebe nicht nur bie Bflicht, beffen Befehle auszuführen, fonbern fie auch für gerecht und billig zu halten. Ueber die Rompaftaten fet beifer ju ichweigen. Sprache ihm ber Konig von ber Wiederberstellung der Kirchengüter, so musse er bemerfen, bag er schwere Summen dafür gezahlt habe. So schließt er mit der Erklärung bağ wenn der König ihn an seine Treue mahne, derselbe bazumthun möge, daß er sie ohne die Gesahren, die ihn jett nochmischwerer als bisher schon bedrohten, ausüben könne. 1)

"Protas, zu allem bereit" unterschrieb er sich. Gern hatte er trot seiner theoretischen Erklärung einen Mittelweg eingeschlagen\_ wenn ihm der schnelle Bang der Ereignisse es erlaubt hatte. Wenigstens suchte er so lange als möglich eine thätliche Feindjeligkeit gegen den König zu vermeiben. Bei den Berathungen\_ welche die deutschen Städte Mährens, Brunn, Olmut, Inam und Iglau im April zu Wijchau, seiner bischöflichen Residenz führen. muß er fich wol betheiligt haben; aber als die genannten Stäbte am 22. Mai sich in den Schutz bes Kaisers stellten und am 4. Juni ein Bündniß "bis zu einem zufünftigen Landesfürsten" unter sich abschlossen, erscheint er nicht als mithandelnd. Aus welcher Zeit ein undatirter Bundbrief zwischen ihm und ben vier Städten, in welchem fie fich bis zur Aufstellung eines neuen Königs durch den heiligen Bater verbanden, stammen mag, ist bis jest nicht zu ermitteln. Schwerlich hatte Eschenloer ein Recht, seinen Namen schon am 21. April als ersten auf die Liste ber weiteren Theilnehmer bes Bundes zu jeken. 2)

Obwol auch von den Lausiken sein direkter Eintritt in den Herrenbund gemeldet wird, schlossen sich diese Landschaften doch thatsächlich durch Aufnahme Jaroslaw's von Sternberg zum Boigt in der Oberlausit und Botho's von Ilburg in der Niederslausit dem Bunde an. Sie sagten am 8. Juni dem König ab und stifteten unter sich ein Bündniß, das wie jenes mährische,

<sup>1)</sup> Des Königs Schreiben theilweis bei Pessina 791, ganz bei Jordan 515—518, des Bischofs Antwort nur bei Pessina.

<sup>2)</sup> Bgl. Chmel, Regesten Friedrich IV. n. 5010. 5061. Urf. Beitr. n. 391. Der Bunddries der 4 Städte, ibid. n. 369, den Palachy mit dem 1. Januar datirt, ist identisch mit n. 398, nur das Tatum ist durch Aussall einiger Worte korrumpirt. Palach 4, 2, 443 nennt unrichtig dieses Bündniß einen Vertrag zwischen den Städten und dem Herrenbund. — Der undatirte Vertrag in der "Kanzlei des Königs Georg" n. 190. Einige Schreiben dei Pessina 793 ff. zeigen, wie schwerd die Mährer in den Krieg zu treiben waren.

und wie auch der Entwurf Eschenloer's betont, bis zur Aufsiellung eines "christlichen Königs" Geltung haben sollte.1)

Da König Georg endlich begriff, daß ihm Nichts verderblicher sei als das bisherige Zaudern, gelang es ihm in der That,
noch eine allgemeine Organisation seiner zahlreichen Gegner in
den Nebenländern und unter den böhmischen Herren und Städten
durch rechtzeitige Eröffnung des Krieges zu verhindern; eine
wirtliche katholische Liga ist im Frühjahr 1467 noch nicht zu
Ztande gekommen, sie ist erst der Erfolg des großen Breslauer
Tages vom Dezember dieses Jahres, den er in schlecht begründeter
Höffnung auf eine energische Bermittlung Polens zuließ. Thatlächlich aber ist der Legat Bischof Rudolf in Breslau Herr der Lage, er läßt im April und Mai überall das Krenz predigen,
er zwingt durch Bann und Interdikt alle Katholiken, wenigstens
in den Rebenländern, zum Absall und treibt die einzelnen
Schaaren in den Krieg, indem er zugleich die Bemühungen um
Ansstellung eines Gegenkönigs mit verstärktem Eiser fortsett.

Dieje Bemühungen, einen König von bes heiligen Baters Gnaden zu finden, find von bochftem Intereffe; von ihrem Husgang ward bas Schicffal Bohmens abhangig; aber in unfere Aufgabe gehört ihre Darftellung nicht mehr. Sier fam es nur barauf an zu beschreiben, von welchen Unfangen aus, unter welchen Wechselfällen während ber zweijährigen Berhandlungen, und bis zu welchen Ziele fich die innere Opposition gegen Konig Georg's Regiment entwickelte. Wenn die hierüber hervorgetretene Muffassung von ber bes hochverdienten böhmischen Geschichtsfebreibers und ebenso von der Jordan's in seinem Buche über bas Königthum Georg's von Bodiebrad abweicht und ben Anjpruch auf ein richtigeres Berftandnig erhebt, fo fam ihr gu Statten, daß fie fich auf Eichenloer's uriprüngliches lateinisches Werf, die historia Wratislaviensis, und auf zahlreiche neue oder doch zum erften Mal in ficherer Form veröffentlichte Dofumente, wie fie bie beiben Banbe ber "Bolitijchen Korrejponbeng Breslaus" enthalten, ftuben fonnte. Gerabe für bie fo wichtigen Sahre ber

<sup>1)</sup> Bolit Rorreip, n. 373, Urf. Beitr. n. 399.

Entwicklung des Herrenbundes hat Eschenloer's deutsches We bas er erst ein Jahrzehnt später verfaßt hat, burch ben Bersum einer pragmatischen Darstellung ber Thatsachen und einer lebendia Beranichaulichung der leitenden Beweggründe eine bedenklicht Berwirrung gestiftet, die auch im Allgemeinen lehrreich ist für der Berth, den man wol ausgearbeiteten Denkwürdigfeiten beizumeffer Bährend die Barteibefangenheit seines lateinischen Tage= buchs nicht über das Maß hinausgeht, das auch allen urtundlichen Quellen, den Aften und Korrespondenzen der Zeit, anhaftet, und mit dem föstlichen Vorzug der Unmittelbarkeit des Augenblicks auch den vereinigt, daß der Schreiber nicht mehr giebt, als er wirklich weiß, bringt die spätere Darstellung auch die Borgange in einen hijtorischen Zusammenhang, von denen der Berfasser immer nur eine unzulängliche Kenntniß beseffen hat. Durch einen Fehler des Gedächtnisses verschieben sich ihm bann wichtige Dinge unmerklich, und indem er die Thatsachen falsch kombinirt, erhalten bicselben eine unrichtige Bedeutung. So ist es für die ganze Darstellung Balach's verhängniftvoll geworden, daß er trot ber entgegenstehenden Angabe in Carvajal's Relatio historica ber Behauptung Eschenloer's folgt, welche die Sendung Dobrohoit's von Romsperg nach Rom an das Ende des Jahres 1465 statt an den Anfang 1467 fest und das Angebot der böhmischen Krone an den König Kasimir von Bolen, welches das Ende der Entwicklung war, zum Ausgangspunkt berselben macht, wodurch von vornherein die Auffassung des Herrenbundes eine schiefe Wie egoistisch und unpatriotisch, für Böhmens fernere Gestaltung verderblich dessen Tendenz auch gewesen ist, so trifft ihn doch nicht von vornherein der Vorwurf des Hochverraths, und wenn etwa in Sternberg's Bruft wilde Umfturzpläne schon frühzeitig erwachten, so hat denen doch Bischof Jost lange Reit entgegengearbeitet. Nur allmählig gleitet ihr Schiff in bas Fahrwasser der papstlichen Politik. Aber auch das Berhalten des Rönigs wird verständlicher, und man hat nicht nöthig, zu der Vorstellung einer unverständigen Gutmuthigkeit bei einem so erprobten Politifer Zuflucht zu nehmen, um seine abwartende und zaudernde Haltung zu begreifen. Nicht aus Langmuth tagte er

immer wieder mit den Serren und schloß einen Anstand nach dem andern, jondern um ingwischen die von Rom ber drobende Gefahr ju beschwören; denn nur wenn Rom, bas wußte er wol, die Unbotmäßigfeit ber Magnaten legitimirte, hatte er für feinen Thron ju fürchten. Db es in Anbetracht eben feines Berhaltmiffes gu Rom, bas ihn Gewalt gegen bie fatholischen Serren ebenfo wie gegen Breslau scheuen ließ, nicht richtiger gewesen mare, burch größere Nachgiebigfeit gegen bie Berrenbundstendenzen, etwa durch die Zugeständniffe, die er auf bem letten Landtage boch gemacht, ben Musweg aus ber brobend auffteigenden Gefahr 311 fuchen, wer möchte barüber jest ein Urtheil fällen? Wer möchte fagen, wo die Forderungen ber Berren eine Grenze gefunden batten? Richt eben von ficherer Berechnung zeugt feine Politik Begen Ungarn und ben Raifer, die freilich noch nicht hinreichend Aufgeffart ift. Auch bag feine Bemühungen, um Rom ju gewinnen, etwas Unficheres und Schwantendes haben, welches ben Zweifel an der Anfrichtigfeit ihrer Absicht ober der Erfenntniß ihrer Traqueite hervorruft, ift schwer zu leugnen, und ihr Miftlingen It nicht ausschließlich auf den unversöhnlichen Geift Roms gu Ichreiben. Indes hier war dem Könige eine Aufgabe gestellt, die mit den Mitteln feiner Zeit, die bas befreiende Wort noch nicht Defunden hatte, überhaupt nicht ju lojen war. Dag er wenigstens an ihrer Lösung gearbeitet und für dieselbe in feinen letten Regierungsjahren ichwer gestritten und gelitten hat, wird ihm immer die Theilnahme der Nachfommen, auch außerhalb feiner Ration, erweden.

## Bur Gefcichte bes Jahres 1815.

Bon

## Max Jehmann.

Geschichte des Feldzuges von 1815 nach archivalischen Quellen von v. Ollech. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn 1876.

Aus der noch unvollendeten Biographie Reyher's hat General Ollech die Geschichte des Feldzuges von 1815 herausgehoben und besonders veröffentlicht. Der Autor besitzt weder die Gabe der Komposition noch die der Darstellung in hervorragendem Maße; was er giebt, ist mehr eine Sammlung von Bausteinen als ein Bau, aber in diesem beschränkten Umfange hat er seine Aufgabe glücklich gelöst. Er ist in der gedruckten Literatur gut bewandert; die Schäße des Kriegsarchivs, welche freilich, dank der liberalen Berwaltung desselben, schon andern vor ihm zugänglich waren, hat er sleißig und ergiebig ausgebeutet, auch andres Waterial, wie z. B. die handschriftlichen Memoiren des Generals Wussow verwerthet; er zeigt kritischen Takt; es sehlt ihm nicht an Sinn und Verständniß für allgemeinere Fragen: — so ist es ihm gelungen, sür das noch ausstehende Generalstabswerk über die Freiheitsekriege eine höchst schäpenswerthe Vorarbeit zu liesern.

Die Resultate, zu welchen er gelangt, sind durchaus diejenigen, über welche sich die deutschen Darsteller mit den hellen Röpfen unter Franzosen und Britten, den Charras, Quinet und Chesney zusammengesunden haben. Namentlich schließt er sich aufs engste an die bekannte vortreffliche Darstellung Bernhardi's im ersten Bande der "Geschichte Rußlands und der europäischen Politik in den Jahren 1814 dis 1831" an; nur daß er an den wenigen Stellen, wo der letztere eine Kritik der Heersührung Gneisenau's giebt (z. B. bei der Schlacht von Ligny und dei der Warschlinie auf Paris) apologetisch versährt. Aufs neue wird das große Doppelergebniß der historischen Kritik erhärtet: die Schuld des Mißlingens gebührt auf französischer Seite dem Kaiser selbst, welcher weder den genialen Blick, noch die schnelle Erfassung des Momentes, noch die Energie des Handelns bekundete, welche seine ersten Feldzüge zu einem ewig gültigen Borbilde kriegerischer Kunst erheben; — das Verdienst des Gelingens aber kam auf verbündeter Seite weitaus zum größten Theile dem Hauptsquartier des preußischen Heeres zu.

Ein oberflächlicher Beurtheiler fonnte ben Migerfolg von Ligny in einem andern Sinne verwerthen; aber wenn irgend, fo Beritort bier bie tiefer gebende Foridjung ben blenbenden Gindrud Der erften Betrachtung. Wie fam es, bag die preußisch-beutsch-Englische Armee in Belgien überraschend angegriffen wurde? Wie Lam es, bag die Ueberlegenheit der verbundeten Streitfrafte nicht gleich anfangs jur Geltung gelangte? Sauptfächlich burch bie Bolitif Deftreichs. Deftreich wollte Die eigenen Streitfrafte fur unvorgesehene Fälle schonen, die ruffischen bagegen in erster Linie verwendet sehen: deshalb wurde wider den Rath aller Einfichtigen bie Eröffnung des Geldzuges hinausgeschoben. Wol mag man gegenüber alten und neuen Rechtfertigungen ber f. t. Staatsweisheit baran erinnern, daß es 1815 nicht anders war als 1814 und 1813: alle großen militärischen Erfolge wurden ohne oder gegen ihren Willen errungen, alle Unglücksfälle tamen mehr ober weniger auf ihre Rechnung. Rur hatte fie in dem vorliegendem Falle Denn wenn es un= mehr als einen Genoffen ber Schuld. zweifelhaft ift, bag ber Mangel einer ausreichenben Referve ben Berluft ber Schlacht bei Ligny herbeiführte, daß die rechtzeitige Rongentrirung der preußischen Armee verhindert wurde burch die weit auseinander liegenden Quartiere berfelben, und bag bieje wieber burch Berpflegungerücffichten bedingt waren, so fragt man billig: war der Herrscher des gesegnetsten Landesvon Nordeuropa zu arm, um seine Beschützer ausreichend und zweckentsprechend zu verpslegen? Nicht zu arm, aber sparsam an der unrechten Stelle. Und da auch bei Ollech diese Verhältnisse nicht so deutlich hervortreten, wie es ihrem Einfluß auf die Kriegsereignisse entspräche, so theile ich einen ungedruckten, diese Episode erschöpfenden Brief Gneisenau's mit 1).

## Gneifenau an harbenberg.

Namur 12. Juni 1815.

"Ew. Durchlaucht wollen geruhen, das was die folgenden Zeilen enthalten, als eine bloße Privatmittheilung und nicht als einen offiziellen Bericht anzusehen, da der Gegenstand derselben von einer zu zarten Natur ist, als daß ich mir erlauben könnte, ein Aktenstück damit zu füllen, und selbiger dennoch zur Kenntniß von Ew. Durchlaucht gebracht werden muß.

"Der Rönig der Niederlande ist als ein heftiger Feind Preußens zu betrachten. Seinen Haß gegen den König, unsern Herrn, trägt er auch auf uns, seine Diener über, und trotz allen gezwungenen Höslichkeitsformen bricht dieser bei der mindesten Veranlassung aus.

"Die Verpflegung unserer Armee hier bietet hiezu häufige Gelegenheiten dar. Oft sind, wie ich vermuthe durch absichtliche Stockungen, die Truppen ohne Lebensmittel und diese dann genöthigt, ihre Verpflegung von den Bequartirten zu fordern, wodurch Bedrückungen des armen Unterthanen entstehen.

"Als ich den interimistischen Beschl über die Truppen hier nibernahm und der König der Niederlande sowol als der Herzog von Wellington unsere Hülse verlangten, willigte ich nicht eher darein, dis nicht der König sowol als der Herzog unsere Verspsegung und zugesagt hatten. Es war meine Pflicht, dem König unserm Herrn diese Ersparniß zu machen, und ich benutzte gern die günstige Gelegenheit.

"Jest, wo die Gefahr eines seindlichen Angriffs fast verschwunden ift, fällt es dem fargen König, der durch unterlassene

<sup>1) (9</sup>ch. St. : Arch. K. R.

Ruftungen anschnliche Schätze gespart bat, empfindlich, unsere Truppen zu ernähren, und er hat schon Bersuche gemacht, davon fich zu entbinden; ja, er ging bierin jo weit, daß er fich nicht entblodete, zu leugnen, er habe jemals es übernommen, unjere Eruppen zu verpflegen. Siegegen spricht aber bas Beugnig bes Generals von Roeder, das des Gesandten von Brochausen und endlich bas bes Bergogs von Wellington, gegen ben er, jur Beit unjerer Berhandlungen über Sulfeleiftung und Berpflegung, genugert hatte: es falle ihm zwar hart, uns zu ernähren, in-Deffen fei es boch beffer, Breugen zu ernähren als Frangofen. Much habe ich nicht eher die Sülfeleiftung zugesagt, bevor nicht Der Bergog von Wellington die Bürgichaft über die Verpflegung libernommen hatte. Denn aus einem früheren Borgang noch Que ber Beit ber Untersuchungs-Rommiffion 1) ber ift mir bewußt, wie wenig ber Rönig ber Niederlande Anftand nimmt etwas abintenanen.

"Wenn daher dieser Herr auf diplomatischem Wege und auf die Nayonsbestimmungen zu Wien sich gründend eine Vergütigung der uns geleisteten Verpstegung unterhandeln wollte, so kann aus den hiesigen Verhandlungen dargethan werden, daß ihm solche nicht gebühre, und ich habe stets alle derlei Anträge abgewiesen, so wie einen, der mir vor wenigen Tagen wurde: nämlich unsere Armee aus den Magazinen von Maestricht und Venloo zu verpstegen und das Entnommene wieder aus den dem preußischen Rayon ankommenden Vorräthen zu erstatten.

"Ein schlimmer Umstand ist, daß uns noch aus den abgetretenen Ländern am rechten Maasuser etwa 1½ Milstonen Franken rückständiger Einkünste zukommen, die er sicherlich uns vorzuenthalten trachten wird, so wie die Bergütung des durch den General von Bülow in den Festungen eroberten Geschützes. . . .

<sup>1) 1806</sup> hatte der damalige Prinz von Stanten nicht nur Erfurt schimpflich übergeben, sondern auch den General Larisch am Abmarsch zur Feldarmee verhindert. In der zur Untersuchung der Kapitulationen eingesetzten Kommission war Gneisenau mit der Prüfung dieser Vorgänge beauftragt worden. Höpfner 2, 18 f. (2. Aust.). Bertz, Gneisenau 1, 340.

"Als der Baron Reinhardt in Nachen war angehaltern worden und er ersuhr, daß dies auf einen Wint von Brüssel aus geschehen sei, so hrach er ganz entrüstet aus: "So! also der König der Niederlande! Wenn nur der Preußische Hoften, welche Anträge er Frankreich zu einer Verbindung gegen Preußen gemacht." Diese Neußerung vermochte mich um so mehr, aus Sendung der Papiere des Baron Reinhardt an Ew. Durchlaucht zu bestehen. Der Major Dumoulin leitete einst die Unterredung mit dem König auf diesen Gegenstand, und da gestand dieser seine Anträge an Frankreich und setzte hinzu, was ich bereits srüher Ew. Durchlaucht zu melden die Ehre hatte, nämlich: da er unter den andern Mächten Freunde nicht habe sinden können, so habe er wol dahin sich wenden müssen, wo er hätte hoffen dürsen Freundschaft zu sinden.

"Es ist in diesem Lande jedem Unterrichteten außer allem Zweisel, daß der König der Niederlande bei einem den verbunsten Waffen zustoßenden Unfall sogleich trachten werde, Friede und Bündniß mit Frankreich zu schließen, sosern dieses nur will. Zu einem entgegengesetzten rühmlichen Entschluß mangelt ihm Seelengröße und Einsicht." —

So benahm fich der eine Verbündete, auf welchen die preußischen Heerführer angewiesen waren. Was den andern betrifft, jo bestätigt Ollech's Forschung die Behauptung Bernharbi's, daß auch Wellington von einer freien, weiten, nur bem Bangen und dem großen Zwecke zugewendeten Unsicht ber Berhältniffe weit entfernt war. Seine Hauptforge mar, ben Sof Ludwig's XVIII. in Gent, beffen Wiedereinsetzung ihm als Urbild politischer Weisheit galt, vor einem Angriff ber Franzofen gu sichern; deshalb gauderte er, die Konzentrirung seines Seeres, wie es das rein militärische Interesse gebot, in der Richtung seines linken, den Preußen zugewandten Flügels zu bewirken; beshalb beraubte er fich, wie Ollech treffend bemerkt, am 18. Juni einer zuverläffigen Reserve, welche er in dem bei Hal stehen gelaffenen Korps haben fonnte, und gefährbete baburch ben Musgang bes Entscheidungsfampfes.

Die weitaus größte Berschuldung des eisernen Herzogs aber

unverdiente Gunft des Schicffals bis jest nicht in Umfange zu Tage gefommen.

Die Stellungen ins Ange faßt, welche die Rriegten bes 16. Juni einnahmen, jo erscheint ber ben Sauptquartiers, bei Ligny eine Schlacht careiflich. Das eigene Seer war nicht volles Biertel beffelben; mur 82,000 120,000, auf welche die Streitfraft mat war'), gegenüberzustellen. Und unter Es ift eine gang irrige Anichamma, wenn bai die beutsch englische Armee am 16. Juni gur ber preußischen gestanden habe: die preußische Armee bildete m erfte Stuffel ber Berbundeten; Die englische befand fich eine volle Meile rüchwärts, und da auch fie bereits einen Theil ber feinde fich gegenüber fah, jo war die preußische Stellung strategisch ungangen. Sochbedenklich mußte die Lage werben, wenn Napoleon, die preußische Front beschäftigend, fich gleichzeitig in den Zwischenraum zwischen dem Blücher'schen und Wellington'ichen Seere warf; dann fonnte er fie vereinzelt angreifen, jenes auf Roln, biefes auf Antwerpen guruchverfen; ja fogar ein Erfolg wie in ben größten Tagen feines Ruhms, wie in den Jahren 1805 und 1806, war bann mit nichten ausgeschloffen. Ich frage, lagen für Blücher in diefer Situation nicht alle Nachtheile auf ber Seite des Stehenbleibens, nicht alle Bortheile auf ber Geite bes Rudzugs? Brachte nicht feber Schritt weiter rudwarts ben Bundesgenoffen naber? Bereits hatte bas fehlende Biertel des Heeres, bas Korps bes Beneral's Bulow, ben Befehl erhalten, nach einem weiter nörblich gelegenen Orte zu marichiren; warum ließ man nicht ben Reft folgen? Richt einmal das Ungeftum des feindlichen Seerführers erflart die Annahme ber Schlacht; benn Napoleon hat bis 3 Uhr Nachmittags mit bem Angriffe gewartet. Und gewährte etwa bie Bunft des Terrains eine besondere Sicherheit? Im Gegentheil, unfre Berwunderung fteigt, wenn wir die Stellung bes preugischen Seeres im Einzelnen betrachten. Es bilbete einen fühwarts ge-

<sup>9</sup> Dlech 123.

öffneten Haken, d. h. es hatte eine doppelte Front. Der linke Flügel befand sich längs der Chaussee Namur-Quatrebras; der rechte, senkrecht auf ihm stehend, weit in das Hügelland vorspringend, erhöhte durch seine exponirte Stellung das Bedenkliche der Lage um ein Beträchtliches: er schien den Feind förmlich zur leberflügelung einzuladen.

Sollen wir den Führer des preußischen Heeres und seinen Generalstab, in welchem sich militärische Denker wie Gneisenau und Grolman besanden, für so kurzsichtig halten, daß sie diese Gefahren nicht so gut erkannten wie wir? Sollen wir in die Vorwürfe einstimmen, welche Marwiz mit gewohnter Rücksichts-losigkeit<sup>1</sup>), andere mit größerer Schonung, immer aber doch noch deutlich genug, gegen sie erhoben haben?

Wer da weiß, wie hoch sie den Begriff der Bundesgenossensichaft faßten, wie uneigennütig sie stets dem Wohle des Ganzen die besonderen Interessen unterordneten, der wird von vorn herein sicher sein, daß sie den Entschluß zur Schlacht nicht ohne vorherige Verständigung mit dem Besehlshaber der verbündeten Armee gesaßt haben werden.

Giebt es Nachrichten, welche diese subjektive Bermuthung zur objektiven Gewißheit erheben?

Der geborne Vermittler zwischen dem englischen und dem preußischen Hauptquartier, der preußische Bevollmächtigte im engslischen Lager, der General Müffling hat über jene Zeit Auszeichsnungen hinterlassen, nach welchen wir billig zunächst greisen. Der Autor weiß?) von keiner andern Verabredung als der, welche einige Stunden vor dem Beginn der Schlacht, in der befannten Unterredung auf dem Windmühlenberge von Bry ersolgte. Hier hätte Gneisenau den Vorschlag gemacht, daß die anglosdeutsche Armee links abmarschiren und sich als Reserve der preußischen bei Bry aufstellen solle; Müffling, unterstützt von Wellington selber, hätte die abweichende Meinung versochten, daß sie vielmehr gerade aus marschiren und sich in

<sup>1)</sup> Aus dem Nachlasse von Marwip 2, 116.

<sup>2)</sup> Aus meinem Leben 230 ff.

gleicher Höhe mit Blücher aufstellen solle; Gneisenau aber sei bartnäckig bei seiner Ansicht geblieben, und schließlich habe ber Berzog erklärt: "Wohlan, ich werde kommen, sosern ich nicht selber angegriffen werde."

Bäre diese Erzählung richtig, so würde das preußische Hamptquartier in teiner Weise entlastet sein. Denn hiernach hatte es ohne ein bindendes Versprechen Wellington's die Schlacht augenommen, dieser aber, der nachgiedige Bundesgenosse, der der schlichtige, jede Eventualität berücksichtigende Feldherr, wäre alleser aller Schuld. Ja, wenn man genauer zusieht, so träse Lücher und Gneisenau ein neuer Vorwurf, welcher das Gewicht des alten noch erheblich verstärfte: Müffling will ihnen mitscheilt haben, daß die rechtzeitige Konzentrirung der englischen Vermee ein Ding der Unmöglichteit sei.). Hierdurch wurde offender die Zusage des verbündeten Feldherrn ganz hinfällig, und democh wagten sie die Schlacht, in frevelhaftem Leichtsinn das eigene, das verbündete Heer, das Schicksal des Feldzuges aufs Spiel sesend!

Das mochte zwar manchem Leser etwas bedenklich vorkommen. Aber hatte man nicht überall von der Keckheit und Tollfühnheit des alten Husaren Blücher, von der rücksichtslosen Verwegenheit seines Generalstabschefs gehört? Angesehene Historiker nahmen Müffling's Darstellung ohne weiteres an.

Diese Annahme bedeutete freisich die Berwerfung einer Neihe von Zeugnissen, welche auf Beachtung wol einigen Anspruch hatten. Zunächst weiß Müsstling selbst in seinem zwei Sahre nach dem Feldzuge erschienenen Werfe: "Geschichte des Feldzuges von 1815. Bon C. v. W.", von keiner bloß bedingten Zusage des Herzogs; vielmehr faßt er das Resultat der Unterzedung von Bry in den Worten zusammen: "Es wurde zwedzmäßiger gehalten, daß die Wellington'sche Armee auf der

<sup>4)</sup> Herüber f. den Brief Müffling's an General Hofmann, den dieser 1849 in seiner Schrift "Zur Geschichte des Feldzuges von 1815" S. 119 veröffentlichte. Dieser Brief ist überhaupt für Wellington wo möglich noch günstiger als die Memoiren.

Chauffee von Quatrebras zur Unterftützung heranrude 1)." Beiter aber, in der ersten von preußischer Seite veröffentlichten Gesammtbarftellung bes Krieges, bem Werfe von Blotho beift es?): "Der Keldmarichall Kürft Blücher faßte den Entschluß, die Schlacht anzunehmen; u. a. bewog ihn bazu, daß am Abend schon bie Sulfe von 20,000 Engländern in des Frindes linker Flanke zugefagt mar." Einige Jahre nach Plotho machte Major Wagner in seinem vortrefflichen Werke: "Plane der Schlachten und Treffen, welche von der preußischen Armee in den Feldzügen der Jahre 1813, 14 und 15 geliefert worden" folgende Mittheilung8): \_Um 1 Uhr, furz vor dem Anfange der Schlacht, kam der Herzog von Wellington auf die Höhe der Windmuhle bei Bry und hatte mit dem Feldmarschall Blücher eine Unterredung, wobei er ihm die Berficherung gab, daß in diesem Augenblick feine Urmee versammelt sei, und daß er sie jogleich in Bewegung setzen werde; bagegen versprach ber lettere bas Gefecht in einer Stellung anzunehmen, die wenig Bortheile bot, und ersuchte ben englischen Feldherrn, seine Operationen auf den linken Flügel des Keindes zu richten. Der Entschluß in der genommenen Stellung eine Schlacht zu liefern, wurde eigentlich erft jest gang fest. "4) Endlich lefen wir in der meisterhaften Stigge

<sup>1)</sup> E. 10.

<sup>2)</sup> Der Krieg des verbündeten Europas gegen Frankreich im Jahre 1815. Berlin 1818. S. 35.

<sup>8) 4, 29.</sup> Das Heft erichien 1825.

<sup>\*)</sup> Bielleicht darf in diesem Zusammenhang auch das vom Major v. Damit versähte Werk: "Geschichte des Feldzugs von 1815" erwähnt werden. Die Beachtung, welche man demielben bei seinem Erscheinen (1837) schenkte, weil man es für eine Inspiration des Generals Grosman hielt, war übertrieben; Grosman verleugnete geradezu den Berfasser, und außerdem sand man, daß letzterer sich ost sehr eng an Wagner angeschlossen hatte. In dem Bericht über die Unterredung von Brij aber ist dies entschieden nicht der Fall, und deshalb lasse ich ihn hier solgen: "Man kam über die Art, sich gegenseitig zu unterstützen, darin überein, daß eine Operation mit allen disponibeln Kräften des Herzons über Frasse nach Gosselies den Feind in Flanke und Rücken nehmen und seinen Rückzug nach Charleroi bewerkstelligen würde" (1, 117). Bgl. Geschichte der Kriege in Europa 15, 1, 97. Fransech im Wilitär-Wochenblatt 1845 S. 18.

des Feldzugs von 1815, welche 1835<sup>1</sup>) aus dem Nachlaß unsers großen Clausewiß veröffentlicht wurde: "Um 1 Uhr fam der Herzog von Wellington zum Feldmarschall Blücher bei der Windmühle von Bry an. Der Herzog sagte dem Feldmarschall, daß seine Armee sich in diesem Augenblick bei Quatrebras versammele und daß er damit zu seiner Hülse in wenig Stunden berbei eilen werde; "A quatre heures je serai ici", sollen seine Worte gewesen sein, indem er dem Pferde die Sporen gab."

Die Differenz zwischen diesen Zeugniffen und demjenigen von Müffling springt in die Augen<sup>2</sup>): nach jenen hat Wellingtoneine unbedingte, nach diesem nur eine bedingte Zusage gegeben.
Ber hat Necht? Scheinbar stehen die Chancen sehr günstig für Müffling; denn er war Augen- und Ohrenzeuge, seine Widerpartner waren es nicht. Nur wenn sich nachweisen ließe, daß
auch ihre Angaben auf der Autorität von Augenzeugen beruhen,
würden sie den Wettstreit mit ihm ausnehmen können.

Das berliner Kriegsarchiv bewahrt einen fostbaren Aftensband"), welcher sozusagen die Quintessenz von der Registratur des Blücher schen Hauptquartiers enthält und ein so lebendiges und anschauliches Bild jener ereignistreichen Tage giebt, als es Alten nur immer zu geben vermögen. Wir sehen hier auf unscheindaren Papierstreisen die Meldungen der Patrouillensührer und Generalstadsoffiziere, deren halb verloschene Bleististzüge einst Anlaß und Wotiv zu welthistorischen Entscheidungen gaben; wir empsinden die erste Rückwirkung der letzteren in den noch aus dem Steigbügel, während des verhallenden Kanonendonners geschriebenen Berichten: Aftion und Reaktion drängen sich in dramatischer Spannung, zuweilen läßt sich Ilrsache und Wirkung die Stunde versolgen.

Bene während des 16. erfolgten Berabredungen zwischen Blucher und Wellington haben freilich birefte Spuren in den

<sup>&#</sup>x27;) Sinterlaffene Berte 8, 67.

<sup>\*)</sup> Sie ift, so viel ich sehe, zuerst bemerkt von Scherr, Blücher 3, 376 (2. Ausg.), wohl auf Grund der von Charras (1, 150 der 5. ed.) gegebenen Zusammenftellung.

<sup>7</sup> C 3 II.

Alften nicht hinterlassen. Sobald wir aber das Blatt umwenden welches die Aufzeichnungen des 17. von denen des 16. Junt scheibet, wird diese Lucke mehr als ausreichend ausgefüllt. 322 bem allerersten, von Grolman konzivirten, von Blücher unterzeichneten Bericht an ben König 1) heißt es, nachdem bas Musbleiben des Bülow'ichen Korps erwähnt worden: "Ebenjo war die Armee des Herzogs von Wellington wider Bermuthen und Busage") nicht konzentrirt genug, um gleichmäßig gegen ben Reind mitwirfen zu konnen." In dem von einer andern Sand geschriebenen Befehle, welcher ben General Kleift, ben Befehlshaber bes weiter ruchwarts stehenden 5. Armceforps, anwies, gewisse Vorsichtsmaßregeln zu ergreifen, schließt die Schilberung bes Ungludstages mit ben Worten: "Dies ift bas Rejultat ber Schlacht, die mit einem vollständigen Siege geendigt haben würde, wenn das 4. Armeeforps ober ber Herzog von Wellington an der Schlacht Theil genommen hätten, wie folches in ber Berabredung lag." General-Major Dobichüt, ber Gouverneur am Niederrhein, an welchen eine ähnliche Botichaft ergeht, erhält die Berficherung: "Lord Bellington wollte um 10 Uhr vormittags bei Quatrebas in Bereitschaft sein, zu unserer Unterstützung zu marichiren." In einem für bas große Hauptquartier bestimmten Schreiben erklärt der Feldmarichall: "Zwischen mir und dem Herzog von Bellington war festgestellt, daß Diejenige Urmee, gegen welche der Sauptangriff erfolge, sich vertheidigen jolle, während die andere, auf welche bafür ber Scheinangriff ftattgehabt, die Offensive ergreifen follte." Am ausführlichsten ließ sich Gneisenau, in einem wahrscheinlich an Anciebeck gerichteten Schreiben3), über diese Frage aus: "Als am 15. Juni bereits das 1. Armeeforps ein sehr langdauerndes Gesecht bestanden hatte, erhielten wir von dem Herzoge von Wellington die schrift= liche Bujage, daß er, wenn ber Teind uns angreifen follte, in beffen Rücken ihn hinwiederum angreifen wurde; ein Gleiches

<sup>1)</sup> Bei Ollech 162.

<sup>2)</sup> Die Worte "und Zusage" sind nicht etwa so leichthin geschrieben: sie sind nachträglich, also nach reislicher Ueberlegung hinzugefügt.

<sup>3)</sup> Theilweise bei Ollech 111 j. 164.

emartete er von uns, wenn er angegriffen werben follte . . . Um 16. Juni morgens veriprach ber Bergog Wellington um 10 Uhr mit 20,000 Mann in Quatrebras zu fein, feine Ravallerie in Rivelles. Auf alle bieje Anordnungen und Berheifzungen geitüst, nahmen wir die Schlacht an." Sierauf wird die Schlacht bis ju ihrer Rrifis geschildert. "Die Schlacht war nun ftebend gerborben, und mare unfern Armeeforps Gulfe von irgendwo getommen, jo war obgleich ein schwerer, boch glorreich erfochtener Steg bie Belohnung fo vieler Anftrengungen. Aber bieje Gulfe erichien nicht. Durch noch nicht aufgeflärte Migverftandniffe Dar General von Balow gestern nachmittags noch in Lattich, iein Armeeforps noch bei und hinter Sanud. Die Konzentrirung Der Bellington'ichen Armee hat auch nicht in ber zugesagten Beit Itan gehabt. Bier Stunden ipater als veriprochen war, langte Ein Theil ber Rejerve aus Bruffel bei Quatrebras an, mußte Aber dort fogleich felbst ein Befecht bestehen. Warum bas 4. Armeeforps nicht zur Schlacht angelangt und warum die Rongentrirung des herzogs Bellington fo fpat erft und in fo geringer Ungahl nur ftattgefunden, ift beiberfeits noch aufzuflären." Dieje Aufflärung war am 22. Juni noch nicht erfolgt; benn damals ichrieb Gneisenau an Sarbenberg1): "Der Bergog von Bellington hatte verheißen, ben Teind im Ruden anzugreifen; er tam nicht, ba feine Armee, weiß ber himmel aus welcher Urjache, fich nicht fonzentriren fonnte."

Es ist wahr, in diesen Berichten wird die Unterredung von Bry nicht ausdrücklich erwähnt. Da aber an der Thatsache der Unterredung selbst tein Zweisel austommen tann, so ist die Erstärung: "Bellington versprach zu kommen" auch auf sie zu beziehen; hätte der Herzog auf dem Windmühlenberg ein früher gegebnes Bersprechen zurückgenommen oder modisizirt, so müßte dies irgend eine Spur in den Aeußerungen des Blücherschen Hauptquartiers zurückgelassen haben. Unter diesen Umständen ist die Bermuthung eines gewissenhaften deutschen Forschers<sup>2</sup>),

<sup>1)</sup> Web. St.-Mrch. R. 63. 88.

<sup>\*)</sup> Königer, ber Rrieg von 1815. G. 243.

baß Gneisenau den Herzog mißverstanden habe, nicht aufrecht zu erhalten. Sie wäre nur dann zulässig, wenn jene Briefe sämmtslich von Gneisenau herrührten; da dies nicht der Fall ist, so stellen sie eben so viele Zeugnisse gegen Müffling dar, als sie verschiedene Unterschriften tragen und von verschiedenen Konzipienten versaßt sind. Daher muß die Frage, welche zu dieser Aufzählung Anlaß gab, anders gestellt werden. Wir haben nicht zu wählen zwischen Müffling auf der einen, den Werken von Plotho, Wagner und Clausewitz auf der andern Seite, sondern zwischen Müffling einers, dem gesammten preußischen Hauptquartier andrerseits.

Die Entscheidung ist leicht. Tene Briefe sind, mit Ausnahme bes letzterwähnten, geschrieben am 17. Juni, also einen Tag nach dem Ereigniß, von welchem sie Kunde geben; Müffling's Wemoiren entstanden Jahre, vielleicht Jahrzehnte nach 1815. Jene Briefe sind Urkunden, Müffling's Wemoiren sind — eben Wemoiren. Jene Briefe sind geschrieben mit der Absicht, höher, gleich und tiefer Stehenden die Wahrheit zu berichten; Müffling's Wert zeigt auch sonst so starte Irrthümer2), daß es niemandem schwer fallen wird, abermals einen zuzugeben. Um so weniger, als die Spike dieser einzelnen Erzählung Müffling's gerade so gegen Gneisenau gerichtet ist, wie Mißgunst und Eisersucht gegen den Generalstadsches der schlessischen Armee die intellektuellen Urheber seines Buches überhaupt sind. Ehe er dem beneideten Lands-

¹) Nachdem diese urkundlichen Zeugnisse sitgestellt sind, trage ich kein Bedenken, zwei Augenzeugen vorzusühren, deren Erinnerungen allerdings erst spät ausgezeichnet sind. General Reiche sagt in seinen Memoiren (2, 184) über die Unterrednung von Bry: "Unter dem Bersprechen trästiger Mithülse und Unterstützung begab sich Wellington zu seiner Armee zurück", und Major Beisste versichert in seiner Geschichte des Zahres 1815 (1, 135), er müsse "nach ihm geswordenen Mittheilungen eines damaligen Abjutanten des Fürstens-Feldmarschalls, der bei dieser Unterredung gegenwärtig und des Französischen vollkommen mächtig war, annehmen, daß der Herzog v. Wellington Blücker wirklich seize Unterstützung auf dem direkten Bege von Quatrebras zugesagt hat".

<sup>\*)</sup> Bernhardi, Toll 2, 524. 4, 2, 431 ff. (2. Aufl.). Geschichte Ruglands 1, 533. 542. Propien, Port 2, 117. 205. 253. (4. Aufl.). Pert, Greisenau 3, 730. Kneiebed und Schön 43.

mann gerecht wurde, trat er lieber auf die Seite beffen, der zwar feines Bolfes bittrer Feind war, dem er aber damals feinen Nath ertheilen durfte.

Dieje unfre Ueberzeugung wird baburch nicht erschüttert, daß neben jo vielen belaftenben Beugniffen fich auch ein icheinbar entlaftenbes findet. Das Kriegsarchiv enthält') unter ber Ueberichrift "Mus einem Manufcript bes Generallieutenants Freiherrn von Dornberg" eine Darftellung ber Erlebniffe Diejes Generals am 15 - und 16. Juni bis jum Beginn bes Treffens bei Quatrebras. Die angere Beglanbigung biefer Aufzeichnung ift fehr ichwach, Dir haben es nicht mit einem Driginal, fonbern mit einer Abis rift von ganglich unsicherer Provenieng zu thun. Sier wird nun Derfichert, Dornberg fei Beuge jener Unterrebung auf bem Windinlihlenberge von Bry geweien. Im Laufe berfelben habe Gneifenan Erlart, an fich fei bas Bunichenswerthefte, bag ber Bergog gerabe-Que, ber feindlichen Armee in den Ruden, marichire; in Anbetracht ber gegebenen Umftande aber fei bas Gicherfte, bag er ben gegenüberstehenden Geind festhalte, mit bem Reft der Armee bagegen links abmarichire und fich auf den rechten Flügel bes brenfischen Seeres fete. Der Serzog habe erwidert, er wolle feben, was von Teinden ihm gegenüber ftehe und wie viel von feiner Urmee angetommen fei. Dieje Untwort habe er gegeben, "ohne irgend etwas zu jagen, bag er fich für das Gine ober bas Andere enticheibe ober ohne irgend ein Versprechen zu geben". -Danach hatte alfo Wellington fich noch weniger gebunden als nach ber Müffling'ichen Erzählung, Die ihn doch wenigstens ein limitirtes Beriprechen geben läßt. Abgeseben aber bon ber innern Unwahrscheinlichkeit dieser Relation (wie fonnten fich die Breugen mit einer jolchen Antwort abspeisen laffen!), abgesehen auch von ber Unvereinbarfeit mit ber Müffling'ichen Erzählung (nach welcher fich ja Gneisenau gegen die Offenfive des verbundeten Deeres gesträubt und fich für eine Reservestellung ausgesprochen hatte): ber angeblich Dornberg'iche Bericht ift wenigstens 22 Jahre nach bem Ereigniß geschrieben2), fann alfo gegen bie erbrudenbe

<sup>1)</sup> E 58. Theilmeife bei Ollech 127.

<sup>3)</sup> Er erwähnt bas Buch von Damit.

llebereinstimmung des Blücher'schen Hauptquartiers nicht auffommen. Wenn wirklich Wellington von Bry weggeritten wäre,
"ohne irgend ein Versprechen zu geben", so hätte Blücher nicht
berichten können: "die Armee Wellington's war wider Vermuthen
und Zusage nicht konzentrirt genug", so hätte Gneisenau nicht
schreiben dürsen: "der Herzog von Wellington hatte verheißen,
den Feind im Rücken anzugreisen". Der Verfasser jener Auszeichnung hat sich geirrt: Wellington gab das Versprechen, das
unbedingte Versprechen, zu kommen').

Nun ist man freilich erstaunt, wenn man fich die Tragweite bieser Thatsache klar macht. Der Herzog hatte den ersten Befehl zur Sammlung feiner Armee am 15. Juni abende zwischen 8 und 9 Ilhr gegeben 2); hiernach jollten fich seine Scharen innerhalb eines Bierecks aufstellen3), beffen Spigen in gerader Linie 8, 7, 5 und 21/2 Meilen von Liany entfernt waren. Noch aab es keinen Telegraphen, jede Botichaft mußte durch Boten befördert werden. und diese fonnten auch bei der größten Schnelligkeit die entfernteren Norvs erft tief in der Nacht erreichen; selbst wenn lettere sofort. während ber Nacht aufbrachen, so konnten sie doch zu den gesteckten Marichaielen erft am Morgen bes 16. gelangen. Allerdings hatte der Herzog, als die Nachrichten von der Unnäherung des Feindes bringender wurden, um 10 Ilhr abends befohlen, daß seine Urmee fich in dem den Preußen zugefehrten Winkel jenes Bierecks etwas mehr verdichtete4); d. h. er muthete den durch einen Nacht= marich bereits aufs äußerite erichöpften Truppen die Fortjegung

<sup>1)</sup> Daß Siborne (Geichichte des Krieges in Frankreich und Belgien im Jahre 1815. 1, 72 d. Uebl.) dem Ereigniß die für Bellington günftigste Seite abzugewinnen sindt, ist dei der ganzen Tendenz seines Buches begreislich genug. Dech ichtließt auch er seinen Bericht über die Unterredung mit den Borten: "Der Herzog sprach noch einmal die Heffnung aus, daß er in kurzer Zeit eine binreichende Truppenmaße versammelt baben würde, um sogleich die Offensive ergreisen zu können."

<sup>5)</sup> Diesen Termin, entgegen den unwahren Angaben Bellington's, ermittelt zu baben, ist das Berdienst von Charras Histoire de la campagne de 1815. 1, 132; 5, édit.

<sup>3)</sup> Gerwood, the dispatches of Wellington 12, 472.

<sup>6</sup> Gurwood 12, 474.

besselben bis weit in den Vormittag zu. Aber auch wenn dies geschehen war, so stand die nächste größere Masse seines Heeres noch 2—3 Meilen vom Sammelpunkt des preußischen entsernt; zur Schlacht bei Ligny wäre sie, wenn keine Störung eintrat und wenn man für möglich hält, daß englische Truppen eine ganze Nacht und einen ganzen Tag hintereinander marschirten, erst nach gefallener Entscheidung gekommen.

Es bleibe unentschieden, was für Motive den Herzog bestimmten, sein Versprechen zu geben. Vielleicht waren ihm die geographischen Verhältnisse in jenem Augenblicke nicht vollkommen gegenwärtig; vielleicht schämte er sich einzugestehen, daß er mit seiner Konzentrirung so erheblich weiter zurück war als der preußische Führer; vielleicht dachte er in brittischer Kücksichtsslosigkeit: laß diese Preußen sich schlagen und auch immerhin gegeschlagen werden, wenn nur Deine Soldaten Zeit gewinnen, sich zu vereinigen.

Kein Beweis ist mit solcher Borsicht anzuwenden als der ans dem Stillschweigen. Aber ist es nicht im höchsten Grade auffällig, daß der Herzog von Wellington, als die schneidige Kritif von Clausewiß seinen Widerspruch heraussorderte, kein Wort über die mit dem preußischen Hauptquartier getroffene Berabredung sagte<sup>2</sup>), obwol, wie wir sahen, Clausewih ihn unumwunden bezichtigte, ein später nicht gehaltenes Bersprechen gegeben zu haben? Wer sich nicht vertheidigt, giebt seine Sache

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Trop aller Anstrengungen sind bei Quatrebras, welches noch über eine Weile von Ligny entsernt ist, bis zum Abend bes 16. nur 31,000 Mann versammelt werden. Ollech 136 f.

<sup>&</sup>quot;) In dem Memorandum on the battle of Waterloo heißt es (Supplementary Despatches of Wellington 10, 524) über die Zujammenfunft von Brn sehr latonisch: The Duke went to the Prussian army, which was in sight, formed on the heights behind Ligny and St. Amand. He there communicated personnally with Marshal Prince Blücher and the head quarters of the Prussian army. Beachtenswerth ist auch, daß die Supplementary Despatches (10, 509 ff.) eine Uebersehung der sür Wellington so überans günstigen Erzählung Müssling's bringen, den Abschnitt über die Unterredung von Brn aber wolweislich auslassen.

verloren, und darum bin ich ganz außer Sorge, dem brittischen Feldherrn ein Unrecht zu thun.

Noch ein andres Schweigen aber ist unsagbar beredt: basieniae bes preußischen Hauptquartiers. Es vermied gegenüber bem englischen Führer jede Rekrimination, welche bas Geschehene nicht ändern, wol aber den glücklichen Fortgang des weitern Kampfes hätte gefährden können. Um Tage darauf, nachdem er im Stich gelaffen war, ließ Blücher an Müffling schreiben 1): er sei bereit, den rechten Flügel des Feindes anzugreifen, sobald Napoleon etwas gegen den Herzog unternehme; Gneisenau erflärte fich mit diesem Anerbieten einverstanden, bat aber ben preußischen Bevollmächtigten, "genau zu erforschen, ob ber Herzog wirklich ben festen Borsat hat, sich in seiner Stellung zu schlagen, ober ob es vielleicht bloße Demonstrationen sind, welche für unsere Urmee nur höchst nachtheilig sein können". Sier kommt aller= bings ber Verbruß über bas nicht gehaltene Versprechen bitter und scharf zum Durchbruch; aber es war bas erfte und lette Der Siegesjubel des Tages von Waterloo verscheuchte bie Erinnerung an bas vorangegangene Mifgeschick, und bie Bebanken des hochherzigen Mannes flogen immerdar vorwärts. Derfelbe Brief, welcher die oben mitgetheilten Worte über Bellington's Ausbleiben enthält, entwickelt bereits bas Programm für den zufünftigen Frieden.

Ich laffe das herrliche Schreiben unverfürzt folgen.

Uneifenau an Sarbenberg.

Chatillon fur Sambre 22. Juni 1815.

"Endlich, verehrter Fürst, habe ich wieder einige Zeilen von Ihrer Hand zu meiner Freude erhalten. Sie wünschen darin, daß wir unsern Krieg eben so schnell beendigen mögen, als es mit dem italienischen geschehen ist; wir wollen diese Ausgabe erfüllen, und, wie ich hoffe, in noch fürzerer Zeit.

"Die Armee hat große Dinge gethan, in drei Tagen zwei Schlachten geliesert, in der ersten unglücklich gesochten, in der zweiten den Feind so geschlagen, wie es in keiner Schlacht je

<sup>1)</sup> Ans bem Ariegearchiv (C 3 II) bei Ollech 189.

geschehen ist; bem Feind rastlos gesolgt, gestern schon drei seiner Festungen eingeschlossen und nun auf dem Marsch nach Paris, wovon wir noch sieben Märsche entsernt sind.

"Bu ber erften Schlacht war bas vierte Urmeeforps berbei gerufen gewesen; durch unglückselige Umstände, von denen ich funftig reben will, fam es nicht an. Der Herzog von Bellington hatte verheißen, ben Geind im Rücken anzugreifen; auch er fam nicht, ba feine Armee, weiß ber himmel aus welcher Urfache, lich nicht konzentriren tonnte. Wir waren bemnach mit brei Armeeforps unfern gegen des Keindes llebermacht jo unverhältnißmagig geringen Kräften und unferer Standhaftigfeit überlaffen. Der Rampf war hartnädig und blutig. Fait hatten wir uns die Rucht über behauptet, als bei einbrechender Dunkelheit ein un-Bludlicher Ravallerie - Angriff bie Infanterie bes Centrums ber Broften Gefahr blogitellte. Uniere Ravallerie bes Centrums flob. 11 nd uniere tapiere Infantrie muste sich durch ihre Entichlossenheit Detten; fie wies alle Angriffe bes Feindes ab. Das Centrum blieb Dine Biertelmeile vom Schlachtfeld, ber rechte Flügel auf demielben, Der linte jog gegen Gemblour. Der Feind wagte nicht zu folgen. Sir hatten 10 - 12,000 Mann an Tobten und Berwundeten Derloren, Gefangene fajt feine.

"Wir stellten uns des andern Tages hinter Mont St. Guisbert und bei Wavre auf. Unsere Munition war verschoffen; unsere Munitionskolonnen nicht zu finden. Gransame Lage; beinahe hätten wir dem Herzog Wellington nicht zu Hülfe kommen können. Weine Gefühle hierüber können Sie sich, bester Fürst, schildern. Auf einmal kam Nachricht von unsern Munitionskolonnen; wir hatten nun wieder so viel, daß wir eine Zwei-Drittel-Schlacht liefern konnten. Das Schicksal von Europa stand auf dem Spiel, wir wagten daher die Schlacht.

"Die brittische Armee hatte seit 9 Uhr morgens einen heftigen Kamps bestanden. Unsere Armee zog heran, gerade in des Feindes Flanke. Das französische Feuer schritt vorwärts; wir kamen dadurch in des Feindes Rücken, in ein sehr schwieriges Terrain an einen Bach<sup>1</sup>), der in steilem, breiten Grund läuft.

<sup>1)</sup> Den Lasne-Bach.

nur drei Uebergänge hat, und das ganze Thal ist ein sehr unspraktikables Desile. Jenseits war ein Wald'), der unsere Bewegungen verbergen konnte. Der Feind hatte vernachlässigt, ihn zu besehen; für uns war er ein Brückenkops. Wir gelangten glückslich dahinein und hielten uns verborgen.

"Das Schickfal bes Tages schwankte, als wir plötlich aus unserm Hinterhalt hervorbrachen und den Teind von hinten angriffen. Er wandte nun alle seine Reserven gegen uns und socht mit dem Muth der Berzweiflung, indem er sogar seine Angriffe auf die Wellington'sche Armee fortsetze. Unsere Kräfte verstärkten sich aber mit jedem Augenblick, und wir drückten unsaushaltsam vor. Während der Schlacht kam uns die bedenkliche Nachricht, daß das bei Wavre stehende dritte Armeekorps heftig angegriffen sei. Wir kehrten uns nicht hieran und sochten unsere Schlacht fort, die wir endlich alles in die wildeste Flucht brachten.

"Wie wir dem Feind rastlos gesolgt sind, wie uns Bonaparte beinah selbst in die Hände gesallen wäre, wie das brave Füsilierbataillon<sup>2</sup>), das ich an der Spiße hatte, seine letten Kräfte anstrengte, um stets zu versolgen, wie ihm Bonaparte's Gepäck, dessen Diamanten, andre Kostbarkeiten zur Beute wurden, werden Sie, verehrter Fürst, bereits wissen.

"Thne auf die Vorstellungen der Schwachen, Besorgten, der Förmlichen zu hören, haben wir die Armee nicht rasten lassen, sondern sind dem Feind durch die Festungslinien gefolgt und werden erst morgen Rasttag machen.

"Es giebt in der Geschichte keine entscheidendere Schlacht, als die von Belle-Alliance, entscheidend ebensowol durch die Wirkung auf dem Schlachtfeld selbst, als durch ihre moralische Wirkung. Wäre sie verloren, was würde aus der Koalition werden mit allen ihren Kongreß-Erinnerungen!

"Das Schickfal Preußens liegt nun in Ihren Händen, verehrter Fürst. Jest ist der Moment vorhanden, wo dessen Schickfal und Sicherheit auf die Dauer gegründet werden kann.

<sup>1)</sup> Der von Frichemont.

<sup>2)</sup> Des 15. Regiments.

"Es erregt in der Armee die höchste Indignation, zu erschern, daß die verdündeten Mächte mit den Bourbons einen Trattat geschlossen haben, worin ihnen sogleich die Berwaltung der eroberten Länder übergeben wird. Man sagt sogar, es sei ihnen die Integrität Frankreichs garantirt!! Sie, mein verschrter Fürst, stehen unter allen Diplomaten in der Meinung der Belt hoch; was ich also zu sagen im Begriff din, kann ich mir erlauben, da es keinen Schatten auf Sie wirst. Aber die übrige diplomatische Sippschaft ist durch ihre Mißgriffe und Schlechtigkeiterr so sehr in der Meinung der Welt gesunken und so sehr mit Berachtung belastet, daß ich meinen Sohn enterden würde, werder er in diese Lausbahn eintreten wollte. Es ist Zeit, daß Sie edler Fürst, dieses Geschmeiß abstreisen und in Ihrem Glanze alle in dastehen.

"Die Welt forbert, daß sie in Sicherheit gesetzt werde gegen der unruhigen Geist eines schlechten, aber fähigen und tapfern Bolls, und sorbert dies mit Recht. Wehe denen und Schande ihren, wenn diese einzige Gelegenheit nicht ergriffen wird, um Belgien, Preußen, Deutschland zu sichern auf ewige Zeiten.

"Die französischen Festungslinien gegen Belgien muffen bie iem gegeben werden, dagegen muß Luxemburg nebst dem beutich en Gebiet dieses Namens uns verbleiben nebst Mainz.

"Das französische Luxemburg fann dem Hause Raffau gegeben werden, und uns dagegen die Länder dieses Saufes am rechten Rheinufer.

"Anspach und Bairenth muß uns erworben werden, und wir dagegen Baierns Entschädigung im Elsaß erobern. Die Festungen der Mosel und des Rheins müssen von Frankreich abgerissen werden, nehst Lothringen, und alles Land, dessen Flüsse sich in die Maasergießen.

"Geringeres, als hier steht, darf nicht geschehen, oder die Berachtung der Boller gegen ihre Regierungen wird gesteigert.

"Belche Sprache jest Prengen führen fann und muß, wissen Sie, verehrter Fürst, besser als ich. So hoch hat noch nie Prengen gestanden. Gott sei mit Ihnen, mein ebler Fürst." — Wenn man also gemeint hat, daß 1815 Wellington mit seiner auf die Restitution der Bourbonen gerichteten Politik der einzige unter den Verbündeten gewesen sei, welcher von vorn herein gewußt habe, mas er wolle, jo bedarf dieser Sat einer Modifikation. Gneisenau's Brief zeigt, daß die Führer bes preußischen Heeres sich ihres Zieles eben so bewußt waren wie ber Bergog bes feinigen. Sie zuerft haben bas große Programm, welches die deutsch gesinnten Staatsmänner im zweiten parifer Frieden vergebens burchzuseten, suchten, aufgestellt, und zwar in einer für Breugen erheblich günftigeren Formulirung. Während Wilhelm v. Humboldt damals zu Gagern, dem Vertreter ber niederländischen Interessen, sagte: "Breußen wird wenig zu wünschen haben, aber Sie muffen ftarfer fein, " während Harbenberg nicht mehr als Saarlouis, Diebenhofen und die Festung Luxemburg für seinen Staat in Anjpruch zu nehmen magte, forberte Gneisenau ben beutich redenden Teil bes Landes Luremburg, die rechtsrheinischen Besitzungen bes Hauses Nassau, Maing, vor allem aber Anjpach und Baireuth, jene bedeutsame Position in Guddeutschland, deren Verluft die für Preußen empfindlichste Folge des Rheinbundes gewesen ift.

Die Volksvertretung des preußischen Staates von damals war seine Armee. Durch den Mund ihrer Führer ist, wie in der ganzen Periode der Freiheitstriege, so auch nach dem Siege von Belle-Alliance die Weinung der Nation am lautersten verstündet worden.

## Literaturbericht.

Ottokar Lorens, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des breizehnten Jahrhunderts. Zweiter Band. Zweite umgearbeitete Auflage. Berlin B. Hert 1877. VI u. 359 S.

Bereits bei der Anzeige des ersten Bandes der nenen Auflage des vorliegenden Werfes in dieser Zeitschrift (36, 523) haben wir die Prinzipien und die Anlage, die der Neubearbeitung zu Grunde liegen, sowie die Unterscheidungspunkte zwischen der ersten und zweiten Auflage hervorgehoben. Indem wir demnach in dieser Beziehung auf das damals Gesagte verweisen, beschränken wir uns heute darauf, den Inhalt des gegenwärtigen Bandes zur Kenntniß zu bringen und daran die eine und andere sich etwa ergebende Bemerkung zu knüpsen.

Wie seiner Zeit erwähnt wurde, hat der Berf. die gesammte Masse des von ihm zu behandelnden Stosses in drei Abtheilungen grud virt: 1) Süddentschland, 2) Norddentschland und 3) Reichse und Kaisergeschichte. Die erste Abtheilung hat der erste Band erledigt, nit der zweiten und dritten beschäftigt sich der zweite. Es ist also der größere Theil der Gesammtausgabe, die sich der Berf. gestellt hatte, die hier zu erledigen war. Schon die zweite Abtheilung, Nordsbertschland, umschreibt weitere Grenzen als die erste, und wenn ihre Bed andlung gleichwol nur den sast ganz gleichen Naum in Anspruch nir unt, so dürste sich das zunächst aus dem Umstande erstären, daß in mancher der hier in Frage kommenden Landschaften die historiosuch der hier in Frage kommenden Landschaften die historiosuch der hier in geringere erweist, als das in Süddeutschland der Fall war.

Die Darstellung selbst eröffnet der Berf. mit dem Erzbisthum Trier, wendet sich von da nach den Niederlanden, dem Erzbisthum Köln und Westfalen, von hier nach hessen und Thüringen, Meißen und Sachsen, weiterhin nach den braunschweigischen und niedersächsischen Gebieten, läßt auf fic bie Länder und Städte an ber Oftfee und Breugen folgen und schlieft endlich, nach einen Streifzug ins Liblandische. mit Schlesien und Bolen. Gin innerer Busammenhang in biefer Reibenfolge ber behandelten Lanbichaften befteht nicht, das weiß ber Berf. fo gut als wir, die Reihenfolge hatte eben fo gut eine andere fein tonnen; darüber ift taum mehr ein Wort zu verlieren; bei dem einmal gewählten Spftem verftand fich bas von felbft, und bie fich unvermeiblich ergebenden Biberfpruche und Anomalien muffen eben einfach mit in den Kauf genommen werden. Nach einer Seite bin und in manchen Augen gewinnt das Buch vielleicht eben durch diefes Suftem an Brauchbarkeit. Jedenfalls wird bem gegenüber ein um fo größeres Gewicht auf die fachliche Durchführung im Ginzelnen zu legen fein. Und in diefer Rudficht wird man dem Berf. das Bugeftandniß nicht verfagen fonnen, daß er es jest, wie im vorausgebenden Bande. an Fleiß und Umficht nicht bat fehlen laffen; bag er es fich etwa zu leicht gemacht oder daß der oft fprode Stoff ihn ermubet habe, wirb man taum irgendmo behaupten burfen. Wollte man bier und ba bie fouverane Selbständigkeit der Untersuchung vermiffen oder ein enges Unschließen an gegebene Borarbeiten auffällig finden, fo konnte bas nur bei einer Berkennung der gestellten Aufgabe und mit Sintansehung aller billigen Rudfichten geschehen. Bielleicht murbe fich biefes und jenes haben anders, aber nicht so leicht besser machen lassen. Uns icheint, daß der Berf, im Durchicuitte das Mag der Gelbitanbigkeit des Urtheils entwickelt, das in diesem Falle verlangt werben darf. Rieinere Versehen, die sich etwa nachweisen laffen, werden bei einem ersten Versuche Dieser Art, bei einer zusammenfassenden Arbeit. die es mit massenhaftem, zerstreutem und oft ungenügend vorbereitetem Material zu thun hat, verzeihlich erscheinen. Gine wolthuende Eigenschaft bes Verf. foll übrigens gerade in biefem Rusammenhange bervorgehoben werden, nämlich feine nie getrübte Bereitwilligkeit, fremdes Berdienst, das ihm zu gute kommt, vorbehaltlos zu würdigen und anzuerkennen. Wie selbständig und einsichtsvoll Q. bei Beurtheilung hervorragender Erscheinungen zu Werke geht, mag u. a. seine Befprechung des Chronicon magnum belgicum ober Beter Efchentoer's bezeugen. Bas Ueberseben anlangt, sei nur ber Bollständigkeit megen daran erinnert, daß das Leben der Landgräfin Elisabeth von Dietrich von Apolda bei § 10 der 2. Abth. Erwähnung verdient hätte: fo wenig Ursvrüngliches auch daran ift, es gehört doch dem letten Viertel des 13. Jahrh. an; allerdings hat es bereits Wattenbach aufgeführt.

Das S 97 berührte Hennebergische Geschichtsbuch, das wahrscheinlich im Kloster Besser entstanden ist, hätte streng genommen in § 11 des ersten Bandes (Ostsranken) untergebracht werden müssen, da die Grasen den henneberg sowol als das Kloster Besser bei Schleisungen dem Gebiete von Ostsranken oder, was dasselbe war, dem alten wirzburger Sprengel angehört haben. Bu § 13 (S. 130) bemerken wir, daß die s. B. Dante zugeschriebenen Berse auf den im Jahre 1307 verstorbenen Landgrasen Diezmann schon seit geraumer Zeit (s. Abelung, Directorium S. 146) als eine dreiste Mystissistation erfannt und vor die Thüre gewiesen worden sind. Aehnliche kleine Ergänzungen oder Korrekturen wird übrigens seder leicht machen können, der sich länger mit der historischen Literatur einer deutschen Landschaft beschäftigt hat, aber das Berdienst und der Werth des vorliegenden Buches sollen und können durch sie nicht im mindesten abgeschwächt werden.

Die dritte Abtheilung, Reichs= und Raifergeschichte, umfaßt etwa ein Drittel bes zweiten Bandes. Gie behandelt in feche Abschnitten Die Reichsgeschichte im 13. Sahrh., Die Wiederherftellung bes Raifer= thums, bas Raiferthum ber Luxemburger, Die lette Raifertrönung gu Rom, politifche Schriften aus ber Beit ber ftaatsfirchlichen Rampfe, politifche Schriften gur Beit der firchlichen Reformbeftrebungen. Diefe Abtheilung ift, wenn wir jo fagen burfen, noch viel mehr rein ttofflicher Ratur, als die vorhergehende und fann bas nicht anders fein. fie wird aber, wenn und nicht Alles täuscht, namentlich jüngeren breunden bes geschichtlichen Studiums hochft willfommen fein und erwilnichte Dienfte leiften. Den Charafter feines Berfes als eines "Dandbuches" betont ja ber Berf. felbit mehrfach und ausbrudlich. Eine und die andere Ausführung, wie über Gberhard Winded, werden vielleicht auch Aeltere mit Interesse und Rupen lefen. Sier lonnen wir es nun aber nicht unterlaffen auszusprechen, daß uns Die Ginfügung und Besprechung ber hiftorifchen Schriften von Bobelings Berfong und Dietrich von Riem ihrer gangen Richtung und ihrem Inhalte nach in ber britten Abtheilung viel mehr am Plate erfcheinen murbe, als in ber zweiten unter ber Rategorie ber "Weftfalifchen Universalbiftorifer bes 15. Jahrh." Mit ber Geschichte bes Reichs und ber firchlichen Reformbewegung berühren fie fich unmittelbar, mitten unter ber territorialen Gefchichtsichreibung nehmen Tich wunderlich aus; Niemand wurde fie bafelbft fuchen. Es ift bas ein Fall, in welchem bas beliebte Suftem fo recht ausbrucks. voll negen fich felbft Beugniß ablegt. Bir wünfchen lebhaft, bei einer

gewiß nicht ausbleibenden Gelegenheit den beiden Männern an ihrem Platz zu begegnen. Die Darstellung selbst greift in dieser dritten Abtheilung mehrsach über die deutschen Grenzen hinaus, und nach Italien hinüber, besonders in § 5, der "die politischen Schriften aus der Zeit der staatskirchlichen Kämpse" behandelt. Die in Frage kommenden Schriften sind gerade in neuester Zeit zum Theil eingehend des handelt worden, man hört aber nachträglich auch unsern Berf. gerne darüber mitreden. Das Ende der Darstellung überhaupt reicht ziemlich durchgehend überall an die Grenze des 15. Jahrh. heran; nur einige Male wirst der Verf. einen gelegentlichen raschen. Blick in die damit beginnende neue Spoche der deutschen Geschicht sowie auch auf diesem Gebiete drastisch zu Tage tretenden Birkungen des Humanisnus hervorhebt.

Den Schluß bilden Nachträge und Berichtigungen zum erste und zweiten Bande und ein willkommenes Register für beibe Bande Wegele.

Ph. Melandthon und M. Servet. Eine Quellenftudie von S. Tolli == Berlin, S. R. Medlenburg 1876.

Das hier behandelte Verhältniß ift jedenfalls eines der intereffam teften, auf welche ber Berf. im Berlaufe feiner Gervet : Studien fprechen kommen konnte. Immer find ja die Beziehungen Melanchthon zu benjenigen Rämpfern der Reformationszeit, welche bei feiner der aroßen Barteien Anschluß nahmen und daher so oft von mehreren Seiten Feuer erhielten, gang besondere Aufmertsamkeiten zu reizen accianct. Ueber dasieniae nun, woran in weiteren Preisen bei der Nebeneinanderstellung der Namen Melanchthon und Servet am unmittelbarften gedacht zu werden pflegt über bas Berhalten Melanchthon's zu Servet's Berurtheitung und hinrichtung hatte ber Berf. nichts wesentlich Reues beizubringen. Die Sauptaufgabe, Die er fic gestellt, liegt vielmehr in dem Nachweis der geistigen Bechselwirfungen, die zwischen beiden Dannern mahrend ihres Lebens und ihres interarischen Schaffens stattgefunden. T. meint, daß der Ginflus, ben der jungere Servet von dem atteren Melanchthon erfahren, jehr gurudtrete bor bemjenigen, welcher von Servet auf Melanchthon geubt worden; und zwar jei dieser Einfluß bemerklich ebensowol, insojem fich Metanchthon burch ben hinblid auf Gervetische Meinungeauge rungen gur Entwidelung entgegengesetter Anfichten ober zur Berichat-

fung eines ichon vorhandenen Wegenfages bewogen gefunden, als auch infofern er fich zu einer, wenn auch nur ftillschweigenden Unnaberung an Servetische Auffaffungen veranlaßt gesehen. Gine folche Unnaberung habe man zu erfennen namentlich in ber geanderten Bedeutung, welche Melanchthon, im Bergleich zu feinen früheren Meußerungen, forterhin ber menichlichen Freiheit, fowie ben guten Werfen gufchreibe, ferner in der Modifitation der Lehre von der Pradestination, und ber Lehre von ber Liebe, Die Melanchthon fruber überfeben; andrerfeits aber zeige fich bie Wirfung bes Gegenfages 1. in ber Lehre Dom ben brei Berfonen ber Gottheit, "in welcher Melanchthon aus arem Gegner ber Scholaftit gu einem Rachbeter ber fraffesten antibiblifchen Absurdibaten wurde", 2. in der Chriftologie, 3. "in der Bebre von ber Kontinuität der Kirche, zu der Melanchthon um Gervet's "Ir überwindlicher Bibelfonsequeng willen fich fo blindlings befannte, Dag, mabrend er fruber alle Schriftsteller nach den Aposteln fur ver-Dadtig hielt, jest die Beitgrenze, wo die Rirche in Irrthum verfiel, bollig verwischt wird", endlich 4. in der Lehre von der Tolerang, "in ber Melanchthon, um ber Gefährlichfeit Gervet's willen, aus ber Cht evangelischen Milbe übertrat zu altinguifitorischer Strenge und Braufamteit".

Inwieweit nun biefe Aufftellungen fich als probehaltig erweifen, Immieweit Servet's Ginflug bei ben Modifitationen, die in Melanch= thon's Lehre und Saltung bervortreten und deren gablreiche sonftige Urfachen ja auch der Berf. feineswegs verfennt, überschätt werde, barüber ein eingehendes Wort zu fprechen burfte weniger Cache der gegenwärtigen Beitschrift, als ber theologischen, bezw. firchengeschicht= lichen Fachliteratur fein. Die Schrift läßt es nicht an Anerkennung Wicianchthon's (hauptfächlich an Burdigung ber firchenpolitischen Motive, die auf ihn gewirft) fehlen. Der eigentliche Beid bes Berf. ift aber Michael Gervet, und in ber Berfechtung von beffen Sache geht auch die Schreibart nicht felten aus bem Tone rubiger, hiftorischer Untersuchung in ein bewegteres Befen über, wie es bei Behandlung bon Grundfagen, von beren materieller Bebeutung auch für die Gegenwart ber Autor lebhaft burchbrungen ift, fich wol einzufinden pflegt. Daß fast überall Gervet als ber Bertreter einer driftlich und menich= lich freieren Auffaffung erscheint, burch welche bann Melanchthon in gewiffen Studen fich angezogen, in anderen Studen erichredt und jum Rudzug in unhaltbare, früher aufgegebene Positionen getrieben fühlt, bies erfennen zu laffen, durfte ichon der furge, bier gelieferte W. Wenck, Bericht genügen.

Max Bird, Georg Kassander's Ideen über die Biedervereinigung der christlichen Konsessionen in Deutschland. Eine Studie. Köln, Du Mont-Schauberg. gr. 8. (70 S.)

Unter den Ratholifen des Reformationszeitalters, die durch eine aufrichtige Kirchenverbesserung die zerrissene Einheit der abendlandischen Chriftenheit wieber herstellen wollten, ift hauptfachlich Raffanber gu nennen. Sein Leben zu ichreiben ift teine leichte Aufgabe. Unfer Berf. ift ein wolmeinender, duldsamer, tatholisch überzeugter Mann, kenntnifreich, aber mit dem Reformationszeitalter nicht gerade befonders vertraut. Er wurde fonft wol S. 14 auf die Reformbestrebungen der Ratharina von Medici, die freilich auch Ranke übergangen hat, naber eingegangen fein und fo bie Schrift de officio pii viri in hoc ecclesiae dissidio in die Zeitgeschichte besser eingereiht haben. Wenn er ferner S. 18 von dem Blane bes Bergogs von Bulich, die Reform felbständig zur Berwirklichung zu bringen, fpricht, fo reifit er eben die Rette folcher Bestrebungen entzwei. Schon Rarl V. ging 1548 in der Art zu Werte. Noch mehr gab Ferdinand I. fic Mühe, die Spaltung aus der Welt zu schaffen; zuerst versucht er es in Deutschland, bann will er burch ein neues Ronzil eine grundliche Reformation herbeiführen. Seine Schwiegerföhne, die Bergoge von Baiern und Jülich, geben mit ihm Sand in Sand. Der Berf. weift in der Anmerkung auf eine ergiebige Fundgrube bin, das buffeldorfer Archiv, das in einem Fascifel "Consultatio in causa Reformationis" einige Fragmente ber Raffandrischen Thefen bewahre. Schabe, daß er von diefer reichhaltigen Quelle keinen Gebrauch gemacht hat. Auch über Ferdinand's Bemühungen wird hier boch zu wenig mitgetheilt. Man tann aber nur bann gerecht über Raffander urtheiten, wenn man die Geschichte des Tridentiner Kongils und das Berhältniß der Papite zu demjelben genau tennt; nicht er allein hat bas wirkjamfte Mittel, die firchliche Terunung zu heben, in einer gründlichen Reform erbtickt, sondern auch Karl V., Ferdinand I., ja Pius V. Wenn man bagegen die Ansichten Raffander's an dem neuesten Ratholizismus meffen will, dann wird man ibn nur verurtheiten können. Der Berf. thut dies in einer fehr milden und liebensmürdigen Beise, aber er verurtheilt ihn doch. Freilich, wenn das firchliche Lehramt mit der Gabe untrüglicher Gewißheit ausgestattet ift (S. 36), bann muffen wir, die wir diese untrügliche Gewißheit nicht besitzen, entweder schweis gen oder die Ansicht verfechten, daß die Dogmatiter keine Siftoriker sein können. Der aufgeklärte Katholik wird sich freuen, burch den

Berf. Raffander's nähere Befanntschaft zu machen; aber einen wissenschaftlichen Beitrag zur Geschichte bes Reformationszeitalters hat er nicht geliefert.

E. R.

Deinrich IV. und Philipp III. Die Begründung des französischen Ueberhemichtes in Europa. 1508—1610. Bon Martin Philippion. Berlin, franz Dunder. Drei Bande. 1870—1876. (IX, 398; 444; 500.) gr. 8°.

"Bur die gefammten europäischen Berhaltniffe ift ber Unfang bes 17. Jahrhunderts eine Beit bedeutfamfter Umgeftaltung. Die gewaltige ipanische Monarchie, Die langer als ein Saculum Europa beherricht und mit bem Schredbilbe ber Universalmonarchie bedroht hatte, begann fich ihrem Untergange juguneigen. Recht im Gegenfate bagu erhob fich aus ber blutigen Berruttung ber religiöfen Burger= friege Frankreich unter ber Leitung eines icharfblidenden und umfich= ngen Königs. Noch gelingt es ihm freilich nicht, eine Ueberlegenheit Franfreiche über Spanien berguftellen. Aber er weiß es bem fpanis iden Reiche gleich zu ordnen und legt den festen Grund zu dem Uebergewicht, das Franfreich unter Richelien's Leitung in Europa erlangte." Co außert fich ber Berf. in ber Borrebe jum erften 1870 erichienenen Banbe, und jebermann wird ihm hierin beiftimmen und ihm danten, Dag er das nun gludlich vollendete Wert unternommen hat Die giemlich lange Ginleitung bringt nach bes Ref. Meinung vieles, mas Lidiger im zweiten, ben inneren Angelegenheiten gewidmeten Bande Beftanden hatte; ftatt beffen ware beffer nur die Stellung Diefer beiden Canber gu ben Bestrebungen bes 16. Jahrhunderts und zu einander Im Allgemeinen dargelegt worden. Der erfte Band führt die Be-Siehungen ber beiden Dachte bis jum Jahre 1605; in dem zweiten Idildert der Berfaffer junachft die inneren Buftande Spaniens in den Sahren 1598 - 1610 nach allen Seiten bin; indem er mit ber Darftellung bes religiofen Fanatismus biefer Ration ichließt, bereitet er fich ben Uebergang zu den Morisco's, beren Bertreibung er bon S. 121-184 ergabit. Etwa eine halbe Million gewerbfleißiger und wolhabender Einwohner trieb religiöfer Wahnfinn aus bem Lande; boch bie ichtimmen Folgen ließen auf fich nicht lange warten. "Fast die gesammte Bollenmanufattur von Toledo, heißt es 2, 179, wurde bon ben Moristen nach Tunis verpflangt, ber Aderbau verfiel in manchen Brovingen von nun an fast ganglich, in den Schneiber- und Schufterwerfitatten und Seibenwebereien ruhte die Arbeit, auch die Gewerbe

ber Seiler, Mattenflechter, Töpfer, Tapezierer, Gärtner und Thier ärzte, der Haufirer und Rleinhändler büßten beträchtlich ein." Diefen traurigen Zuständen gegenüber tritt Frankreich um so glänzender her vor. Mit Strenge und Güte unterdrückte Heinrich, wie das 3. Kapitel auseinanderset, Ausstände, die gegen seine Person und die königliche Gewalt versucht wurden, und machte sich zu einem starken Herrscher, dem es, wie im letzten Abschnitt erzählt wird, glücklich gestang, sichere und geordnete Zustände für Frankreich herbeizusühren. Das 1. und 4. Kapitel des 2. Bandes, welche die innern Zuständer bei beiden Nachbartänder darstellen, sind nach des Res. Weinung des Beste, was der Berf. geseisstet hat; mit Dank und Bergnügen sol

Auch ber lette Band gliedert fich in vier Rapitel. Das erfte 1. Benedig und Graubunden überschrieben, behandelt vorzugsweise bei = " intereffanten firchenpolitischen Streit zwischen ber Signorie und bem Aurie und die Theilnahme Beinrich's IV. und ber Svanier an bemfelben. Bielleicht mare hier eine größere Rurze beffer gewefen; = " auch bedauert Ref., daß der Berf., da er boch einmal biefer Angelegenheit einen großen Raum zugewiesen, nicht auf Sarpi und beffen Schriften näher eingegangen ift; benn baburch wurde nicht allein das Berständniß erleichtert, sondern auch die Ginformigfeit. = it. welche die Geschichte ber diplomatischen Bemühungen bervorruft. wolthuend unterbrochen worden fein. Im 2. Kapitel werben die 3 ie 1607 — 1609 geführten Unterhandlungen, die endlich in den nieder: ländischen Waffenstillstand ausmundeten, ebenfalls recht eingehend bar: = == gestellt. Das 3. Kapietl, die "frangösische Partei" überschrieben, ichilbert = hauptfächtich die Bemühungen Beinrich's IV., ben Bergog von Savonen ## " auf feine Seite zu ziehen, bas vierte ben Sülichschen Erfolgestreit und -b die Ermordung des Königs von Frankreich. Wenn der Berf. in der = " Borrede des ersten Bandes, wie wir fahen, durch Beinrich IV. nur = r Die Grundlagen geschaffen werden läßt, auf benen nachher Richelieu == und Ludwig XIV. weiter bauten, so geht er am Ende feiner Forschung weiter. Er schreibt 3, 491: "Rurg, Heinrich IV. hatte bas Uebergewicht in Europa von Spanien auf Frankreich übertragen." Aber wer auch nur die Erörterungen des Berf. über den mahricheinlichen Ausgang eines Kampfes zwischen Frankreich und Spanien lieft = (S. 478 ff.), der wird bei dem Urtheil stehen bleiben, welches ber-Berf. früher — in Uebereinstimmung mit Ranke — gefällt hat.

Ein ungemein reiches gedrucktes Quellenmaterial hat dem Berf. gu

Gebote gestanden, außerdem find noch fehr viele bisher unveröffentlichte Bapiere bon ihm benutt worben. Er foricht ruhig und besonnen, und wenn er möglichft unparteifich zu Werfe zu geben fucht, fo halt er fich boch nicht für verpflichtet, in ber Darftellung biplomatifc lau zu urtheilen. Bas er als Bahrheit gefunden, das fest er in der Regel einfach und flar anseinander. Doch burfte fich gerade hier manche Ausstellung manchen laffen; 3. B. man fann feineswegs fagen (1, 3): noch an ber Schwelle des Todes hatte Philipp die Macht der Ber. Riedertande bon Sabr au Sahr machien feben muffen. Das Wort bedingungsweife ift Adv. und nicht Abj. (3, 335); 1, 8 lefen wir: Strupeln und 1, 6 gar die Gelbern, was aber wol (wie 1, Borr. S. 6 Siftorif ft. Siftorie) ein Drudfehler ift. Doch genug der unbedeutenden Husftellungen. Im Gangen muffen wir fagen : ber Berf. foricht mit Gleiß, Berftand und Unparteilichfeit, und er hat fich durch diefes Wert, welches die mannigfachste Auftlarung bietet, um die fpanische und Trangoffiche Geschichte fehr verdient gemacht.

E. R.

Rudolf Goede, das Großherzogthum Berg unter Joachim Murat, Napoleon L und Louis Rapoleon 1806—1813. Ein Beitrag zur Geschichte der französischen Fremdherrichaft auf dem rechten Rheimuser. Meist nach den Ethen des dusselborfer Staatsarchivs. Köln, Dt. Du Mont-Schauberg 1877.

Dit biefer Schrift wird uns eine anschauliche, auf die Urfunden gegrundete Darftellung ber Schidfale bes von Napoleon geschaffenen Großbergogthums Cleve-Berg gegeben. Im Marg 1806 aus preußischen, Vialzbanerischen, naffauischen und anderen Territorien gebildet, ward es zuvörderft Napoleons Schwager Murat als Herzog, bemnächft als Großherzog Joachim übertragen und in ben Rheinbund eingereiht. Der neue Landesherr bieit am 25. Marg feinen Gingug in Duffeldorf und verweilte eine Boche, bann nochmals feit Ende Juli zwei Monate immitten feiner getreuen Unterthanen. Geit ihn bas Gebot bes Raifers jum Rriege gegen Preugen abrief, betrat Murat bas Land nicht wieder, fonbern verzehrte feine Ginfunfte und ben Ertrag veräußerter Domanen im Feldlager ober am taiferlichen Sofe in Erwartung einer reicheren Musftattung. Dieje ward ihm burch ben Bertrag von Banonne vom 15. Juli 1808 mit bem Königreiche Reapel zuertheilt, baffir Abernahm Rapoleon bas Großherzogthum Berg und behielt es fortan unter feiner Regierung, jedoch ohne es dem frangolischen Reiche

der Seiler, Mattenslechter, Töpfer, Tapeziru von Ber Louiste, der Haufirer und Kleinhändler büßten Rapole Lob ktraurigen Zuständen gegenüber tritt Frank von III. Vor. Mit Strenge und Güte unterdore karier selbst Vulft. Kapitel anseinandersetzt. Aufstände, die und nahm die Suldi Kapitel anseinandersetzt. Aufstände, die und nahm die Suldi Korrscher, dem es, wie im tehten Aberratori et Regi, Victori li Hang, sichere und geordnete Zuständerstrüßt gespendet wurden. Das 1. und 4. Kapitel des L. wen schwieg der Groff des Kober beiden Nachbarländer darziel Wechtel des Glüdes der beder beiden Nachbarländer darziel wachte er sich in einem Aufglauft wurden. Tabaksregie gestürmt wurden: man man hier seiner lebrreichen Tabaksregie gestürmt wurden:

And der lette Band Zabaf, von dem feinen Gebrand Benedig und Graubitoten sechselseitige Gelübde fich verpflichtet interessanten firchenverille erste Ausbruch ward rasch unterbriedt, Kurie und die Ihl agen seitdem das Ende ihres Regiments bei Leipzig beeilten fie fich, die Bor bemfelben. Biefford! Eigenthum des faiferlichen Bringen" and bedauert Mel id auf die Flucht. Die letten Ano ro gelegenheit einen - manifiars gingen dahin, für den nächften beffen Edreften einziehenden ruffifchen General St. Bri allein bas We So endete die frangofifche herricaft 31 meide bic 1607-1605

Mittheilungen, welche ber Berf. aus be sungen mit den ständischen Deputirten um bloges Schattenipiel erwies, und über berichiedenen Bruchtheilen gujammen Seit 1807 ftand an ber Spipe ber gleich einem romifchen Brotonful", wie er m den Geschäften erfahrener und billig benfen-Quitung wurden viele überfommene Mife. Sin Reften der Leibeigenschaft und der Feubalcinheitliche Rechtspflege unter Ginführung souder bergeftellt. Aber Die junge Saat neuer uiche gedeihen, da die Gewaltherrichaft des bed Land mit schnöder Willfur beimsuchte. Das au Gwitterding gwijden frangofijder Brafeftur Geine Steuerfraft ward ericopit burch bie Genown angewiesenen Jahrgelber für Glieber ber

lassersichen Familie und für andere Fremdlinge und durch die hoch gestrigerten Militärausgaben; die kriegsküchtige Mannschaft ward mit immer erneuten Konstriptionen hinweggeführt, um im Dienste des Imperators zu verbluten. Man klagte, daß die angebliche Selbständigkeit des Großherzogthums härtere Belastung mit sich bringe, als wenn es Frankreich einverleibt worden wäre. Deshalb wurden die verbündeten Truppen überall mit Jubel als Besreier empfangen: die Düssels dorfer zogen ihnen eine Stunde weit auf der Straße nach Elberseld entgegen. In freiwilligen Beiträgen und bei dem Ausgebote des Landsturms bezeugte sich die vaterländische Gesinnung der Bevölkerung.

Das Büchlein ist ohne allen Prunt geschrieben, aber die Thatfachen, welche es vorführt, reden für sich selbst. Zwei an den Kaiser Napoleon im Jahre 1806 gerichtete Huldigungsadressen find als Beilagen abgedruckt.

Arnold Schaefer.

Urfundenbuch zur Geschichte der jest die preußischen Regierungsbezirfe Boblenz und Trier bildenden mittelrheinischen Territorien. Bearbeitet von Le wpold Eltester und Adam Goerz. Dritter Band. Bom Jahr 1212 bis 1260. Roblenz, Hölicher 1874. Xu. 1208 €. 8°.

Mittelrheinische Regesten oder chronologische Zusammenstellung des Cuellenmaterials sür die Geschichte der Territorien der beiden Regierungsbezirfe Koblenz und Trier. Bearbeitet und herausgegeben von Adam Goerz. I Theil. Bom 30 Fp 509 bis 1152. Koblenz, Denfert & Groos 1876. II u. 590 S. 8°.

1. Der dritte ftarte Band bes mittelrheinischen Urfundenbuches Crithaft mehr afs 1500 Rummern, von denen die meiften bier gum erften Mafe gedrudt werden und den Originalen und Chartularen des blenger Staatsardives, aber auch andern Fundorten, wie der Stadt-Dibliothet gu Trier, bem Staatsarchive gu Joftein, den Archiven und Bibliotheten gn Andernach, Braunfels, Darmftadt, München, Behlar Ertnommen find. Auch in einzelnen Privatarchiven haben fich die Ber= Disgeber umgesehen. Go ift bier fur die Beschichte ber genannten Territorien ein ungemein reichhaltiges Material erichloffen, freilich Sumeift für bie ber gabireichen firchlichen Stiftungen an bes beil. Comifden Reiches Bfaffenftrage. Aussteller und Empfänger ber Ur-Tunben gehören in überwiegender Mehrzahl bem geiftlichen Stande an. Die Editionsweise ichließt fich ber in ben früheren Banden an, boch ift bier mehr Sorgfalt auf die Angaben ber Quellen und Literatur berwandt. (Rur heißt ber Berausgeber ber Hist. dipl. Fried. II. Suillard-Breholles, nicht Sunflard-Br.) Goers hat bem Bande eine Elfteriiche Beirideift. R. G. 20 11.

recht lehrreiche Abhandlung über die Datirungsweise rheinischer Urfunden im Mittelalter vorausgeschickt; besonders die eigenthumliche trierer Gewohnheit, bas neue Rahr mit bem 25. Mars zu beginnen. ift barin mit herangichung bes beften Quellenmaterials besprochen. Goers legt bar, bag biefe trierer Datirung erft gegen Enbe bes 13. Sahrhunderts eine regelmäßige wurde, und daß ein bestimmtes Sahr als Beginn anzugeben unzuläffig fei. Er verfolgt fobann ben trierer Stil bis in die neuere Reit und findet, baf er um bie Mitte bes 17. Jahrh. bem allgemeinen Bruche gewichen fei. Ebenso fleifig und eingehend ift die kölner Gewohnheit besprochen, welche befanntlich bis jum Anfang bes 14. Jahrhunderts bas neue Jahr mit ber Weihe der Ofterferze am Charfamstag beginnt. Bezüglich bes mos Gallicanus ift übrigens zu bemerken, daß man barunter in ber Regel nicht die Gewohnheit bas Sahr mit Weihnachten zu beginnen, fondern ben in Rötn üblichen Stil verftand (val. Abeler 2, 337; Belwich 65 f.). Trot der fleißigen Untersuchungen von Goery find aber bei ber Behandlung der Urfundendaten mancherlei Frrthumer vorgetommen. Bas bedeutet gleich in der ersten Urfunde das Datum: a. 1212 in die XV. ipso die Kalendis Augusti? Es muß boch wol indictione XV. heißen. Ru Dr. 100 wird das Rahr 1220 zu ftreichen fein, benn nach bem Bontififatsjahr gehört die Urfunde ju 1219. Ebenfalls megen beter \$ Pontifitatsjahres gehört Nr. 698 nur zu 1242. Nr. 701 anno 1241. mense Marcio feria 3. post Reminiscere ist unaweifelhaft nach bem trierer Stil batirt und gehört nur zu 1242, benn im Jahre 1241 = 1 fiet Reminiscere in den Februar. Nr. 818 fann auch vom 19. Märze 1246 sein, denn die Stadt Trier wird wol dem Brauche des Ergstiftes gesolat sein. Bei Nr. 217 hatte ein Wort barüber gesaat merben follen, daß die fämmtlichen Zeitangaben, Intarnationsjahr, In= =1 Dazum "u diftion, Coaften, Konfurrenten nicht mit einander ftimmen. kommen noch einige andere Ausstellungen. S. 431 werben von Rr. 558 zwei Originale erwähnt, es find aber, wie man aus dem citirten Roffel ===! ficht, zwei verschiedene Urkunden. Das Interdikt wird nicht, wie es auf S. 454 heißt, gegen eine Berson, sondern über ein Land ober ein Stadt verhängt. Das Datum des Bannstrahls gegen Friedrich II. if übrigens der 20. März (Winkelmann 2, 126). S. 640 batte die ungewöhnliche Reihenfolge der Kardinale bemerkt und bas fieben Dal vorfommende unsinnige Suffr. in susser. od. ss. (d. h. susseripsi) um= geandert werden follen. Die Urfunde Rr. 107 ift, wie eine Ber= gleichung mit bem Original ergab, febr mangelhaft mitgetheilt: nach

pertimentiis earundem etc. ift eine Stelle weggelaffen, welche noch Muig Chlung von Rloftergutern enthält. Much find die Unterschriften ber Rarbinale weggelaffen. Dr. 317 ift ebenfalls eine fehr bedenfliche Leftrang, Gine Bergleichung mit bem etwas befeften Original ergab folgende Berbefferungen: 3. 1 muß es ftatt libri heißen libere; 3. 7 il itatt nostro posset presido respicere zu lejen: vestro possint presidio respirare; am Schluß ftatt des unfinnigen: quandiu illi sunt interdicti, sententie supponatis ift zu lejen und abzutheilen: quandiu ibi sunt, interdicti sententie supponatis. Nach biefen Berbefferungen ift auch die Anhaltsübersicht abzuändern. Endlich ift VII. Kal. Oct. der 25. Sept., nicht ber 24. Es ift allerdings bedenflich, daß Die beiben Driginale, die gur Bergleichung berangezogen werben fonnten, folde Rehler aufdedten; D'es mag wol baber fommen, bag biefe Urfunden in fremdem Befit find und bie Berausgeber auf die Bearbeitung ber auswärtigen Borlagen nicht diefelbe Beit und Sorgfalt Demenben fonnten, wie auf die im toblenger Staatsarchive vermahrten.

2. Auf die Bearbeitung bes zweiten Werfes ift viel Fleiß und Mühe verwendet. Der Herausgeber befundet volltommene Bertraut-Beit mit bem reichhaltigen Material und umfaffende Renntnig ber ein-Iblägigen Literatur; felbst fernerliegende Werfe, namentlich von fran-Bonichen und belgischen Autoren, auch fleinere Differtationen und Auf-Tabe find berangezogen und benütt. Die Regeften follen, wie der Berunsgeber im Borwort fagt, als Rommentar und zur Berbollftandigung ber bisher erichienenen mittelrheinischen Urfundenbucher bienen und angleich einen vollständigen leberblid bes für die Geschichte bes mittel= theinischen Landes vom 3. 509 - als "bem Anfange ber beutschen Reiches und Berfaffungsgeschichte" bis jum 3. 1300 vorhandenen Materials gewähren. Es ift zwar bringend nothwendig, bag bas mitteleheinische Urfundenbuch, besonders der erste Band desselben, einen Rommentar und eine Bervollständigung erhalte, und Goers hat auch viel in biefer Richtung gethan. Das mittelrheinische Urfundenbuch wird fünftig ohne die berichtigenden Bemerfungen der Regesten nicht mehr zu benüten fein. Aber in vielen Studen hatte ber Berausgeber noch mehr thun tonnen, ober fagen wir es gerabe beraus, eine gangliche Reubearbeitung bes erften Banbes bes mittelrheinischen Urfunden= buches ware nothwendiger und verdienftlicher gewesen, hatte ber Biffenichaft mehr genütt, als die Regesten. Man tann in bem Buche, in bem nicht nur Urfundenregesten, sondern auch Auszuge aus Annalisten und Chroniften vereinigt find, das Material bequem überbliden, allein

Jeder, der die Geschichte jener Territorien in wiffenschaftlicher Weise schreiben will, wird fich doch ber Mühe nicht entziehen durfen, die Geschichtschreiber und die Urfunden noch einmal selbständig zu durch= forichen und zu burchfuchen. Godann find verichiedene, fich von felbft aufdrängende Fragen über Echtheit und Unechtheit zahlreicher Urfunden, 3. B. der die Abtei St. Maximin bei Trier, oder das Erzstift Trier betreffenden, nicht gefordert und nicht gelöft, weil Goerg ebenfowenig Die in Baris befindlichen Originale eingesehen, wie die Berausgeber bes erften Banbes, und weil er, wie es icheint, überhaupt eine genaue diplomatische Brufung der Urfunden nicht in seinen Arbeitsplan aufgenommen hat. Dies ift aber eine Forderung, welche man, feitdem Sidel durch feine Urt, Regeften gu bearbeiten, einen großen Fortschritt im Bergleich zu Böhmer gemacht hat, an jedes Regestenwert heute unbedingt ftellen muß. Es ericheinen bier die Regeften nicht weniger Urfunden völlig unbeanftandet, obwol bereits altere Bedeuten wider fie vorlagen, fo von Jaffé (Reg. pont. Nr. 2799) gegen die Bulle Agapit's II. bom 28. Febr. 950 (Reg. Nr. 946), bon Bais (Berfaffungegeich, 6, 201. 204) gegen die Urfunde Otto's I. vom Febr. 962 (Reg. Nr. 981). Gegen lettere fpricht fich auch Dummler (Dtto d. Große G. 334) aus. Außerbem verwirft Dummler, beffen Buch Goerg freilich noch nicht gefannt hat, einige andere Utfunden Otto's L. bgl. S. 220. 277. - Ferner fpricht fich Stumpf (bie Wirgburger Immunitatsurfunden 2, 29 f.) gegen die Urf. Otto's III. vom Sept. 996 (Reg. Dr. 1139) aus, Ufinger (Beinrich II. Bb. 1 S. 449) wider die Urf. Heinrich's II. vom 30. Nov. 1023 (Reg. Nr. 1226) und Steindorf (Beinrich III. Bb. 1 S. 194) wider die Urt. Beinrich's III. vom 25. Juli 1044 (Reg. 1291). 3ch fage nicht, daß Goers das ge= fprochene Urtheil der genannten Gelehrten unbedingt annehmen, wol aber, daß er ihre Bedenten erwähnen und Stellung ju ihnen nehmen mußte. Dag er vollständig das Beug bat, diplomatifche und fritische Untersuchungen anzustellen, bat er auf gabireichen Blattern feines Werfes bewiesen; ich nenne nur G. 28 ff. Die Bemerfungen über Die Urfunden des Königs Dagobert v. J. 633, S. 34 über das Teftament bes Diafons Moalghiel oder Brimo, G. 43 über den Ergb. Sildulph von Trier, G. 47 über das Teftament ber Aebtiffin Abela von Bfalgel ze. Beim Jahre 950 hatte die für die Geschichte von St. Maximin wichtige Notiz bes Cont. Reginonis ad a. 950 nicht unerwähnt bleiben follen.

Möge Goers bei ber Fortsetzung der Regesten seine tuchtige Rraft

mehr der kritischen und diplomatischen Prüfung der Urkunden, weniger dem Zusammentragen von zum Theil recht unwichtigen annalistischen und chronkalischen Wittheilungen zuwenden; die Regesten werden dadurch nur gewinnen Bezüglich der äußern Einrichtung wäre wünschenswerth, daß Alles, was nicht zum Wortlaut der Negesten gehört, also alle Angaben über Fundorte, Literatur zc. durch kleinern Drud unterschieden würde.

Karl Menzel.

A. Kludhohn, Friedrich der Fromme, Aurfürst von der Pfalz, ber Schüber ber reformirten Kirche. 1559 — 1576. Erste Hälfte. Nördlingen, Bed 1877. 150 S. 8°.

Mis Berausgeber der "Briefe Friedrich's des Frommen" vor allen ju beijen Biographen berufen, hat R. Die vorliegende Schrift als Bestgabe jum 26. Ottober 1876, dem Gedächtniftage bes Todes Briedrich's III., veröffentlicht. Er ift an feine Aufgabe mit der Barme einer durch langiabrige Arbeiten genahrten Reigung für Die Berfon feines helden und mit der Sympathie gemeinschaftlicher religiöser Ueberzeugung herangetreten. Die politischen Berhältniffe, unter welchen Friedrich fich entwidelte und wirkte, hat R. entsprechend dem nächsten Brede feines Buches einer fpateren Darftellung vorbehalten. Aller= dings waren dieselben wol nicht ohne Einfluß auf Friedrich's firchliche haltung und Thätigkeit, doch find es ja vorzugsweise sein Uebertritt jum reformirten Befenntniffe und beffen Folgen, welche bem Fürsten eine jo hervorragende Bedeutung für die Geschichte Deutschlands und damit auch Europas gaben, und es wird daher R.'s Schrift trop der Beidranfung, welche er fich auferlegte, nicht nur weiteren Kreifen, fondern auch den Fachgenoffen eine ebenfo willtommene wie werthvolle Babe fein.

K. schildert zunächst die Jugendjahre Friedrich's. Im Gegensahe zu seinem vielseitig gebildeten Bater, Johann II. von Simmern, scheint Friedrich wie ein echter Junker herangewachsen zu sein. Nur durch Bertrautheit mit der lateinischen und der französischen Sprache zeichnete er sich vor der Mehrheit seiner Standesgenossen aus. Seine Freude waren Jagd und Spiel, und der üblen Borliebe seiner Zeit für unsmäßiges Zechen huldigte er hinlänglich, um noch im Alter Beschwersden davon zu empfinden.

Im herbst 1537 heirathete er die Markgräfin Maria von Brandenburg, des wilden Albrecht Alcibiades fraftige und heißblütige Schwefter. Die finanziellen Bedrängniffe, worin fich die Gatten mabrend ber erften zwanzig Jahre befanden, find fehr bezeichnend für die Rlaglichfeit der winzigen Fürstenhöfe jener Beit. Es war wol nicht ber Unwille über Friedrich's Uebertritt gum Lutherthum, weshalb ibm ber Bater fo geringe Mittel gufliegen ließ. Die Angabe in des Toffanns Leichenrede für Friedrich, daß Johann fich noch auf bem Sterbebette gum Lutherthum befehrt habe, ift freilich gegenüber ben Ausfällen feines Teftamentes wider die "neuen Lehrer" ohne Zweifel in die Reihe jener Legenden zu verweisen, wodurch jede der verschiedenen Religionsparteien unbequeme Thatfachen zu beseitigen pflegte: Der tonfessionellen Engherzigfeit des 16. Jahrhunderts mußte es als ein Matel an bem Ruhme Friedrich's ericheinen, daß fein Bater in ber Nacht bes papiftischen Gögendienftes babingeschieben war. Der Umstand aber, daß Johann noch in feinem Alter eine evangelische Brinzeisin heirathete, beweift wol, daß er auf fonfessionelle Unterschiede wenig Gewicht legte.

Bur Annahme des lutherischen Bekenntnisses war Friedrich durch seine Gemahlin geführt worden. Bald hing er demselben mit jener Energie an, welche einseitigen und nicht allzu reich begabten Naturen mitunter eigen ist. Wenn er dann in den von Aluckhohu mit kurzen Zügen scharf gezeichneten Lehrstreitigkeiten, welche die Protestanten unter sich spalteten, eine vermittelnde Stellung einnahm, so lag dies nicht daran, daß er die Meinungsverschiedenheiten von einem höheren Standpunkte aus als unbedeutend betrachtete. Der Zank war ihm widerwärtig, weil er in der Religion lediglich Erstantung suchte: für seine Person blieb er strenglutherisch und suhr sort, die Zwinglianer, ohne ihre Lehren zu kennen, als Sektirer zu hassen. Er wollte die Einigkeit der Bekenner des Evangeliums erhalten wissen, weil er sürchtete, daß ihr Zwiespalt den Papisten das Schwert wider sie in die Hand geben werde.

Nach dem Tobe Ottheinrich's fiel die Kurwürde an ihn. Aus den Streitigkeiten, in welche er nunmehr durch die Zänkereien der heidelberger Prediger und Professoren gezogen wurde, ging er als Kalvinist hervor. A. versolgt diese Entwicklung im 3. bis 7. Abschnitte seiner Schrift, mit einem Geschicke, welches die spinösen, kleinlichen und unserer in dogmatischen Fragen kühleren Zeit sast befremdlichen Dinge dem Leser nicht lästig werden läßt. Daß jedoch Friedrich sich, wie A. anninumt, durchaus selbständig und gleichsam wissenschaftlich zum resormirten Glauben durcharbeitete, kann zweiselhaft erscheinen.

Briedrich hatte für dogmatische Untersuchungen und Unterscheidungen tein Organ, wie ichon fein Bemuben zeigt, ben Abendmahlaftreit baburch zu beseitigen, daß er befahl, ohne jede Erörterung eine Formel au lebren, unter welcher fich bie verschiebenen Richtungen vereinbaren ließen. Auf große Buganglichfeit für den Ginfluß Anderer bagegen fonnte die Thatfache ichließen laffen, daß er in den Streitigkeiten einen Befching, welchen er auf Andringen ber einen Partei unter feinen Rathen gefaßt hatte, am nächsten Tage auf die Borftellungen ber Begner bin gurudnahm. (S. 65.) Bebeutfamer ift, daß wir wiffen, wie er jum Lutherthum burch feine Gemablin befehrt wurde. Bor allem aber ift wol Gewicht barauf zu legen, daß Maria, als er taum nach Beibelberg gereift war, die Meinung äußert, daß er "verführt" werden fonne, aber lutherifch bleiben werbe, wenn fie bei ihm fei. Sollte beshalb nicht trop bes Mangels ausbrudlicher Zeugniffe bie Annahme gerechtfertigt fein, daß die Rathe, Prediger und Pro-Tefforen in Beidelberg die Abwendung Friedrich's vom Lutherthum wefentlich forderten, und daß auch der Befuch eines fo bedeutenden Mannes wie Theodor Bega, der Ende 1559 an des Rurfürften Sof fam, nicht ohne Ginwirfung auf diefen blieb? Die Aufmertfamfeit, welche Friedrich nachmals den Schriften Bega's und anderer Sugenotten widmete, durfte die lettere Annahme unterftuten. Bielleicht erwedte ferner Die feste Ginigfeit, welche Die frangofischen Reformirten zeigten, nicht nur bas religioje, fondern auch bas politische Interesse Friedrich's, ber ja ein ahnliches Zusammenhalten ber beutschen Protestanten wünschte und von ber Dacht ber Sugenotten als Nachbar für feine Gicherheit Bortheil hoffen fonnte. Benn Friedrich fpater ftets mit Borliebe berficherte, daß er Ralvin's und Zwingli's Schriften nie gelejen habe, und wenn er durchaus nicht als Ralvinist gelten wollte, so war das wol jum Theil die Frucht jenes Beiftes, in dem er fich fo gern der Rind= ichaft Gottes und ber Erleuchtung bes bl. Beiftes rubmte, in welchem er bas Tobesurtheil eines "fettirerifchen" Bredigers mit den Worten: "Auch ich habe ben hi. Beift", unterschrieb. Mehr noch be: ftimmte ibn die Beforgniß, daß er, wie ibm nach ber Menderung feines Befenntniffes fogleich von Lutheranern und Ratholiten gedroht murde, bes Religionsfriedens untheithaftig erffart werben fonne, ba biefer ja nur Ratholiten und Befenner der augsburgifchen Ronfeffion guließ. Um ftartften aber wirfte, wie &. felbft wiederholt andeutet, auf Friedrich ohne Zweifel fein Daß gegen ben "Bapismus". Seitbem er erfannt hatte, daß die Abendmahlsformel ber augsburgifchen Ronfter. Die finanziellen Bedrängniffe, worin fich ber erften zwanzig Jahre befanden, find febr be lichfeit der winzigen Fürstenhöfe jener Beit Unwille über Friedrich's Uebertritt gum Bull Bater fo geringe Mittel gufließen ließ. Leichenrebe für Friedrich, bag Johann gum Lutherthum befehrt habe, ift to feines Teftamentes wider Die "neue Reihe jener Legenden zu verweisen. Religionsparteien unbequeme Eben unnifden Untich # tonfessionellen Engherzigfeit be-Matel an dem Ruhme Friedric Glo des Fürften an De Racht bes papiftischen Gottone win wenig fenes Schimere ftand aber, daß Johann no gifde Legende umgeben

jener Energie um. Naturen mitunter mit furgen Bloom fo lan bies cinem bon Sant ton Delifchnitte gefertigt fein mag, aber Sarrifatur gleich fieht.

geffin heirathete, beweifi gegen alles, mas er für wenig Gewicht legte. sichen, ftreifen an Fangtistra Bur Annahme feligmadjenben Glaubens 322 burch feine Gemaldi und jugleich geht burch ferr ider Engherzigkeit und Beidr burch feine anfrichtige, einfache Fra silen und burch feine ehrbare Go Protestanten me ameiten batfte bes fechs gen. Anspruch auf Theilnahme, welch Inribellung nicht verfehlen wird. Theil feiner Schrift bald nachfolgen Serieger bem Fürsten, welcher eine etwas mehr Rudficht angebeiben Beifügung eines Bildniffes geschehe

F. Stieve.

Sammlung der Quellen gur Gefchid Lande in Schwaben, berausgegeben von Lovaucidingen I Band. Quellen jur Ge thosh und Fürstenberg bis zum Jahre 1200 Wiegler, XVIII und 403 S, gr. 46, Titt - o were blen Buchbandlung 1877.

peripoelle Gabe war 1865 ber von bem Dr. Barad, beari

Ratalog der Sandichriften Diefer jo reichhaltigen fürftlich Fürstenbergiichen Sammlung erichienen. Auf die Anordnung bes Fürften Rart Egon ift nun ein noch großartigeres Wert von dem Borftand bes Archives, Dr. Riegler, in Angriff genommen. Die Quellen ber Geichichte bes fürftenbergifchen Saufes, für welche ats Enbjahr 1509 angenommen ift, werben brei bis vier Banbe einnehmen, worauf ein weiterer Theil mit Urfunden zur Geschichte der fürstenbergischen Laube folgen foll. Die Sammlung beichränft fich feineswegs auf Urfunden im eigentlichen Ginne bes Wortes, fondern umfaßt auch chronifalische und abniche Rachrichten, Briefe, Eintrage in Jahrzeit= und Todten= buder und entsprechende Schriftstide, ferner Inschriften und bilbnerische Denfmaler, wogu Abbildungen von Siegeln und Grabfteinen in Solg-Idmitten tommen. Dieje Edition foll als urfundliche Grundlage und fritifche Borarbeit fur eine Geschichte des Saufes und der Lande Furtenberg bienen, welche bie ichon bei ihrem Ericheinen wenig genugende und nun vollends überholte Mund Fidler'iche fürftenbergische Bedichte erfeben wird.

Ein eingehendes Vorwort unterrichtet über den Plan und die Entstehung des Wertes, über den Antheil, welchen Freiherr Roth von Schredenstein, Dr. Baumann und Schalble an demselben haben, über die von Roth selbst besuchten Archive. Von den hier genannten Staatssund Stadtbehörden verdient der Stadtrath von Wolfach im Kinzigsthale an dieser Stelle eine besondere Hervorhebung: dessen handslumgsweise, die Verweigerung der Benutung des Archives für rein wissensche zu geweiße, die Verweigerung der Benutung des Archives für rein wissensche Berveigerung der Benutung würdichen Kennzeichsnum würdig.

Bei der Edition sind alle für Haus- und Landesgeschichte wichsteren Urfunden, ohne Rücksicht darauf, ob sie schon anderwärts abstruct worden seien, nach ihrem vollen Wortlaute mitgetheilt; dasen geben bei unbedeutenderen Stücken erschöpsende Regesten den balt an. Bei den ganz abgedruckten Urfunden ist, soweit es immer balt war, auf das Original zurückgegriffen worden. Mit den rundsähen der Textwiedergade, wie sie am Schlusse der "Vorrede" ingehend und vollstes Verständniß der Aufgade verrathend dargelegt verden, kann man sich dis auf einen einzelnen Punkt einverstanden klären; denn wenigstens dem Referenten will die Konservirung des riginalen u als Konsonant, des v als Vokal, des w für vu nicht einsteuchten, weil so oft im gleichen Stücke eine inkonsequente Schreibweise eintritt (3. B. S. 153 neben einander: "Mynegesingen" und "Hunder-

singen". ober gar "Rvdolfus") ober eine fprechwidrige Fe geben kann, wie im Namen bes fürstlichen Geschlechtes, wo sie berch", ähnlich "Wrach" gleich Urach, auch bem Auge nich machen.

Den Anfang des Bandes bilden historische Exturse t welche auf einem sehr eingeschränkten Materiale scharffi weiterer Ausführung besonders Stälin'scher Untersuchungs geschichte des fürstlichen Hauses aufzubauen suchen. So maßungen solcher Art überhaupt Sicherheit gewähren köni der Großvater des italienischen Königs und Kaisers Berenga als erster Ahn des Hauses erwiesen.

Ein sehr genaues und vollständiges, auch die Erklä Lokalnamen enthaltendes Orts- und Personenverzeichniß, bis 1400 reichende Stammtaseln sind beigegeben. Mit ginnen die Abbildungen von Siegeln und Grabsteinen, wele im "Borwort" vorausgeschickten Bemerkungen des Herauganz genaue Wiedergaben der Originale betrachtet werden denn Riezler überhaupt der Besiegelung sein besondemerk zuwandte. Soll noch ein Wunsch hinsichtlich der spät etwa deszenigen mit den Urkunden zur Landesgeschichte, ge den, so ist es der, daß eine Karte des sürstenbergischen gegeben werde.

М.

Felix Stieve, das firchliche Polizeiregiment in Baiern unter ( 1595 — 1651. München, M. Rieger'iche Universitäts Buchbandlm

Durch die Beröffenttichung in der Augsburger Albereits einem größeren Leserkreise bekannt, erscheint die tref Stieve's nun mit urkundlichen Belegen ausgestattet und Nachträge erweitert. Sie zeigt uns den Kursürsten Max als frästigen Autokraten, als unermüdlich thätigen Vielt als gelehrigen Zögling der Jesuiten, dem ihr unduldsames Fleisch und Blut übergegangen ist. Soweit erfährt man kanntes; neu sind aber zum großen Theil die Einzelnhssich dies Alles nach der Seite des kirchlichen Polizeiregins sprochen hat. Der Verf. hat die münchner Archive und Literatur mit sorgfältigem Fleise benutt und schüldert mi Objektivität die drückenden und gehässigen Raßregeln, die Wusterstaat zu seiner Ausbildung und Behauptung für

ein ebenfo lehrreiches wie abstoßendes Bild. In ber furgen Einleitung forbem einige Gate Widerfpruch heraus. St. geht zu weit, wenn er fagt: "Gine Boligei im heutigen Ginne bes Bortes tannte Deutsch= land, abgefeben von gewiffen Unfangen in den Reichsftadten, mabrend bes gangen Mittelalters noch nicht." In Stadtrechten bes 13., 14. 3ahr= hunderts findet man die Sorge für Erhaltung ber guten Sitten und ber Ordnung, für Sicherheit ber Bauten, Gute ber Lebensmittel, für ben Bertehr in ben Birthebaufern, fur Dag und Gewicht, eine De= gelung ber Lobnfabe, furg feine Anfange, fondern ein fehr ausgebildetes Bollzeiregiment, bas in manchen Dingen fogar weiter griff als bas 3ch verweise g. B. auf bas mehrmals gebrudte Ctabtrecht bon Freiburg i. B. und auf bas von lleberlingen, bas ich bemnächft in der Beitichrift für Gefch. bes Oberrheins veröffentlichen werde. Bar die Boligei in den Reichoftabten vollständig burchgebildet, fo zeigen ich in den landesherrlichen Territorien mindeftens Anfänge derfelben. Um eines hervorzuheben: der Berr der Grafichaft Beiligenberg am Bobenfee übt nach einem Beisthume bes Landgerichtes zu Schattbuch b. 3. 1822 die Aufficht über die Dage und die Dahlen (fürftl. fürftenberg, Archiv). Dag insbesondere die firchliche Polizei im Mittelalter durchaus nicht ichlummerte, ift allbefannt, nur ift fie damals gunächst bon ber Kirche ausgegangen. Schon unter Taffilo und Karl bem Großen erliegen die bairifden Synoden (M. G. Leg. 3, 459 figd., 468 flat.) Die ausführlichsten Polizeivorschriften über Countagsfeier, Benehmen in der Rirche, Berhältniffe ber Alofter, Tracht und Lebens= wandel bes Rierus, über Bauberer, Beisfager, Bettermacher u. a. Beiter gebentt St. der Hinrichtung des Ranglers Rrell in Rurfachfen und Des Stadthauptmanns henning Braband in Braunfchweig und Tripft baran ben Begenfat: "In fatholifchen Gebieten enthielt man fich bes Blutvergießens aus politischen Rudfichten." Aber find nicht and in München Biedertäufer verbrannt worden? Dber wenn nur bon ben Beiten ber Gegenreformation die Rede fein foll: ift nicht im Teiben Jahre 1604, in bem gu Braunschweig Braband als Opfer fiel, Der Burgermeifter Wichart in Baberborn burch die fatholische Bartei auf bas Blutgeruft geführt worden? Freilich fpielten bier politische und religible Motive gusammen, aber bie erfteren haben auch bei ben Berurtheilungen Rrell's und Braband's jo wenig gefehlt, daß fie vielmehr Anftog und Enticheibung gaben.

Sigmund Riezler.

## Ditfrantische Provinzialgeschichte.

Innerhalb der Grenzen der alten oftfrantischen Broving besteh 3. 3. sieben fogen. historische Bereine, die fich feit langerer ot fürzerer Zeit, mit verschiedenen Rraften und ungleichen Erfolgen Die Arbeit ber Erforschung ber Geschichte ihrer Gebiete theile Bon diesen Bereinen gehört die Mehrzahl, nämlich vier, dem je bairifchen Franken an, mit ben Siten in Burgburg, Ansbach, Ba: berg und Baireuth. Daran reiht fich als fünfter ber bennebergife alterthumsforschende Berein mit bem Mittelpunkte in Meiningen, be fich erft vor turgem ber Berein für hennebergische Geschichte u Landeskunde zu Schmalkalben an die Seite gestellt hat. Der fieber und lette endlich ift ber hiftorische Berein für das würtembergif Franken, mit wechselndem Centrum. Die größere Rabl biefer Bere hat ein Lebensalter von 30 bis 40 Jahren und darüber hinter fi nur der für das murtemb. Franken ist verhaltnigmäßig jungeren 1 fprungs, ber schmalkalbner, wie angedeutet, erft vor ein paar Sabi entstanden. In hinblid auf ihre Leistungen erscheint freilich t Alter dieser Vereine nichts weniger als maggebend. Der hift. Ber für das murtemb. Franken z. B., der bis jest etwa 10 Bande v öffentlicht hat und seit 1860 besteht, dürfte mit einem ober dem ande ber alteren Bereine in vieler Sinsicht den Bergleich nicht icheu. er hat an bem ju früh verftorbenen Detan Bauer in Beinsberg ein höchft fähigen Borftand und Mitarbeiter gehabt, der fich nament! in geneulogischen Untersuchungen ebenso scharffinnig als glücklich währt hat. Ob fich für ihn ein entsprechender Erfat findet, ift . zuwarten.

Der ätteste der ganzen Reihe ist der historische Verein Unterfranken und Aschaffenburg. Er verbindet zwei Gebie die fast zwei tausend Jahre lang ihre eigenen Wege gewandelt und e in unserem Jahrhundert verbunden worden sind. Die Zeitschrift ? Bereines ist bereits bei dem 21. Bande angelangt. Der Gehalt die Bände steht freilich nicht im wünschenswerthen Verhältnisse zu ihr Zahl und ihrem Umsang; es hat dem Verein offenbar die längste Z an der richtigen Leitung und den berusenen Arbeitskräften geseh In den letzten Jahren ist aber in dieser Beziehung eine erfreulich Vendung zum Besseren eingetreten. Ich hebe hier neben den Be trägen des Domkapitularen Reininger die Arbeiten des Dr. Stein Schweinfurt hervor, der sich auch sonst als Forscher vortheilhaft b kannt gemacht hat. Seine Aussasse über die "Reichslande Rine

(Bb. 20) mit dem betr. Nachtrage "Graf Otto von Rinet und der Minel-Croi'fche Stammbaum bes Albericus" und über eine Angah offinanfifcher Gaue (Bb. 19 und 20) reichen fiber bas Niveau von Arbeiten, wie man fie in Diefer und abnlichen Beitschriften gu finden gewohnt war und ift, entschieden hinaus. Gine andere frifche Rraft, die der Berein in den letten Jahren gewonnen hat, vertritt der gegenwärtige Borftand bes unterfrantischen Kreisarchivs, Dr. A. Shaifler, ber noch unter b. Subel und b. Giefebrecht in München feine Ausbildung erhalten hat. Der Berein ift endlich zu ber Ginficht gelangt, bag es filr ihn eine noch höhere Aufgabe giebt als blog jahrlich ein Seft mit Abhandlungen fehr ungleichen Werthes gu fillen; baß es por allem vielmehr barauf antomme, bas maffenhafte, noch im Berborgenen ichlummernde geschichtliche Quellenmaterial in geeigneter Form an bas Tageslicht zu fordern. Bu einem überlegten witematischen Blau in dieser Begiehung hat fich ber Berein allerdings nicht erhoben, - wofür g. B. der hiftorifche Berein für Die Proving Sachien in Salle ein fo rühmliches Borbild geliefert hat - und bas Bufallige planloje Sineingreifen bat offenbar fein Bedenkliches. Da nun aber wol ober übel ein folder Plan fehlt, wollen wir uns wenigstens an bem Fortschritte, der einmal thatsächlich boch vor uns fieht, bis auf weiteres aufrichtig erfreuen. Das erfte Beft bes 24. Bandes (G. 1-152) bringt uns ben forreften Abbrud bes "alteften Lebenbuches bes Sochftiftes Birgburg", beffen Berausgeber Dr. Schäffler und der Archivsefretar 3. E. Brandt find. Diese Beröffentlichung erweift fich als ebenso dankenswerth als gehaltvoll; freilich wird fie erft burch die Erlauterungen, die das folgende Beft bringen foll, wirtlich fruchtbar werden tonnen; ber Lebensstaat bes Sochstiftes Wirgb. umifchrieb einen weiten Rreis und war hochft mannigfaltigen Beftandes. Eine andere und noch wichtigere Beröffentlichung des Bereines ift die Bung erften Male unternommene Ausgabe ber "Gefchichte bes Bauernfrieges in Ditfranten" bon M. Loreng Fries, dem betarrnten Geschichtschreiber ber Bifchofe von Burgburg. Berausgeber find Dr. Schäffler und Dr. Th. henner. Die erfte Lieferung in 10 Bogen ift bereits ericienen. Bon biefem febr umfangreichen Berte Friefe's Jaben bis jest blog die ungenugenden Ausguige bei Gropp und Reinhart eriftirt, und es war endlich Beit zu ber Berausgabe bes unberturgten Originales ju fchreiten. Wir fteben nicht an, Diefes Wert als bas Borguglichfte, bas über ben Bauernfrieg von einem Beitgenoffen geschrieben worben ift, zu bezeichnen. Es bat vor allem ben

Officantly and und Afrends 3. 8. fieben fogen. Seinen den Fries finz ffirzerer Beit, mit Sufeit, die wenig 31t Die Bon Diefen Bon Datreichen Stifte und Klöffen A bairischen Stifte und Klöffen A beig und Angelie beiner neuen forrett mung berg und B. unferer Meining fich genommen werde müßte. Leist allerlhumann werde mußte. Embons Delner Die Meinen vermag, beweift eint Gebiewe und was assured die Monumenta Suinfurt ensia DCCXCI usque ad annum MDC Someinfurt, die feit 1875 in einem stattlichen Bande von 627 Seiten in 4° vor uns siegen Schwell Schw. hat ja ihre eigene und nicht unwichtige berdiente, daß in dieser soliden und umfaffen Samulerial zusammengetragen und zurechtgelegt wur De-Steff ift gum Theil urfundlicher, jum Theil anna 110 Das Mittelalter ift ausschließlich metgetheilten Urfunden oder, falls fie fcon anders oder auch aus anderen Grunden, burch Regester Wit Ausnahme ber Sprenger's Junion geiten fammtliche hiftoriographischen Mittheilungen, Die befprechen un biefer Stelle nicht besprechen wollen, gumal ber war vorausgeschidten gründlichen Rachweifung über De den der ichweinfurter Geschichte" alles bez. Wiffenswerthe und State beidelingt der Geschichte des 16. Jahrhunderts. Die Dehrber bertiegenden Aufzeichnungen erscheint bier felbständig gum water bente wedendt, wenn fie auch fammtlich fcon in irgend einer Bezug auf Rilian Wartgrafterfriege 1553 und 1554" muffen au besed Samul aufmertfam machen, daß Diefelbe auch bon 3. B. Mondand in feinen "Beitragen gu ber Siftorie bes Frankenlandes was de augeengenden Gegenden" (Tht. II S. 211-258) in ihrem comos Unifange, wenn auch, wie es icheint, nach feiner ber befferen Danbentiten mitgelbeilt worden ift. Bum Schluß fei bemerft, daß De mercand bes bochft verdienftlichen Sammelwerfes burch ein Berionennamen culculativat ift.

Ein anderes bem Stoffe nach bierber gehöriges Unternehmen foll wenigftens nicht gang mit Stilfchweigen übergangen werden: wir meinen bas "Rlofterbuch ber Diogeje Birgburg" von bem Pfarrer Lint in Menftadt am Dain. Dieje, zwei Bande umfaffenbe Schrift hat fich eine Aufgabe gestellt, die in der That jeder Auftrengung werth ift : wir wurden aber ber Bahrheit zu nahe treten, wenn wir gugeben wollten, daß diefe, wiffenschaftlich gemeffen, auch nur ans nabernd geloft fei. Dagegen hat die Schrift einen entschieden vathologischen Charafter: fie ift bas Werf eines vollendeten Fanatifers, ber uns manchen heiteren Augenblid bereitet hat, wofür wir ihm ein wenn auch nuglofes Mitleiden nicht verfagen fonnen.

Die beiben hiftorifden Bereine gu Bamberg und Baireuth beröffentlichen regelmäßig ihre fogenannten Jahresberichte mit berichiedenen Abhandlungen; eine höher gegriffene Birtfamfeit haben fie fich nicht gur Aufgabe gemacht. Es mag bagu auch an ben nothigen Kraften fehlen. Der bamberger Berein hat wenigstens einmal eine beffere Beit gehabt, bamals als vor nun bereits mehr als einem Bierteljahrhundert unter feinen Aufpigien eine Reihe von gehaltreichen Quellenveröffentlichungen erfolgte, Die fich, mas die Rorrettheit ber Behandlung betrifft, freilich mannigfache berbe Musftellungen gefallen laffen mußten. Der baireuther Berein bat im 3. 1871 die von C. Chl. Freiheren von Reihenftein bearbeiteten "Re-Beften ber Grafen von Orlemunde aus Babenberger und Ascanischem Stamm" ericbeinen laffen, eine Arbeit, beren gute Abficht unzweifelhaft anguerfennen ift, die aber in ihren genealogischen Boraussepungen und auch in der Methode ber Behandlung bes urfundlichen Stoffes wol mehrfachen Anlag ju gerechten Anfechtungen barbietet.

Eine relativ fruchtbare Thatigfeit entfaltet ber Berein für Mittelfranten zu Ansbach. Geine vorliegenden 39 Jahre sbe richte enthalten eine Reihe von fchatbaren Mittheilungen und Mb Bandlungen, auch urfundlicher, quellenmäßiger Art, die freitich ured ber Natur ber Sache nach bunt durch einander gewürfelt find. Der Auffat von G. Sanle über den rothenburger Burgermeifter Der empfichtt fich durch eine fleißige und forgfältige Sichtung vorhandenen Materials; Die neueste Abhandlung besselben Ber-Trees, enthaltend "Urfunden und Rachweise gur Geschichte des Dronen-Orbens", liefert eine bochft ergiebige Ergangung unferer bi berigen Runde von ber Geschichte Diefes Ordens namentlich in feiner ir alichen Bunge. Derfelbe Berf, bat burch feine "Geschichte ber

Juben in der Markgrasschaft Ansbach" und durch das 1. Heft sein"Stizzen zur Geschichte von Ansbach" (1874) sich als ein sleißig ...
und umsichtiger Forscher gezeigt, der die Linie des bloßen Liebhabe win historicis glücklich überschritten hat. Der ansbacher Berein würdunserer Meinung nach aber gut thun, die Geschichte der Stad! Rüssberg, die innerhalb seiner Peripherie liegt, nachdrücklich in den Bereich seiner Arbeiten zu ziehen. Was auch hierin schon geleisten worden ist, so dürste, wenn wir uns nicht ganz täuschen, das Beste doch erst noch zu thun sein. Das nürnberger Archiv, resp. das mittels fräntische Kreisarchiv in Nürnberg, birgt eine kostdare Fülle guten Theils ungehodenen Materials, das seine Verwerthung oder Verzösseils ungehodenen Waterials, das seine Verwerthung oder Verzösseils ungehodenen Waterials, das seine Verwerthung oder Verzösseils ungehodenen Waterials, das seine Verwerthung oder Verzösseils ungehodenen Waterials. Diese Schäte zu heben dürste in erster Linie die Sache der bei jenem Archive verwendeten Gelehrten sein.

Im Gebiete bes mittelfranklichen Areifes liegen bie Refte bes ebemaligen Cift.-Rlofters Beilsbronn, beffen Schidfale mit ber Befdicte ber Hohenzollern bekanntlich enge verknüpft find. Die Geschichte bes Klofters hat gerade auch aus diesen Gründen wiederholte Bearbeitungen erfahren. Wir erinnern an die Namen Soder, Klingsohr und Dud. Wenn wir recht unterrichtet find, hat der Lettere ein umfassendes Bert über eben diesen Gegenstand vorbereitet. 216 neueste Bereicherung der beg. Literatur haben wir heute aber eine Schrift von Dr. R. G. Stillfried zu verzeichnen, bemfelben Gelehrten, ber fich um die Ge ichichte des hohenzollerichen Hauses ichon so viele Verdienste erworben hat. Die Schrift heißt: Klofter Beilsbronn. Gin Beitrag ju ben Hohenzollerischen Forschungen. Mit vielen Holzschnitten und photolithographischen Abbitdungen. (Berlin, R. Henmann 1877). ift nun feine Frage, daß mit diesem Werke ein beträchtlicher Fortschritt auf diesem Gebiete ber Forschung bezeichnet ist und daß wir in ihm eine durch Sorgfalt und Bründlichfeit hervorragende Leiftung anzuerkennen haben. Der Berf. verfügt über ein überaus reiches gedrucktes und ungedrucktes Material. Der Inhalt, das Ergebnik stehen im glücklichen Verhältnisse zu diesen Mitteln. Für die Geschichte des Mosters, der Aebte, der Fürstenschule, die Beschreibung und Baugeschichte der Rirche und übrigen Klostergebäulichkeiten, die Grabund Tenkmäler ber Burggrafen von Nürnberg und ber Aurfürsten und Markgrafen von Brandenburg fowie anderer Onnaften und Berjonen von Abet u. f. w ift mit ebenjo großer Unichaulichfeit als Buverläifiger Sichtung ber betr. Nachrichten verschiedenster Art alles geboten und beigebracht, was in diefem Busammenhange überhaupt emartet werben darf. Bon ben Beilagen werben ben Siftorifer befonders ber 5. und 7. Abschnitt anziehen. Der eine bringt die hiftorifden Aufzeichnungen bes Abtes Sebald Bamberger (1498-1518), der andere die Refrologien des Klofters Beilsbronn. Die in lateinischer Sprache abgefaßten Aufzeichnungen (S. 239-306) find nicht zu veradten; fie reichen über bie engere, etwa blog lotale Weichichte bes Rlofters hinaus; die Beziehungen besfelben zu den Markgrafen, aber auch ber Martgrafen zu den Rürnbergern, weiterhin andere friegerische Ereigniffe, wie der landshuter Erbfolgefrieg, find in diefen Berichten jum Theil in origineller und charafteriftischer Weise vertreten. Die Refrologien, beg, bas eine vollständig mitgetheilte Anniversarium (S. 328-382), freilich ziemlich fpaten Urfprungs, gemähren uns, wie der Berausgeber mit Recht hervorhebt, einen Ueberblick über die große Angahl Bersonen aus allen Ständen, welche bei den Monchen des Klofters ihr Seelgeräth bestellten und zum Theil dort auch ihre Ruhestätte fanden, und mgerdem durch die Angaben über die minutiones oder pitanciae der Monde einen lehrreichen Einblid in die wirthschaftlichen Berhältnisse des Rlofters und in die Hausordnung feiner Bewohner. Ein Berimen und Ortsverzeichniß beichließt den Text der inhaltreichen Schrift. Die fich baranreibenden, 3. Th. photolithographischen Abbildungen find jahlreich und treffend ausgewählt; die fünftlerische Ausführung werben die Sachverständigen am ficherften zu beurtheilen wiffen.

Beiterhin sei, um den Rundgang durch die oftfrankische Proving ju bollenden, noch einer Bublifation zu Bunften der Beschichte der chemaligen gefürsteten Grafichaft henneberg im nörblichen Oftfranken gedacht. Bahrend, wenn wir recht gehört haben, die Thatigkeit des ion ermahnten hift. Bereines in Meiningen in bas Stoden gerathen will, ift wenigstens die Fortsetzung bes bennebergischen Urfundenbudes von biefem Schicffale nicht mitbetroffen, wie ber vorliegende neuefte 7. Band (Meiningen 1877. IV. 305 G.) dies bezeugt. Der Ber= ansgeber ift wieder G. Brückner, der fich um die Geschichte der Grafichaft Henneberg schon so viele Bordienste erworben hat. Dieser 7. Band umfaßt einen Zeitraum von 20 Jahren (1433 -1453) und enthalt 347 Urfunden, theils (192) vollständig, theils (155) in Re-Bestenform. Die Dehrzahl diefer Urfunden beichränft fich auf dynatijde und landesgeschichtliche Intereffen, eine Angahl greift aber auch über bieje engeren Grenzen hinaus. Der Herausgeber fommt am Schluffe bes Borwortes auf bie ber Edition zu Grunde liegenden

hiftorifde Beitidrift. R. F. Bb. II.

21

Frinzipien zu sprechen, vielleicht weil er in dieser Beziehung bei be früheren Bänden Ausstellungen erfahren hat; man kann in der That darüber verschiedener Ansicht sein; er führt für sein Versahren die That sach sach er das System, für das sich s. S. Schöppach, von dem das Werk im J. 1842 begonnen, entschieden hatte, und das von Böhmer gebilligt worden sei, nicht habe verkassen wollen. Bei dieser Gelegenhe it erinnern wir daran, daß Brückner, wie wir bestimmt wissen, seit längerer Beit mit der Herstellung der Regesten der Grasen von Henneberg beschäftigt ist, und wir werden wenig sehlgehen, wenn wir annehmen, daß diese Arbeit im wesentlichen vollendet ist. Sei uns daher versönnt, den lebhasten Wunsch auszusprechen, der Verf. möge nicht längerer zögern, sein Werk zu veröffentlichen, beziehungsweise es möchten ih men Wittel zur Verfügung gestellt werden, die Veröffentlichung zu bewerkstelligen. Es würde damit einem höchst "dringenden Bedürchts" nisse abgeholsen werden.

Bon den, zu dem ehematigen Oftfranken gehörigen und seit dem Ansange dieses Jahrhunderts an verschiedenen Staaten übergegangen zen Gedietstheilen ist nur der badische Antheil durch einen histor. Beresingar nicht vertreten; was für die Geschichte dieser Gegenden allensalls geschieht, sind spärliche Absälle in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheines oder muß etwa in Schristen, die der Rheinpsusalz gelten, gesucht werden; es ist das aber immerhin wenig genug und kann hier nicht weiter davon die Rede sein.

Alls ein das ganze Ostfranken berührendes Urkundenwert sind **Die** letzten sieden Bände der Monumenta Boica') zu betrachten, **Die** dem Episcopatus Wirzeburgensis gewidmet sind und deren jüngfer (der 13. der ganzen Sammlung) vor kurzem erschienen ist. Es sexid 250 Urkunden, die uns hier in ihrer ganzen Ausdehnung gebot en werden und die Zeit vom Ostober 1372 bis 1385 umfassen. Es ist die eine Hälfte der für die Geschichte Würzburgs und Frankens so höchst wichtigen und entscheidungsvollen Epoche des Bischofs Gerhard aus dem Hause Schwarzburg, die durch diese Urkunden in reichtichem Maße gesördert wird. Ein Kabinetsstück vor allem ist Nr. 134. Im übrigen müssen wir auf den Band, der 554 S. zählt, selbst verweisen. Register und Ortserklärungen werden hier wie in den vorhergehenden 6 Bänden, nach wie vor schmerzlich vermist; die

<sup>1)</sup> Lgl. S. 3. 36, 609 j.

ersteren wenigstens sollen, wie versichert wird, für die ganze zusammengehörende Reihe nachträglich am Schlusse derselben gebracht werden.

Wegele.

A. H. L. Pölig' österreichische Geschichte. Neue Ausgabe von Sttokar Lorenz. Dritte vermehrte Auslage. Wien, Gerold 1877. IV u. 240 S.

Bas biefem Buche neben und vor anderen den Erfolg fichert, ift bie lobenswerthe Eigenschaft, bag es bas Befenlichfte aus ber Geschichte Defterreichs in gedrängter Kurze und boch zugleich in einem auch biberen Ansprüchen zusagenden Tone bietet. Freilich ift bies zum guten Theile das Verdienst des Herausgebers, der es, wo fich der alte Tert als unhaltbar erwies, an Beränderungen, Unmerkungen und unterrichtenden Literaturnachweisen nicht fehlen ließ, natürlich nur insoweit die engen Grenzen co gestatteten, die, wenn man nicht ein wollftandig neues Buch ichreiben wollte, eingehalten werben mußten. Der lettere Umstand brachte es auch mit sich, daß die alte Eintheilung und Disposition bestehen blieb, obwol man heute wol taum mehr bas Jahr 1522 als entscheibende Marke gelten laffen, Rirnten, Krain und Steiermark in ber Darftellung gegen Defterreich so weit, als dies Bölit gethan, zurücksehen, oder Böhmen und Ungarn nur im Anhange behandeln dürfte. Einer nächsten Auflage bringen wir den Wunsch entgegen, daß der Herausgeber, was die neuere Reit und insbesondere die Regierungsperioden Leopold I. und Maria Therefia's betrifft, dem alten Autor nicht in so ausgedehnter Beile, wie bisher, das Wort wahren möge. Was die Verzeichnisse ber hulfsbucher betrifft, so möchten wir die Aufnahme noch einiger neuerer Publifationen empfehlen, fo zu S. 7: Mommfen, Rom. Staatsrecht II; ju S. 9: Quipmann, die alteste Geschichte ber Baiwaren: zu S. 14 ftatt Bovfl's Rechtsgeschichte: Bait, beutsche Berfoffungegeschichte 7; zu S. 17: Thausing's Auffat über die Neumark in ben Forschungen gur b. G.; zu G. 53: Lufchin's Arbeit über bas ofterreichische Landesrecht; zu S. 116: Teutsch' Abrif ber Geschichte Für die neuere Zeit mare etwa auch noch auf Siebenbürgens. Druffel's Briefe und Aften zur Geschichte des 16. Jahrh., auf "Actes et documents pour servir à l'histoire de l'alliance de G. Rákóczy avec les Français et les Suedois (1874), Racki, acta conjurationum (1873) und die Großmann'iche Studie über Lijola im Haag zu verweisen, und insbesondere für die theresianische Zeit die Arbeit Th. v.

Kern's und Perthes', der dreißigste Band von Ranke's sammtlichem Werken und die beiden Denkschriften der Kaiserin (Archiv f. 51) Wesch. 47) anzusühren. Das Buch schließt mit einer klaren Stiz. Der Ereignisse seit 1815 und mit einem schätzenswerthen Verzeichn. Tottlischer Broschüren und zeitgenössischer Literatur.

August Fournier.

Johann Melle, die Zesuiten : Gymnasien in Desterreich. Münchert, R. Oldenbourg 1870. 304 S. 89.

3m 3. 1873 veröffentlichte Relle auf Grund umfaffender Quellenstudien ein Buch über die Jesuiten = Gymnasien in Desterreich (vom Aufange bes vorigen Jahrhunderts bis auf die Gegenwart'), bas mit vollem Rechte in Bb. 31 S. 350 ff. ber hiftor. Reitschrift als bas weitaus Beste, was über bas jesuitische Unterrichtsmesen je geschrieben wurde, und als einer ber wichtigften Beitrage gur Literatur bes Orbens überhaupt charafterisirt worden ift. Die Societät, burch ben wuchtigen Alngriff aufe empfindlichfte getroffen, glaubte bagu nicht ichweigen zu burfen, fonbern gab unter bem Namen bes Baters Rupert Ebner, Ling 1874, 75, "eine Beleuchtung ber Schrift bes Dr. Johann Relle" heraus. Die literarische Welt hat Ursache, ben linger Resuiten bafür bankbar zu fein, daß fie, mas fie jest gemiß bedauern werben. bem ichwer gewappneten Gegner Beranlaffung gaben, fich noch einmal über bas (Ihmnafialwesen bes Ordens zu verbreiten, nicht um bas früher Gejagte zu modifiziren, sondern um an einem auffälligen Beifpiete zu zeigen, "wie die Gefellschaft ihre Angelegenheiten verficht". und zugleich die früher gegebene Schilderung im Ginzelnen auszuführen und quellenmäßig zu begründen. Freitich hielten perföuliche Wrinde den Berf, auch jest noch ab, von allen handichriftlichen Quellen, deren Benützung ibm gestattet mar, öffentlich Gebrauch gu machen; er beschränkte fich auf bas Material, mas in öffentlichen Bibliothefen und fraatlichen Archiven niedergelegt ift und in Dofumenten besteht, Die bireft aus ber Societat ftammen, namtich in Briefen von Generaten und Provinzialen, jowie in Bererdnungen, amtlichen Berichten und Aufzeichnungen von Ordensmitgliedern, mit Ausichluß aller bandidriftlichen Briefe, worm Lafen bes vorigen Sabrbunderts uber ben Beinitenunterricht fich ausgesprochen baben, und mit Aus-

<sup>1.</sup> Mut burd biefen Bufan unterfarbet fin bie Diel Des aiterem Berfes von bem gegenwort von

Idlug auch jener Privatbriefe von Ordensmitgliedern, worin biefe Begen Auswärtige als heimtliche Ankläger der Gesellschaft auftraten.

Die Selbstbeschränkung, welche sich Kelle auf diese Weise auferlegte, mag man insosern bedauern, als uns vorläusig das pikanteste und farbenreichste Material zur Geschichte der Jesuiten vorenthalten bleibt; andrerseits aber bietet die ausschließliche Benützung amtlicher und der Forschung allgemein zugänglicher Akten, aus denen die entscheibenden Stellen im Anhange wortgetren mitgetheilt sind, den nicht zu unterschäßenden Bortheil, daß des Berf. Aussährungen gegen seden weiteren Angriff gesichert sind. Denn was Kelle berichtet, ist den unansechtbaren Aussagen von Männern entlehnt, die mit vollster Sachkenntniß und ohne seden Berdacht der Parteilichkeit geurtheilt haben. Auch sließt diese Quelle so reichlich, daß kaum ein wichtiger Moment, der für die Wärdigung des Ghmnasialunterrichts der Jesuiten in Betracht kommen kann, unerörtert und unbeleuchtet bleibt.

Mebrigens ift ein Theil ber Arbeit, welcher, von den Quellen= beilagen abgefehn, nabezu die Salfte bes vorliegenden Buches ausmacht, Ichon bor einem Jahre in Bb. 35 (G. 230-245) biefer Beitidrift beröffentlicht und, wie es icheint, mit Benütung bes Sabes für bas Regempärtige Buch neu abgebruckt worben. Diesem Umftande wird es zuzuschreiben fein, bag bie Bemerkungen, welche als Nachwort S. 237-240 ausfüllen, nicht am Anfange bes Buches, wohin fie Raturgemäß gehören wurden, fich finden. Störender ift der Mangel einer überfichtlichen Gruppirung bes Stoffes; fehlt es boch bem ftatt-Lichen Buche fogar an jeglicher Eintheilung in Rapitel ober Abschnitte, und teine Inhaltsübersicht hilft biefem empfindlichen Mangel ab. Wer Das Wert benüten will, darf fich nicht die Dube verdriegen laffen, es von Anfang bis Ende nicht fowol zu lefen als durchzuarbeiten; es fest außerdem Lefer voraus, die nicht mehr gang unbefannt mit bem Gegenstande find; dafür aber bietet es bemjenigen, welcher nach grundlicher Belehrung trachtet, eine Gulle hochintereffanter Thatfachen bar und verpflichtet ihn zu lebhaftem Danke für ben gelehrten und gründlichen Foricher.

Soweit das Buch schon in der Beitschrift veröffentlicht worden ist, darf Ref. darauf verzichten, auf den Inhalt näher einzugehen. Bon den weiteren Ausssührungen des Berf. erregt besonderes Interesse, was über das Berhältniß der ratio studiorum zu der Lehrart und den Lehrplänen, wie sie in andern Austalten des 16. Jahrh. bestanden, sowie über die Anlehnung der jesuitischen Schulbücher an andere

damals übliche Lehrbücher sagt; nur bemerke ich zu S. 212, daß der älteste mir bekannte Druck der ratio studiorum zu Rom im J. 1591 veranstaltet worden ist. Ergöglich ist die Bersicherung des seizigen Ordensgenerals: "Die ratio studiorum enthält die Resultate sorgfältiger Forschungen, vieler und reiser Ueberlegungen und dreisundertsähriger Ersahrung." Man weiß, daß dis zum J. 1832 gar keine Aenderung an der einmal eingeführten ratio studiorum vorgenommen wurde, und die Zuthaten, die sie damals erhielt, berührten die Hauptsbestimmungen nicht. Uedrigens ist es konsequent, wenn die tinzer Jesuiten versichern, daß die frühern Ghmnasialeinrichtungen viel versnünstiger und praktischer waren als die in den modernen Staatsanstalten eingeführten; auch wird man ihnen gern glauben, daß "das satale Maturitätsexamen, eine wahrlich nicht segensreiche, aus Preußen nach Oesterreich importirte Ersindung der Reuzeit", ihnen wie "eine wahre Unnatur" vorkommt.

Nicht besser als um den Unterricht stand es um die erziehende Wirksamkeit der Jesuiten, deren Früchte aus den schlechten Sitten der Schüler nachgewiesen werden, sowie um die Pslege des religösen Sinnes, die zu Frömmelei und Fanatismus führte.

Was Kelle in den angedeuteten Beziehungen über die Jesuitenschmanssien Desterreichs aus handschriftlichen Quellen beibringt, trifft in allen wesentlichen Dingen für alle Ordensprovinzen und nicht bloß sür das 18. Jahrh., sondern auch für die früheren Beiten zu. So hören wir in Baiern schon im 17. Jahrh. aus dem Munde hervorragender Ordensglieder über mangelhaste Lehrersolge wie über bedenkliche Erziehungsresultate die bittersten Klagen, und andere unansechtbare Beugnisse characterisiren die jämmerlichen Zustände in den Gymnassien des vorigen Jahrhundert in ähnlicher Weise wie die von Kelle so veichlich beigebrachten Dokumente. Wird es den Lobrednern des Ordens troßdem noch serner erlaubt sein, auf die angeblich allgemein anerkannten Verdienste der Jesuitenschmanssien zu pochen? Wenigstenssteht zu hossen, daß die nicht jesuitsische Welt sich nicht länger werde tänschen lassen.

A. Kluckhohn.

Selbstbiograpie des Malers Karl Blaas. 1815 — 1876. Herausgegeben von Adam Bolf. Wien, Karl Gerold's Sohn 1876.

Das Interesse an diesem Buche ist in erster Linie ein rein mensch= liches. Wir begleiten eine tüchtige Natur auf ihrem Entwickelungs=

gange, feben fie innerlich völlig ausreifen und gang aus eigener Rraft bergus auch zu ichonen außeren Erfolgen gelangen. Aber auch in tunftgeschichtlicher Begiehung bietet bas Buch manches Interessante. Dies gilt befonders von jenen Abschnitten, in welchen Blaas feine Fahrten und Erlebniffe in Stalien ichilbert. Blaas tam 1837 jum erften Dale nach Rom, zu einer Beit alfo, ba von bem driftlichromantischen Stamme nur snoch Overbeck in Rom verblieben war. Der Einfluß aber, ben biefer Rünftler übte, war ein febr bedeutenber. Blags empfindet bie Wirfung Diefes Ginfluffes an fich felber, und es ift ein langer und harter Rampf, den er gegen benfelben tampft. Erft bas intenfive Studium ber Antife und namentlich ber florentinifchen Cinquecentiften führt ihn zu jenem Realismus gurud, ber feinem warmblutigen Naturell entspricht. Wer bei Schilberung Diefer Periode eine mehr objettive Burbigung von Overbed's und Cornelins' Wirfen vermißt, mag bebenten, daß in der Ginseitigfeit bes Rinftlers die Burgel feiner Rraft und Originalität liegt.

Dem Herausgeber der Selbstbiographie ist einerseits zu danken, daß auf seine Bermittlung hin der Versasser das liebenswürdige Buch einem größeren Leserkreise zugänglich machte, andrerseits dafür, daß er sich der stilistischen Redaktion unterzog, ohne doch der Frische und Liginalität der Darstellung im geringsten nahe zu treten."

H. J.

Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte, herausgegeben vom bistorischen Verein in St. Gallen. N. J. 5. 6. Sest. St. Gallen 1877. (Vgl. D. J. 30, 372.)

Fünf Jahre beinahe hat der Herausgeber, G. Meher von Knonau, derstließen lassen, bevor auf die neue Bearbeitung Natpert's die seines Fortsepers Estehart gesolgt ist, dassür aber erhalten wir nun einen stattlichen Band von 589 Seiten im Ganzen, in dessen nicht weniger als 2000 Anmerkungen (wenn wir die Einleitung mitrechnen) eine Fülle vielseitiger Gelehrsamseit verdorgen ist. In Bezug auf die Herstellung des Textes genügte eine neue Bergleichung der einzigen schon von Goldast und von Arx ihren Ausgaben zu Grunde gelegten Handsichtist des 12. die 13. Jahrh. und eine übersichtlichere und bequemere Eintheilung in 147 Kapitel. Der bei weitem wichtigere Theil der Thätigseit des neuen Hexausgebers bestand in der Erläuferung bald nach der spruchlichen, bald und noch viel mehr nach der geschichtlichen Seite him. Manche dieser Anmerkungen sind zu kleinen Abhandlungen

angeschwollen, weshalb auch aber diese eine besondere Inhaltsübersicht (S. 9) vorausgeschidt wird, und eine wenigstens als Erfurs (III) angebangt ift. Es ließe fich vielleicht die Frage aufwerfen, ob nicht noch manche andre paffender die Beftalt von Erfurjen erhalten hatten oder in die Einleitung verarbeitet worden waren, da gegenwartig das Erdgeschof in fait bedenklicher Beife bem erften Stode ben Raum beengt und ber Genuß des Textes ein wenig unter feinem Berftandniß leidet; allein, wenn wir dem Berfaffer feine Art und Beife zu gute halten, welche an die Kommentirung der Rlaffifer erinnert, fo wird man fagen muffen, bag wol noch fein andrer Beschichtschreiber bes beutschen Mittelalters in fo liebevoll eingehender Beife ausgelegt worden ift wie bier Effehart. Freilich bürften aber auch wenige in gleichem Mage einer berartigen Behandlung würdig fein, als eben Effehart burch feinen hohen fultur= geschichtlichen Werth, welcher selbst dem großen Bublifum durch 3. von Sheffel's romanhafte Verarbeitung naber geführt worden ift. Den Beschichtsforscher mußte zugleich bie schwierige Aufgabe reigen, Die einzelnen Faben bes mit einer gewiffen (antifluniagenfischen) Abficht aus Sage, mahrer Ueberlieferung und Erdichtung zu einem reigenden Gangen verschlungenen Gewebes aufzulösen. Das Ergebnig ber vielen diesem Zwede gewidmeten Unmertungen faßt die Ginleitung ausammen und gelangt zu einer fast noch ungunftigeren Gesammtanschauung, als man bisher meift zu hegen pflegte; ftreift boch bas Berfahren Effebart's in der Berufung auf einen nicht vorhandenen Bericht (S. 41) geradezu an Beidichtsfälichung, und auch die Ginfugung ber nämlichen Ergahlung in die Annalen konnte man beinahe fo benennen. Die Arbeiten ber Borganger wie die des Ref. felbft, Beidemann's, Dammert's u. a. find fleißig und durchaus mit felbftandigem Urtheile benutt. Dit Recht tritt Mener von Knonau ber allzu ffeptischen Auffassung bes letteren hinfichtlich der in den Formulae Salomonis enthaltenen Briefe entgegen, will aber die Frage über die Berfon bes Lehrers Bijchofs Salomon's III. boch unentschieden laffen. Auf die anderweitigen literarischen Leiftungen Effehart's, von beffen liber benedictionum ein ichon gebrudtes Stud über bie Bruber bes Rlofters in verbefferter Geftalt mitgetheilt wird (S. 85-90), hatte vielleicht noch etwas näher eingegangen werden können. hierbei ift es bem Berausgeber entgangen, daß Effehart's Berje zu ben Mainger Malereien vollständig (aber nicht ohne Fehler) von Schneider in feinem Buche fiber ben beil. Barbo 1871 abgedruckt worden find. Das Gedicht besfelben an feinen Bruder Dmmo ftammt nicht aus bem Coder S. Galli 393, fondern 621 (S. 289 Al. 962). Für die Beftimmung der Lebenszeit Effehart's hatte wol auch der Umftand betont werden burfen, daß ihm bereits die Bearbeitung bes Lebens bes h. Udalrich von Berno betannt war (f. A. 721). Gin Citat aus Catilina hat ber Berausgeber trot ber Beihülfe eines philologischen Freundes nicht entbeden konnen (2. 1442): Die Borte ut Salustii verbis utar gingen nämlich auf bas folgende nil nobis reliqui facere, vgl. Cat. c. 11, 28. Eine Bibelftelle (deus in cuius manu corda sunt regum) ift S. 415 nach= juweisen vergessen worden. Dag Ref. Effehart's Nachricht von der Berlobung Sadwig's mit einem griechischen Bringen (A. 1082) gu erflaren versucht hat, wird ichon in ber Einleitung (G. 62) nachge= tragen, ebenfo findet fich bas für Herzog Beinrich I. von Baiern jalfdlich angenommene Todesjahr 945 später berichtigt (f. Al. 1077. 1116, 1482). Zweifelhaft bleibt in A. 1079 bie Auslegung bes Bottes nupserat bei Widuk. 3 c. 44, vgl. Jahrb. Otto's des Gr. 242 M. 4. In M. 1248 ift eine mindeftens fehr verdächtige Urfunde besselben Herrschers (St. 459) benutt worden, f. Jahrb. Otto's des Gr. S. 449 A. 1. Den ausführlichen ftart gefärbten Bericht Effehart's Aber die burch Otto I. angeordnete Bisitation und Reform bes Klofters fucht ber Berausgeber badurch zu retten, daß er bies Ereigniß in bas lette Lebensjahr bes Raifers 972 - 973 fest. Wenn dies nach manchen Seiten bin recht wol zu paffen scheint, zumal hinfichtlich der Perfonlichteit Sandrad's, fo bleibt doch auch bei biefer Auffaffung bon allen Einzelheiten fast jo gut wie nichts bestehen, und ift es über= haupt eine betrübende Thatfache, daß Effehart in den Partien, in welchen er seiner Beit näher rückt, nicht eben zuverläffiger wird als in den alteren. Gelbft feine berühmt gewordene Darftellung ber bergogin Sadwig giebt zu manchen, namentlich dronologischen Zweifeln Anlag. Außer dem Exfurse über die Klosterreform hat der Herausgeber noch einige Nachträge zum vorigen Sefte gegeben und die dort niedergelegten Untersuchungen über sangallische Offizialen und Bögte und über bas Wachsthum des Riofterbefiges bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts fortgefest. Reben dem forgfamen Berzeichniß der Ortsund Personennamen, welches ben Band schließt, vermissen wir zu unferem Bedauern ein Gloffar für die eigenthümliche Sprache Effehart's und möchten anheimstellen, ob nicht ein solches sich vielleicht am Schliffe ber gesammten Casus S. Galli (soweit fie in lateinischer Sprache verfaßt find) nachholen ließe. Die Fortsetzung der Rloster= geichichte wird uns in diejer Sammlung junachft in Aussicht gestellt: ,

E. Dr.

Documenti di storia italiana pubbl. a cura della R. Deputazione di Storia l'atria per le provincie di Toscana, dell' Umbria e delle Marche. Vol. 6. Firenze, Tipogr. Galileiana 1876. VI, 816 p. 49.

Wie umbrisch-tostanische Deputation für vaterländische Geschichte, ber wir in ben letten Jahren unter andern Arbeiten die ichaten merthe Beröffentlichung der Kommissionen Rinaldo's deali Albissi ju banten hatten, ift mit diefer neuen Bubtifation vom Gtud weniger begunftigt gewejen. Der Band enthält zumeift ichon früher Cbirtes, und bietet bennach eine Bereicherung bes Quellenmaterials zur italieniichen Weldnitte mit in beichräuftem Mage. Da aber bies Material, tropben gepriefene Stude besielben als Fälidning nachgewiesen worben, noch immer to reichbattig ut baft es auf ben Foricher, und vor allem ben Barneller bemabe erbrudent wirkt, ift es ficher ein lobenswerthe Bemuben mehr auf die fritide Gidtung und Wiebergabe bes Be taumen bes auf Erichtlichung von Neuem bedacht zu fein. Und bie ift ben ber bei beide teelamiden Derntation mit ibrer jungften Ber der de gegen fer werden. Wer finden guerft ben fürglich von gwei De die Gegener gentreflichte Streemans von Lucea, beffen bie No of Reserve (No RV in their mit midden mangele mangele ..... Gir: Die Berausgeber besielben, 20 90 to 30 30 to 35 to 1907 to 1907 ben ben Baruten and the state of t Borrebe führt uns in Betreff ber Commemoriali um einen Schritt weiter, als bisher die Forichung gefommen ift. Die 33 Bande umfaffende Register-Cammlung, welche im venezianischen Staatsarchiv unter bem Titel Commemoriali erhalten ift, galt für ein fuftemlos, nach Launen ber Rangler ber Republit und ihrer Schreiber zusammengestelltes Revertorium von Urfunden, Berichten, gesandtichaftlichen Unreden, handelspolitischen Beschlüffen, amtlichen Aufzeichnungen hervorragender Thatfacen u. dgl., ohne daß man fich barüber Rechenschaft geben konnte, welche Grundfätze bei Rusammenstellung dieser Register die leitenden gewesen und was mit der gangen Sammlung eigentlich bezweckt wurde. Rad Predelli's Leußerungen ware dies Rathsel einfach dahin ju lojen, daß die Commemoriali gemäß Defret v. J. 1291 alles zu unfaffen hatten, was sich auf den Besitsftand Benedigs an Rechten und Rechtsansprüchen bezog, "omnia que facient ad jurisdictionem Commmis Veneciarum". Go laffe es fich erflaren, daß die chronologische Ordnung nicht immer eingehalten wurde und die Register, wie es vorbonnt, unter Dofumenten des 16. Rahrhunderts auch folche aus dem 11. einreihen. Wenn ein Recht in Frage fam, mußten die Titel, aus benen man es ableiten konnte, beigebracht werden, gleichviel aus welcher Reit fie herrühren mochten. Die Erftarung ift eine bestechende, doch wan fie Stich halt, jo thut fie bies ficher nur fur bie erften Bande in der Reihenfolge der Commemoriali. Dieje - man gestatte mir den Ausbrud - begenerirten im Laufe ber Beiten, und Davon, daß fie geichsam ein Nachschlagebuch abgeben follten, aus welchem der Jurisbiltionstreis des venezianischen Gemeinweiens fich ermeffen laffe, war botter feine Rede. Der uriprungliche 3med, ben die Republik mit der Kihrung biefes Registers verfolgt haben wollte, verflüchtigte fich je langer, ie mehr, und ichtieftich bestimmte barüber, mas in die Commemoriali einzutragen fei, der leidige Rufall.

Die vorliegende Bubtifation erftreckt fich bloß über die zwei erften Binde Commemoriati, io daß die gange Sammlung, wenn in dem bes gonnenen Stile fortgesest, 15 bis 16 Bande ergeben durfte. Es ware prwinichen, daß alle nachfolgenden Bande nut der Sorafult und Genauigkeit gearbeitet fein mögen, wie der eben zur Ceffentlichkeit gelangte. Die Herausgeber icheuten teine Muhe, das Werk auf der hohe fireng wiffenschaftlicher Anforderungen zu halten. Menn wird es ihnen zu danken haben, nehn der Inhalt der zwei erften Bande Commemoriali, so weit dies mittalt einer Brodsertrachung in blides femform möglich ift, zum Gemennan wied. Die erste der von ihren

Biliotheca historica italiana cura et studio societatis Lon jardiæ historiæ studiis promovendis. Vol. 1. Mediolani, C. Brigola 18 XX, 276 p. 40.

Enthält zuvörberft zwei Chroniken bes Mailanders Scip. Beg ber von Herzog Franz II. Sforza als Arzt und Staatsmann bee wendet wurde. Die erste reicht unter dem Titel Histor. rer. in In bribus gestar. sub Gallor. dominio vom 3. 1515—1521; die ane Ephemerides benannt, schließt sich für die Jahre 1522 und 23 Sciv. Begio, von entschieden antifranzösischer Gefinnung, ift für I barbische Sezialgeschichte von Belang und bringt auch Daten ü bas frühe Vordringen ber Reformation ins Mailandifthe (1520). zeitlicher Folge reihen fich an ihn die Chronik Gaudenzio Meru (1523-25) und Speciano's Bucher De bello Gallico (1523-25) Beibe werfen neues Licht auf die mailandischen Zustande in einer & da die Paviaschlacht das Schickfal des Landes und mit ihm das Italien entichieb. Bon besonderem Interesse ift Merula, wenn er Borbereitungen auf biefen Baffengang ichildert ober gur Beurtheili = 1 bes Charafters der spanischen Herrführer, so namentlich des Bescont und Bourbons, grelle Schlaglichter giebt. — Der Band ichließt zwei Cremoneser Chroniken unbekannten Berfassers; die erste umf die J. 1399-1442, die zweite 1494-1525. Sie haben wol me für cremonesische Provinzialgeschichte Bedeutung, die übrigens badurch C3 höht wird, daß vom Herausgeber ein Berzeichniß ber in Cremo 12 noch befindlichen Altenstücke, soweit fie fich auf den Inhalt der beide Chroniten beziehen, beigegeben ift. — Der Band entbehrt leiber jedes Registers, das in den folgenden nachzutragen von dringender Noth = mendigfeit mare. M. Br.

J libri Comme moriali della Republica di Venezia regest Vol. 1 (Monumenti storici publicati dalla Deputaz. Veneta di Stor. Patri Serie 1 Documenti vol. 1). Venezia, a spese della società. XXIV, 309 p. 4°.

Es ist die erste und, man muß gestehen, vortrefflich angelegte Beröffentlichung der venezianischen Deputation für vaterländische Geschichte. In die mühevolle Arbeit der Abfassung dieser Regesten haben sich her Fredelli und F. Stefani, ersterer ein Beamter des Fravi-Archivs, getheilt und damit ein Werk in Angriff genommen, dessen Bollendung allerdings noch weit im Felde steht, dessen Beginn aber ein glückerheißender zu nennen ist. Schon die kurze, inhaltreiche

6. Marco zu banten haben, werben die Nachrichten über seine Schriften erörtert. Bon den größern Unnalen existirt eine bis in bes Chronisten Beit zurudgehende Handschrift (cod. Marc. 400 Zanetti), welche einer fünftigen Ausgabe zu Grunde liegen muß. Dieselbe bietet m Muratori's Ausgabe reiche Berbefferungen und Zusäte, insbesondere auch in burchstrichenen Stellen. Rach einer von Simonsfeld ausgewogenen, bisher unbekannten Nachricht bes cod. Marcianus erscheint & & B. zweifellos, daß 1148 die Dandoli, den Patriarchen von Grado m ber Svite, und die Badoer dem Dogen Lietro Bolano heftige Opposition wegen der Raiser Manuel gegen die Normannen geleisteten hülfe machten. Der Zwist führte zu der Berjagung jener und einer Intervention des Papites Eugen III., welche in Verhängung von Erbommunikation und Interdikt gipfelte. Für den werthvollsten Theil ber von Simonsfeld gelieferten Arbeit barf die Quellenanalyse (S. 143 ff.) mant merben, die ein bequemes und zuverläffiges Sulfemittel für den Gebrauch der Muratorischen Ausgabe ift. Daß er einzelne schon ge= brudte ober nachgewiesene Urfunden nicht bezeichnet hat, daß ihm Baulinus als Gewährsmann für einzelne Stellen entgangen ift, kann bas gunftige Urtheil über seine Schrift ebensowenig beeinträchtigen, wie der Borwurf, daß er die Tendenz der Annalen Dandolo's, für beren Erfassung Gfrorer manchen Bint hinterlassen hat, nicht einbringend nachgewiesen hat.

Eine willtommene Vervollständigung des Bildes, welches wir bisher von Andreas Dandolo's Dogat (1343—1354) hatten, bietet die von demselben 1350 ertheilte Kommission für die damals durch den bevorstehenden Krieg mit Genua ernstlich gesährdete Insel Creta, deren Gewinnung für Venedig unter den Thaten Heinrich Dandolo's eine der solgenreichsten gewesen ist. G. M. Thomas hat durch ihre mit gewohnter Afribie besorgte Veröffentlichung') seine Verdienste um die Ausbellung der Geschichte Venedigs im Mittelalter erheblich vermehrt und zugleich den Beweiß geliesert, wie auch nach Karl Hopf's vorstressische Detailsorschungen unserer Kenntniß der inneren Zustände der griechischen Inselwelt im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert wewe Quellen sich fort und sort erschließen. Man erkennt aus dem Altenstück, mit welcher Unssicht Venedigs Dogen seit der Zertrümmesung des griechischen Reiches den gewonnenen Besit zu ordnen und zu behaupten wußten. Werkwürdig ist es, daß der mit Unterstützung

<sup>1)</sup> Abh. d. f. bayer. Atad. 1. Stl. 14, 1.

registrirten Urkunden datirt vom 5. Juli 1239, die letzte vom 20. Janua 1326; die Datirung der Stücke ist die im Original der Commemoria li gegebene; nur wo sie sehlte (was im venezianischen Archiv übriger sesselten der Fall ist) wurde sie kombinirt und zwischen Klammern de izgesett. Sämmtliche Ortsz und Personennamen, die in einer Urkun de vorkommen, haben im Regest Aufnahme gefunden. Daß bei ganz oder theilweise schon publizirten Stücken angemerkt wurde, wo sie gedruckt zu sinden sind, muß besonders anerkannt werden, weil es eine rühmenswerthe Ausnahme von dem gewöhnlichen entgegengesetzen Brauche italienischer Herausgeber bildet.

M. Br.

Harry Simonsfelb, Andreas Dandolo und seine Geschichtswerte. München, Adermann 1876. 176 S. 8° mit einer Schrifttafel.

M. G. Thomas, Kommission bes Dogen Andreas Dandolo für Die Insel Creta vom Jahre 1350. München, Franz 1877. 60 S. 49.

Der Verfasser ber zuerst genannten Schrift hat im wesentlichen ben Wunsch erfüllt, welchen vor einundzwanzig Rahren Tafel annib Thomas rege machten, als fie neben ber von ihnen felbft (in Den Abhandl. der Münchener Akademie, hift. Al. Bb. 8) ausgeführten Brufung des von Andreas Dandolo in seinen Annalen benutten 110 fundenmaterials eine genaue Untersuchung seiner übrigen Quellen als bringend nothwendig bezeichneten. S. Simonsfeld bat bereits einicht Proben berfelben in feiner Abhandlung über bie "furzen venetianer Annalen" (im Neuen Archiv d. Gesch. f. ältere beutsche Gesch. 1, 407 ff-) und durch den in den Forschungen zur deutschen Geschichte 15, 145 FF. geführten Beweis gegeben, daß bie unter bem Namen bes Jordan = theilmeise von Muratori und Raynaldus veröffentlichte Chronik dez 1 fpateren Bifchof von Buteoti, Frater Paulinus, jum Berfaffer babe lleber den letteren, sowie über das sq. Chronicum Altinate stellt et auf Grund seiner bisherigen Untersuchungen Ergebnisse in Aussicht, welche für die Beurtheilung der Annalen des Dandolo von ebenso großer Bedeutung wie für die Geschichte Benedigs felbst fein muffen. Nach einem furzen Ueberblid über die Lebensverhaltnisse bes Chronisten und die seinem Baterlande geleistete Dienste (unter benen man bie Notiz vermikt, daß er auch Bailo von Negroponte [1337 - 1339, val. die Lifte bei Hopf, Chron. Greco-Rom. 372] gewesen ift) und einer Besprechung der misseuschaftlichen Bedeutung des Mannes, beffen Anordnungen wir gunächst die Erhaltung ber reichen Urfundenschäte von

S. Marco gu banfen haben, werben bie Rachrichten über feine Schriften erörtert. Bon ben größern Unnalen eriftirt eine bis in bes Chroniften Beit gurudgehende Sandichrift (cod. Marc. 400 Zanetti), welche einer fünftigen Ausgabe gu Grunde liegen muß. Diefelbe bietet Buratori's Musgabe reiche Berbefferungen und Bufate, insbefondere auch in durchftrichenen Stellen. Rach einer bon Simonsfeld ausge= jogenen, bisher unbefannten Rachricht bes cod. Marcianus erscheint es g. B. zweifellos, daß 1148 die Dandoli, ben Patriarchen von Grado an ber Spite, und bie Baboer bem Dogen Pietro Polano heftige Opposition wegen ber Kaiser Manuel gegen die Normannen geleisteten Bufe machten. Der Zwift führte zu ber Berjagung jener und einer Intervention des Bapftes Eugen III., welche in Berhangung von Ertommunitation und Interdift gipfelte. Für ben werthvollften Theil ber von Simonsfeld gelieferten Arbeit barf die Quellenanalyje (S. 143ff.) erflart werben, die ein bequemes und zuverläffiges Sulfsmittel für ben Gebrouch ber Muratorifchen Ausgabe ift. Dag er einzelne fchon gebrudte ober nachgewiesene Urfunden nicht bezeichnet hat, daß ihm Baudmis als Gewährsmann für einzelne Stellen entgangen ift, fann bas gunftige Urtheil über feine Schrift ebenfowenig beeintrachtigen, wie der Borwurf, daß er die Tendeng ber Annalen Dandolo's, für Deren Erfaffung Gfrorer manchen Wint hinterlaffen hat, nicht eindringend nachgewiesen hat.

Eine willsommene Vervollständigung des Vildes, welches wir bisher den Andreas Dandolo's Dogat (1343—1354) hatten, bietet die von Emselben 1350 ertheilte Kommission für die damals durch den bevorschenden Krieg mit Genua ernstlich gefährdete Insel Creta, deren Sewinnung für Benedig unter den Thaten Heinrich Dandolo's eine der folgenreichsten gewesen ist. G. M. Thomas hat durch ihre mit Bewohnter Aribie besorgte Berössentlichung') seine Berdienste um die Lussellung der Geschichte Venedigs im Mittelaster erheblich vermehrt und zugleich den Beweis geliesert, wie auch nach Karl Hopf's vorstressischen Tecknischen Inselwelt im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert rene Duellen sich fort und sort erschließen. Man erkennt aus dem Attenstüd, mit welcher Umsicht Venedigs Dogen seit der Zertrümmes rung des griechischen Reiches den gewonnenen Besit zu ordnen und zu behaupten wußten. Merkwürdig ist es, daß der mit Unterstützung

<sup>7) 2166.</sup> d. f. bayer, Alfad. 1. Al. 14, 1.

Der Herausgeber leistet viel Dankenswerthes, zumal in Vergt eich mit den abscheulichen Editionen des Dr. Giles, aus denen S. 51—53 eine ergöhliche Liste von Leseschern zusammengetragen ist. Aber es ist zu bedauern, daß Nobertson die Untersuchung über die chronologische Neihensolge der Biographien hinausschiebt und einstweiten bei Weinntung des handschriftlichen Materials nur die eigene Bequemtiche it besolgt. Das diesem Bande beigegebene Glossar sowie der Juder betreffen nur die Mirakelsammungen des Wilhelm und des Benedik

Radulfi de Diceto Decam Lundoniensis Opera Historica. Editeby William Stabbs. M. A. 2 vols. London 1876, 8°. (C. 440 LXXXII, 340.)

Giner ber bedeutenoften Geschichtsschreiber bes englischen Mittelalters, welcher übrigens auch vielfach von ben fontinentalen Dingen, injonderheit ben frangofischen und beutschen, handelt, erhält statt ber für ihre Beit fehr anerkennenswerthen Ausgabe von Twysben und Gelben in ben Decem Scriptores 1652 eine neue Bearbeitung von der befugteften Sand. Es fei mir gestattet, sowohl auf die treffliche Britit hinguweisen, welche dem Text gu Theil wird, wie auf die reiche Betehrung über ben Berfaffer und feine Leiftungen, welche Die Forichung auch in diefer Arbeit wiederum einem Meifter wie Stubbs verbantt. In ausführlichen Ginleitungen gu ben beiden Banden bat er Die Ergebniffe des ficherften Biffens und weit ausgebehnter Untersuchungen niedergelegt. Bochft auffallend ift es doch, daß bei einem feit feinen Lebzeiten ftets beachteten und geachteten Autor Die Bezeichnung feines Uriprungs duntel und rathfelhaft geblieben ift. Belder Drt lit mit Diceto gemeint? Ift er in England oder in Frankreich gu fuchen? So wird auch beute weiter gefragt, denn nichts bestätigt die Annahme. daß Dig in Norfolf dabinter ftede, wie fie guerft 1716 auftauchte und eilfertig bei ben Editoren ber Hist. Lit. de France XVI, 499 Beifall fand. Auch Die verwandten Formen Alnetum, Traxinetum, Salicetum, Visnetum führen nicht weiter als gu der Bemerfung, daß ein Ort gemeint ift, dem, ba er feinen lateinischen Namen hatte, ein folcher fünftlich beigelegt, vielleicht gar absichtlich verdunkelt wurde. Da nun Die große Aufmerkfamkeit, welche Ralph ber Geschichte ber Grafen von Anjou, ihrer Lander und Stadte ichentt, auf feine eigene Berfunft von dort hindentet, fonnte ein Ort wie Diffan, Dige, Diffe, fammtlich in Maine, gemeint fein. Gein Geburtejahr lagt fich ebenfalls mer annähernd zwifden 1120 und 1130 anfegen; mit 1136 be-

ginnen feine Angaben über die Pautefirche in London, zu der er frühzeitig in enge Beziehung trat. Zwei Bijchofe aus ber Familie Belmeis (Belesme) wußten einige Generationen ihrer Sippe in Den reichen Pfründen der londoner Kathedrale unterzubringen. Ralvb, ber möglicher Weise selber ein Priestersohn war, da er oft auf die Chen von Alexifern zu reden kommt, ftand in naber Berbindung mit biefem Geschiecht und erhielt 1152 von Bijchof Richard II. den Archidiakonat von Middleser. Stubbs magt zu schließen, daß er der Cohn oder Neffe bes Dechanten Ratph von Langford gewesen, wie denn um die Beit, um den Familieneinfluß in den Rapitein festzuhalten, noch ungescheut der offenste Nepotismus geubt murde. Die Opposition, die fich bei seiner Einsebung als Archidiaton zu Gunften eines gewiffen Johann von Canterbury bis hinauf zum ht. Stuht regte, wurde glücklich aus dem Wege geräumt. Alber die Aufmertsamteit ift bezeichnend, mit der er in feinen Schriften von Stufe gu Stufe bas Blud bes Nebenbuhters begteitet, der schlieftich Erzbischof von Lyon wurde. Ratph war bereits Magister von Paris, wo er ion vor 1141 zu ben Fußen bes Sugo von St. Victor geseffen und sich mit Urnulph von Lisieur befreundete. Auch als Archidiakon icheint er nach 1155 das Studium in Paris noch einmat wieder aufgenommen zu haben. Batt jedoch fessetten ihn, abgesehen von den Pfrunden, mit benen er ausgestattet wurde, bie mannigfattigen, namentlich auch richterlichen Pflichten seines Antes. Als im Mai 1162 Bijchof Richard ftarb, wurde Ralph auserichen, um bei dem gerade in Paris anwesenden Papit Alexander III. Die Translation Gilbert Foliot's, in der Folge des energischsten Gegners Thomas Bedet's, von Hereford nach London zu vermitteln. In Gilbert aber erhielt er einen alten Freund und Gönner von der Universität her jum Bijchof, der ihn atsbatd auch mit König Heinrich II. bekannt machte. Rein Bunder daber, wenn Ratoh in dem von Bedet vom Baun gebrochenen Streit sich überaus zurückhattend verhielt und als Beidichtschreiber zu ber hoben volitischen Kraft des Konias emporblidte. Er war im Oft. 1164 auf der berühmten Berfammtung zu Rorthampton anmesend, wurde wegen der Güttigkeit des von Bedet gegen die Freunde des Königs geschleuderten Banns zu Rathe gejogen und im Frühling 1166 als Bote mit einem Schreiben ber Bijdoje an den Primas in deffen frangofifches Erit abgefertigt. In jeinen Werken jchweigt er behutsam von sich selber; nur aus den Alten takt fich feine Wirffamkeit ale Archibiakon verfolgen, bis er Ter Herausgeber teistet viet Tankenswerthes, zumat in Vergleseich mit den abschenchichen Editionen des Dr. Gites, aus denen S. 51—53 eine ergötliche Liste von Leseschern zusammengetragen ist. Aber es ist ubedauern, daß Robertson die Untersuchung über die chronotogische Meihensotze der Biographien hinausschiebt und einstweiten bei Les Wesuntzung des handschristlichen Waterials nur die eigene Bequenticht deit besotzt. Tas diesem Bande beigegebene Gtossar sowie der Index der kreffen nur die Wirasetzammtungen des Withelm und des Benede with

Radulfi de Diceto Decam Lundoniensis Opera Historica. **Editated** by William Stables. M. A. 2 vols. London 1876, 8%, (C. 4 — 40, LXXXII, 310.)

Einer der bedeutendsten Weschichtsschreiber des englischen Mittentels . atters, welcher übrigens auch vielfach bon den fontinentalen Dingen, jonderheit den frangösischen und deutschen, handelt, erhält statt der Far ihre Beit fehr anerkennenswerthen Ausgabe von Twysden und Seit - en in den Decem Scriptores 1652 eine neue Bearbeitung von der fnatesten Sand. Es sei mir gestattet, sowohl auf die treffliche Rr Etit hinguweisen, welche dem Text zu Theil wird, wie auf die reiche tehrung über den Berfaffer und seine Leistungen, welche die Forschiz IIB and) in dieser Arbeit wiederum einem Meister wie Stubbs verdan at. In ausführlichen Einteitungen zu den beiden Banden hat er Ergebniffe des sichersten Wiffens und weit ausgedehnter Untersuchung und nied ractegt. Höchst auffallend ist es doch, daß bei einem feit jen z en Lebzeiten stets beachteten und geachteten Antor die Bezeichnung fein I Co Uriprungs dunket und rathiethaft geblieben ift. Beicher Ort ift xxx !! Diceto gemeint? Bit er in England ober in Frankreich zu fuche = = ? Co wird auch heute weiter gefragt, denn nichts bestätigt die Annah 1 1 1 0, diff Diff in Norfolf dahinter stede, wie fie zuerst 1716 auftauchte ex # To chiertag bei den Coitoren der Hist. Lit. de France XVI. 499 Bei Fer !! fand. Anch die verwandten Formen Alnetum, Traxinetum, Salicetia 2 24. Visnetum führen nicht weiter als zu der Bemerfung, daß ein 🗲 💶 gemeint ist, dem, da er feinen lateinischen Namen hatte, ein solch er fünstlich beigelegt, vielleicht gar absichtlich verdunkelt murde. Da 111 En die große Aufmerksamkeit, welche Ratph der Geschichte der Graffen von Union, ihrer Lander und Städte ichenft, auf feine eigene &c 2 funft von dort hindeutet, fonnte ein Ort wie Diffan, Dign, Diff fammtlich in Maine, gemeint fein. Gein Geburtsjahr taft fich et e = 2 falls nur annähernd zwiichen 1120 und 1130 anieben; mit 1136 🗗 😂

Dorobernensibus ergeben sich als kompendiarische Auszüge, wie sie der Autor aus seinen Hauptwerfen anzusertigen gewohnt war. Spite der Sandichriften fteht A, jest in der erzbischöflichen Bibliothet zu Lambeth, aber einst Gigenthum des Verfassers und der Paulsfirche. Aus bemselben Scriptorium stammt B, jest unter ben Cotton Mss. C. heute unter den Mss. Reg. des Brit. Mus. craiebt sich als eine in St. Albans vom Driginal genommene Abschrift, welche Roger von Bendover und Matthaeus Paris vorlag. Eine vierte zu Dublin D bietet einen kurzen wichtigen Nachtrag. Die beiben ersten sind sich mannigfach ergänzende Geschwister, während C von A fopirt wurde, als ber Autor schon Abanderungen vorgenommen hatte. Die Opuscula find am besten in einer Sandschrift zu Schloß Riplen in Portshire erhalten, Die einft durch Bijchof Wilhelm Longchamp und beffen Bruder an die Marienabtei zu Pork kam. Auch die handichriftliche Ueberlieferung feiner beiden umfangreichen Werte, Abbreviationes Chronicorum und Imagines Historiarum, bestätigt, daß Ralph de Liceto erft in reiserem Alter zum (Beschichtschreiber wurde. Mss. A und B find um 1190, frühestens 1188 angelegt, als er mit der Geihichte seiner Zeit so weit vorgeschritten war. Der von Thomas Bedet handelnde Abschnitt zwischen 1162 und 1172 verdanft gewiß dem Berfehr mit Bilbert Foliot viel, zeigt aber ebensowol Berwandschaft mit einem der Biographen des neuen Beitigen, Withelm Bik Stephen, einem tondoner Minde. Beide schrieben sich nicht gegenseitig ab, sondern besprachen den Gegenstand mit einander, wie Stubbs meint, 2, XIII. Bum wirklich zeitgenöffischen Autor indeß wurde Ratch erst mit seiner Erhebung zum Dechanten 1180; seit 1183 scheint er im vollen Zuge gewesen zu sein. Sehr respektabet ift die Angaht seiner Quellen, die auf eine bedeutende Bibliothek ichließen laffen. Gerade in dieser Beziehung sind die mit Christi Geburt anhebenden Abbreviationes wichtig, die ich Lesefrüchte zur Beltgeschichte nennen möchte, in welche der Verfasser auch hinterdrein noch alles Mögliche einzutragen liebte. Wer lieft nicht mit Interthe 1, 20: de viris illustribus quo tempore floruerunt, ciu langes Berzeichniß von Geschichtsschreibern von Trogus Pompejus bis auf Robertus de Monte und Ralph seiber, auch wenn er bei Ansepung der Laten, mit welchen die einzelnen schließen, oft fehr ungluchlich ift und 3. B. ben wirklichen Widufind, Widichindus Saxonicus 1, 361, unmöglich zur Sand gehabt haben fann. Gange Abschnitte, namentlich die Proömien feiner Antoren werden in die Anszüge aufge-

1180 Dechant von St. Pauls wurde, nachdem er ben Dombern David, der ebenfalls bei Bifchof Gilbert viel galt, beffen literarifch Nachlaß erst neuerdings bekannt geworben, aus bem Kelbe geschlage So erlangte er benn eine vielbegehrte, hohe Rirchenwurde, Die if mit vielen namhaften Beitgenoffen in Berührung brachte und bi Hebel zu einer Reihe perfonlicher Leiftungen murbe, die in der fcon Handschrift seines Scriptorium mehr als ein ftattliches Dentmal b wahrt. Stubbs hat aus dem prächtigen Archiv der Comfirche ba gethan, daß Ralph nicht nur die Inquisitio maneriorum b. Pav vom Sahre 1181, ein eingehendes Berzeichniß ber ausaebebnte Temporalien nach Art bes Domesbay : Buches, veranstaltete, beffe Fragment für die Camben Society herausgegeben wurde, fonbern au ein Regiftrum anlegte, bas freilich nicht mehr vorhanden ift, währer Die Originalien ber von ihm vollzogenen Bachturfunden, Berleihunge Bermächtnisse u. f. w. vorliegen. Ingleichen war er für bas Statute buch der Rathedrale thätig, das später unter Eduard L von de Dechanten Ralvh Balbod fobifizirt wurde. Bon dem grofartige Ordnungefinn, mit dem er die ihm anvertraute ausgedehnte Berma tung beforgte, zeugen noch nachträglich die genauen Rachrichten übe bie eigenen Stiftungen und Schenkungen. Befonbers in ben von ih vermachten Reliquien und Buchern lebte fein Gedachtniß lange for Sein eigenes Leben ftand nunmehr ben wichtigften Bergangen ur bedeutenosten Versönlichkeiten der Zeit nabe. Bald nach Richard Thronbesteigung am 15. September 1189 murbe Richard Sit Nige ber berühmte Verfasser bes Dialogus de Scaccario, Bischof von Loi don. Enge Freundschaft verband Ralph ferner mit Wilhelm Long damy, Bifchof von Ely, dem viel angefochtenen Großjustitiar Richard's mahrend ber Kreugfahrt, und bem nicht minder einflugreichen Er bischof von Rouen, Walter von Contances, und verschaffte eine Fül von Anformation, sobald ber Entschluß reifte, die Geschichte der eigene Reit zu ichreiben. Manches erlebte er als Augenzeuge. Roch i Juni 1199 gebenkt er seiner selbst; noch im Marz 1202 scheint e am Leben zu fein. Erft zwei Jahre fpater erscheint ein andere Dechant von St. Pauls. Stubbs ichließt auf ben 22. Novembe 1202 als Todestag.

Bon seinen zahlreichen Schristen erscheinen zum ersten Mal voll ständig die historischen, während sich nach einem Abdruck der theologischen schwertich jemand sehnen wird. Einige der Opuscula wie di Series causae zum Kirchenstreit und die Annales de archiepiscopi

Dorollernensibus ergeben fich als fompendiarifche Auszuge, wie fie der Autor aus feinen Sauptwerfen anzusertigen gewohnt war. Un ber Spite ber Sandichriften fteht A, jest in der erzbischöflichen Bibliothet gu Lambeth, aber einft Gigenthum bes Berfaffers und ber Paulsfirche. Ins bemielben Scriptorium ftammt B, jest unter ben Cotton Mss. C. heute unter den Mss. Reg. bes Brit. Muf. ergiebt fich als eine in St. Albans vom Original genommene Abidrift, welche Roger von Bendover und Matthaeus Paris vorlag. Eine vierte zu Dublin D bietet einen furgen wichtigen Nachtrag. Die beiden erften find fich mannigfach erganzende Geschwifter, wahrend C von A fopirt wurde, als der Antor icon Abanderungen vorgenommen hatte. Die Opuscula find am besten in einer Sanbichrift ju Schlof Riplen in Portibire erhalten, Die einft burch Bifchof Wilhelm Longchamp und beifen Bruder an die Marienabtei zu Port fam. Auch die handichriftliche Ueberlieferung feiner beiben umfangreichen Werfe, Abbreviationes Chronicorum und Imagines Historiarum, bestätigt, daß Ralph de Diceto erft in reiferem Alter gum Geschichtschreiber murde. Mss. A. und B find um 1190, fruheftens 1188 angelegt, als er mit ber Geichichte feiner Beit jo weit vorgeschritten war. Der von Thomas Bectet banbeinde Abichnitt swifden 1162 und 1172 verdantt gewiß bern Berfehr mit Gilbert Foliot viel, zeigt aber ebensowol Berwarrdichaft mit einem ber Biographen des neuen Seiligen, Wilhelm Bit Stephen, einem fondoner Rinde. Beibe ichrieben fich nicht gegenfeitig ab, fondern besprachen den Gegenstand mit einander, wie Stubbs meint, 2, XIII. Bum wirflich zeitgenöffischen Autor indeß tourbe Ralph erft mit feiner Erhebung jum Dechanten 1180; feit 1183 icheint er im bollen Buge gemefen zu fein. Gehr respettabel ift Die Angahl feiner Quellen, Die auf eine bedeutende Bibliothet ich Ließen laffen. Gerade in Dieser Beziehung find Die mit Chrifti Geburt anhebenben Abbreviationes wichtig, die ich Lefefruchte gur 23 Citaefdichte nennen mochte, in welche der Berfaffer auch hinterbrein noch alles Mögliche einzutragen liebte. Wer lieft nicht mit Interene 1, 20: de viris illustribus quo tempore floruerunt, cin langes Bergeichniß von Geschichtsschreibern von Trogus Pompejus bis auf Robertus be Monte und Ralph felber, auch wenn er bei Anfebung ber Daten, mit welchen die einzelnen ichließen, oft fehr ungludlich ift und 3. B. ben wirflichen Widufind, Widiehindus Saxonicus 1, 361, Urrmoglich gur Sand gehabt haben fann. Gange Abidnitte, nament-11th Die Promien feiner Antoren werden in Die Auszuge aufgeftammende Ginn bermirrende Lesarten nunmehr beffern. Werfmurbig find ftets alle von Matthaeus ausgehenden Abanderungen, feibst wenn ce nur auf einen Ramen, ein Citat ober Rraftigung bee Stile autommt. Biel öfter werben gange Dofumente und Berichte eingefügt, auch wenn ber zu Grunde liegende Autor wenigftens auf fie Bezug genommen, bisweilen fogar im Biderfpruch mit beffen Darftellung und ohne fie beshalb zu tilgen. Ja, felbft in Urfunden, welche Roger mittheilt, wagt Matthans ben Ausbrud ju andern ober ein Citat einzufügen. Rleinere Korrefturen verrathen oft die Flüchtigfeit, mit welcher letterer feine Borlage durchgenommen haben muß, indem er, wie es ihm gerade gefällt, ein Wort abandert, ohne auf den Rufammenhang die erforderliche Rückficht zu nehmen. Wo Roger endet, fährt er ohne weiteres fort, aber, wie fogleich erkennbar, viel lebendiger und voller in Stil und Inhalt. Auch er fchreibt Beschichte Englands, aber nicht minder feiner Beit und berudfichtigt mit umfaffendem Intereffe Raiferthum und Papftthum, Franfreich, Italien, Spanien und ben Drient nicht nur wegen bes Rreugzugs, fonbern mit befannten Ausführungen über Muhamed und bie Tataren. muß für folden Zwed in Bibliothet und Archiv von St. Albans nicht nur eine bedeutende Menge von Materalien zur Berfügung gehabt, fondern es bortrefflich verftanden haben, fich weit und breit darnach umgufeben. Es ift zu bedauern, daß Quard fich auf eine eingehende Untersuchung über diese boch wichtige Frage nicht einläßt, fondern fich nur auf Gir Frederid Madden's Ausgabe der für Ronig Beinrich III. abgefürzten großen Chronif bezieht, der fog. Historia Anglorum vol. III. beren Ausführungen mir S. B. 26, 466 feineswegs erschöpfend fchienen Außer ben Annalen von Southwarf und bem Ralf von Coggeshall wagt Quard bie Benugung anderer Siftorien mit Sicherbeit nicht nachzuweifen. In Begug auf ben Jafob von Bitri, Die frangofiiche Fortsetung des Withelm von Thrus, das Speculum Historiale des Bincens von Beguvois und die Chronif des Albrich. weiche nach der neuen Ausgabe bei Berg G. 23 hatte benutt werden follen, laßt er es babin geftellt fein. Auch die neue Ausgabe bes Emo ebendort wird übersehen und bei Einholung Ifabella's als Bemahlin Raifer Friedrich's II. jum Jahre 1235 ftatt ber Annales Colonienses maximi S. 17, 844 noch immer Godefredus in der Mus: gabe von Struve citirt, S. 323. 1. ff. 267. 5. Für die papftliche Rorrespondeng find bem Berausgeber Potthaft's Regesta Pontif. Rom, febr gu ftatten gefommen. Bei den Briefen bes Raifers und den Dieser nüchtern kare Geschäftsmann für die im Schwunge gehenden Beissagungen Merlin's gewesen sein. Wenn er auch zuweilen wie ein atter Mann plaubert, so beweist er doch durch die volitische Stellung, die er genommen, und durch besonnene, sast geschäftsmäßige Darstellung der großen vor seinen Augen sich abwandelnden Ereignisse, daß er wol geeignet war, ein unschätzbares, stets in seinem hohen Werth erkanntes Geschichtswert zu verfassen. Der Herausgeber hat in den Beilagen noch einige Kollationen, Altenstücke und Poeme, unter denen Auszüge aus Claudian und Sidonius Apollinaris, sowie ein wie immer genau gearbeitetes Namenregister hinzugefügt.

Matthaei Parisiensis, Monachi Sancti Albani, Chronica majora. Edited by Henry Richards Luard, M. A. Vol. III, A. D. 1216 to D. 1239. (XXX. 640) 8°. London 1876.

Der britte Band ber neuen Ausgabe, welcher bem zweiten in erwunichter Weife bald hinterdrein gefolgt ift, umfaßt die dreiund-3 wangig ersten Regierungsjahre Heinrich's III. und die ersten vier Rahre vollständig eigener Arbeit bes bedeutenden Autors. Denn bis Mitte 1235 fahrt er wie bisher fort die Chronif des Roger von Bendover wieder zu geben, freilich immer eifriger andernd, beffernd, cher hinguthuend als auslaffend. Der Berausgeber hat bas Berhattnif ber beiben burch verschiedene Schrift, beständigen Simweis auf Die Sandichriften und die autographen Merfzeichen des Matthaeus, fowie durch eine lange Lifte feiner fammtlichen Buthaten, groß und flein, auf bas forgfältigfte bargelegt. Er barf feiner Arbeit mit Recht unchrühmen, bag man fortan nicht mehr Gefahr läuft, bas Bert des einen mit dem des andern zu verwechseln, G. XV. Daß Roger bis ju bem angegebenen Bunft ber Berfaffer ift, ergibt bie Marginalnote des Matthacus in Ms. B: Dominus Rogerus de Wendoure prior aliquando de Belvero hucusque chronica sua digessit. Incipit frater Matthaeus Parisiensis ef. S. 327. 2, eine Angabe, die in Ms. C durch Berfeben bes Abschreibers an bas Ende einer jum Jahre 1234 gehörenden Seite gerathen ift, of. S. 290. 8. Für ben Abschnitt von 1216 bis 1235 ift Roger in ber That beinah durchweg als felbständige Quelle zu betrachten. Bon englischen Autoren bat er nachweislich nur feinen Beitgenoffen Radulf von Coggeshale, von Quelanbifden die Historia captionis Damietae bes Oliverius Scho-Taftieus ausgeschrieben. Doch lag ihm eine andere Berfion por als ben Ausgaben bei Bale und Edhard; auch laffen fich einige baber

aus einer neuerdings aufgefundenen Sandichrift des Blad Boot undrei Gloffare anglo-normannisch-gascognischer, tatalanischer und niedebeutscher Ausbrude, Die, wie ich sehe, forgfältig gusammengestellt, abboch höchst eigenthumlich untergebracht find. Denn hierauf folg noch die Laws of Wisbuy, eine abgefürzte englische Berfion gotlandiichen Geerechts aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, Codex Livonicus, niederdeutsch, eine Ableitung bes lubischen Rech -to Codex Brugensis oder das Purpurbuch von Brügge, flandrifch, Codemer Dantiscensis, nieberbeutich, Jus maritimum Lubecense in usus Ost -- erlingorum, niederdeutsch, Wisby Stadslag van Sciprechte, Twa mer Recht in Vlaenderen, L'ordre judiciari de la cort dels consols la mar, quecognisch, Assises maritimes dou reaume de Jerusal em frangofifch, und endlich Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani, italienifch, aber venetianifchen Urfprung verrathend. Der Berausgeber hat den fremden Texten englische Ueberfegungen und Erlauterungen fritischen, sprachlichen und fachlichen Inhalts beigegeben, bem Gangen eine lange, gleichfalls recht ungeordnete Einleitung vorausgeschicht, beren einzelne Bartien wie die Behandlung ber Texte bon ungleichartigem Berthe find. Dankenswerth bagegen ift S. 135 ff. das Bergeichniß ber benutten Sandidriften und die Berufung auf die Bulfe und den Rath fachtundiger Werte und Gelehrten. Unter letteren begegnen die Archivare von Dangig, Brugge, Rampen, Staatsarchivar Ban ben Berg im Sang, Sir Thomas Saron in London, Salm in München, Graf Sclopis in Turin, Professor Schinter in Lund u. a. m. Twiß will offenbar Barbeffus nicht nur überbieten, sondern ersetzen und hat fich Mühe und angestrengte Arbeit nicht verbriegen laffen. Gehr ausführlich handelt er G. 27 ff. von ben nach Schlyter's Meinung lubijden, flandrifden und hollandifden Bestandtheilen des intereffanten gotlandischen Geerechts, an welches fich gerade her= und ableitend mehrere der anderen baltischen Texte anreihen. Schwerlich aber wird Alles fo ftimmen, wie fich ber herausgeber vorstellt, ba ihm weber die historischen Berhaltniffe noch die Kenntniß der neuesten, namentlich deutschen Literatur hinreichend geläufig find. Geine Unficht bon ben Urfprungen bes beutichen Ordens, von der Ausbreitung der Sanfa, von der Bewidmung mit lubifdem Recht lagt viel zu wünschen übrig. Zwar fteben ihm Sartoring-Lappenberg, Sach, Sirich und manche Melteren gu Gebote, von bem aber, was durch die Bublifation ber Sanferegeffe bisher icon, die alten Anichanungen unendlich forbernd und umgestaltend, nicht

Bullen Gregor's IX. unterläßt er nicht die anderswoher ftammenden Abbrude bei Badding, in der Brieffammlung des Petrus de Bineis und bei Suillar de Breofles zu Rathe zu gieben. Ueber Die Probenieng aber Diefer gabireichen bon Matthaus Baris aufgenommenen und bisweiten nur bei ihm erhaltenen Aftenftude fällt bisber fein weiteres Licht. Es ift nur unverfennbar, daß fie, was Angaht und Bedeutung betrifft, erft mit ber Berfcmagerung ber beiden Sofe wachjen. Auch erforden die Texte diejer Urfunden ein fritisches Auge, da Matthaus auch mit ihnen nicht ohne Willfür verfuhr. In bem großen Schreiben Friedrich's II. an Richard von Cornwall vom 20. April 1239 3. B. lagt er G. 587 ben Raifer feinen Schwager flatt "nos ergo reges et principes orbis terrae", als "princeps orbis terrae profuture" anreden, eine Prophezeiung, die nach 1256 feine Scumit mehr war. Es ift mir langft ale unerläßlich erschienen, gur Britit biefer Raiserbriefe die vielen auf den Rotulis Litt. Claus. Dieser Sahre erhaltenen Schreiben Beinrich's III. an Friedrich II. heran-Bugichen.

Monumenta Juridica. The Black Book of the Admiralty. Appendix. Part IV. Edited by Sir Travers Twiss. Vol. IV. London 1876, 8°. (CLII, 559.)

Rachbem in den beiden erften Banden Die alteften feerechtlichen Aufgeichnungen Englands herausgegeben und erläutert worden, geftattet fic bas Wert immer mehr gu einer Sammlung bes mittelalterlichen Seerechts überhaupt, wie es in ber That nach vielen Seiten munichenswerth ericheint. Ueber die beiden erften Bande ift in ber Beitidrift 29, 204 und 32, 386 berichtet worden. Der britte, im Babre 1874 ericbienen, bilbet wefentlich eine Fortjegung ber romanischatlantifden Seerechte, mit benen ber zweite ichon begonnen, indem er Die ansführliche Chartre d'Oleroun des jugemens de la meer und I.es bones costumes de la mar, jenes frangofifch, diefes fatalanifch, enthatt. Der nene Band, obgleich recht bunt gufammengestopvelt, bietet boch allerlei, was namentlich in der Berbindung jum 3wed bergleichender Untersuchung recht brauchbar ift. Dan hat hier mediberrane, atlantische und baltische, romanische und germanische Materien betfammen, Die auf ber einen Seite bis nach Bygang, auf ber anderen bis Rougorod ftreifen. Auf die Tabula de Amalfa, auch Tabula Prothontina (?) Maris, lange angezweifelt, aber neuerbings burch vine wiener Sandichrift ficher gestellt, folgt Dat Gotlanfche Bater-recht. Taran ichtlegen fich febr fonberbar, weil mitten im Banbe, Barianten

Namentlich über ben religiösen Standpunkt Macaulay's bleibt man im Dunkeln. Macaulah war bekanntlich aus einer streng niederkrechtlichen (vietistischen), ursprüglich presbyterianischen Familie. In ihr en resigiösen Ideen, im Berkehr mit der Quakerin Hannah More war er aufgewachsen. Wann und wie hat er sich davon freigemacht?

In feinen Schriften fpricht er fich fiber bie driftlichen Religior mahrheiten immer mit ber größten Borficht aus. Gelbit wo theologisch begründete Aufftellungen in der Bolitit und Geichie it aufs entichiebenfte befampft, vermeibet er boch, feine eigene Unft of positiv auszusprechen und begnugt fich damit, die Unrichtigfeit ver noch lieber bie Abfurbitat bes gegnerifchen Standpunttes aufzubed en und von allen Seiten zu beleuchten. Rur indireft fann man aus Da Regelmäßigfeit Diefes Berfahrens erichließen, bag er in ber That -in Freibenter war. Das wird auch von feinen noch lebenben Freund en bestätigt, obgleich er auch unter ihnen ftets vermieb, barüber zu iprechen. Die hatte er fich etwa gar versuchen laffen, Jemand Anders in feinem Glauben zu erschüttern ober ihm benfelben zu bestreiten. Richt fo febr aus der Beforgnig, ichwache Bewiffen zu beunruhigen und zu ber leben. Bur Erflärung gieht man wol am beften eine Randbemertung beran, die Trevelhan (4, 261) mittheilt. Macaulan fagt ba von einem theologischen Schriftsteller, ber nicht vollständig mit feiner Heberzeugung hervorgetreten fei: "Wenn er aus felbftfüchtigen Metiven (ober wie ich glauben und hoffen will, in der wirklichen Ueberzeugung, bag er burch einen Angriff auf die driftliche Religion ber Menfcheit mehr Bofes als Gutes anthun werbe) befchloß, fich einen Chriften gu nennen und die beilige Schrift zu respettiren, fo hatte er fich überhanpt nicht in ben Streit einlaffen follen." Richts anderes wird es gewesen sein, was ihm felbft fo viel Burudhaltung auferlegte. Er hielt die Juftitution der Kirche für die fittliche und politische Ordnung

machte sich bald durch seine Esiaps bekannt, was ihm erst eine Neiten Anstellung und 1830 den Parlamentssiß sür einen Fleden des Lord Landsdowne eintrug. Seine glänzende Beredsamteit bei Gelegenheit der Resormbill wurde belohnt erst mit einer Stelle im Ministerium für Litindien, dann (1834) mit einem Sit in der Regierung von Judien. Ansang 1838 kehrte er nach England zurück, trat für Edinburg ins Parlament, wurde vorübergehend Kriegsminister und Generalzahlmeister, siel aber 1847 bei der Bahl durch. 1848 erschien der erste Band der englischen Geschichte. Später trat er noch einmal ins Unterhaus und wurde 1857 zum Peer ersoben, spielte aber keine politische Rolle wehr. Er starb am 28. Dezember 1859.

Der bentschen Bereinigung des gemeinen Kansnanns, sondern für ganz Penteuropa überhaupt an den Tag gebracht worden ist, hat er offensten kanssischen Ausschland iber die Literatur der hanssischen Geschichte im zweiten Jahrgange der Hanssischen Geschichtsblätter S. 155 wäre über den wahren Zusammenhang jener Seerechts-Bücher gar manches zu lernen gewesen. Auch hierin wird schließlich unser Hanssischer Geschichtsberein für das Ausland nicht weniger als für die eigene Heimat den Weg bahnen müssen.

R. Pauli.

The life and letters of Lord Macaulay by his nephew George Otto Trevelyan M. P. 4 vol. Leipzig, Tauchnitz 1870.1)

Das vorbezeichnete Buch gehört zu einer heute in England besonders ftart fultivirten Gattung ber Literatur. Der Form nach Pine Eintagsfliege, ohne Anspruch auf ichriftftellerifches Berdienft, Bewinnt ein folches Werf boch bas Intereffe ber Gegenwart burch bie Meuheit feiner Mittheilungen und überliefert zugleich der gufünftigen Beidichtichreibung ben beute noch leicht zugänglichen Stoff ber Diftorifden Ereigniffe. In funftlofer Form werden die außeren Data Dats bem Leben bes Selben angegeben und Briefe und Tagebucher, Gronologisch geordnet, durch passende Sinweise auf die Beitgeschichte Sameilen erläutert, absahweise abgebruckt. Sobald das perfontiche Intereffe mit den Altersgenoffen des Belden abgestorben ift, werden Toldie Buder fur bas Bublifum fo unlesbar, wie Berg' Leben Stein's beute für und - fo lange aber die perfonliche Erinnerung in weiteren Streifen noch lebt, empfindet man nicht fo fehr das Bedürfniß einer darafterifirenden Biographie, fondern empfängt mit Dank eine im Bangen geschicht ausgewählte und arrangirte Materialiensammlung, um die noch aus bem Leben ftammende Anschauung von dem Charafter bes Beiben felbstthätig zu ergangen und zu vertiefen.

Im Austande kann ein derartiges Wert schon weniger den Ansprüchen genügen. Biele Fragen, die uns vielleicht am meisten in Macaulay's Entwidelung interessiren würden, bleiben völlig unbeantwortet').

<sup>1)</sup> Autorifitte benische Ausgabe, aus dem Englischen von A. E. Böttger. Jena, Coftenoble 1876. Die Uebersepung ift schwach.

<sup>\*)</sup> Den äußeren Lebensgang Macaulan's darf ich wol in Allgemeinen als befannt voraussehen. Geboren 25. Oftober 1800, aufgewachsen in London, gebildet erit privation, dann in Cambridge, ergriff er die Anwaltscarriere,

Namentlich über den religiösen Standpunkt Macaulan's bleibt \* man im Tunkeln. Macaulan war bekanntlich aus einer streng niederkt rchlichen (pietistischen), ursprügtich vresbyterianischen Familie. In istren resigiösen Ibeen, im Verkehr mit der Quäkerin Hannah Wore wa er aufgewachsen. Wann und wie hat er sich davon freigemacht?

In feinen Schriften fpricht er fich über bie driftlichen Religions mahrheiten immer mit der größten Borficht aus. Selbst mc er theologisch begründete Aufstellungen in der Bolitik und Beide aufs entichiedenste befämpft, vermeidet er doch, seine eigene Ar licht positiv auszusprechen und begnügt sich damit, die Unrichtigkeit noch lieber die Absurdität des gegneriichen Standpunktes aufzudenden und von allen Seiten zu beleuchten. Rur indirett fann man aus Regetmäßigkeit diejes Berfahrens erschließen, daß er in der That ein Freidenter mar. Das wird auch von feinen noch lebenden Freu reben bestätigt, obgleich er auch unter ihnen stete vermied, darüber zu ivrecben Nie hätte er sich etwa gar versuchen lassen, Jemand Anders in seinem Glauben zu erschüttern oder ihm denselben zu bestreiten. Nicht so febr aus der Beforgniß, fcwache Gewiffen zu beunruhigen und zu verlegen. Zur Erklärung zieht man wol am besten eine Randbemerlung heran, die Trevethan (4, 261) mittheitt. Macaulan fagt ba vos einem theologischen Schriftsteller, ber nicht vollständig mit seine Pleberzeugung hervorgetreten fei: "Wenn er aus felbstfüchtigen Motiver (oder wie ich glanben und hoffen will, in der wirklichen Ueberzeugung daß er durch einen Angriff auf die christliche Religion der Menschheit mehr Bofes als Gutes anthun werde) beschloß, sich einen Christen zu nennen und die heitige Schrift zu respektiren, jo hatte er fich überhaupt nicht in den Streit eintaffen follen." Nichts anderes wird es gewesen sein, was ihm selbst jo viel Zurudhattung auferlegte. Er bielt die Institution der Kirche für die sittliche und politische Ordnung

machte sich bald durch seine Essans befannt, was ihm erir eine kleine Anstellung und 1830 den Parlamentssiß im einen Flecken des Lord Landsdowne eintrug. Zeine glänzende Berediantfeit bei Gelegenheit der Resormbill wurde belobut erir mit einer Stelle im Ministerium für Litindien, dann (1834) mit einem Zit in der Regierung von Indien. Anstang 1838 tehrte er nach England zurück, trat für Edinburg ins Parlament, wurde vorübergebend Ariegsminister und Generalzahlmeister, siel aber 1847 bei der Wahl durch. 1848 erschien der erste Band der englischen Geschichte. Später trat er noch einmal ins Unter hans und wurde 1857 zum Peer erhoben, spielte aber teine volitische Mollemehr. Er farb am 28. Dezember 1859.

Urrembehrlich und vermied beshalb jeden Angriff auf ihren theologischen Beftand,

Bie Trevelhan uns berichtet, interefficte fich Macaulan bennoch Ban befonders für theologische Kontroverse, wie sich aus den gabl-Infin Randbemerfungen ergebe, mit benen gerade die bier einschlagenben Berte feiner Bibliothet bebedt feien. Um fo merfwurbiger ift es, daß fich nun in feinen Tagebuchern und Briefen ebensowenig wie in feinen Schriften irgend eine Andeutung von einer Beranderung feiner Anichauung ober gar von einem inneren Zwiefvalt und Rampf findet. Da Macaulan als Erwachsener nicht in völliger Sarmonie mit feinem eifrigen Bater lebte, fo liegt es nah, angunchmen, bag and die religioje Differeng dabei von Ginflug gewesen fei. Aber wam und unter welchen fpeziellen Einfluffen fich der Uebergang voll= Jogen hat, weiß ich nicht mit Bestimmtheit zu fagen. Als Macaulan 1818 die Univerfität Cambridge bezog, fam er dadurch ichon in die ctwas weiteren und freieren Borftellungsfreife bes Anglifanismus (mertwirdigerweise gilt freilich in Deutschland die presbuterianische Nirche für liberaler). Der Sauptumichwung foll aber durch den Berfehr in Bollandhoufe getommen fein, einer der hervorragenoften unter den wenigen Stellen, wo der alte Whiggismus in perfonlicher Tradition fich die lange Beit der Torpherrschaft hindurch erhielt und zugleich feine Umbildung in den Liberalismus vollzog: das war aber erft gegen fein breifigftes Lebensjahr.

Die Frage ist ihm offenbar nicht sehr tief gegangen. Wenn er sich sür theologische Kontroversen interessirte, so reizten dieselben seinen Verstand, aber sießen sein Gemüth völlig unberührt. Als echter Engländer bewahrte er unter allen Umständen das äußere Decorum, sein Aergerniß zu erregen und dachte, nachdem sein Raisonnement ihm die Unhaltbarteit der Dogmen dargethan hatte, nicht mehr viel darüber nach.

Daß philosophische Spekulation überhaupt nicht seine Sache war, ist aus jeder Seite seiner Schriften zu ersehen. Er war sich bessen auch wol bewußt, wenn auch feineswegs als eines Mangels. Cicero war sein Liebtingsphilosoph und eine gewisse Geiftesverwandtschaft mit Cicero (teineswegs freilich im Charafter) möchte ich überhauvt konstatien. Charafteristisch ist folgende Tagebuchstelle: "Heute erhieit ich eine Uedersehung von Kant von Eslis' Freund in Liverpool. Ich verritigte es zu lesen, fand es aber völlig unverständlich, als wenn es Sansfrit gewesen wäre. Nicht ein Wort davon gab mir irgend

wol voller Enthusiasmus mar, bes Enthusiasmus, ber ben Meniden abelt und reinigt, fo war er doch frei von Leidenschaft, der Leidenschaft, die ihn groß und ungludlich macht: was man fo nennt, ein idealer Menich. Wie aber fein Genie fich vorzugsweise gern auf bem Gemein plat zu bewegen liebt, fo mochte ich ihn, wollte ich es gang bezeichnen — wird man das Wort nicht übel nehmen? — einen idealen Philipter nennen. Gutmuthig, etwas weise, etwas hausbaden, liberal, patriotifd, bald begrenzt in der Tiefe der Erkenntniß und des Genies. Für einen Biographen wurde fein Leben, obgleich an Ereigniffen nicht arm, wenig Stoff bieten. Gin Ringen ber eingebornen Natur mit ben eindrängenden und werbenden Mächten des himmels und ber Erbe, tragische Kämpfe mit ben eignen Leibenschaften, eine große, bie gange Perfonlichkeit erschütternde Revolution hat bei Macaulan memals ftattgefunden. Sein Arbeiten, fein Biffen war ohne Grengen, aber ein ben gangen geiftigen Beftand ber Berfonlichkeit gerreibendes Erarbeiten einer großen Idee fannte er nicht. Seine Jugend fallt in die Beit der hochften Bluthe der modernen englischen Literatur. Byron, Wordsworth, Coleridge, Shellen, Scott erregten ben englischen Geift in der Tiefe. Macaulay blieb von diefer Bewegung fast unberührt. Gewiß las er biefe Schriftsteller, wie er überhaupt alles las, aber der Taumel der Aufregung, in den dieje Erscheimungen feine Studiengenoffen in Cambridge verfetten, beraufchte ihn nicht. Er ftand ju ben Schöpfungen feiner Beitgenoffen genau fo, wie gu ben Werten ber alteren Dichter und Schriftsteller, in beren Studium er lebte und webte. Man mochte manchmal zweifeln, fagt ein englischer Rritifer, ob er überhaupt einen Dichter, ber fpater ift, ale Mitton ober einen Brofa-Autor nach Dif Auften gefannt bate.

Die politische Auffassung eines solchen Mannes konnte keine andere, als ein idealer Doktrinarismus sein. Aber es ist sehr bemerkenswerth, daß dieser Doktrinarismus auftritt in dem Gewande und der Sprache des common sense. Man weiß nicht, ob man eine solche Auffassung überhaupt noch Doktrinarismus nennen darf. Das ist der unendliche Borzug des englischen Liberalismus vor dem deutschen, der dem ersten anerzogen ist durch die stete Möglichkeit, selbst die Regierung in die Hand nehmen und den Widerstand des Bestehenden empsinden zu müssen.

Macanlan's Charafter läßt sich hier noch eine besonders sympathisch berührende Seite abgewinnen.

Seine Dottrin, oft in Ronflift gerathen, auch oft befiegt burch feinen

common sense, wird doch durch nichts so leicht und so glänzend überswunden, als durch seine Menschenfreundlichkeit. Wenn er in Calcutta den Sat versocht, daß die Gerechtigkeit es verlange, dem Engländer leinen andern Gerichtsstand zu geben als dem Eingebornen, so mögen ihn seine dortigen Landsleute vielleicht nicht ganz mit Unrecht eines unpraktischen Jdealismus beschuldigt haben: wenn er mit siegender Gewalt, ohne tiesere Erkenntniß der Sache, einzig im Anblid des ossenbaren Nothstandes und aus warmem mitleidigem Herzen die freisdindlerischen Raisonnements für die Kinderarbeit in den Fabriken in einer prächtigen Rede, einem wahren Muster praktisch überzeugender Beredjamkeit, niederschlug, so darf ihm das nicht vergessen werden.

Seine politische Carriere führte Macaulan endlich bis ins Kabinet, ale Kriegeminifter. Aber auf die Lange hatte feine literarische Thatigteit boch einen größeren Reiz für ihn als feine politische. Der Besitz ber Madit an fich loctte ihn nicht. Er biente als Politifer ben Ibeen, welche er beilig hielt. Aber er identifizirte fie nicht mit feiner Berjon. Er biente ihnen wol mit Enthusiasmus, aber nicht mit Leidenschaft. Die ift fo auf einem Gebiete des Lebens, wie auf dem anderen. Edbit die menschlichste der Leidenschaften ift ihm fremd geblieben. Er ift unberheirathet gestorben und man weiß nicht, daß er je in seinem Liben einer ernftlichen Reigung gehuldigt hat. Dabei ift eine feiner ausgeprägteften Eigenschaften ber Familienfinn. Un feinem fünfzigften Weburtstage schrieb er in sein Tagebuch: "Ich bin fünfzig. Dun, ich babe ein gludliches Leben gehabt. Ich weiß nicht, daß irgend Jemand, ben ich naber gesehen habe, ein gludlicheres gehabt hatte. Einiges bedaure ich: aber, im Gangen, wer ift glüdlicher bran? Bwar habe ich feine eignen Kinder, aber ich habe Kinder, welche ich liebe, als wenn fie meine eignen waren und welche, glaube ich, mich wieder lieben." Das Berhaltniß zu feinen Gefchwiftern, von beren Rindern er hier spricht, war in der That so innig, daß man es begreift, wie em Bedürfniß nach eigner Sauslichkeit gar nicht in ihm entstand. Seine Lieblingsichwester, die Mutter Trevelhan's, begleitete ihn nach Judien, weil er fich nicht von ihr zu trennen vermochte.

Dieser indische Ausenthalt Macaulay's bietet überhaupt einige Buge, die uns zugleich den idealistischen Charafter unseres Historisers, wie einige Besonderheiten der politischen Anstandsbegriffe Englands in angerordentlich martanter Form vor Auge führen. Macaulay wurde in seinem dreiunddreißigsten Lebensjahre zum Mitglied des Regierungskollegiums in Calcutta gewählt, mit 10,000 Pf. St. Gehalt.

fassung nicht zusagt, für den sind doch auch nicht nur der äußere Glen nur der Auflech Marty er und Reichthum der Tiktion sondern noch mehr die krystallene Klarty er i der Argumentation Eigenschaften von bleibender Anziehungskraft unschungskraft unschungskraft unschungskraft unsche Berth. Für seine Popularität im größeren Publikuns aber war Macaulay der Zauber seiner Sprache gewiß nicht von geringerem Auten, als gerade seine Aussassing.

Es giebt eine gewisse Stufe der Bitdung und des Geschmads auf der man weniger große Thaten und große Manner, als gute und bose Thaten, gute und bose Menschen vorgeführt verlangt. Eben dieses Bertangen erfüllt Macaulan in unübertrefflicher Beise. Jede Persönlichkeit, jede Handlung wird an einem, ein für allemal fixirten, bestimmten Maßstab, einem Ideal von Menschlichkeit gemessen und ihr nach sorgsättiger llebertegung aller erschwerenden und mildernden Umftände die gebührenden Censur zuerkannt

Wenn durch Diejes Berfahren einem ftart ausgeprägten Bedurfniffe des menschlichen Beistes Rechnung getragen wird, jo lebt auf der andern Seite das Postulat der Gefetlichkeit aller Erscheinung doch ebenfalls, wenn auch noch so unbewußt in der Menscheit fort, und wie frark dieje Anlage des Beistes ift, dafür legt eine merkwürdige Reaftion gegen die Macaulan ichen Geschichtsauffaffung ein sprechendes Beugniß ab. Ich meine den unerhörten Beifall, den das Auftreten Budle's gefunden hat. In der That glaube ich, daß man bei der Unermeglichkeit des Einflusses, den Macaulan geübt hat, ihn vornehmlich für dieses, die Wissenschaft unsers Jahrhunderts immerhin beschämende Intermezzo verantwortlich machen darf. Macaulan und mit ihm alle Aleineren ließen das Bedürfniß eines faufaten Berftandniffes der Entwicketung der Menschheit völlig unbefriedigt. Ohne Befinnen warf Das große Bublifum, dem biefes Bedürfniß doch nie völlig vertoren geht, sich daber josort dem Propheten in die Arme, ber mit lauter Stimme verfündigte, daß er jest gefommen fei, um bie Lude auszufüllen. Daß es dabei an einen Charlatan gerathen war und dilettantiiche Ronftruktionsversuche für Wiffenschaft nahm, ist allerdings nicht Macantan's Schutd. Aber die Zustimmung ware doch ichwerlich jo allgemein erfolgt, wenn der in der Maffe wirkungsvollste Siftoriker unjeres Sahrhunderts mit größerer Entschiedenheit in eine Richtung gewiesen hatte, welche eine jo außerordentliche Berirrung von voruherein ausichtoß.

Der Magstab Macautan's, mit dem alles gemessen wird, ist ber bes boltrinaren, freihandterischen, gemäßigten Liberatismus. Es fann

nicht anders sein, als daß ganze Kategorien von Staatsmännern, auf die dieses Maß nicht paßt, bei solchem Versahren erheblich zu kurz kommen. Wenn es aber Macaulah z. B. von seinen deutschen Freunden sehr übel genommen wurde, daß er Friedrich den Großen verdammte, so hatten sie darin offenbar Unrecht und Macaulah Recht. Von seinem Standpunkt aus mußte er ihn verdammen. Zugleich den Wacaulah'schen Liberalismus mit der Verwerslichkeit des Krieges acceptiven und Friedrich den Großen vertheidigen, konnte man nur vermittelst einer jener liebenswürdigen Selbstäuschungen und Infonsequenzen, durch welche überhaupt alle einseitigen Theorien für das Leben brauchbar gemacht werden.

Daß unter Diefen Umftanden in Macaulan's englischer Geichichte Die Tories in einem ungunftigern Licht erscheinen als die Whigs, mar eine zu nothwendige Folge ber einmal angenommenen Borausfebung, um Macaulan noch zum fpeziellen Borwurf gereichen zu tonnen. Wenn jugegeben wird, bag alle Menichen in zwei Rlaffen Berfallen, Golde, Die nach Freiheit und Fortschritt ftreben und Golde, Die aus einer weiter unerflärlichen Reigung jum Alten Fortidritt und Freiheit zu verhindern und zu unterdruden fuchen, fo fann man nicht anders, als von vornherein die Leute der ersten Gattung mit Wolwollendern Augen ansehen als die Andern. Bon Tendeng zu that= Tadlicher Unrichtigfeit ift freilich nur ein Schritt. Und zuweilen bat and Macaulan, wie ihm namentlich von Professor Untonn nachgewiesen worben ift, in feinem Gifer fich hinreigen laffen, aus ben Quellen etwas herauszulesen, was nicht darin ftand. herr Trevelnan foricht nicht über biefe Angelegenheit; fie foll aber Macaulan in ben letten Jahren feines Lebens doch bittere Stunden bereitet haben.

Wenn dies in der That der Fall gewesen ist, so waren es einige von den sehr wenigen bitteren Stunden, die er in seinem sechzigs jährigen Leben durchzumachen hatte. Regelmäßig stellt er an seinem Geburtstage in seinen Auszeichnungen die Betrachtung an, ein wie ungewöhnlich glückliches Leben er doch überschauen könne. Es waren nicht bloß äußere Glücksumstände, die seinen Lebensgang zufällig so begünstigten, daß er sich selbst so vollkommen froh und zusrieden erstären durste: seine ganze Natur war angelegt auf ein befriedigtes, zwar bewegungsreiches aber vor allen schweren Erschütterungen bewahrtes Dasein. Er ist wie ein Steuermann, der mit frischem Winde unablässig gradeaus vorwärtssegelt, weil er Stürme und Klippen gar nicht kennt. Er verdiente sein Glück, wenn man will; denn ob er divorliche Zeinschift. R. g. Bb. II.

wol voller Enthusiasmus mar, bes Enthusiasmus, ber ben Men adelt und reinigt, so war er boch frei von Leibenschaft, ber Leibense bie ihn groß und ungludlich macht: was man fo nennt, ein ib Mensch. Wie aber sein Benie fich vorzugsweise gern auf bem Gen plat zu bewegen liebt, fo mochte ich ihn, wollte ich es gang bezeic - wird man das Wort nicht übel nehmen? - einen ibealen Phi nennen. Gutmuthig, etwas weise, etwas hausbaden, liberal, patrio bald begrenzt in der Tiefe der Erkenntnig und des Genies. Für e Biographen murbe sein Leben, obgleich an Ereigniffen nicht c wenig Stoff bicten. Ein Ringen der eingebornen Ratur mit eindrängenden und werbenden Dlächten des himmels und ber C tragische Rämpfe mit ben eignen Leibenschaften, eine große, ganze Berfonlichkeit erschütternde Revolution hat bei Macaulan mals stattgefunden. Sein Arbeiten, sein Biffen war ohne Grei aber ein den ganzen geiftigen Bestand ber Berfonlichkeit zerreibe Erarbeiten einer großen Ibee tannte er nicht. Seine Rugend in die Beit der hochsten Bluthe der modernen englischen Liter Byron, Wordsworth, Coleridge, Shelley, Scott erregten den englij Beift in der Tiefe. Macaulay blich von diefer Bewegung faft berührt. Bewiß las er biefe Schriftsteller, wie er überhaupt las, aber der Taumel der Aufregung, in den diese Erscheinu seine Studiengenoffen in Cambridge versetten, berauschte ibn : Er ftand zu den Schöpfungen feiner Beitgenoffen genau fo, wie ben Werfen der alteren Dichter und Schriftsteller, in deren Stut er lebte und webte. Dan möchte manchmal zweifeln, fagt ein engli Kritifer, ob er überhaupt einen Dichter, ber fpater ift, als Di ober einen Profa-Autor nach Dig Auften gekannt habe.

Macaulan's Charafter läßt sich hier noch eine besonders bathisch berührende Seite abgewinnen.

Seine Doktrin, oft in Konflitt gerathen, auch oft besiegt durch fe

common sense, wird boch durch nichts so leicht und so glänzend überwunden, als durch seine Menschenfreundlichkeit. Wenn er in Calcutta den Sah versocht, daß die Gerechtigkeit es verlange, dem Engländer leinen andern Gerichtsstand zu geben als dem Eingebornen, so mögen ihn seine dortigen Landsleute vielleicht nicht ganz mit Unrecht eines unpraktischen Idealismus beschuldigt haben: wenn er mit siegender Gewalt, ohne tiefere Erkenntniß der Sache, einzig im Anblid des ossenven Nothstandes und ans warmem mitleidigem Herzen die freishändlerischen Raisonnements für die Linderarbeit in den Fabriken in einer prächtigen Rede, einem wahren Muster praktisch überzeugender Beredsamkeit, niederschlug, so darf ihm das nicht vergessen werden.

Seine politische Carriere führte Macaulan endlich bis ins Kabinet, als Kriegsminifter. Aber auf die Lange hatte feine literarische Thatigleit boch einen größeren Reig für ihn als feine politische. Der Befit ber Dacht an fich lodte ihn nicht. Er biente als Bolitifer ben Ideen, welche er beilig hielt. Aber er identifigirte fie nicht mit feiner Berfon. Er biente ihnen wol mit Enthusiasmus, aber nicht mit Leibenschaft. Das ift fo auf einem Gebiete bes Lebens, wie auf bem anderen. Selbst bie menschlichste ber Leidenschaften ift ihm fremd geblieben. Er ift unverheirathet gestorben und man weiß nicht, daß er je in seinem Leben einer ernftlichen Reigung gehuldigt hat. Dabei ift eine feiner ausgeprägteften Eigenschaften ber Familienfinn. Un feinem fünfzigften Weburtstage ichrieb er in sein Tagebuch: "Ich bin fünfzig. Dun, ich habe ein gludliches Leben gehabt. Ich weiß nicht, daß irgend Jemand, ben ich naber gesehen habe, ein gludlicheres gehabt hatte. Einiges bedaure ich: aber, im Gangen, wer ift gludlicher bran? Zwar habe ich teine eignen Kinder, aber ich habe Rinder, welche ich liebe, als wetter fie meine eignen waren und welche, glaube ich, mich wieder lieben." Das Berhältniß zu seinen Geschwiftern, von beren Rinbern er hier fpricht, war in der That so innig, daß man es begreift, wie Bedürfniß nach eigner Sauslichfeit gar nicht in ihm entstand. Seine Lieblingsichwefter, Die Mutter Trevelyan's, begleitete ihn nach In Dien, weil er fich nicht von ihr gu trennen vermochte.

Dieser indische Aufenthalt Macaulay's bietet überhaupt einige Birde, die uns zugleich den idealistischen Charafter unseres Hitorifers, wie einige Besonderheiten der politischen Anstandsbegriffe Englands in außerordentlich martanter Form vor Auge führen. Macaulay werde in seinem dreiunddreißigsten Lebensjahre zum Mitglied des Regierungskollegiums in Calcutta gewählt, mit 10,000 Pf. St. Gehalt.

Bon diesem Behalt rechnete er die reichtiche Satfte gurudlegen gu fonnen, jo daß er, ber von Saus aus ohne Mittel mar, ficher fein burfte, in wenigen Jahren fich mit einem Bermogen von 200.000 This nach unjerem Gelbe gurudziehen zu fonnen. Und hober, ichrieb et seiner Schwester, seien seine Buniche nie gegangen. Dennoch nab 10 er den Antrag höchst ungern an. Er schrieb darüber eingehend seine Patron, Lord Landsdowne. Er fühle, jagt er, bag er im Begriff fei, es großes Opfer zu bringen. Aber es fei unumgänglich. Ohne eigend Einfommen fei es nicht fehr leicht für eine politische Berfonlichtei ehrenhaft zu bleiben und fast unmöglich fei es, ben Ruf der Ehrenhaftigleit zu bewahren. Nichts liege ibm ferner als die Begierde na Reichthum. Aber von der Feder wolle er nicht leben, denn er fdreibaus innerem Drang und nicht um Gelb, und eines unabbangigen Einfommens fonne er, eben feines Rufes wegen, nicht entbebren. Gerade der Mangel der ängeren Unabhängigkeit, fügt er hinzu, babeihn in der letten Zeit nicht fügjam, jondern im Gegentheil gums oppositionellsten und eigenfinnigsten aller Unhänger der Regierung !! gemacht. Zwei Mal habe er im Laufe der letten Seifion feine Ent==== laffung eingereicht, was er sicherlich nicht gethan haben würde, wenns er ein Mann von Bermögen mare. Der Gebante, in der Lauterfeit it seiner Motive beargwöhnt zu werden, habe ihn bei der Vertheidigung unpopulärer Magregeln ichon mehrmals aller Geistesgegenwart beraubter und im Sprechen verwirtt.

Eine wie anichantiche Allustration zu dem aristokratischen Charakter der englischen Staatsverfassung und Gesellschaftsvohuung gewährt
uns dieser Brief! Und wie fremd steht diese Anschauung dem, was
wir für natürtich und nothwendig halten, gegenüber! In Deutschland d
war es lange eine wichtige politische Frage, ob den Bolksvertreterische eine unbedeutende kägliche Entschädigung gezahlt werden solle. In England ist die Grundlage eines Vermögens schon die Vorbedinguns g
für eine gedeichtiche politische Thätigkeit. Selbst wenn ein arme und Wann sich die Unabhängigkeit und Selbständigkeit des Urtheil sewahrte: man würde es ihm nicht glauben. Aber auf der ander und Seite ist auch die Wöglichkeit gewährt, sehr anders wie in Deutschand sich im össentlichen Tienst ein Vermögen zu erwerben. Hol die Gehalte für die oberen Stellen und Sinekuren sind also wenig ur
ein Mißbrauch als eine Ergänzung der parlamentarischen Verfassung ge-

So tritt es uns entgegen aus dem Schreiben des jungen Schri Ttstellers an den vornehmen Protettor, desien Macht ihm so früh ben Eintritt in den Birkel der Regierenden erschlossen hat. Eine unschätzbare Unterstützung erwächst der Partei aus der Zuziehung solcher Talente. Sie lohnt sie gern, endlich auch mit der gesellschaftlichen Gleichstellung, welche doch ein lebenslängliches Dankbarkeitsverhältniß zwischen dem ehemaligen Patron und Klienten nicht ausschließt.

Delbrück.

Nachträglich kommt mir noch ein Essay in der Quarterley Review über Macaulay zu Gesicht, der von Gladstone sein soll, und ein anderer in Fraser's Magazine, ohne Zweisel von Froude, die beide im Wesentlichen die oben entwickelte Auffassung von Macaulay's Charakter und Leistungen theisen. Sehr glücklich wendet Froude "Wer nie sein Brot mit Thränen aß" auf Macaulay an. Macaulay ist in der That diese Geschick erspart geblieben und damit ist auch alles ausgedrück, was ihm sehlt.

Beibe Effaniften weifen auf eine Reihe bon hiftorifchen Ereigmiffen und Bersonen hin, die von Macaulan - ohne jede perfonliche Umvahrhaftigkeit selbstverständlich — offenbar ungerecht beurtheilt ober birett falich bargeftellt find. Das foll nicht fleinliche Krittelei an einem großen Manne fein, wie Glabstone vortrefflich ausführt, Tondern hat einen fehr guten objettiven Grund. Gelbft die ichlagenofte Biberlegung hat fich Macaulan gegenüber ftets im Nachtheil befunden. Denn die Werfe des Letteren und fein Urtheil werden gelesen und Beglaubt von Millionen, die Gegner anfänglich vielleicht von Taufenden, Jest von Sunderten, in Rurgem von Riemand und fo beherricht Macaulan's Urtheil die öffentliche Meinung trot aller Widerlegung und Gegenbeweise nach wie vor. Es ift daher wol gerechtfertigt, Buweilen von Neuem auf die Buntte aufmerkfam zu machen, wo Befahr ift, daß feine Runft das Urtheil der Welt bleibend irre leite. 3ch will einiges besonders Intereffante aus diefem Grunde bier anhången.

Glabstone ist der Ansicht, daß die Anschuldigung Macaulan's gegen den Charafter Bacon's, seine Bestechlichkeit als Richter, wie sein Benehmen gegen Essex, von andern Gelehrten widerlegt oder dem wenigsten auf ein Minimum reduzirt seien. Der unbegrenzten Verherrlichung, die Macaulan neben der unbedingten Verdammung seines Charafters, der Philosophie Baco's spendet, wird es in Deutschland nicht so sehr von Nöthen sein, entgegenzutreten, wie in England.

Sehr interessant sind zwei wesentliche Fehler, die Glabstone nach weist in dem nut so unerreichter Anschallicheit ausgeführten Bilde Macaulah's von den sozialen Zuständen Englands unter der Restauration. Die angeblich plötzlich wie ein wilder Strom eindrechende Unmoralität ist zu beschränken auf den ziemlich kleinen Areis der hössischen Umgebung Karl II. Es ist das ein Thema, über das sich auch deutsche Werke in volltönender Antithese zu der vorangehenden puritanischen Strenge mit besonderer Vorliebe ausführlich zu verscheiten pslegen. Unrichtig ist zweitens die Charakterissrung des das maligen anglikanischen Klerus als einer gesellschaftlich sehr nied. ist stehenden, wenig geachteten und wenig gebildeten Klasse der Bevölkeum Denaue Spezialuntersuchungen haben von all den interessanten Sinze schilderung so brillar illustrirt, ost das Gegentheil sestgestellt.

Fronde vertheidigt zumeist die Persönlichkeiten der Reformation Seinrich VIII., Glijabeth, Burleigh, namentlich aber Cranmer gegennbegründete Anschuldigungen Macaulan's.

William Benn, Dundee, Martborough, selbst Croter, besser-Ausgabe von Boswell Macaulan so scharf mitnimmt, sind burch Andervon vielen thatsächlichen Borwürsen Macaulan's gereinigt worden.

D.

P. A. Munch, Oplysninger om det pavelige Archiv og dets Indholdfornemmelig Regesterne og disses Indretning, samt om det Udbytte – heraf er at hente for Nordens og isaer Norges Historie, udgivet ak G. Storm. Christiania 1876.

Thige Schrift ist die Frucht umfassender Studien im papstticher nurchive, welche der ausgezeichnete norwegische Historiser Munch in Mahre 1860 zu Rom gemacht hat. Unter der Anleitung des Vorzestandes des vatisanischen Archives, P. Theiner, hatte Munch einer und Eindick in das pävstliche Archivwesen gewonnen, wie ein solcher nich zur Ruxie gehörigen Personen und zumal Kehern kaum jemals zu Theil ward. Munch sixirte diese seine Ersahrungen über das päpstet te liche Archivwesen alsbald durch die Schrift, publizirte dieselbe jeden daus Rücksicht auf Theiner vorerst nicht. Von 1860—1876 sag daus Rüncksicht unerössenen Bestimmung, daß eine Publikation erst na de Theiner's Tode ersolgen solle. Inzwischen sind Munch sowol ner ie Theiner gestorben. Der Gerausgeber von Munch's gesammetten A. Der

handlungen, Prof. Dr. G. Storm zu Chriftiania, erwirfte die Auslieferung bes Munch'schen Manuftriptes und hat dasselbe nunmehr der Deffentlichkeit übergeben. Wer vermuthet hatte, die bisherige Beheimhaltung bes Manuftriptes fei erfolgt wegen besonderer inter= Manter Detailnotizen hinfichtlich des Berhältniffes zwischen Norwegen und der römischen Kurie, deren Kenntnig dem nordischen Sistorifer durch Theiner vermittelt worden ware, der fieht fich in feiner Bermuthung getäuscht; berartige "Enthüllungen" finden fich in der Schrift nicht. Bol aber hat zweifellos Theiner bem nordischen Reter eine Durchforichung bes inneren Getriebes bes furialen Organismus ermöglicht, welche burchaus im Wiberfpruch ftand mit bem gu Rom fo angitlich gewahrten Pringipe: daß das innere Getriebe ber Rurie bor Uneingeweihten forgfältig geheim gehalten werden muffe. Munch machte von dem ihm durch Theiner ermöglichten Einblid nur einen bistorischen Gebrauch; er ftudirte aufs genaueste die Einrichtung des Dabitlichen Archives bis ins fleinfte Detail, Die hiftorische Entwidelung Des Archibwefens, die Eintheilung der Urfunden nach den verschiedenen Materien, die verschiedene Urt ihrer Ausfertigung, ben Organismus Der papitlichen Kanzlei und die Gliederung bes dazu gehörigen Beamtenberfonals. Go erhalten wir durch die Schrift eine umfaffende Darftellung ber hiftorifchen Entwidelung des papitlichen Archivmefens und der Ausbeute, welche das Archiv für die Zeit von 1198-1530 gewährt; eine Darftellung, die um fo mehr mit Dant begrüßt werden muß, als die Rompendien des Kirchenrechtes und der Kirchengeschichte uns über das papftliche Rangleiwesen nur fehr magere Notigen bieten. Die alteren Berke, welche Dejer in feinem Auffate über Die heutige römische Rurie (bei Jacobson und Richter: Ztichr. f. d. Recht u. die Politit ber Kirche Seft 1 u. 2) citirt, icheint Munch nicht gefannt zu haben, wenigstens nimmt er von ihnen feine Rotig; inwieweit bas bon Munch Mitgetheilte fich bereits in jenen alteren Werfen bon Lunadoro (Baccaria), Cohellius, de Luca, Danielli findet, vermag ich nicht zu tonftatiren, ba mir jene Werte nicht juganglich find.

Munch wendet sein Augenmerk hauptsächlich benjenigen Urkunden 3u. welche für die Geschichte seines norwegischen Baterlandes von Bichtigkeit sind. Er klagt mit Recht, daß der germanische Norden in den papstlichen Urkunden vom Schicksal so stiesmütterlich behandelt worden sei; nicht einmal über diesenigen Zeitperioden, in welchen Rom in unmittelbarer und solgenreicher Berbindung mit Norwegen stand, sind Urkunden vorhanden, welche ein klares historisches

Licht über jene vielfach bunflen Berioden ber norwegischen Geschichte berbreiten fonnten. Es ift charafteriftisch, daß über ben gewaltigen Rampf R. Sverrir's mit der Rirche, über die folgenschweren Legationen ber Rardinale Mifolaus von Albano (1152) und Wilhelm von Sabina (1247) im papstlichen Archive so gut wie nichts zu finden ist; daß bagegen eine Angahl von Urfunden (von Munch früher ichon iveziell publigirt) erhalten ift über bas Refultat der Gelderpreffungen der römischen Rurie in Norwegen, welche unter verschiedenen Namen, als Romichat (Beterspfennig), Saladinszehnt, Annaten zc. ausgeübt wurden. Das war für Rom zu jener Zeit bas Wichtigfte, unendlich viel wichtiger als alles Andere. — Bon besonderem Interesse find Munch's Mittheilungen über die von der papftlichen Rurie als "Brovisionen" besonders feit Mitte des XIV. Jahrh, genbten Gingriffe in Die Besetzung der geiftlichen Memter, ber höheren wie der niederen, in allen Ländern. Auch Norwegen litt darunter viel, wenn auch nicht fo viel wie andere Lander. Munch bezeichnet Diefes Provifions- und das damit verbundene Erpreffungsfpftem geradezu als den hauptgrund des großen Schisma und, als man durch bas Schisma des XV. Jahrh. fich nicht wißigen ließ, ber Reformation.

Munch's Mittheilungen enthalten eine Fülle interessanter Details Notizen und werthvoller Fingerzeige für die Kirchens und Staatss geschichte des Mittelalters, für welche ja die papstlichen Regesten (von 1198—1530 ca. 1000 Bände) die allerwichtigste Quelle sind.

Philipp Zorn.

## Schriften ber frafauer Atademie.

1. Pamiętnik akademii umiejętności w Krakowie. Wydziały: filologiczny i historyczno-filozoficzny (Denfichriften ber frafauer Afademie ber Wiffenschaften. Philologische und historisch-philosophische Klasse). Band 2: 284 S. 4°. Krasau 1875.

Dieser Band enthält im Ganzen drei größere Arbeiten: eine rein philologische, eine literär-historische und eine geschichtliche. Ich nenne nur die beiden letzen: August Bielowski, w. Migl.: Szymon Szymonowic (S. 105—213). Es ist dies eine sorgfältige, mit vielen Briesen und bisher nicht bekannten Gedichten ausgestattete Biographie und Würdigung des gewöhnlich unter dem Namen Simon Simonides bekannten polnischen Dichters (1558—1629). Leider ist der Berf. dieser werthvollen Abhandlung, der sich ein unvergängliches Berdienst vor Allem durch die Herausgabe der auch in dieser Zeitschrift gebührend

gewürdigten Monumenta Poloniae Historica erworben, plöylich am 12 Oktober 1876 in Lemberg verstorben. Es ist dies ein wahrhaft unerseplicher Berlust für die polnische historische Literatur. — M. Graf Tzieduszysti, w. Mitgl.: Abriß einer Geschickte der katholischen Kirche in Schweden (S. 214—284). Es ist dies der Schluß der bereits (36, 260) angezeigten Abhandlung. Der Werth dieses zweiten Theiles stellt sich nicht höher, wie der des ersten. Das Quellenmaterial ist hier sogar noch lückenhafter.

2. Rozprawy i sprawozdania wydz, hist-filoz. (Abhandlungen und Berichte der histor.-philoj. Rlasse). Bd. 3: 350 u. LXXXIV &.; Bd. 4: 464 u. XXXVIII &. 8º. Krafan 1875.

Bb. 3 enthält folgende entweder rein historische oder wenigstens mit ber Geschichte im Zusammenhange ftebende Auffate: R. Graf Stadnidi, die Sohne Gedimin's (S. 1-75 u. 86-139). - Anonym, bas altefte frafauer Landgerichtsbuch und brei altere aus dem 14. und dem Anfange bes 15. Jahrhunderts (G. 76-86). - Dr. Beter Burgmafi, über bie nach bem polnischen Rechte den unehelichen Kindern Juftebenden Berechtigungen (S. 140-189). - Dr. Laver Liste, Die Tagfahrt zu Bofen im 3. 1510 (S. 190-350). In einer Sandichrift Der offolinefifden Bibliothet gu Lemberg habe ich ben von Seiten ber Dolmiden Bevollmächtigten in lateinischer Sprache abgefaßten Driginal= rezest ber pofener Tagfahrt von 1510 aufgefunden, welcher fich Wejentlich von bem von Schut und Pole (Script. rer. Prussicar. Bb. 5) In benticher Ueberjetung gegebenen unterscheibet. In Diefer Abhandlung habe ich guerft eine Beschreibung bes offolinstischen Coder Beliefert, ferner eine Bergleichung Diefes neuen Originaltertes mit Dem bei Schut und Pole abgedrudten, bann eine fritische Burdigung Der auf die posener Tagfahrt bezüglichen Quellen, und eudlich auf Grundlage biefer Forfdung eine Geschichte der Tagfahrt felbft Und eine fritische Ausgabe bes neu aufgefundenen Textes bes Rezeffes. Die Abhandlung gehört alfo ebenfo ber preugischen, wie ber polniichen Geschichte an. - Bb. 4 enthalt im Gangen zwei größere biftorifche Arbeiten: Dr. Dt. Bobragnofi, über bie Grundung bes boberen und bodiften Berichtshofes beutichen Rechts auf bem frafaner Schloffe (S. 1-169), eine fehr forgfältige Arbeit, Die viel Renes bietet. Man vergleiche auch die gründliche Angeige bon Fr. Bietofinsti im frafauer Przeglad Krytyczny 1876, 211-217. - Dr. St. Smotta, die Archive im Großherzogthum Bojen und in Die und West - Breugen (G. 170-464). Der Berf, hat im

A. 1871 im Auftrage der historischen Kommission der tratauer Akademie die posener und preußischen Archive bereist. Es giebt hier einen ausführlichen und mit Sachkenntniß und Gründlichkeit abgesaßte Bericht über die in diesen Archiven für die polnische Geschichte en haltenen Materialien. Beschrieben sind hier folgende Archive und Bibliotheken: das posener Kapitelarchiv, das gnesner Kapitelarchiv das gnesner Konsistorialarchiv und die gnesner Kapitelarchiv das gnesner Apitelarchiv der Abstei der eanonicorum regularium in Trzemeszno, das posener Staatsarchiv, — in Thorn: das Stadtarchiv, das tadularium terrarum Prussiae, und endlich das danziger Stadtarchiv. Die Beschriebung der königsberger Archive ist für den nächsten Band ver sprochen.

3. Scriptores rerum polonicarum. Tomus III continet :: Stephani Francisci Medeksza commentarium rerum ab anno 1654 a d a. 1668 in Lithuania gestarum edid. Wl. Seredyński. Cracoviae 1875 XXV, 526 p. 80.

Diese Publikation enthält wol manches Anziehende vor Allem für die Geschichte Litthauens in den Jahren 1654—1668, doch wenige als man nach dem Umfange des Buches schließen könnte. Die vom dem Herausg, benützte Handschrift war nicht leicht zu lesen, in Folg dessen wimmeln auch die von ihm abgedruckten Schriftkude von Fehlern Gine eingehende Würdigung dieser Publikation aus der Feder des Br. L. Kubala sindet sich im krakauer Przegl. Krytyczny 1876, 175—179

4. Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia.

Tomus III continet: Codicem diplomaticum Poloniae Minori. is 1178—1386 (edid. Fr. Piekosiński). Cracoviae 1876. Imp.-89. XIV. 552 p.

Was die Wichtigkeit des Inhalts dieses Cod. dipl. anbetrisster it, so steht er ohne Zweisel dem rüher (36, 263—266) angezeigter en der krakauer Nathedrale nicht nach. Er ist von demselben Heraussigeder, Franz Piekosinski, bearbeitet. Der Coder enthält aus der en Jahren 1178—1386 371 Urkunden, außerdem 3, die der Heraussigeder in den Adnotationen abgedruckt hat, und endlich 6, die er sür unzweiselhaste Fälschungen ansieht, der überwiegend größte Theil (gege en 340) wird hier zum ersten Wal veröffentlicht. Während der Inha sut des Coder der krakauer Nathedrale aus einer Luclle stammte, der m Napitelarchiv, mußte der Herausg. die hier abgedruckten kleinvolnischen Ukfunden aus den verschiedensten Archiven und Bibliotheken zusammen lesen. Was die Sorgsalt und Sachkenntniß des Herausg. anbetrisst.

w tounten wir auch hier nur bas Lob wiederholen, welches wir bei Gelegenheit seiner früheren Publikation ausgesprochen; obne Breifel ift auch Diefer Cober eine ber Mademie würdige Publikation. In mancher Sinficht ift bier jogar ein entschiebener Fortschritt gegenüber der früheren ahnlichen Publikation des Herausg, fichtbar, fo vor Allem in der Methode der Textwiedergabe. Der Herausg, hat in dieser Dinficht, wofür wir ihm zu wirklichem Dant verpflichtet find, feine bisherige Methode, die wir in unserer vorigen Anzeige befämpft, bollftanbig aufgegeben. Jene übertrieben minutiofe Sorgfalt finden wir bier nicht mehr: Die ungehörigen großen Unfangsbuchstaben find befeifigt, Die irrthumlich von dem Schreiber in ein Banges gufammen-Beschweißten Worte find jest fo wie es fich gebührt getrennt, Die ebenjo irrthumlich in ihre einzelnen Gilben getrennten verbunden, und endlich, was wol das Wichtigfte, eine rationelle Interpunktion eingeführt. Auch in ber Rritif ber Echtheit ber abgebruckten Urfunden ift ein entschiedener Fortschritt fichtbar. Der Herausg, verfährt in dieser Sinficht mit außerfter Behutfamteit, was an und für fich jedenfalls wicht zu tabeln ware, gelangt aber boch zu bem Refultate, daß mehrere ber hier abgedrudten Urfunden unzweifelhaft gefälscht und andere ber-Dachtig find. Die Reihe der gefälschten ließe fich wohl noch bermehren; aber jedenfalls ift zuzugeben, daß der Berausg, fich jest auch bier auf bem besten Bege befindet. Rur feine frubere Methode ber Indices hat der Berausg, leiber auch hier beibehalten, trogdem ihm auch von anderer Geite angerathen wurde, die von dem Ref, eingeführte angunehmen. In Diefer Sinficht unterscheibet fich nur bas Cachregifter burch feine größere Bollftandigfeit bon bem ber früheren Bublifation. Der Coder fei allen Freunden ber Geschichte des polnischen Mittel= alters aufs warmite empfohlen.

 Statuta synodalia episcoporum cracoviensium XIV et XV saeculi e codicibus manuscriptis typis mandata, additis statutis Vielunii et Calissii a. 1420 conditis, edid. U dalricus Heyzmann. Cracoviae 1875. XVI, 290 p. 40.

Diese als 4. Band der "alten polnischen Rechtsdenkmäler" des berewigten A. S. Helcel (siehe Hist. Btschr. 26, 492 und 36, 262) von Brof. Henzmann aus Krakan heransgegebene Publikation mag hier wenigstens erwähnt sein. Hür die polnische Rechtsgeschichte bringt sie nicht wenig Renes. Aufgefallen ist uns unter anderem, warum der heransg nicht auch eine in Przempst besindliche Handschrift benütt hat, von der er doch schon aus Dudik's Beschreibung der galizischen

Archive hätte wissen sollen und die für ihn ohne alle Schwierigkeit en zu erlangen war. Diese Handschrift hätte ihm manche Textcorrectur und sogar neue Materialien geliefert.

X. L.

Lescoeur, (Prêtre de l'Oratoire), l'église catholique en Polog ne sous le gouvernement russe depuis le premier partage jusqu'à nos jou ne (1772-1875). Deuxième edition, entièrement refondue. Paris 18 6 T. I p. XV. 515; t. II p. 611.

Die erste Aussage dieses Werkes erschien 1860 in einem Bant im J. 1868 hat dann der Berf. als Einleitung zu einer Sammlu won Aktenstüden (n. d. T. L'église de Pologne) eine Schilderung erspäteren Schicksale der katholischen Kirche in Polen die 1866 folgen lass en und dieselbe in einer Neihe von Aussähen im Contemporatin (Dez T. 1874 die April 1875) die in das Jahr 1875 hinein sortgesetzt. Nunmehr erscheinen alle diese Publikationen in ein Ganzes zusammensgesast, mitunter wesentlich verändert, so daß der Berf. mit Necht sein Buch als ein ganz neues bezeichnet. Wie sehr das Werf vorliegt, umfaßt es den Zeitraum seit der Thronbesteigung Katharina II. die Einführung des Christenthums in Polen zurückgegriffen wird.

Bei ber innigen Bechielbegiehung, welche wie überall fo gang besonders in Rugland und Bolen amischen ben firchlichen und allen übrigen öffentlichen Berhaltniffen herricht, ift es felbitverftanblich, bag fich bie Darftellung Lescoeur's fortwahrend auf politischem hintergrunde bewegt. Aber einerlei, ob der Berf. Das rein firchliche Gebiet berührt oder ftaatliche oder foziale Berhaltniffe befpricht, immer ift fein Standpuntt der fpegififch tatholifche und beshalb feine Auffaffung eine einseitige. Dies fei nicht migverstanden. Richt daraus machen wir bem Berf. einen Borwurf, daß er uns in jeder Beile als eifriger Ratholit entgegentritt und mit Teuer Die Rechte und Freiheiten feiner Rirche vertheidigt. Auch barin geben wir ihm Recht, bag bas Suftem, welches Rugland gegen die fatholijche, namentlich griechijch-unirte Rirche in ben ehemals polnischen Gebieten mit eiferner Ronjequeng verfolgt, die Tendens bat, die polnische Nationalität zu treffen, und ber Ruffifgirung machtigen Boridub zu leiften. Aber entichieben unrichtig ift es, wenn ber Berf. Bolenthum und Ratholizismus fo ibentifigirt, daß außerhalb bes letteren für bas erftere fein Blat übrig bleibt, jo bag mit bem Aufgeben bes Ratholigismus, ber überbies nach der Auffassung des Berf. mit dem Ultramontanismus zusammenfällt, die nationale Individualität aufgegeben wäre. Dies näher auszuführen wäre hier ebensowenig am Plate, wie auf die sonstigen allgemeinen Betrachtungen des Berf. über das Berhältniß von Staat und Kirche und über andere firchenpolitische Fragen einzugehen, oder sich in eine Erörterung seiner philosophischen Ansichten einzulassen. Leider trennen uns in dieser Beziehung vom Berf. so vielerlei Dissernzpunkte prinzipieller Natur, daß eine Kontroverse hierüber weit über den Rahmen einer für eine historische Beitschrift bestimmten Rezension hinaussareisen würde.

Bird nun ber Inhalt ber Lescoeur'iden Schrift von jener raifonnirenden Umhüllung abgelöft, so hat das was übrig bleibt für den Sifterifer infofern feine große Bedeutung, als darin nur wenig Reues geboten wird. Bas uns der Berf. erzählt, ift ichon gum größten Theil aus Szantyr, Theiner, Tolston, Helfert, aus ben von ber römischen Rurie in ben Jahren 1842 und 1866 veröffentlichten Denfichriften befannt. Es hat alfo feine Arbeit eigentlich nur ben Berth einer übersichtlichen Bujammenftellung von bereits befannten Thatfachen, welche für bas lette Dezennium um fo wünschenswerther erideint, als es an einer folden bisher fehlte. Diefem Charafter des Lesc'ichen Buches fommt die angiehende Darftellungsweise fehr gu fatten; fie ift aber nicht im Stande, uns für die Dürftigfeit quellenmaßiger Belege zu entschädigen. Die Schwierigfeit, fich folche zu verichaffen, ift hier allerdings nicht gering; aber felbst dasjenige, mas bereits vorliegt, hat der Berf. nicht genug berücksichtigt. Burben, um nur ein Beispiel anzuführen, nicht ichon die offiziellen Jahresberichte über ben Buftand ber orthodoren Rirche, cum grano salis gebraucht, dem Berf. manche schätzenswerthe Daten und Folgerungen geboten haben?

Im einzelnen stößt man auf manches Unrichtige. Beispielsweise sei erwähnt: In der Einleitung (1, 1—35) ist, abgesehen von der kritiklosen Darstellung der älteren Kirchengeschichte Polens, zu berichtigen, daß die Bischöse von Przemysl und Lemberg der Union von Brzesé nicht beigetreten sind (S. 29), und daß S. 33 der Bischof von Smolensk wahrscheinlich statt des Bischofs von Luck genannt ist. Auch sollte der Berf. nicht mit so großer Bestimmtheit die Meinung von dem ursprünglich katholischen Charafter der russischen Kirche vortragen (S. 15), sedenfalls aber die Gegengründe, die den "Preuves sans réplique" Theiner's entgegengeseht werden (vgl.

3. B. Pichter) einer Berücksichtigung würdigen. — In dem erften Rapitel (1, 36--93), welcher die Regierungszeit Katharinens behandelt, paffirt dem Berf. ein eigenthümlicher Jrrthum. Er hebt Co nämlich besonders hervor und zieht auch daraus feine Schluffe, daß in dem Theilungsvertrag vom 18. September 1773 blok im allgemeine von Ratholiken gesprochen wird, ohne des griechischen Ritus zu erwähne 💻 (E. 11. 57). Dies ist nun geradezu unrichtig, weil es in jener Traftate ausdrudlich heißt: "Les catholiques Romains utriusques ritus". Per Berf. icheint den Bertrag mit Breußen gleichen Datum vor sich gehabt zu haben. Hebrigens eitirt er felbst den Tert richtig in 20. 2. 109. E. 13 wird statt der Konföderation von Radom von einer "diète de Radom (1767)" gesprochen. Der Ufas, betreffend Die Erhebung des weißrufficen Bisthums gum Ergbisthum ift vom 3 1782, nicht 1784 (3. 68). Aus der Regierungszeit Nikolaus' (1 127 211) hat der Berf, auffallender Beije einige für bie friedlichen Berhattniffe wichtige Thatfachen übergangen: jo bie Errubtung neuer orthodorer Bistnumer, die 1833 erfolgte Aufhebung Des Batronaterechtes in ber unirten Rirche, Die Einziehung ber Rirchenguter in den oftlichen Bouvernemente (1841). Ebenjo ift auch fvater Der Utas vom 14. (26.) Dezember 1865, Die Einziehung der Rirchenguter betreffend, unerwähnt geblieben. Bu Bo. 2, 166 ift au berichtigen, daß der Ilfas vom 5. (17.) Bum 1866 Die Aufhebung ber Diezele Namienier (nicht Lud: Zutomierz verfügte.

Als interestant ist bagegen besonders bewerzubeben: Der Bericht bes Ger. Ladislams Jamejski über eine Unterredung mit Papst Gregor XVI. (1. 211). Der gedeime Bericht des Metropoliten Siemmasite vom 10 Januar 1855 an den Generalprofurator der b Spinode 1 (57), der von der offiziellen Pakistation abweichende Tert der varschichen Allekunen vom 24 Lern, 1864 (2, 150), ferner die friestischen Jassimmenstellungen aus den Didselanischematismen 2 (585).

R. --

Dissipation of States and States of Control of the partial Dissipation of States and States and States are FAutriched States and ISTA XVIII to process

Linde ber beitt. Band einer Sammung beren Sam, Iwed und Grente gibt beitete in bulle Sicher in Bind in Sie E. 277 ff. eine beite bei

Unter ben bier mitgetheilten 38 Berträgen find 8 (n. 67, 68, 69, 71, 75, 77, 78) noch nie veröffentlicht worden, mahrend 9 andere (n. 61, 63, 66, 70, 72, 73, 81, 82, 98) bis jest nur unvollständig ober in anderer Form befannt waren. Bu ben lettern gehoren brei über die Auslieferung der Deferteure vom 15. (27.) Märg 1808 (n. 61), 26. Mai (7. Juni) 1810 (n. 66) und 5. (17.) Juni 1815 (n. 98), in der form von Traftaten geschloffene Bereinbarungen, während bisher mir die auf Grund dieser Traftate unter anderm Datum erlassenen Ebifte vorlagen; drei andere Traftate (n. 63, 81, 82) bieten in ihrer tuffifden Aussertigung manche von den in unfern Sammlungen befindlichen öfterreichischen auffällige formelle Abweichungen. Die Bergleichung der hier (n. 72) abgedruckten Leipziger Konvention vom 9 (21.) Ottober 1813 über die Berwaltung der von den Berbundeten occupirten Länder mit deren Abdruck bei v. Martens (N. R. 1, 615) und Reumann (2, 415) ergiebt, daß der lettere nur ein Entwurf ift, m welchem noch ber Beitritt Englands vorausgesett murbe, mahrend in Birflichfeit nur Rugland, Defterreich und Breugen und einen Tag pater auch Schweden unterzeichnete. Wichtiger ift Die bier (n. 70) mit= getheilte vollständige Bublifation der zwischen Rugland und Defterreich in Toblig 28. August (9. September) 1813 geschloffene Defenfiv= Allians, beren bis jest unbefannte Articles separés et secrets jowie die Articles additionels secrets bereits die Grundzüge ber nach dem Rriege vorzunehmenden politischen Beranderungen feftstellen. Auch die dem Traftate der vier Großmächte zu Chaumont 17. Februar bis (1. Mars) 1814 (n. 73) beigefügten Geheimartifel, welche neben einer detaillirten Anordnung der vorzunehmenden territorialen und dynasti= iden Menderungen fich fchon mit der Bilbung einer Armee zur Beaufnotigung Frankreichs nach dem Frieden beschäftigen, fehlten bisber in miern Sammlungen. Unter ben acht neu aufgefundenen Berträgen ift Die Schwarzenbergische Konvention vom 18. (30.) Januar 1813 (n. 67) entidieden die intereffanteste, infofern fie in Berbindung mit der barauf bezüglichen (leider nur in Auszügen mitgetheilten) diplomatischen Korrespondenz beider Raiserhose zwischen den Jahren 1810-12 die gewundenen Gange, welche die Metternich'iche Politif mahrend bes uffifd-frangösischen Krieges aufsuchte, um sich gegen jeden Wechselfall desielben ficher zu ftellen, worüber man bisber nur Vermuthungen hatte, in voller Rlarheit darlegen. Ich gebe etwas naber bierauf ein. Bem Defferreich in den Jahren 1810 und 1811 die Aufforderungen Ruftlands, bei dem bevorftebenden Bruche mit Frankreich fich ihm als Bundesgenoffe anzuschließen oder wenigstens neutral zu bleiben. zurudwies, fo wirfte auf dieje Ablehnung in mindeftens gleich ftartem Grade als die Furcht vor Napoleon und seinem Glud die Besorgniß ein, daß Rugland feine offen ausgesprochene Absicht, bie Moldau, Ballachei und Beffarabien zu annettiren und Serbien felbftandig zu machen, verwirklichen werde, was man in Wien unter keinen Umständen zulassen wollte. "Terminez en Turquie et nous pourrons parler d'une autre manière" ist die wiederschrende Antwort auf alle jene ruffischen Antrage. Bei machlender Gefahr verlangen bie ruffischen Gefandten in Wien, Schumalof und später Graf Stadelberg, bag man Desterreich hierin zu Willen sei, und Kaiser Alexander geht auch einmal fo weit darauf ein, daß er in dem Entwurfe eines Schreibens an Raifer Frang Diesem den größten Theil seiner türkischen Groberungen als Preis für eine Allianz anbietet. Alber ber mächtige Ginfluß des Ranglers Rumiangof's, der nach türkischen Eroberungen luftern, ben Rrieg mit Frankreich zu beseitigen und Defterreich, bas er verachtet. durch das Anerbieten der von 1805 noch rudftandigen Gelbsummen zu födern hofft, verhindert alle folde Entschluffe. Desterreich aber, von Rugland verlett und von Napoleon zu einer Enticheidung gedrängt schließt 14. März 1812 ben Sülfsvertrag mit Frankreich ab. Da macht in Betersburg einen veintichen Einbrud; man erfennt bie eigen-Berichuldung: Rumianzof's Borichlag, Defterreich durch Aufwiegelunseiner flavischen Bevölkerung zu strafen, wird verworfen; felbit auf bi = ie entdedten Intrigen Reipperg's, Schweden dem ruffischen Bundniffe al wendig zu machen, absichtlich fein Gewicht gelegt; vielmehr wir -d Stadelberg angewiesen, die Berbindung mit bem wiener Rabinett =te trop alle dem aufrecht zu halten. Der findet auch dort das freunde tichste Entgegenkommen. In einer Konferenz (Dep. 16. [28.] April 181 2) eröffnet ihm Metternich, daß, wenn auch unabweisbare Nothwendigte-eit ihm das frangofijche Bundnig aufgenothigt hatte, Defterreich badur \_\_ d nicht gehindert sei, sich mit Rugtand über die Ziele seiner Politif. 3U verständigen; das öfterreichische Hülfsheer solle nie stärker als 30,000 Mann werden und nur in der Richtung der Bukowina zur Verwendu tommen. Auf die Frage Stadelberg's: "Wer burgt uns dafür?" ameitwortet jener: "Desterreichs Anteresse und das Wort des Raiser-". Damit wird eine Unterhandlung eingeleitet, welche im Juli mit ein em von beiden Seiten mündlich abgegebenen und auf bas Ehrenwort Der beiden Raifer begründeten Versprechen abschließt, gemäß welchem Ra ier Alterander jener Berficherung Defterreichs gegenüber fich verpflich tet,

während bes Krieges feine ben Intereffen Defterreichs nachtheilige handlung vorzunehmen, im Falle eines gludlichen Ausganges aber biefelben zu forbern (soutenir). Bwar verließen nach ber frangbijfchen Rriegserflarung die beiberfeitigen Befandten Wien und Betersburg, liegen aber an beiden Orten Beamte gurud, welche in Berbindung mit bem in Grag verweilenden Grafen Stadelberg, mabrend bes Rrieges jenen mundlichen Bertrag in Geltung erhielten und die friegerischen Bewegungen ber Defterreicher beeinfluften. 213 3. B. die ruffifche Gudarmee im Oftober nach Littauen abzog, machte Metternich (Dep. 12. [24.] Oft.) bagegen bei Stadelberg ernfte Borftellungen: Die Unthätig-Teit Schwarzenberg's und die Anfammlung öfterreichischer Truppen in Galigien werde man bei Rapoleon gar nicht rechtfertigen fonnen, wenn nicht ein ruffisches Seer an der Grenze ftunde. Alls nun feit dem Serbite das Berderben über die frangösische Armee hereinbrach, widerstand zwar Metternich bem Drängen ber Ruffen, fich offen gegen napoleon gu Erflaren, hinderte aber nicht, bag ein ruffifcher Diplomat, Baron Unftett, bon Rutufow mit Bollmacht verfeben, fich im Lager Schwarzenberg's einfand und, nachdem am 15. [27.] Januar die Etappen für Den Abzug der Destereicher in Wistow (wol Wyfofien in Masovien) festgestellt worden, mit dem Feldheren in ziemlich lakonischer Abfaffung am 18. [30.] Januar 1813 eine geheime Konvention abschloß, als beren Urfache die Ralte und andere "gleich wichtige Rücksichten" (la rigueur de In saison et d'autres considerations également puissantes) beacidmet werben, in welcher ber Urmee auf unbestimmte Beit Waffenftillstand gur Musführung bes Rudmariches ber Truppen hinter eine im füblichen Boten abgegrenzte Demarkationslinie und zur Sinüberschaffung ber Bofpitaler und Magazine über bie fchlefifche Grenze bewilligt wird; bon ruffischer Seite erwartet man dafür die Uebergabe Warschau's.

Von den andern sieben neuen Traktaten hebe ich hervor den zwar stets vorausgesetzten, meines Wissens jedoch noch nie veröffentslichten Traktat, welchen Graf Stadion im Namen Desterreichs in Reichenbach 15. (27.) Juni 1813 (n. 68) mit Resserved und Hardensberg abschloß, welcher Desterreich verpslichtet, am 20. Juli (oder wie dies am 19. Juni (1. Juli) abgeändert wird) am 10. August, Napoleon den Krieg zu erklären, wosern derselbe gewisse hier seste gestellte Bedingungen nicht eingehe. Ueber diesen Vertrag sollte das strengste Geheinnis bewahrt und selbst den Bundesgenossen ohne Erlandnis Desterreichs nichts mitgetheilt werden. Auch über die Verspstegung der russischen Truppen bei ihrem Durchzuge durch die österspstegung der russischen Truppen bei ihrem Durchzuge durch die österspstegung der russischen Truppen bei ihrem Durchzuge durch die österspstegung der russische Auch die österspstegung der russische Geschiedung der Ruspen bei ihrem Durchzuge durch die österspstegung der russische Auch die Sterspstegung der Russische Geschiedung der Russis

reichischen Staaten 1813 21. September (2. Oktober) in Töplig (n. 71) und 1815 11. (23.) Mai in Wien geschlossenn Konventioren sowie ein in Wien 22. März (2. April) 1815 zwischen den drei Allierten und Baiern (n. 78) geschlossener Bertrag über den Antheil, den die Baiern an den Kriegsoperationen jenes Jahres nehmen sollten, wersen immerhin auf einige, wenn auch untergeordnete Seiten der Freiheitsfriege willsommenes Licht.

In den den Urkunden beigefügten Erläuterungen hat sich der Herausgeber eine größere Beschränfung als in den frühern Theilen auferlegt. Gegen die im Auszuge mitgetheilten diplomatischen Papiese kann ich die früher geäußerten Bedenken zwar nicht zurücknehment, erkenne aber gern an, daß sie hier einen interessanten Einblick in der verschiedenartigen Anschauungen, welche die russischen Diplomaten in der Beurtheilung der deutschen Freiheitskriege hegten, sowie in die kosmopolitischen Ideen gewähren, welche Raiser Alexander I. mit der vererbten Grundsähen in Einklang zu bringen suchte: Ideen, welche wie der Herausgeber meint, noch in unsern Tagen auf dem von Kaise er Altexander II. berusenen völkerrechtlichen Kongreß in Brüssel ihres un Einfluß ausübten.

Th. Hirsch.

Die Aronpringeifin Charlotte von Ruftland, Schwiegerichte- ter Beter des Großen nach ihren noch ungedruckten Briefen 1707—1715. Bonr z zu, Coben & Sohn (Fr. Coben) 1875. 173 S.

Der Berjaffer dieses Werfchens ist herr Guerrier, Projesso- 🕶 or der Geschichte an der mostaner Universität. Es ist nicht flar, was and benjetben bewogen haben mag, jeinen Ramen auf bem Titelblatte gr Ju verschweigen, da er, wie aus S. 14 und S. 27 zu ersehen ist, au 🗷 🚚 jeiner Antorschaft fein Geheimniß macht. S. 14 ift nämlich Guerrier Budy "Leibnit in feinen Beziehungen zu Rugland und Beter bei = = m (Broßen" citirt, und S. 27 heißt es in der Anmertung: "In meiner == Werfe: Leibnig und feine Beziehungen zu Ruftand u. f. w." — Der der Berjaffer behandelt die Gefchichte von der ungtücklichen Gemahlin de- es ichiedener Perfonen, insbesondere aber der Pringeffin Charlotte jeit #1 verfolgen wir die Brantwerbung, die Ehe, das Leben in Betersburg CF und den Tod der Prinzeffin, welche fich (f. d. Motto) als "ein arm Echtachtovfer" bezeichnete. Ohne daß wir wesentlich neue Aufschlü über Dieje Ereigniffe erhietten, da u. A. Uftrjatow in dem fechit en

die Memoiren Katharina's ihre Glaubwürdigkeit bewährt, weil das darin Erzählte durch andere zeitgenössische Berichte bestätigt wird. An und für sich nuß es sehr begreislich erscheinen, daß in den Briesen der Mutter Katharina's mancherlei verschwiegen wurde. Wenn S. 12 bemerkt ist, Peter III. habe Niemandem getraut, so wissen wir im Gegentheil u. a. aus seinem vor einigen Jahren erschienenen Briesewechsel mit Friedrich dem Großen, daß er in Folge zu großer Berstrauensselligkeit einen so plötzlichen Sturz erlebte. Nicht korrekt ist die Schreidweise russischen Namen: Iwan Antoniewicz statt Antonowicz, Fedrowicz statt Feodorowicz. Bestushew heißt in dem Bortrage bald Bestuszew bald Bestuschem (S. 10 u. 18), während das sh in neuerer Zeit sür das russischem werden wehr und mehr in Ausnahme gesommen, und auch von der St. petersburger Asdemie der Wissenschaften empsohlen worden ist.

#### A. Brückner.

Geschichte Austlands und der europäischen Politif in den Jahren 1814 bis 1831. Bon Th. von Bernhardi. II. Th., 2. Abtheilung. Leipzig, Hirzel 1875.<sup>8</sup>)

Bas darf der Gelehrte, was der Laie heute von einem Geschichtsichreiber erwarten, der es unternimmt, eine Geschichte Rußlands zu
ichreiber? Der erstere wünscht eine Darstellung, welche den disher gedrudt vorliegenden Stoff möglichst vollständig wissenschaftlich verwerthet und möglichst ausgiedig durch Ersorschung ungedruckter Quellen, handschriften und Archive ergänzt. Der Laie wünscht ein Werk, welches ihn über die Entwicklung eines Landes in seinen Hauptzügen ausstät, dessen Bedeutung mit sedem Jahre für Europa wächst, und er wünscht, daß dieses übersichtlich, klar, ohne Ueberladung mit gelehrtem Rohstoff geschehe. Sollen wir Bernhardi's vorliegendes Buch daher, als einen dritten Band zu den ersten, in den Jahren 1863 und 1874 erschienenen Theilen, von diesen beiden Gesichtspunkten beurtheilen, so gestehen wir, daß es dem Gelehrten nicht, dem Laien nur zum Theil genug thut.

Es ist äußerst schwer, es ist einfach unmöglich, heute eine russische Geschichte in streng wissenschaftlichem System zu schreiben. Bis zum Tode Raiser Nikolaus' waren sämmtliche Archive Rußlands der Wissenschaft verschlossen; denn was ihnen entnommen ward, diente büreau-

<sup>9</sup> Bgl. die Besprechung S. 3. 36, 648.

eine Bekehrung der Prinzessin wünschte. Sowohl Ukrjalow als Guerrier (S. 167) erwähnen des Märchens, die Prinzessin sei Nußland gestorben, sondern nach Amerika gestohen. Diesen Stoss hat Sichotke in einer Novelle behandelt. — Zum Schluß mag es rexus gestattet sein, solgende Ausstellungen zu machen: S. 122 ist von dern holländischen Gesandten de Bys die Rede; soviel uns bekannt ist, hieß der Gesandte de Bie. Der Ausdrud "die Witte, in welcher der Berfasser lebte" (S. 110) ist ein Aussigismus. S. 49 sindet sich ein Aussichen der Prinzessin der Prinzessin der Verschler: "Im Ganzen bestand der Hosstadt

Ratharina II. von Ruhland. Ein Bortrag von J. Caro. Breslau 187

In flüchtig flizzirenber Weise, gut ftilifirt, bietet uns ber befannte Hiftoriter Bolens ein Charafterbild ber ruffischen Raiferin bar. And ohne besondern hinweis des Berfaffers auf neuere Quellen ift de nicht schwer mahrzunehmen, daß die Mittheilungen über Ratharing's Reise nach Rugland und die ersten Jahre ihres Aufenthaltes baselbit burch die Lekture von Siebigt's Buche "Ratharina's Brautreife" veraniali sein mögen. Die Auffassung Caro's von bem Wesen und ben Intentionen der Raiferin weicht sehr entschieden von berjenigen Bernbardi's ab. Die Andeutung von einer Wandlung in ber auswärtigen Bolitit Ratharina's, welche zuerft friedlich gewesen sei, sodann — in Betreff T ber orientalischen Frage — sich in das Romantische verstiegen babe (S. 26 und 27), bedürfe einer weiteren Ausführung und fachlicheren Begründung, als der enge Rahmen eines Bortrags gestattete. Bir = ir glauben nicht, daß ein solcher Gegenfat fich bei naberer Betrachtung ber Sache wird nachweisen laffen. Ebenso murbe bei eingebenderer Ausführung der hinweis auf manche Thatfachen einer gewiffen Rorrektur bedürfen. Dahin gehören g. B. die "schüchternen Berjuche-Katharina's, die Leibeigenschaft aufzuheben" (S. 25), die Auswanderung 9 von 2 Millionen Ralmyken und Kosaken (S. 30), bas (S. 37) bem "Bolte" zugeficherte Calembourg von Botemfin als "Fürften ber Finsternig" u. s. w. S. 13 wird vor der Benutung der Mempiren Ratharina's als Geschichtsquelle gewarnt, weil die Umftande, welche die Abreise der Mutter Katharina's aus Rufland begleiteten, darin gang anders bargestellt find, als in den Briefen der Aurftin vor Berbst an ihren Gemahl. Aber gerabe in biefem Buntte haber

habe. Aus diesem "bekannten" und "heroischen" Briese blicken Bernshardi die Züge an, "die in dem Bilde Peter's des Großen nie vergessen werden dürsen". Aber dieser Bries ist zwar bekannt, seider nur — unecht. Usträtow hat seine Unechtheit, und zwar zuerst in dem deutschen "St. Petersburger Kalender für 1859" nachgewiesen. Läßt man diesen Bries aber in Bernhardi's Darstellung fort, so wird seine Beurtheitung des Zaren damit erhebtich geschwächt.

Indeffen soweit dem Berfaffer das Material zu Gebote ftand, soweit er sich das Borhandene zu Rute machte, stehen wir nicht an, bas Geschick und ben Beist anzuerkennen, die bieses Werk auszeichnen. Auch hier muffen wir aber eine Einschränkung machen. Man barf es wohl taum Geschick nennen, wenn der Historiker folgende Unordnung seines Stoffes, und zwar, wie er in ber Vorrede zum ersten Bande bes 2. Theiles fagt, mit Bewußtsein und Borbedacht für wedmäßig erachtet. Ein Werk über die ruffische Geschichte von 1814 bis 1831 beginnt mit ber Geschichte Europa's im J. 1815, geht bann iber zu einer Geschichte ber Menschheit vom Anfang aller — wenigftens historischen — Dinge bis zum J. 1789 n. Chr., sett bann fort mit einer Beschichte ber Slaven in ihrem ersten Auftreten und Rußlande inebefondere, um endlich an dem Jahre 1814 wieder anzulangen, d. h. da, wo der Berfasser versprochen hatte sein Werk anzufangen. Bir nehmen diese Anordnung indessen als eine ungewöhnliche hin, ohne dabei dem Berfasser ihre Berechtigung zuzugestehen. etbliden barin eine Eigenthümlichkeit bes Berfaffers, ber zufolge er feinem Stoffe gegenüber nicht das Gleichmaß des Intereffes bewahrt, dus dem ein einheitliches Werk zu erwachsen pflegt. Wie er Lieblings= berioden ohne Rudficht auf die Zeitfolge in diesem oder jenem Bande feiner Berke behandette, so vermissen wir auch im einzelnen Verlauf ber Parftellung die Stetigfeit ber hiftorischen Berticfung in ben Stoff. Ter Berf. begann mit einem ihm lange vertrauten Felde, dem napoled rifden Kriege. Und er leistete hier Bortreffliches. Jener erfte Band ift glanzend, mit großer Sachkenntniß in ben diplomatischen befonders militärischen Borgangen geschrieben. Aus der ätteren Sefdicte Ruglands ragen die Schilderungen über die Mongolenherrs haft und ihre Folgen, dann die Abschnitte über die ruffische Kirche bor und unter Peter bem Großen hervor, während andere Abschnitte Dernachlässigt find. Welche Bedeutung gewinnt das Mongolenjoch über einen Staat, ber eben erft in dem Gegenfat zu der Fremdherr-1haft erfteht; wie nah, wie heute noch lebendig erscheint uns die tratifc, nicht wiffenschaftlich geschulten Hofhiftoritern wie einem Raramfi gur hervorbringung offiziöfer Berte, welche eber verbunkelten al aufflärten. Unter Raifer Alexander und nach bem Erfcheinen be gewissenhaften, ben bamaligen Quellen gerecht werbenben Geschich Hermann's öffneten fich zum Theil die Archive, und aleichzeitig erlaub ber Cenfor ihre Berwerthung. Seit etwa 15 Jahren begannen bie Quellen nun zu fliegen, und zwar mit jedem Jahre in fo fleigende Stärke, daß ohne alle Ordnung und Wahl das Material in unzählig Ranale fich ergoß und ergießt. Altenftude, Briefe, Memoiren, Mon graphien zur rufflichen Geschichte finden fich fast in allen literarische Unternehmungen der Reuzeit verstreut, und überdies von Sande bargestellt, die oft die Spreu von dem Beigen au scheiben nicht be Berftandniß hatten. Es bedarf somit erft einer langen und schwere Arbeit, das Rohmaterial in einzelnen Abschnitten zu verarbeiten, el auch nur das bisher Borhandene zu einem allgemeinen Geschicht werk verdichtet werden kann. Allein es giebt unter ben vorhandene Arbeiten auch bereits manche tüchtige Sammelwerfe und Monographice bie der Forider, ber ruffifde Geschichtsschreiber nicht übersehen bar obne sich schwerer Bersaumniß schuldig zu machen. Und doch be Bernhardi fich solchem Tabel ausgesetzt, wenn auch die Sparfamte seiner Quellenangabe nicht immer auf ber Unkenntniß einschlagenbe Quellen beruht. Die Berte Solowjew's, Uftralow's fur Die alter Reit, Bestufbem-Rümin, bas Woronzow'iche Archiv, bas in letter Re fo vielfach ausgebeutete Tagebuch Chrapowidi's, des Geheimichreiber Ratharina's II., die gabtreichen Beröffentlichungen ruffischer biftorische Beitichriften, wie bie "Batertanbischen Memoiren", das "Magazin" de petersburger bistoriichen Gesellichaft, die "Bortejungen" ber mostaue Bejellichaft für Beichichte und Alterthumer Ruglands, das .. Ruffild Alterthum", die "Ruffische Rundichau" u. j. w. finden fich entwede nicht unter den Citaten oder icheinen überichen worden zu feir Die Folge bavon ift, bag mancherlei Brrthumer im Gingelnen fi eingeschlichen haben, welche langft in alteren Berfen ale folche po ber neueren Forichung erkannt worden find. Aber nicht blok falid Thatiachen werden unberucknichtigt getaffen, fendern auch das Urthe über berverragende Berbattniffe und Berionen mard mifgeleitet bur Die Untenntniß. Unter mancherlei Beibrieten eines. Bernhardi ichlief sein Urtheit über Beter ben Großen ab, indem er nich bei Beurtheitun feines Charafters baurtfachich auf einen Brief ftubt, ben ber Re aus feinem Lager am Bruth im 3. 1711 an feinen Senat gericht habe. Aus diesem "bekannten" und "hervischen" Briefe blicken Bernshardi die Züge an, "die in dem Bilde Peter's des Großen nie vergessen werden dürsen". Aber dieser Brief ist zwar bekannt, leider nur — mecht. Usträlow hat seine Unechtheit, und zwar zuerst in dem deutschen "St. Petersburger Kalender für 1859" nachgewiesen. Läßt man diesen Brief aber in Bernhardi's Darstellung sort, so wird seine Beurtheilung des Zaren damit erheblich geschwächt.

Indeffen foweit bem Berfaffer bas Material zu Gebote ftand, forweit er fich bas Borhandene zu Ruge machte, fteben wir nicht an, das Beichid und ben Beift anzuerkennen, Die Diefes Wert auszeichnen. Much hier mitfen wir aber eine Ginschräntung machen. Man barf wohl faum Geschid nennen, wenn ber hiftorifer folgende Unordnarng feines Stoffes, und zwar, wie er in der Borrede zum erften Bande bes 2. Theiles fagt, mit Bewußtsein und Borbedacht für Dedmäßig erachtet. Gin Wert über die ruffische Geschichte von 1814 bis 1831 beginnt mit der Geschichte Europa's im 3. 1815, geht dann liber zu einer Geschichte ber Menschheit vom Anfang aller - wenig-Itens hiftorischen - Dinge bis jum 3. 1789 n. Chr., fest dann fort mit einer Geschichte ber Slaven in ihrem ersten Auftreten und Rug-Lands insbesondere, um endlich an dem Jahre 1814 wieder angulangen, b. h. ba, wo ber Berfaffer versprochen hatte fein Wert anzufangen. Wir nehmen biese Anordnung indeffen als eine ungewöhnliche bin, Dhue dabei bem Berfaffer ihre Berechtigung augugesteben. erbliden barin eine Eigenthumlichteit bes Berfaffers, ber gufolge er feinem Stoffe gegenüber nicht bas Bleichmaß bes Intereffes bewahrt, aus dem ein einheitliches Wert zu erwachjen pflegt. Wie er Lieblingsperioden ohne Rudficht auf die Beitfolge in diesem oder jenem Bande feiner Werfe behandelte, fo vermiffen wir auch im einzelnen Berlauf ber Darftellung die Stetigteit ber hiftorifden Bertiefung in ben Stoff. Der Berf, begann mit einem ihm lange vertrauten Felde, dem naboleonifchen Kriege. Und er leiftete bier Bortreffliches. Jener erfte Band ift glangend, mit großer Sachkenntnig in ben biplomatischen und befonders militarifchen Borgangen geschrieben. Aus ber alteren Beichichte Ruglands ragen die Schilderungen über die Mongolenherrichaft und ihre Folgen, bann die Abschnitte über die ruffische Rirche bor und unter Beter bem Großen hervor, mahrend andere Abichnitte vernachläffigt find. Welche Bedeutung gewinnt bas Mongolenjoch über einen Staat, ber eben erft in bem Gegenfat zu ber Fremdherrichaft erfteht; wie nah, wie heute noch lebendig erscheint und die Wirkung eines Regiments afiatischer Horben, bas Jahrhunderte auf bem Lanbe bespotisch laftete und bessen verwüstenbe späteren Anläufe fich noch bis zum 18. Jahrh. hin erstrecten! Ru bem Beften biefel Berles gablen wir die Entwidelung ber ruffischen Staatsfirche. Dit ausgezeichneter Scharfe, hochft geiftvoll und schlagend ift ber Awiespall auseinander gesett, ben die Rirchenreform unter bem Raren Mere herbeiführte und dessen Folge war, daß die reformirte Kirche in ihrer Bedrangniß burch bas machtige Altgriechenthum, ben Rastol, ben Staate in die Bande fiel. Sehr richtig werden die Umftande bargelegt welche die orthodore Kirche gegen den Westen nachgiebiger werber ließen, die frühere Starrheit brachen. Auch der weitere Gegenfat findet die gebührende Beachtung, der seit Beter b. Gr. bis in unser Beit herab bas alte Rugland Mostau's von bem neuen Raiferreiche bas bem westlichen Europa sich öffnete, trennte. Der Entwickelung ber bauerlichen Berhaltniffe gur Borigkeit folgt ber Berf. mit Auf merksamkeit und Kenntnik, wenn auch neuere Forschungen manchei neue Licht auf diefelbe marfen. Aus neuerer Reit ift die Schilberung des Einflusses der Resuiten unter Raiser Baul von hoben Interesse In fein eigenftes Gebiet tehrt ber Berf. jedoch wieber gurud mit ben Eintritt in die Regierungszeit Alexander's I. und der napoleonischer Weltfampfe.

Trot aller Mängel wird das Publitum mit Grund dem Berf dankbar sein sür ein Werk. welches das erste Handbuch einer russischer Geschichte ist, das nach Form und wissenschaftlichem allgemeinem Geist dem Bedürsniß unserer Zeit entgegenkommt. Es kommt unserem westlichen Publikum weniger darauf an, daß jede einzelne Thatsacke jede einzelne Person oder Zahl völlig genau festgestellt sei, als das das russische Wesen in seiner Eigenart und seinem geschichtlichen Entwicklungsgange ihm verständlich gemacht werde. Und hier zollen wirdenung. Es ist ein hohes und unseugbares Vernhardi's volle Anerkennung. Es ist ein hohes und unseugbares Verdienst, den schwierig sten, ungeordnetsten und uns Westleuten andersartigsten Stoff in der europäischen Staatengeschichte mit der Feder des modernen historisers einem weiten Leserkreise zugänglich und interessantignt gemacht zu haben v. d. Brüggen.

Gerdinand Sirfd, Bugantinijde Studien. Leipzig, Sirgel 1876.

Georg Bait, "seinem hochverehrten Lehrer", hat der Berfasser sein Buch gewidmet und damit Zeugniß abgelegt, wessen Schule ei

Die ftrenge Methobe forgfältigfter Forschung verdanft. Die Geschichte bes bygantinischen Reiches von 801 bis 950 ift im letten Jahrgebnt, abgesehen von flavischen Forschern, unter welchen Golubinsti und Konfantin Birecef besonders hervorragen, namentlich von Rarl Sopf und in einzelnen Abichnitten von Budinger's Schuler Muller, von Bergenrother und A. Ramband bearbeitet worden; Birich felbst hat in feinem Brogramm über Konstantin VII. Porphyrogennetos nicht unerhebliche Beitrage bafür geliefert. Best hat er, ausgehend bon Borarbeiten für eine Geschichte Unteritaliens bis jur Festsetzung ber Normannen, nd zu eindringenden Untersuchungen über die buzantinischen Chronisten des bezeichneten Zeitraums, mit Ausschluß bes Theophanes, veranlagt gesehen und ift zu wichtigen Ergebniffen gelangt. Er behandelt junadit bie Chronif bes Monches Georgios und weift als beffen hanptquelle ben Theophanes nach, mahrend er die Gelbftanbigfeit Des Schriftiftellers fur Die Jahre 813 bis 842 anerfennt. Abhangig bon Beorgios find die im zweiten Abschnitte behandelten Chronifen des Grammatifers Leo, des Theodofios von Melitene, des Julios Bolydentes und bes erft bem 13. Jahrhundert angehörenden Joel. Der britte Abschnitt erweift Roseph Genefios als Berfaffer ber nur in ber leibziger Sanbichrift erhaltenen Geschichte ber Raifer von Leo V. bis Bafilios, welche auf Beranlaffung des Kaifers Konftantinos VII. aus gefertigt wurde. Mit Recht macht ber Berf. auf bas Intereffe bes Chroniften fitr den Armenier Rouftantinos aufmertfam, als beffen Sohne ber fpatere Batricius Thomas und Genefios genannt werben. Den letteren halt er fur ben Chroniften. Doch muß bies mindeftens fraglich erscheinen, wenn man hört, daß Konftantinos ber Armenier feine Rolle 842 ju fpielen begann, Joseph Genefios aber nach des Berf. eigener Anficht nicht vor 945 an die Abfaffung seiner Arbeit Bing. Besonderes Interesse erregt ber vierte, die Fortsetzung bes Deophanes betreffende Abidnitt. S. verwirft für den Chroniften Damen Leontios und erfennt in dem Kompilator der vier erften ficher einen Zeitgenoffen Konftantin's VII., ber Materialien lieferte wie ichon Rambaud gesehen, das fünfte Buch gang abgefaßt hat. iechite ift erft unter Nifephoros Photos begonnen und unter einem er brei ersten Nachfolger vollendet worden. Der fünfte Abschnitt Te it ben Beweis, daß der Magifter Symeon nicht, wie Runif und Dere geglaubt haben, mit einem im Anfang bes zehnten Jahrdert's hervortretenden Logotheten oder Protasecretis gleichen Namens tijd fei, und findet, daß derfelbe nur wenige felbständige Rach-

richten von Werth liefert. Gigenthumlich ift ber Chronit eine ans scheinend sehr genaue Chronologie, deren Willfürlichkeit fclagend bargethan wirb. Doch hat, was Hirsch nicht anerkennen will, Symeon wol für die Regierungszeit der Raifer, wie Theophanes, die alerandrinische Reitrechnung im Auge gehabt ober lediglich nach ben Andiktionen sein System entworfen, da die Abweichung von ber richtigen Rahl oft 15 beträgt. Dabei hat er die Jahre ber driftlichen Reitrechnung zu niedrig angesett und die Regierungsbauer von Bafilios und Leo VI. (ber übrigens 866 und nicht 867 auf ben Thron tam) vertauscht. Im letten Abschnitte werben die spateren Chroniften befprochen, welche die ins Auge gefaßte Beriode ausführlicher berudsichtigen, Styliges, Redrenos, Ronaras, Ephraemios, Glutas und Manaffes. Auch dieses Barergon ift recht werthvoll und läßt erkennen. wie viel auf diesem Gebiete noch zu thun ift. Denn bie Berausgeber haben ja leiber meistens nicht blog die Textsritit überans oberfläcklich genbt, soubern auch für die biftorisch-tritische Beurtheilung ber Brantiner fast nichts gethan.

So hat sich Ferdinand Hirsch, nachdem G. & F. Tasel's Auswerhalt sind, das unbestrittene Berdienst einer neuen Anregung er worden, deren Folgen hoffentlich auch bei der Lösung der Aufgabertennbar sein werden, welche für den von Herrn Zographos inkonstantinopel gestisteten Preis soeben von der Aademie zu Mänche gestellt worden ist.

Ludwig Streit.

۹

Titus Tobler, Bibliographia geographica Palaestinae ab and CCCXXXIII usque ad annum M. Ex Petzholdti Annalibus: New Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft 1875. fasc. 6, 7, 8 et 9 separatim edita. Dresdae 1875. 27 pagg.

Es bedarf wol keiner besonderen Lobeserhebung, wenn wir de vorliegende Schrift erwähnen; denn der Name des bewährten Altmeisters auf dem Gebiete der Palästinakunde bürgt und schon ür erschöpssche Gründlichkeit und kritische Umsicht, so daß wol schwert ich ein Zweiter etwas hinzuzusügen vermöchte. Leider ist er und um entrissen (am 21. Januar 1877; vgl. den Nekrolog in der Augsburger Allg. Zeitg. Nr. 31); wer wird sein Werk vollenden? In der Febung wird sür die 1867 erschienene Bibliog. geogr. Palaestin ab des Versassers noch vieles nachzutragen sein. Wie bekannt, ist die Rahl der gedruckten und ungedruckten Pilgerschriften Legion und ihr

Inhalt ist nicht nur für die Geographie und Archäologie des heitigen Landes, sondern auch für die Geschichte Syriens, der Geographie, des Handel und Berkehrs von großer Bedeutung; nach dieser Seite hin ist ihnen jedoch nur wenig Aufmerksamkeit zugewendet worden, am allerwenigkten von den Theologen. Gine dankenswerthe Ersänzung wäre die Beröffentlichung aller auf Palästina bezüglichen arabischen, armenischen und byzantinischen Quellenauszüge, allein dazu ist kaum ein Anfang gemacht worden, trokdem die Ausbeute ohne Zweiset eine reiche zu werden verspricht.

R. R.

Sebastian Lorente, Historia del Perú desde la Proclamacion de la Independencia. Tomo I. 1821-1827. Lima 1876.

Dit vorliegender Arbeit beginnt die zweite Hauptabtheilung von Lorente's Geschichte von Peru. Die vorhergehenden 5 Bande gehen bis zum Ende der spanischen Kolonialherrschaft; folgende weitere drei sollen die Geschichte Peru's dis auf die jüngste Vergangenheit führen, in der Weise, daß der erste sich mit den Unabhängigkeitskämpsen von 1821—1827, der zweite mit der Militärherrschaft, der dritte mit dem Auskommen des bürgerlichen Elements in Regierung und Verwaltung besaßt. Der Darstellung liegen außer den in dem Sammelwerke von Vaz-Soldan veröffentlichten Urkunden mancherlei in Columbien und Veru erschienene Monographien zu Grunde, während die svanischen Urchive so gut wie unberücksichten bieben.

C.

#### Bericht über die Monumenta Germanine.

Berlin, im April 1877.

Die Centraldirektion der Monumenta Germanias dat ihre jährliche Blenarsbersammlung in den Tagen vom 9—11. Avril abgehalten. Mit Ausnahme des Prof. Battenbach, der sich auf einer Reise in Ftalien besindet, waren sämmtliche Mitglieder anweiend: Prof. Dümmler aus Halle, Justigrath Enter aus Frankfurt a. M., Geh. Nath Prof. v. Giesebrecht aus München, Prof. Segel aus Erlangen, Prof. Wommien und Nitsich von dier, Hofrath Prof. Sickel aus Bien, Prof. Stumpssbrutano aus Junsbruck und der Lorsitzende Geh. Reg. Rath Bais.

Die Centraldireftion hat im Laufe des verstofflienen Jahres den Geh. Reg. Rath Bert durch den Tod verloren, der eine lange Reibe von Jahren hindurch die Leitung der Monumenta mit großer Einsicht und Energie gesührt und sich

um das vom Minister vom Stein begründete Unternehmen einer neuen Ausgabe der Quellenschristen deutscher Geschichte des Mittelatters die größten Berdienste erworben hat. Ein Aussah von Baih im letten Heft des Neuen Archive der Gesellschaft für ältere Deutsche Geschichtsfunde hat diese in gebührender Beise au würdigen gesucht. Besser als ein solcher Nachruf es kann, werden die Zo Foliobände Monumenta, welche er herausgegeben und zum Theil bearbeite hat, sein Andenken bewahren.

In dem verfloffenen Jahre find neu erschienen:

- 1) Die zweite Hälfte des Bandes Deutscher Chronifen und anderer Geschätzteicher des Mittelalters, enthaltend die Reimchronif des Eberhard von Gandersheim, die braunschweiger Reimchronif, eine goslarer Chronif und derhaltenen Fragmente einer holfteinschen Reimchronif, alle bearbeitet von Prosifienand, jest in Gießen. Ein aussührliches Wörterbuch, das namentlich aus ich den Sprachichas der sächsischen Weltchronif zuerst vollständig darlegt, ist von Dr. Strauch angesertigt, das Register von Dr. Holder-Egger.
- 2) Neue Oftavausgaben der Vita Heinrici IV. und der Berte Liudprand— 3, jene von Battenbach, diese von Dümmler besorgt unter Benutung der Hammedschriften in München.
- 3) Von dem Neuen Archiv Heif 3 des ersten Bandes und der zweite ebenfalls in 3 Heifen, mit Reiseberichten von Arndt, Heller, Baiß, Battenbach und aus den Briefen des strüt verstorbenen Pabst, größeren Abhandlungen und Breitenbach, Brestan, Dünzelmann, Frensdorff, Holder-Egger, Kaltenbrum und Fstüger, Rieger, Sidel, Baiß, und einer Reise von kleineren Wittheilungen und dem Nachlaß L. Bethmann's und J. Werkel's, so wie von Dümmler, Ewendb, Pauli, Battenbach, Jarnde u. a.

Beitere Beröffentlichungen fteben in nächster Zeit bevor.

In der Abtheilung der Auctores antiquissimi, unter der Leitung som Proi. Mommien, hat der Trud des Eutrop mit den Zujäßen und der Fischtigung des Paulus Diaconus und der griechiichen lleberfetzung des Paiant. Dearbeitet von H. Troujen, begonnen. Daran werden sich zunächst die Ausg. aber Vita Severini des Eugyppius von Zauppe und die des Salvian von Der din ichtießen. Auch die übrigen Arbeiten sind wesentlich gesördert, von den DDr. Weiener, Partich, Seeck, Rollationen in Rom, Florenz, Mailand, Paris für die von ihnen übernommenen Autoren Benantius, Cassisodor, Corippus und Immachus ausgesührt, von DDr. Lütjohann, Peiper die ihnen zugänglich gemannten Handels ausgesührt, von DDr. Lütjohann, Peiper die ihnen zugänglich gemannten Sandichristen an Ort und Stelle benutzt; sür den Merobandes hat Proi. Büch eler in Sangallen gearbeitet; den Ausonius Proj. Schentl in Wien übernomkuren. Die Bearbeitung des Jordanis ist durch Bergleichungen in Kom, Florenz und Ebeltenbam so gesördert, daß Proj. Mommien dieselbe im Lauf des Ja kung der Weichtung berstellen zu können hosse. Den Berlag dieser Abtheilung der Bestomannsiche Buchbandlung in Berlin übernommen.

Bieg, Rath Wals, und dem Dr. Heller eine Reise nach Italien unternommen,

über die im Archiv nabere Nachricht gegeben ift. Galt es besonders eine Angabl größerer Arbeiten in ber vatifanischen Bibliothef ju Rom auszuführen, fo wurden außerdem Mailand, Benedig, Modena, Monte Caffino und Reapel bejucht, ohne bag es freilich gelungen ware, bas reiche Material namentlich in Rom auch nur für die nachsten Bande vollständig auszubenten. Einiges was gurudbleiben mußte, hat ipater Dr. Ewald beforgt. Geh. Reg.-Rath Bait hat fetber auch in Wien, München, Gotha, Sangallen und Burich eine Angahl Sandidriften untersucht und entweder gleich benutt oder die Uebersendung derfelben nach Berlin veranlaßt. Gingelne Bergleichungen übernahmen Brof, Pauli in ber reichen Bibliothet bes verftorbenen Gir Thomas Phillipps in Cheltenham, Dr. Baift in Madrid, Dr. Rojenstein in Betersburg, A. Molinier und Dr. Edweiger in Baris, Dr. Mener in Floreng, Dr. Partid in Mailand. Die auf verschiedenen Gebieten fich bewegenden Arbeiten wurden wesentlich unterftutt durch die Minheilung von Sandichriften, deren fich die Abtheilung, wo es nothig war unter geneigter Bermittelung bes Auswärtigen Amts ober bes Neichstangleramte, zu erfreuen hatte, ans Bamberg, Brieg, Darmftadt, Gotha, Damburg, Hannover, Seibelberg, Leipzig, Dep, Munchen, der fürftlich Thurnund Taris iden Bibliothef in Regensburg, Brag, Wien und dem Stift Boran, Bern und Sangallen, Kopenhagen, Paris und als besondere Ausnahme Tropes. Un der Bemittung diefer Sandidriften betheiligte fich, neben den regelmäßigen Mitarbeitern Dr. heller und Dr. holber-Egger ober ben herausgebern einzelner Mmoren, Dr. Rohl and Chemnis.

Die Arbeiten bezogen fich einmal auf den Band der Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum s. VI - IX, von dem 26 Bogen gesett find, bas weitere Manuftript drudfertig vorliegt und deffen Ericheinen im Lauf des Jahres erwartet werden fann. Daneben ward für die Supplemente in Band XIII - XV geforgt, die bier zu gebende neue Ausgabe von Flodoard's Historia Remensis perfercitet, der Coder der Annales necrologici Fuldenses in Rom Men perglichen, einiges für die Sammlung der Streitschriften bes 11. und 12. Jahrburnberis gethan. - Gine neue Oftavausgabe bes Richer ift im Drud begonnen, boclehe die ursprüngliche Fassung des Autors vollständiger mittheilt, als das friiger nothig erachtet war, auch die ingwischen über den Autor und die Be-Ichichie der Zeit erschienenen Untersuchungen zu verwerthen bemüht ift. - Gur Die fauffiche Beit find ungedrudte Annalen und Chronifen von Köln und Det Achimben; beabsichtigt wird fodann eine Cammlung fleiner Chronifen aus dem 3 3abrhundert, die zum Theil bisher auch nicht veröffentlicht waren; worauf mit Der Sammlung lotaler Chronifen, Lambertus Ghisnenfis, Fortiegung ber Befia Trevirorum, ben alteren tolner Bijchofschroniten, Aegidins von Lüttich, eine Ungebruckte Fortjegung der cambrager Bisthumsgeschichte u. f. w. fortgefahren werben foll. Bas aus frangoffichen Weichichtswerten aufzunehmen ift, aus Suger, den Bejta und der Siftoria Ludovici VII, dem Rigord, Buillelmus Urmoricue und Buillelmus be Rangiaco, ift von A. Molinier mit ben parifer Sandidriften verglichen und zur Berausgabe vorbereitet. Gur bie noch ungleich

💮 👉 👉 ander Mafficht Die Sief. Arfiger vom No For State ... 2. Busgabe der Lex Wisigother um Mark Car State . Geberenten in Madrid und im Coforial bat generality of the . gefriedene der bifreit zien Atademie in ... obig verglichen. Gur bie Naumilarien baben 40° 5 ° ... ... Bery unbefannt gebeileiner Sandidriften ober giber feinem bortigen Ruf nicht ju benitzen and o utong aber durch den Herandaeber Erdi, Boretine sometie wart biefelbe bat in fester gan frangefunden, . .. eid nim rubig fortgeführt minden. Auch Prof. Einemann ber Reidegeleste einen befreingt. Biel Ber feine bar einen eifen Band berfage Giebrecht ge ... Michaelte und das Albeingebrit umfaffen mirt. Gut Bergen ift bie von Monte, werft bemagt. Hanbidrift ber 

24 2 1 Ser fin Sie von ihm eilemit. Vorentime Ser Diplomata Die bertreich gemann ber bei ber Granteich und and the Electronian marchitation before uber bie Andre B continue of the Control of the Con STORY CONTRACTOR WILLIAM STORY CONTRACTOR Signer of the following the Carlotte Bulk to the second second second second second second second second and a final transfer Communication The second of the second secon and the second of the second of the second of the second of the territory of the second South and the first the first market in die Cafere die Jaar in 19. Jaar and the state of the state of the No. 11 No Self them of Suit Surrice

And the second of the second o

# THE PERSON OF A PARTY OF THE PA

#### · · · · · · ·

The first of the f

Differing Berichten, M. A. Bei II.

ber erfte Band der Geschichte Baierns vom Archivrath E. Riegler in Dona efchingen, ber Beschichte Bürttembergs von Archivrath P. Stalin in Stuttgow et ber Weichichte ber Schweig von Dr. B. Gifi in Bern und der Reubearbeitum na ber niederländischen Weichichte von Dr. Th Bengelburger in Delft. And -on der Fortsetzung der Weschichte Spaniens im Mittelalter, welche Projeffor Ser Schirrmacher in Roftod bearbeitet, wird der erfte Band im nachften Jahre Breffe übergeben werden fonnen. Für die Fortjepungen der Geschichten Breuge 115, Bolens, Schwedens und Danemarts werden die Arbeiten regelmäßig fortgeffe Det - Schon die früheren Konferengen mußten, da eine neue Auflage der in Sammlung enthaltenen Geschichte Deutschlands von 3. C. Pfifter unthur wlich ericheint, fich mit einer Neubearbeitung ber deutschen Geschichte beschäftigen. war die allgemeine Anficht, daß ein grundliches Werf in wenigen Jahren bann bergestellt werden fonne, wenn nach einem gemeinsamen Blane gro sere Berioden von verschiedenen Gelehrten, welche bereits burch langjährige Stu Dien mit ihren Aufgaben vertraut find, bearbeitet würden. Rach längeren Berhen 1110 lungen ift es gelungen, namhafte Siftorifer zu einer folden Bearbeitung beutschen Weichichte zu vereinigen: Brofeffor & Dabn in Konigsberg bat germanische Urzeit bis auf Rarl d. Gr. übernommen, Beh.-Rath B. v. O To fo brecht in München die folgende Beriode bis auf Rudolf von Sabsburg, Brof er for Fr. X. Begele in Burgburg die Beit des fpateren Mittelalters, Projeffor Rludhohn in München die Beriode der Reformation und der Religioneten = 30, Archivsefretar Dr. Th. Seigel in Münden das Jahrhundert nach bem we fälischen Frieden, Professor 21. Dove in Breslau die Reit von 1740-181 und Professor R. Reopell in Breslau die neueste Geschichte. Das Bert wird acht Banben, von benen jeder auch einzeln unter einem besonderen Titel augegeben werden foll, voranssichtlich im Jahre 1881 gur Bollendung gelangen.

## Berichtigungen:

S. 128 B. 11 v. u. lies: "nicht am 6., sondern am 5. Juni 1619".

S. 136 unten lies: "so möchte ich dem entgegenhalten, daß Stumpf feiner-Aulaß zur Berdächtigung gesunden hat. Man ist in früheren Zeiten womanchmal zu leichtgläubig gewesen; jeht verfällt man ebenso leicht in den entgegengesetzten Fehler."

## VII.

# Die öfterreichifche Staatsfonfereng von 1836.

Welesen in ber berliner Afabemie 9. April 1877.

Bon

## Beinrich von Snbel.

Bie man weiß, ift bie innere Geschichte Desterreichs in ber Beriode 1815-1848 bisher fehr wenig befannt. Bor 1848 war unfer Wiffen auf ftolg einherschreitenbe, wenig ausgiebige offigielle Beitungsartifel, auf rhapjodische Erörterungen Friedrich's von Gent, auf Schriften vom Schlage bes Binber'ichen Buches über Metternich beichränft. Die Bewegung der Märgrevolution brachte einige riieblickende Erläuterungen, unter benen aber fait nur Graf Hartig's Genefis in gewiffen Beziehungen lehrreich und nicht überall zuverläffig war. Dann hat Abolf Schmidt in feinen Beitgenöffischen Geschichten ben Inhalt ber ichweizerischen Gesandt= ichaftsberichte aus Wien 1830 bis 1848 vorgelegt; die letzteren haben eben den Werth, wie er gewöhnlich der Kenntnig fleinstaat= licher Diplomaten innewohnt: Die Herren erfahren mancherlei, mas dem großen Bublifum verborgen bleibt, aber nicht immer ift, was fie erfahren, genau ober vollständig. Springer's Geichichte Desterreichs feit 1815 giebt fir die vormärzliche Beit hanvtfächlich eine lichtvolle und durchweg gründliche Darlegung ber Buftande und Ginrichtungen; babei ift die Beichnung ber berporragenden Berjönlichfeiten in lebendigen Farben und mit geift= vollem Urtheil entworfen: aber auch er war nach ber Beschränftheit feines Materials wenigstens für jene frühere Epoche nicht in ber Lage, ben Ginfluß und die Motive ber einzelnen Berfonen in ben einzelnen Momenten ber innern Entwidlung aufzubeden.

Es bedarf nun feines Beweises, daß zu den Zeiten der heiligen Allianz, bei der vertrauten Intimität und des stets gemeinsamen Wirfens der Höse von Berlin und Wien, außer den eignen Alten der faiserlichen Regierung von seiner andern geschichtlichen Quelle so mannichsacher und eingehender Aussichluß erwarter werden kann, als von den Berichten der preußischen Gesandtschassen wirden fann, als von den Berichten der preußischen Gesandtschassen wir ihr scharfe und zugleich so unbefangene Beobachter waren, wie in den dreißiger Jahren die Herren von Brochhausen und von Malyan. Ich versuche heute, wesentlich nach deren Mittheilungen einem Borgang in helleres Licht zu rücken, der seiner Zeit großes Aussehen machte, zwar viel besprochen wurde, aber wenig gefannt blieb, und doch die größte geschichtliche Wichtigkeit hatte, die Einrichtung der höchsten Regierungsgewalt nach dem Tode Kaiser Franz I., 2. März 1835.

Franz wurde nach einer 43jährigen Regierung burch eine Lungenentzundung unvermuthet ichnell hinweggerafft. Bei feinem hohen Alter hatte man längst eine solche Ratastrophe erwarten tonnen, und immer mit Spannung, ja mit Schreden baran gedacht. Denn der Thronfolger Ferdinand war in förperlicher und geiftiger Beziehung regierungsunfabig: wie follte es bann werden in einer Staatsverwaltung, welche burch Raijer Frang in allen Theilen auf die perfonlichfte Entichliegung bes Couverains gestellt und eingerichtet war? In weiteren Rreisen redete man von Ausfunftsmitteln jeglicher Urt, von Beftellung einer Regentichaft, von Menderung ber Succession; man besorgte revo-Intionare Bewegungen und eine Erichütterung für gang Europa. Der sterbende Monarch aber begnügte fich, die Beibehaltung jeines Suftems und feiner Minifter, Die Pflege der fatholijchen Rirche und die Rathichlage feines jungften Bruders Ludwig dem Sohne zu empfehlen. 2118 der Tod erfolgt war, zeigte fich einen Mugenblid völlige Rathlofigfeit, und nur Fürft Metternich bemahrte feine frühere Saltung. Er griff ein auf allen Bunften, gab in wenigen Tagen der gangen Majchine wieder den gewohnten Gang, und ergriff bamit eine allfeitig leitende Stellung, umfaffender als er fie jemals unter bem verftorbenen Raifer bejeffen. Richt

Bloß in den auswärtigen Angelegenheiten übte er fortan eine unbedingte Herrschaft, sondern auch in den Geschäften der innern Verwaltung, wo Franz sich fast in allen Zweigen ausschließlich des Grasen Kolowrat bedient hatte, gab Metternich setzt die entsicheidende Norm, sei es, daß er sich unmittelbar die Zustimmung Kolowrat's verschaffte, sei es, daß er die Fügfamkeit des Kollegen durch das Vort des Erzherzogs Ludwig gewann, dessen voller Unterstützung er sich längst erfreute. Endlich sicherte er sich auch in dem Militärwesen einen leitenden Einfluß, indem er gleich in den ersten Tagen einen ihm völlig ergebenen Offizier, den talentvollen Grasen Clam-Martiniß, zum Generaladjutanten des Kaisers, und bald nachher auch zum Vorsigenden in der militärischen Sektion des Staatsraths ernennen ließ.

Genna, Metternich war, wie Brodhausen bamals berichtete, Die Seele der Regierung, und für ben Augenblick erschien somit ber rubige Bang ber Dinge vollkommen verbürgt. Die faiserliche Ramilie zeigte die höchste Ginigfeit; die übrigen Erzherzoge, insbesondere der prasumtive Thronfolger Frang Karl, waren mit Ludwig's häufigerer Rugichung zu ben Geschäften einverstanden; Joseph, ber Palatin von Ungarn, Ferdinand, ber Landeschef in Siebenbürgen, Mar, ber Statthalter von Galigien, Rainer, ber Bigefonia von Lombardo Benetien führten ihre hoben Hemter fort: Die Erzherzöge Rarl und Johann blieben in ihrer Burudgezogenheit, jedoch ohne irgendwie opponirende Mienen zu zeigen. Co war die Gegenwart gefichert; die Bufunft allerdings war bei bem Mangel bes formell enticheibenben jouveranen Willens prefar in jedem Augenblid. Denn wenn auch gur Beit ein Jeder fich Metternich's überlegener Autorität beugte, jo war bas Alles boch nur provisorisches Faftum ohne gesetliche Grundlage. Bur Rechtstraft bedurfte ftets, in großen und fleinen Dingen, Die Berfügung eines jeden der Machthaber der Unterschrift des Monarchen, und dieser Monarch war ein gutmithiger und willenlofer Ibiot. Der gange Buftand fam in Frage, fobald in ber faiferlichen Umgebung irgend ein Zwiespalt fich regte. Krieg oder innere Unruhe wurden, schrieb Brodhausen, fehr bebenflich fein; es ift fraglich, ob in folden Momenten ein Bille, ber

mit: ummirtelbar ber bes Convergins ift, ausreichen wurde. Mertiering erfamte es wol. Zwar hatte er bem preußischen wiefandren erflärt, daß die gange jetige Einrichtung von Raifer Brang voraus bedatte fei, daß die bisherige Politif nicht bie mindelie Alenderung erleiden werde, ja, es werde die neue Re merung men fie erft ihre Broben abzulegen und fich in Respett gut finen babe, frammer und jo zu jagen militärischer auftreten ale bie frugere. In Wahrheit aber hatte er bas volle Bemuftfem bie Ummangenteten ber Lage. Bon jeher vorsichtig und thee wood more metr auf Ausgleich als auf Triumph bedacht. gung in fest bemein beharfam feinen Weg und, foviel es irgend mag, in mar eber Emmirigfeit aus bem Wege. Damale mar Mar Die momental Lage Beiterreiche nicht gerabe gefährlich, well iber liebene aiffimer wie bie innere. Curopa mar gespalten Durch bei Bote fin ber beiden großen Alliangen, ber brei fon-Berge ber Meiner m Diem, Die frangoffich englischen Liberalismus in Bedart, Bei freit gerben Gruppen hingen noch ungelöft bie in bei bei Dengen Die erlauft bellandiiche und ber fpanische Bürger-1942 Die Cheingereit ber femiervativen Boje gehörten bem Ronige 1 182 1 2 1 2 21 Rangiften, Die ber liberalen bem jungen Communication Communication Collange biefe general gemeine mar ftete Die Möglichkeit eines ber bei berfettes gegeben, und mitbin für die Dit Sommenhalten geboten. Es murde benn . . . . Simale Die vertrauteste Gleichbeit der Grundsäße Sometimen ger fehlte es innerhale ber fonfervativen 66 Bei eine mich an tiefgebenden Tifferengen. In den euro mer er gengen maren alterdings Berlin und Wien Gin Berg and one cete and fait allmonatlich jandten fich die Minister Berrachtungen über die allgemeine Lage zu, in denen ausnahmstos der Empfänger fan nermer die eignen Linffaffungen und Gefühle wiederfand. Allein anoces nano co in den denticben Angelegenheiten, wo am Bundes 6445 oct preninde Pertreter immerhin in omnibus sicut Austria mmunte orangen aber Preußen erft vor Murgem feinen Boll berein ann Mochting gebracht und durch diefes von Metternich

geradezu als revolutionar bezeichnete Berjahren ichlimmen Uniton gegeben hatte. "Co rudhaltslos und offen fich Metternich über Die europäische Politif bei mir ausspricht, schrieb Malgan, jo ftumm und fühl wird er bei jeber Berührung ber beutschen Dinge: Desterreich bat offenbar ben alten Argwohn gegen uns noch nicht fahren laffen." Was das Berhaltnig zu Rugland betraf, fo fennt man die tiefe Berftimmung, welche feit dem Türkenfriege von 1828 zwischen beiben Sofen bestand. Raifer Rifolaus hatte es dem öfterreichischen Kangler nicht verziehen, daß derfelbe damals eine große europäische Roalition gegen die ruffifchen Fortschritte im Orient zu bilben versucht hatte. Dann hatte allerdings die gewaltige Erschütterung der Julirevolution, der belgischen und ber polnischen Erhebung den Gegensatz einigermaßen jugebedt: wie vor zehn Jahren schloß man fich wieder zusammen auf bem Boben ber großen Grundfage ber Legitimität; aber in ber Unwendung berfelben wich man nach den verschiedenen beiderseitigen Intereffen fast bei jeder Frage auseinander. Beibe Sofe hatten begreiflicher Beise feinen lieberen Bunfch, als bie Trennung bes bojen englischefrangofischen Bundniffes, beibe ichlugen jeboch gur Erreichung biefes Bieles völlig entgegengefeste Wege ein. Detternich lebte und webte in bem Gedanken, ben schlauen frangofifchen Burgertonig auf die Seite ber tonfervativen Alliang beritber zu ziehen; es war ihm gelungen, mit Louis Philippe eine private Korrespondenz anguknüpfen, in welcher der König Die besten Besinnungen an ben Tag legte, höchst rücksichtslos über seine eignen Minister loszog, natürlich aber jede entschiedene Bufage vermieb. Raifer Rifolaus, welcher bie Orleans von Grund feines Bergens hafte, war über biefen Brivatverfehr Metternich's wahrhaft grimmig, fuhr fort, ben frangofischen Ronig mit Unhöflichteiten zu überhäufen und machte bamit Metternich's liebsten Wunsch zunichte. Umgefehrt zeigte in einzelnen Momenten Rifolaus jur Forberung feiner türfischen Plane eine gewiffe Tendeng zur Berftandigung mit England, worauf denn aber Metternich schlechterdings nicht einging, die englischen Gefandten in Wien fo schlecht wie möglich behandelte und nur feufate, daß Rifolaus zu diefem Whigministerium, gu

Manuscript 2. 2. Monard Bini. m Berlin Beptem manner Dag fram Metteri mau din in bier rieg fani T. I 2.1I. in Mifelans c etierr er teinig ihm ar mit mit ame ber immerenden Gran · min tufutmuten. For inn i memfame Afrionen ni i ni min beraufm ber Unficht Bichticht rar, daß m " Beifregel, jet um mit einer fold: war inden. Rußlar Detem erfolgtofer II ... : Die Braft, mel . A. Welrode Die Rra . and mithut eigentl

feine Befürchtungen burch ben Augenschein noch weit übertroffen. Wie follte biefer unglüdliche Mann zu ben Zweden einer Alliang minvirfen, beren Boraussegung eine völlige Bleichheit in ben Grundfäten und ein reines wechselseitiges Bertrauen mar? Metternich aber hatte Nifolaus Diejes Bertrauen ein für alle Male nicht, und fo hatte er ben lebhaften Bunich, Die Organifation der öfterreichischen Regierung möchte eine veränderte und festere Grundlage erhalten. In mehreren Gesprächen verhandelte er die Frage mit Metternich und Clam. Er behauptete mit dem größten Nachbruck, daß ber vorhandene Buftand nicht die Kraft habe, irgend einer ernstern Krifis zu widerstehen. Die beiden Defterreicher gaben fich Denhe, das Gegentheil zu beweifen; Dis tolaus aber blieb unerbittlich bei feiner Meinung. Ja noch mehr. Raum waren die tepliter Konferengen geschloffen, fo überraichte er die Welt durch eine Gilfahrt nach Wien, angeblich um ber Raiferin-Bittive fein Beileid über ben Tob Frang I. perfonlich auszudrücken. Er blieb dort einen Tag, verfehrte nur mit der faiferlichen Familie, und fam bann, auffallend ernft und ichweigiam, nach Betersburg gurud.

Bar nun Metternich für ben Augenblick über ben Weltfrieden beruhigt, fo lag die weitere Aufgabe vor, die Klippen, die fich in der innern Politif zeigten, mit gleich geschickter Sand gu umichiffen. Es war nicht ber Krantheitsstand bes Raisers, welcher bie Aufgabe erschwerte; die Meinung ift nicht begründet, daß berselbe sich zuweilen burch Unberufene seine Unterschrift hatte abloden laffen: Ferdinand hatte jo viel Bewußtfein über feine Lage, bag er nur auf ministeriellen Untrag unterzeichnete, und als ein einziges Mal bas Gegentheil geschehen war, auf die erfte Borftellung des Minifters feine Unterschrift auf ber Stelle felbit wieder fajfirte. Auch als im November 1835 Erzherzog Karl plöglich aus feiner Burudgezogenheit hervortrat, und bem Staatsfangler ertlarte, er habe fich überzeugt, daß die Armee eines Oberfommanbirenden bedürfe, und biete beshalb bem Raifer feine Dienste an, foftete es Metternich feine Mühe, Diefes Auftauchen einer neuen Tenbeng gurudguweifen. Der Erzherzog hatte gleich nach der Julirevolution dem Raijer Frang mehrere Dentschriften

2000年9月本上·沙嘎

erfüllt von liberalen Reformideen vorgelegt, und war beshalb von seinem Bruder mit schneidender Ungnade bedacht worden; berartige Anschauungen hatten auch jest in den herrschenden Kreisen keine Freunde, und so erhielt Karl nach wenigen Tagen von dem kaiserlichen Nessen ein Handschreiben mit dem Bedauern, daß man von seinem gütigen Anerdieten keinen Gebrauch machen könne. Die wirklichen Sorgen entwickelten sich für Metternich an andern Stellen. Von entgegengesetzen Seiten her fand er sich in Anspruch genommen.

Bekanntlich hatte sich in bem bamaligen Desterreich unter Frang I. eine höchst eigenthumliche, zugleich weitschichtige und lockere Weise der höchsten Verwaltung gebildet. Die Ministerien, ober wie fie bort hießen, die Hefftellen, waren, mit Ausnahme bes auswärtigen und bes Polizei-Amtes, follegiale Behörben. beren Bräsibenten bie Beichlüsse bes Kollegiums schriftlich bem Raifer einzureichen hatten. Dieser pfleate bann über ben Antraa einer Pofftelle junachst ein Gutachten bes Staatsraths einzuholen, ber in vier Seftionen, für Justig, Kinangen, Inneres und Krieg getheilt war; ber Antrag ber Hofftelle wurde barauf von der betreffenden Sektion empfehlend ober ablehnend dem Kaifer zuruckgereicht. Wenn bie Seftion ber Hofftelle wiberfprach, fo überwies Frang in ber Regel bie Sache gur letten Erörterung an die jogenannte Ronferenz, bestehend aus den titulirten Konferenzministern, welche Burbe bamals neben zwei invaliden Ehrenmitaliedern dem Gürsten Metternich als Leiter ber auswärtigen Angelegenheiten und dem Grafen Kolowrat als bestem Renner ber innern Bermaltung zu Theil geworden mar, und bieje zogen bann zu ihrer Berathung die betreffende Seftion bes Staatsraths behufs begutachtender Ausfunft hinzu. Es gab also brei Reihen ober Etagen von Ministerien über einander, ein Lurus von Berathungsinitanzen, ber aus dem steten Mißtrauen Franz I. gegen fich jelbst und alle andern Menschen hervorgewachsen war. Dasselbe Gefühl trieb ihn bann aber auch wieber, gelegentlich ben Antrag einer Sofftelle aus irgend einem Grunde gerabe gar nicht an ben Staatsrath, jondern bald bireft an einen Konferengminister, bald auch an irgend eine andere Bertrauensperion gu

verweijen und nach beren Berichte zu entscheiden, und somit die Rompetenz der einzelnen Behörden fortwährend schwankend und fluma zu erhalten. Go hatte er in feinen letten Jahren manche wichtige Frage dem Erzherzog Ludwig, fodann aber durchgängig die Buftig= und die meisten Finangsachen ebenso wie die der innern Berwaltung bem Grafen Rolowrat zugehen laffen, welcher auf Dieje Urt, abgesehen von Polizei und Urmee, fattisch Die Etellung eines birigirenden Minifterprafidenten über alle andern Reffortchefs gewonnen hatte. Bergegenwärtigt man sich die Gesammtheit Diefer "Staatsmaschine", wie man in Desterreich lagte, fo ift es flar, daß ber einzige Nagel, welcher die zahlreichen Etilde berfelben zusammenhielt, Die Berfon bes Raifers war, und bei der mit dem Thromvechiel eingetretenen Richtigfeit desselben baltlofigfeit, Stockung und Berwirrung an allen Enden fichtbar merben mußte.

Bunachst begann die faiserliche Familie zu grollen. Dem Ramen nach war fie allerdings in bem Regimente burch ben Ergherzog Ludwig vertreten. Allein eine feste und regelmäßige Birffamteit hatte boch auch diefer nicht; er war weber Mitglied ber Ronfereng noch bes Staatsraths; er bearbeitete bie Sachen, welche ber Raifer, und das hieß damals Metternich, ihm zuschrieb. Pabei war er bei aller Geschäftsfenntniß und Unermudlichfeit ein langfamer Beift und ein energielojer Charafter, wohl zu Jahem Biderftande jedoch nicht zu aktivem Bordringen geeignet, und bemnach wie sein verstorbener Bruder ein stumpfer Konserbativer und Keind jeder Renerung. Go war es fein Wunder, daß er troß feiner hoben Stellung in der Sache wenig vermochte, und fich allmählich immer unbehaglicher in der fattischen Leerheit leines Birfens fühlte. Auch die übrigen Erzherzöge waren un-Bufrieben mit der Allmacht der Minister, in der sie eine unerträgliche Serabwürdigung bes Raiserhauses faben; am lebhaftesten iprach fich in biefem Ginne Ergherzog Johann aus, mahrend bie andern Bringen, Die zugleich Länderchefs waren, fich in etwas beschwichtigen ließen, indem die Minister - nicht immer zum Bortheile des Reiches - ihnen eine beinahe unbedingte Gelb-Mandigleit in der Berwaltung ihrer Provinzen einräumten. Dazu

ber erfte Band ber Geschichte Baierns vom Archivrath S. Riegler in Dorton eschingen, der Geschichte Bürttemberge von Archivrath B. Ställn in Stutt ber Geschichte ber Schweiz von Dr. B. Gifi in Bern und ber Reubearbeitann ber niederländischen Geschichte von Dr. Ih Benzelburger in Delft. Auch ber Fortsetzung der Geschichte Spaniens im Mittelalter, welche Professor Schirrmacher in Roftod bearbeitet, wird ber erfte Band im nachten Sabre Preffe übergeben werden können. Für die Fortsetungen der Geschichten Breuten Bolens, Schwebens und Danemarts werben die Arbeiten regelmäßig fortgefil mirt. - Schon die früheren Konferenzen mußten, da eine neue Auflage ber in Sammlung enthaltenen Geichichte Deutschlands von R. C. Biifter unthum lich erscheint, sich mit einer Reubearbeitung ber beutschen Geschichte beschäftigen. war die allgemeine Ansicht, daß ein gründliches Wert in wenigen Jahren : bann hergestellt werben könne, wenn nach einem gemeinsamen Blane and Berioden von verschiedenen Gelehrten, welche bereits durch langjuhrige Submit ihren Aufgaben vertraut find, bearbeitet würden. Rach langeren Berbanper lungen ift es gelungen, nanthafte hiftoriter zu einer folden Bearbeitung . beutschen Geschichte zu vereinigen: Brofeffor &. Dahn in Ronigsberg bat germanische Urzeit bis auf Rarl b. Gr. übernommen, Geh-Rath 28. v. C brecht in München die folgende Beriode bis auf Rudolf von Sabsburg, Brofel Fr. X. Begele in Burgburg bie Zeit bes fpateren Mittelalters, Brofeffor <del>-</del> 11. Kludhohn in München die Beriode der Reformation und der Religionstries Archivsetretar Dr. Ih. Heigel in München das Jahrhundert nach bem bem fälischen Frieden, Professor A. Dove in Breslau die Reit von 1740-18-15, und Professor R. Reopell in Breslau die neueste Geschichte. Das Bert wird - in acht Banden, von denen jeder auch einzeln unter einem besonderen Titel a == usgegeben werden foll, voraussichtlich im Jahre 1881 zur Bollendung gelange-n.

### Berichtigungen:

3. 128 3. 11 v. u. lies: "nicht am 6., sondern am 5. Juni 1619".

<sup>3. 130</sup> unten lies: "so möchte ich dem entgegenhalten, daß Stumpf ke inen Anlaß zur Verdächtigung gefunden hat. Man ist in srüheren Zeiten wol manchmal zu leichtgläubig gewesen; sest versällt man ebenso leicht in den angegengesesten Fehler."

## VII.

# Die öfterreichifde Staatstonfereng von 1836.

Welesen in der berliner Afademie 9. April 1877.

Bon

## Beinrich von Sybel.

Wie man weiß, ift die innere Geschichte Desterreichs in ber Beriode 1815—1848 bisher fehr wenig befannt. Bor 1848 war nfer Wiffen auf ftolz einherschreitende, wenig ausgiebige offizielle eitungsartifel, auf rhapsobische Erörterungen Friedrich's von bent, auf Schriften vom Schlage bes Binder'ichen Buches über tetternich beschränft. Die Bewegung der Märzrevolution brachte nige rudblidende Erläuterungen, unter benen aber fast nur raf Sartig's Genefis in gewiffen Beziehungen lehrreich und icht überall zuverläffig war. Dann hat Abolf Schmidt in seinen eitgenöffischen Beichichten den Inhalt der ichweizerischen Bejandthaftsberichte aus Wien 1830 bis 1848 vorgelegt; die letteren aben eben den Werth, wie er gewöhnlich der Kenntnig fleinstaatcher Diplomaten innewohnt: Die herren erfahren mancherlei, as bem großen Bublifum verborgen bleibt, aber nicht immer t, was fie erfahren, genau ober vollständig. Springer's Gehichte Desterreichs jeit 1815 giebt für die vormärzliche Zeit auptjächlich eine lichtvolle und durchweg gründliche Darlegung er Buftande und Ginrichtungen; babei ift die Zeichnung ber berorragenden Berionlichkeiten in lebendigen Farben und mit geiftollem Urtheil entworfen: aber auch er war nach ber Beschränftheit ines Materials wenigstens für jene frühere Epoche nicht in ber age, ben Ginflug und die Motibe ber einzelnen Berjonen in en einzelnen Momenten ber innern Entwicklung aufzubeden.

Es bedarf nun keines Beweises, daß zu den Zeiten der heiligen Mlianz, bei der vertrauten Intimität und des stets gemeinsamen Wirkens der Höse von Berlin und Wien, außer den eignen Akten der kaiserlichen Regierung von keiner andern geschichtzlichen Quelle so mannichsacher und eingehender Aufschluß erwartet werden kann, als von den Berichten der preußischen Gesandtschaft am österreichischen Hose, zumal wenn die Vertreter derselben so scharfe und zugleich so undesangene Beodachter waren, wie in den dreißiger Jahren die Herren von Brochausen und von Malkan. Ich versuche heute, wesentlich nach deren Mittheilungen einen Vorgang in helleres Licht zu rücken, der seiner Zeit großes Aussehen machte, zwar viel besprochen wurde, aber wenig gekannt blieb, und doch die größte geschichtliche Wichtigkeit hatte, die Einrichtung der höchsten Regierungsgewalt nach dem Tode Kaiser Franz I., 2. März 1835.

Franz wurde nach einer 43jährigen Regierung burch eine Lungenentzündung unvermuthet schnell hinweggerafft. Bei feinen hohen Alter hatte man längit eine folche Kataitrophe erwarten fönnen, und immer mit Spannung, ja mit Schrecken baran ge-Denn der Thronfolger Ferdinand war in körperlicher und geistiger Beziehung regierungsunfähig: wie follte es bann werden in einer Staatsverwaltung, welche burch Raijer Franz in allen Theilen auf die perjonlichste Entichlieftung bes Souvergins gestellt und eingerichtet mar? In weiteren Kreisen redete man von Ausfunftsmitteln jeglicher Art, von Bestellung einer Regentichaft, von Menderung der Succession; man bejorgte revo-Intionare Bewegungen und eine Erschütterung für gang Europa. Der sterbende Monarch aber begnügte fich, die Beibehaltung jeines Suftems und feiner Minifter, die Pflege ber fatholiichen Rirche und die Rathichläge jeines jüngften Brubers Ludwig dem Sohne zu empschlen. Alls der Tod erfolgt war, zeigte sich einen Augenblick völlige Rathlofigkeit, und nur Fürst Metternich bemahrte jeine frühere Saltung. Er griff ein auf allen Buntten, gab in wenigen Tagen ber ganzen Majchine wieder ben gewohnten (Bana, und erariff damit eine alljeitig leitende Stellung, umfaffendet als er sie jemals unter bem verstorbenen Raiser beseisen. Nichbloß in den auswärtigen Angelegenheiten übte er fortan eine unbedingte Herrschaft, sondern auch in den Geschäften der innern Verwaltung, wo Franz sich fast in allen Zweigen ausschließlich des Grasen Kolowrat bedient hatte, gab Metternich jest die entscheidende Norm, sei es, daß er sich unmittelbar die Zustimmung Kolowrat's verschaffte, sei es, daß er die Fügsamteit des Kollegen durch das Wort des Erzherzogs Ludwig gewann, dessen voller Unterstützung er sich längst erfreute. Endlich sicherte er sich auch in dem Militärwesen einen leitenden Einfluß, indem er gleich in den Ersten Tagen einen ihm völlig ergebenen Offizier, den talentsvollen Grasen Clam-Martiniß, zum Generaladjutanten des Kaisers, und bald nachher auch zum Vorsitzenden in der militärischen Section des Staatsraths ernennen ließ.

Genna, Metternich war, wie Brodhaufen bamals berichtete, Die Geele der Regierung, und für ben Mugenblid erichien fomit ber enbige Bang ber Dinge vollkommen verburgt. Die faijerliche Familie zeigte bie bochite Einigfeit; bie übrigen Erzherzoge, insbesondere der prajumtive Thronfolger Frang Karl, waren mit Ludwig's häufigerer Bugiehung zu den Geschäften einverstanden; Jojeph, ber Palatin von Ungarn, Ferdinand, ber Landeschef in Siebenburgen, Mar, ber Statthalter von Galigien, Rainer, ber Bigefonig von Lombardo-Benetien führten ihre hohen Memter fort: Die Erzbergoge Rarl und Johann blieben in ihrer Burudgezogenheit, jedoch ohne irgendwie opponirende Mienen zu zeigen. Co war die Gegenwart gefichert; die Bufunft allerdings war bei bem Mangel bes formell enticheidenden jouveranen Billens prefar in jedem Augenblick. Denn wenn auch zur Beit ein Jeder fich Metternich's überlegener Antorität beugte, jo war bas Alles boch nur provisorisches Faftum ohne gesetliche Grundlage. Bur Rechtsfraft bedurfte ftets, in großen und fleinen Dingen, Die Berfügung eines jeden ber Machthaber ber Unterschrift bes Monarchen, und biefer Monarch war ein gutmuthiger und willenlofer 3biot. Der gange Buftand fam in Frage, fobalb in ber faiferlichen Umgebung irgend ein Zwiespalt sich regte. Krieg ober innere Unruhe wurden, ichrieb Brodhausen, sehr bedenflich jein; es ift fraglich, ob in folden Momenten ein Bille, ber

nicht unmittelbar ber bes Souverains ift, ausreichen wurbe. Metternich erkannte es wol. Zwar hatte er bem preukischen Gefandten erflärt, daß die gange jetige Einrichtung von Raifer Franz voraus bedacht fei, daß die bisherige Bolitik nicht die mindeste Aenderung erleiden werde, ja, es werde die neue Regierung, weil sie erft ihre Proben abzulegen und sich in Respekt zu setzen habe, strammer und so zu sagen militärischer auftreten als bie frühere. In Wahrheit aber hatte er bas volle Bewuftfein ber Unzulänglichkeit ber Lage. Bon jeher vorsichtig und friedliebend, immer mehr auf Ausaleich als auf Triumph bedacht. ging er jest doppelt behutsam seinen Weg und, soviel es irgendmöglich war, jeber Schwierigkeit aus bem Bege. Damals war nun die auswärtige Lage Desterreichs nicht gerade gefährlich. wol aber ebenso unsicher wie die innere. Europa war gespalten burch ben Gegensatz ber beiben großen Allianzen, ber brei fonservativen Dlächte im Often, bes französisch-englischen Liberalismus Zwischen beiben Gruppen hingen noch ungelöft bie im Weiten. wichtigen Fragen, die belgisch-hollandische und der spanische Bürgerfrieg; die Sympathien der konfervativen Bofe gehörten bem Ronige von Holland und den Karlisten, die der liberalen bem jungen belgischen Staate und ber Königin Isabella. So lange bicie Streitpunfte noch schwebten, war stets die Doglichfeit eines großen euroväischen Konfliftes gegeben, und mithin für die Oftmächte bas festeste Bujammenhalten geboten. Es wurde benn auch bei jedem Einlaß die vertrauteste Bleichheit der Grundiake verfündet: faftisch aber sehlte es innerhalb der konservativen Gruppe selbst nicht an tiefgehenden Differenzen. In den euroväischen Fragen waren allerdings Bertin und Wien Gin Berg und Gine Scele, und fast allmonatlich fandten fich die Minister Ancillon und Metternich lehrreiche Betrachtungen über die allgemeine Lage zu, in benen ausnahmslos der Empfänger fait gerührt die eignen Auffaffungen und Gefühle wiederfand. Allein anders stand es in den deutschen Angelegenheiten, wo am Bundestage der preußische Vertreter immerhin in omnibus sicut Austria ftimmte, draußen aber Preußen erst vor Rurzem seinen Rollverein zum Abschluß gebracht und durch dieses von Metternich

geradezu als revolutionar bezeichnete Berfahren ichlimmen Unftog gegeben hatte. "Go rudhaltslos und offen fich Metternich uber bie europäische Politif bei mir ausspricht, schrieb Malgan, io ftumm und fühl wird er bei jeder Berührung ber beutschen Dinge; Defterreich hat offenbar ben alten Argwohn gegen uns noch nicht fahren laffen." Bas bas Berhältnig zu Rufland betraf, fo fennt man die tiefe Berftimmung, welche feit bem Türfenfriege von 1828 gwijchen beiben Sofen bestand. Raifer Mitolaus hatte es bem öfterreichischen Rangler nicht verziehen, Daß berfelbe bamals eine große europäische Roalition gegen die ruffifden Fortichritte im Orient zu bilben versucht hatte. Dann hatte allerbings die gewaltige Erschütterung ber Julirevolution, ber belgischen und ber polnischen Erhebung ben Gegensatz einigermaßen augebedt: wie por gehn Jahren ichlog man fich wieber gusammen auf bem Boben ber großen Grundfage ber Legitimität; aber in ber Anwendung berfelben wich man nach den verschiedenen beiderseitigen Intereffen faft bei jeder Frage auseinander. Beibe Sofe hatten begreiflicher Weise feinen lieberen Wunsch, als bie Trennung bes bojen englisch-frangofischen Bundnisses, beibe ichlugen jedoch gur Erreichung biefes Bieles völlig entgegengesette Wege ein. Metternich lebte und webte in dem Gedanfen, ben schlauen frangöfischen Bürgertonig auf die Geite ber fonfervativen Alliang herüber zu ziehen; es war ihm gelungen, mit Louis Philippe eine private Korrespondenz angufnüpfen, in welcher der König Die besten Gefinnungen an ben Tag legte, bochit rucffichtslos über seine eignen Minister loszog, natürlich aber jede entschiedene Rufage vermieb. Raifer Ritolaus, welcher die Orleans von Grund feines Bergens hafte, war über biefen Privatverfehr Metternich's wahrhaft grimmig, fuhr fort, ben frangofischen Rönig mit Unhöflichteiten zu überhäufen und machte damit Metternich's liebsten Bunsch zunichte. Umgefehrt zeigte in einzelnen Momenten Nifolaus zur Forberung feiner türfischen Blane eine gewiffe Tenbeng zur Berftanbigung mit England, worauf benn aber Metternich schlechterbings nicht einging, Die englischen Gesandten in Wien so schlecht wie möglich behandelte und nur feufate, bag Mitolaus zu Diefem Whigministerium, gu

ber schlechtesten aller schlechten Regierungen, hinüber neige. Genug, bei allem legitimistischen Eiser, welchen Nikolaus und Metternich gemein hatten, war boch jedesmal dem Einen nicht genehm, was der Andere that, und Nikolaus sagte wol: Wenn ich den Metternich sehe, schlage ich als guter Russe ein Kreuz.

Es war also jehr begreiflich, daß Metternich in seiner neuesten Lage des Wunsches voll war, die Dissonanzen in der großen fonservativen Harmonie möglichst zu beseitigen, und zu biciem Behufe eine persönliche Zusammentunft der drei Monarchen mit ihren leitenden Ministern vorschlug. Sowol in Berlin als in Betersburg wurde der Antrag genehmigt, und im September 1835 fand die glänzende Versammlung in Teplit statt. Wetternich erfreute sich bort nicht unwesentlicher Erfolge. Nicht bloß fanden seine Erörterungen über die streitigen Bunfte bei Nikolaus eine vollkommen freundliche Aufnahme, sondern es gelang ihm auch. den Abreden über die weitere Behandlung der schwebenden Fragen bas seinem Sinne entiprechende Gepräge aufzuhrücken. Formliche Verträge wurden nicht beliebt, gemeinsame Aftionen nicht beschloffen; man begnügte sich mit einem Austausch der Ansichten. welche dann in drei Denfschriften als gemeinsame Richtschnur Die Zumme berselben war, daß man niederaeleat wurden. jeden offensiven Schritt, jede heraussordernde Magregel, jedes icharfe Auftreten vermeiden wolle. Preußen war mit einer jolchen Politif des Friedens von Herzen einverstanden. Rukland. wennaleich etwas ungeduldig über ein Spitem erfolglofer Unthätigseit, jügte fich. Es ift, jagte Ancillon, die Kraft, welche ruht und dadurch imponirt. Es ift, meinte Reffelrode, die Rraft, welche nach den Umitänden ruhen muß, und mithin eigentlich Ednväche ist.

Was nicht zum wenigiten den ruffischen Selbstherrscher bestimmen mochte, sich der reservirten und abwartenden Politik Metternich's anzuschließen, war die persönliche Bekanntschaft mit Raiser Ferdinand. Schon vor zwei Jahren hatte ihm Franz mit großer Tssenheit über die traurige Beschaffenheit seines Sohnes geredet; seitdem hatte Nikolaus mit schwerer Sorge dem wiener Thronwechsel entgegen gesehen, und fand jest in Teplik

feine Befürchtungen durch ben Augenschein noch weit übertroffen. Wie follte Diefer ungludliche Mann gu ben Zweden einer Alliang mitwirfen, beren Borausjehung eine völlige Gleichheit in ben Grundfägen und ein reines wechselseitiges Bertrauen mar? Bu Metternich aber hatte Rifolaus Diejes Bertrauen ein für alle Male nicht, und fo hatte er ben lebhaften Bunich, die Organifation ber öfterreichischen Regierung möchte eine veränderte und feftere Grundlage erhalten. In mehreren Bejprächen verhandelte er bie Frage mit Metternich und Clam. Er behauptete mit bem größten Nachdruck, daß ber vorhandene Buftand nicht die Rraft habe, irgend einer ernftern Krifis zu widerstehen. Die beiben Defterreicher gaben fich Dinhe, das Gegentheil zu beweifen; Dis tolans aber blieb unerbittlich bei feiner Meinung. Ja noch mehr. Raum waren die tepliger Konferenzen geschloffen, fo fiberraichte er die Welt durch eine Gilfahrt nach Wien, angeblich um ber Raiferin Bittwe fein Beileid über ben Tod Frang I. perfonlich auszudrücken. Er blieb bort einen Tag, verfehrte nur mit ber faiferlichen Familie, und fam bann, auffallend ernft und ichweigfam, nach Betersburg guruck.

Bar nun Metternich für ben Augenblick über ben Beltfrieden beruhigt, fo lag die weitere Aufgabe por, die Klippen, die fich in der innern Politif zeigten, mit gleich geschickter Sand gu umichiffen. Es war nicht ber Krantheitsstand bes Raifers, welcher bie Aufgabe erschwerte; die Meinung ift nicht begründet, daß berjelbe fich zuweilen durch Unberufene jeine Unterschrift hatte abloden laffen: Ferdinand hatte fo viel Bewußtsein über feine Lage, daß er nur auf ministeriellen Untrag unterzeichnete, und als ein einziges Mal das Gegentheil geschehen war, auf die erfte Borftellung bes Minifters feine Unterschrift auf ber Stelle felbit wieder faffirte. Auch als im November 1835 Erzherzog Karl plötlich aus feiner Burudgezogenheit hervortrat, und bem Staatsfangler erflarte, er habe fich überzeugt, daß die Armee eines Oberfommandirenden bedürfe, und biete beshalb dem Raifer feine Dienfte an, toftete es Metternich feine Muhe, Diefes Auftauchen einer neuen Tendeng gurudgmveifen. Der Erghergog hatte gleich nach der Julirevolution dem Raifer Frang mehrere Dentschriften erfüllt von liberalen Reformideen vorgelegt, und war beshalb von seinem Bruder mit schneidender Ungnade bedacht worden; berartige Anschauungen hatten auch jest in den herrschenden Kreisen keine Freunde, und so erhielt Karl nach wenigen Tagen von dem kaiserlichen Nessen ein Handschreiben mit dem Bedauern, daß man von seinem gütigen Anerdieten keinen Gebrauch machen könne. Die wirklichen Sorgen entwickelten sich für Metternich an andern Stellen. Von entgegengesetzen Seiten her fand er sich in Anspruch genommen.

Befanntlich hatte sich in bem bamaligen Defterreich unter Franz I. eine höchst eigenthümliche, zugleich weitschichtige und lockere Weise ber höchsten Verwaltung gebildet. Die Ministerien, ober wie fie bort hießen, die Haftellen, waren, mit Ausnahme bes auswärtigen und bes Polizei-Amtes, kollegiale Behörben. beren Prafibenten die Beichluffe des Kollegiums schriftlich bem Raifer einzureichen hatten. Diefer pflegte bann über ben Antrag einer Sofftelle zunächst ein Gutachten bes Staatsraths einzuholen, ber in vier Sektionen, für Juftig, Finangen, Inneres und Krica getheilt war: ber Antrag ber Hofftelle wurde barauf von ber betreffenden Sektion empfehlend ober ablehnend bem Raifer zurückgereicht. Wenn die Seftion ber Hofftelle widersprach, jo überwies Franz in ber Regel bie Sache zur letten Erörterung an die jogenannte Ronjerenz, bestehend aus den titulirten Konferenzministern, welche Würde damals neben zwei invaliden Ehrenmitgliedern dem Fürsten Metternich als Leiter der auswärtigen Angelegenheiten und dem Grafen Kolowrat als bestem Kenner ber innern Verwaltung zu Theil geworden war, und biefe zogen bann zu ihrer Berathung die betreffende Sektion bes Staatsraths behufs begutachtender Auskunft hinzu. Es gab also brei Reihen oder Etagen von Ministerien über einander, ein Lurus von Berathungsinstanzen, ber aus bem steten Mißtrauen Franz I. gegen sich selbst und alle andern Menschen hervorgewachsen war. Dasselbe (Befühl trieb ihn dann aber auch wieder, gelegentlich ben Antrag einer Hofftelle aus irgend einem Grunde gerade gar nicht an den Staatsrath, jondern bald direkt an einen Konferengminister, bald auch an irgend eine andere Bertrauensperson au

verweisen und nach deren Berichte zu entscheiden, und somit die Kompetenz der einzelnen Behörden fortwährend schwankend und küssig zu erhalten. So hatte er in seinen letzten Jahren manche michtige Frage dem Erzherzog Ludwig, sodann aber durchgängig die Justiz- und die meisten Finanzsachen ebenso wie die der immern Berwaltung dem Grafen Kolowrat zugehen lassen, welcher auf diese Art, abgesehen von Polizei und Armee, faktisch die Etellung eines dirigirenden Ministerpräsidenten über alle andern Kessorthefs gewonnen hatte. Bergegenwärtigt man sich die Gesammtheit dieser "Staatsmaschine", wie man in Oesterreich sogte, so ist es klar, daß der einzige Nagel, welcher die zahlreichen Stüde derselben zusammenhielt, die Person des Kaisers war, und die der mit dem Thronwechsel eingetretenen Nichtigkeit desselben Haltlosigkeit, Stockung und Berwirrung an allen Enden sichtbar werden nurzte.

Bunachft begann die faiferliche Familie zu grollen. Dem Ramen nach war fie allerdings in dem Regimente durch den Ergherzog Ludwig vertreten. Allein eine feste und regelmäßige Birfiamfeit hatte doch auch dieser nicht; er war weder Mitglied ber Konferenz noch bes Staatsraths; er bearbeitete bie Sachen, welche der Raijer, und das hieß damals Metternich, ihm zuschrieb. Labei war er bei aller Beichäftsfenntnig und Unermudlichkeit in langfamer Beift und ein energielofer Charafter, wohl zu jabem Biberftande jedoch nicht zu aktivem Vordringen geeignet, und demnach wie fein verstorbener Bruder ein stumpfer Konser= votiver und Keind jeder Neuerung. Go war es fein Wunder, bag er trop feiner hoben Stellung in der Sache wenig vermochte, und fich allmählich immer unbehaglicher in der faktischen Leerheit feines Birfens fühlte. Auch die übrigen Erzherzöge waren unsufrieden mit der Allmacht der Minister, in der sie eine unerträgliche Berabwürdigung bes Kaiferhaufes faben; am lebhafteiten wach fich in diesem Sinne Erzherzog Johann aus, während die andern Bringen, die zugleich Länderchefs waren, fich in etwas beidwichtigen ließen, indem die Minister - nicht immer zum Bortheile des Reiches - ihnen eine beinahe unbedingte Gelbitandigkeit in der Verwaltung ihrer Provinzen einräumten. Dazu kam endlich der Einfluß der Damen, der Kaisexin-Mutter, der regierenden Kaisexin, der Gemahlin des Thronfolgers Franz Kad, die sich besonders lebhaft für eines der letzten Worte des Kaisexs Franz, für die Befreiung der katholischen Kirche ans den Banden der Staatsgewalt, interessirten, und schon deshald mit den überlieserten Tendenzen der Regierung durchaus nicht einverstanden waren.

Dicse Stimmungen ber bochsten Kreise, Die stationare bes Erzherzogs Ludwig, die firchliche ber fürftlichen Frauen, twien unter ben Ministern bei weitem am schärfften ben Grufen Denn Metternich hatte es von jeher geliebt. in der Fragen ber innern Politit jebe scharf gezeichnete Stellung ju ber meiben, und fich äußerlich eine nach allen Seiten offene Reutralität zu wahren. Er war fein Freund ber flerifalen Bestrebungm, hatte sich jedoch höchstens indifferent verhalten. Er war burchens fein Gegner abministrativer Reformen, nahm aber an ihnen di positives Interesse nur bort, wo sie als Machtmittel ber Monardie zur Sprache famen. Seit bem Tobe bes Raifers Franz bieft & anfangs die einheimische Verwaltung fortbauernd im Auge, über ließ aber bald wieder die Arbeit und die Berantwortlichkit in allen Zweigen dem auf diesem Gebiete heimischen Rollegen, von welchem er dann allerdings eine volle Unterordnung unter jeine allgemeinen Gesichtspunkte erwartete. Gine Weile blieb bies Bahältniß ungestört. Kolowrat war rührig aber nicht fleißig, voll lebendiger Intereffen aber nicht stetig, oft empfindlich und reizbat, bann aber wieder unentschlossen und fügsam. Man hat ihn bomals oft als den Vertreter des Liberalismus in Defterreich ge priefen, und ihm bann wieder in späterer Beit als völlig farblos und nichtig jede Besinnung abgesprochen. Beibes ist übertrieben. Rolowrat dachte nicht an Parlamente, Preffreiheit ober Bereinsrecht. Aber er war ein rüchaltloser Gegner des hierarchijden Druckes, ein ruftiger Rämpfer für die Befreiung der Arbeit und des Verfehrs, ein unermüdlicher Beforderer der Verwaltungsreform. Er hatte also die Richtung der Bünsche mit Metternich gemein: und mas ihn von diesem unterschied, mar die Offenbeit, womit er sie befannte und dafür wirfte. Daß er in biefer Thätigkeit nicht lau wurde, dafür sorgten die Verhältnisse viels leicht noch mehr als sein Temperament. Denn auf Kolowrat lag die oberste Leitung der Finanzen, und der österreichische Staatsphushalt ergab damals ein jährliches und folglich anwachsendes Lenzit von ungefähr 30 Millionen: bekanntlich aber giebt es auf dieser Erde keinen beredteren, noch ungeduldigeren Resormprediger als ein solides und krästiges Desizit. Kolowrat wünschte also dringend zu reformiren; er hätte viele Vorschläge machen somen, für welche er Metternich's herzliche Zustimmung gehabt hätte; zu seinem Unglücke aber entschied er sich damals für eine sorderung, durch die er mit Metternich, und nicht bloß mit diesen, in hestigen Gegensatz gerieth.

Nach dem Antrage des Hoffammer-Präsidenten oder Finangminifters Eichhoff begehrte er im Staatsrathe, um fofort eine bedeutende Eriparnif zu gewinnen, eine große Reduktion des berbeitandes, Januar 1836. Der Softriegerath-Brafibent, Graf Barbegg, erflärte bas für unmöglich: Graf Clam, fo eben mit durchgreifenden Berbefferungen in allen Theilen bes Kriegswefens be-Mittigt, erhob einen heftigen Protest, und Metternich, gleich sehr bemruhigt durch die Fortdauer des spanischen Bürgerfrieges und eine unerwartete englische Flottenrüftung, jowie durch die stets wachiende Gahrung in Ungarn und eine eben entdecte republifmijch-panflaviftische Berichwörung in Galizien, wollte von einer Abruftung nicht reben hören. Schlechterbings wollte er es nicht schatten, daß irgend ein inneres Reffort gegenüber der hohen Politit nicht mehr als bienendes Mittel, fondern als ausschlaggebende Macht auftreten follte. Eichhoff erhielt als einzigen Beideid die Beifung, einen neuen Finangplan auszuarbeiten, und jehr bald ging in Wien bas Gerücht umber, daß er in furzer frift trot Rolowrat's Unterftugung fein Amt werde aufgeben mujjen. Gleichzeitig ftellte eine andere politisch prinzipielle Frage das Berhaltnift ber beiden leitenden Minifter auf eine zweite, noch ichärfere Probe.

Schon seit Jahren verförperten sich die flerikalen Stimmungen des Hofes vor Allem in dem Wunsche, den Jesuiten-Orden, der bisher nur in Galizien einige Niederlassungen gehabt

und bort soeben einen fröhlichen Chicanentrieg gegen bie protestantischen Gemeinden eröffnet hatte, in allen Kronlanden zuz lassen, und ihm insbesondere den höhern Unterricht zu über Schon Frang I. war zu gunftigen Berbeifungen biefer Art an den Pater-General bestimmmt worden, jedoch hatten bisher die Minister, Metternich ebenso wie Kolowrat, die Aussuhrung berjelben ftete zu hintertreiben gewußt. Best regte ein besonden Umitand die Sache von Neuem an. Im Jahre 1835 war ein fehr reicher Kapitalist in Verona gestorben, und hatte sein ganget foloffales Bermögen ben öfterreichischen Ichuiten unter ber & bingung vermacht, daß sie vor Oftern 1836 im ganzen Rufer staate zugelaffen waren. Auf biefen Anlag rührten fich ale Freunde bes Orbens in Wien mit glühendem Gifer; ber Prifibent ber Hoffanzlei (Ministerium bes Innern), Graf Mittrowsky, beantragte die Genehmigung, und im Staaterathe erfolgte eine äußerst lebhafte Debatte. Kolowrat, seiner Bergangenheit getret, stimmte mit festem Nachbruck gegen ben Orben, erlebte aber # seiner großen Ueberraschung, daß ber früher stets gleich gesunte Metternich jett Bartei für die Jesuiten ergriff, und die Rulassung burchsette, weil, wie er jagte, die bisherigen Lenker bes Schule wesens in Desterreich, die Biaristen, völlig verkommen seien, und mithin die llebertragung der Gelehrtenschulen an die Jesuiten eine entschiedene Verbesserung des Zustandes in sich schließe Daß dies nicht der eigentlich entscheidende Grund für ihn war, wird fich kaum bezweifeln laffen; für ein Weltkind, wie er & war, hätte ber Bebanke nahe genug gelegen, die Schulen burch weltliche Kräfte ohne alle Ordenshülfe auf guten Ruß zu bringen. Huch jeine Revolutionsichen reicht zur Erklärung nicht aus, eine Erwägung etwa, daß es immer rathlicher sei, die Jugend burch Jejuiten als durch Demofraten erziehen zu laffen: benn bazu mar zur Zeit Frang I., wo er Jesuitengegner war, eben so viel Grund vorhanden, wie jett, wo er sich des Ordens annahm. hat ihn die augenblickliche Konjunktur bestimmt, also ein Dis tranen gegen Rolowrat's furz vorher eigenwillig hervorgetretene Macht, und dazu der Bunsch, die eigne Stellung durch die Sympathic der faiserlichen Damen und Erzherzoge zu stärken. Um noch einige Jahre der Herr in Desterreich zu bleiben, hat er den ultramontanen Eroberern die Thore der Burg eröffnet, er, der seineswegs, wie ihn liberale Gegner oft-geschildert, ein leichtssimmiger oder kurzsichtiger Staatsmann war.

Immer ging auch jett feine Meinung nicht auf offenen Bruch mit Kolowrat, wie benn ben Gewohnheiten ber bamaligen wiener Bolitif nichts ferner lag, als Borgange, welche Auffeben migen und Zweifel an ber Trefflichteit bes bisherigen Buftandes binen erwecken können. Auf's Neue fam die Frage des Defizit jur Berhandlung; glüdlicher Beije zeigten fich in Europa verichiedene der Erhaltung des Friedens gunftige Ausfichten, und indem fest Metternich feine Zustimmung zur Demobilifirung eines wien Theiles ber Urmee gab, fonnte Gichhoff beinahe 12 Dillouen ersparen, ohne daß Clam feine Reformen hatte gang unterbrechen muffen, was freilich ein dauerndes Migvergnügen in der Armee gegen den fargen Minifter nicht hinderte. Dann aber topte Rolowrat neben der Verminderung der Ausgaben auch, was Dichfiger war, eine Steigerung ber Einnahmen ins Huge. Wie bie Dinge in Desterreich lagen, hatte niemand von verschwenbeijder Ausstattung irgend eines Dienstzweiges reben tonnen: bie Roth bes Budgets beruhte vielmehr vor Allem auf der fummerlichen Entwicklung ber innern Sülfsquellen und bes außern Berfehrs des Landes, und jeder helfende Schritt in Diefer Richting war eines jegensreichen Erfolges ficher. Schon im Jahre 1833 hatte Metternich, angeregt burch die Entwicklung des beutschen Bollvereins, bei Raifer Frang die allgemeine Bertaufchung bes bisherigen Probibitivinftems gegen magige Schutzölle beantragt, war aber bei ber starren Unbeweglichfeit bes alten Raisers nicht Best griff Rolowrat einen einzelnen Bunft burchgebrungen. beraus, und ichlug im Staatsrathe Die Berabsegung Des Bolles, welcher jede Ginfuhr fremden Buckers hinderte, auf eine Steuer von 10% bes Berthes vor. Auch hier erhob fich Biderfpruch. indeffen ber Minister wies in unwiderleglicher Beise nach, wie bas bisherige Wefen jum offenbaren Schaben ber Staatsfaffe und bes Bublifums lediglich ein gewinnreiches Monopol der einheimischen Buderfabrifanten tonftituire, und feste nach langen Berhandlungen

endlich seine Ansicht durch. Die entsprechende kaiserliche Berstsgung wurde gezeichnet, und Kolowrat ging darauf Ansang Insigur Erholung auf seine böhmischen Güter, um von dort in August sich nach Prag zu begeben, wo ansangs September die seierliche Krönung Kaiser Ferdinand's zum König von Böhmen stattsinden sollte.

Während seiner Abwesenheit aber waren die Geaner geschäftig. Raum war die Berordnung über die Ruckerzölle in ben beutschen Aronlanden publizirt worden, jo erhoben sich bie gefrünken Kabrikanten mit wilbem Lärmen. Sie jammerten über ihm vollständigen Ruin, und da auch Metternich abwesend ab, brachter sie ihre zornigen Alagen an den Erzherzog Ludwig. Theil des Abels, zahlreiche höhere Offiziere, alle Freunde ber Jesuiten unterstützten sie auf das Lebhasteste, und die Erzhende waren der Meinung, es sei ein guter Anlaß, um einmal den bodmüthigen Ministern zu zeigen, wem im Grunde bie Macht zw stehe. Genug, ohne Kolowrat auch nur zu fragen, nahm Erherzog Ludwig es auf sich, die eben erschienene Berordnung w juspendiren, und, wie die Fabrikanten sich rühmten, biefen geraden zu versprechen, daß es babei für immer sein Bewenden haben werde. Kolowrat empfing die Kunde inmitten der prager Kills Nach dem tiefen Verdruffe über die jesuitische Sache, nach den langen und immer noch fortbauernden Bänkereien mit der Kriegsverwaltung, dunkte ihm jett mit diefer öffentlichen Berletzung das Maß voll zu fein. Er überreichte dem Raifer feinen Antrag auf Entlassung.

Dies war denn in dem damaligen Desterreich ein Ereignist von höchst sensationeller Bedeutung. Wetternich, welcher das Stellen einer Kabinetsfrage eine spezifisch-englische, in andem Staaten nicht brauchbare Ersindung zu nennen pflegte, suchte zu vermitteln: denn so sehr er dem großen Kollegen in etwas die Flügel zu stutzen bereit war, so unliedssam dünkte ihm doch die öffentliche Erklärung eines tiesen Zwiespaltes in der bisher so ruhig-stolz, so sestgeschlossen einherschreitenden Regierung. Die Kaiserinnen ließen sich in demselben Sinne bestimmen, an Kolowrat zu schreiben; der Kaiser selbst lehnte die Entlassung in den ehren-

vollsten Ausdrücken ab. Kolowrat erklärte dann, daß wenigstens ein sechsmonatlicher Urlaub für seine zerrüttete Gesundheit nothwendig sei; das Letzte, was er sich durch Metternich noch abdingen ließ, war eine Zusage, seine italienische Reise so einzurichten, daß er im November Wien berührte und dort das Budget seststellen hälfe.

In ber Sauptitadt wie im Lande war unterdeffen das Aufichen außerordentlich. Die Bolfestimme sprach fich gang und gar für Rolowrat aus, mit einer folden Lebhaftigfeit und Erregung, daß Malkan im ersten Augenblick meinte, bei richtiger Bemugung berfelben fonnte Rolowrat feinen Gegnern jede beliebige medensbedingung auferlegen. Der Graf aber faß ftatt beffen mthatig in seinem bohmischen Schmollwinkel, und in der Bewilferung verrauchte bas Intereffe an der Rabinetsfrifis bald genug. Metternich that das Seine, ben Borgang als höchit unerheblich erscheinen zu lassen. "Ich will Ihnen, sagte er bem prengischen Bejandten, die reine Wahrheit enthüllen. herr von Rolowrat leidet viel am Unterleib. Zwei Mal jährlich, meist um die Nachtgleiche, hat er seine Anfälle, so auch in diesem Babre. Dann ift auch fein geiftiger Buftand febr affigirt, und 10 bentt er jett, er bedürfe einer Reise nach Italien. 3ch hoffe, bon er fein lettes Beriprechen erfüllt, und im November berfommt. Freilich weiß ich nicht, ob er Wort halten wird; ich wirbe fehr großen Werth barauf legen, bamit bas Bublifum nicht mehr an einen Streit zwischen uns glaube. Was über die Buderzölle erzählt wird, ift eitel Fabel; Rolowrat hatte ber Berordnung des Erzherzogs Ludwig vor ihrem Erlaffe feine volle Buftimmung gegeben. Sollte er übrigens wirklich abgeben, jo wurde fich hier nichts andern, ja es wurde niemand feine Ab-Defenheit bemerten." Malgan berichtete biefe Neugerungen seinem Doje, mit ber fehr bestimmten Berficherung, bag biefelben ber Birflichfeit feineswegs entiprachen. Bor Allem war es nicht Lichtig, daß feine Aenderungen in dem bisberigen Zustande beablichtigt würden. Bielmehr benutte Metternich die Abwesenheit feines Kollegen raich und gründlich, um bemielben für alle Bufunt die Rothwendigfeit der gebührenden Unterordnung flar gu

endlich seine Ansicht durch. Die entsprechende kaiserliche Bestst gung wurde gezeichnet, und Kolowrat ging darauf Ansang Juli zur Erholung auf seine böhmischen Güter, um von dort im August sich nach Prag zu begeben, wo ansangs September die seierliche Krönung Kaiser Ferdinand's zum König von Böhmen stattsinden sollte.

Während seiner Abwesenheit aber waren die Geaner geschäftig. Raum war die Berordnung über die Auckerzölle in ben beutichen Aronlanden publizirt worden, jo erhoben sich bie gefränkten Fabrifanten mit wilbem Lärmen. Sie jammerten über ihm vollständigen Ruin, und da auch Metternich abwesend ab, bracken sie ihre zornigen Rlagen an den Erzherzog Ludwig. Theil des Abels, zahlreiche höhere Offiziere, alle Freunde ber Jesuiten unterstützten sie auf bas Lebhafteste, und bie Erzberge waren der Meinung, ce sei ein auter Anlak, um einmal den bod müthigen Ministern zu zeigen, wem im Grunde bie Macht 20 stehe. Genug, ohne Kolowrat auch nur zu fragen, nahm Er herzog Ludwig es auf sich, die eben erschienene Berordnung # suspendiren, und, wie die Fabrifanten sich rühmten, diesen geraben zu versprechen, daß es dabei für immer sein Bewenden haben werde. Kolowrat empfing die Kunde inmitten der prager Fells Nach dem tiefen Verdrusse über die jesuitische Sache, nach den langen und immer noch fortbauernden Bänkereien mit der Kriegsverwaltung, dunkte ihm jetzt mit diefer öffentlichen Berletung das Mag voll zu fein. Er überreichte bem Raifer jeinen Antrag auf Entlassung.

Dies war benn in bem damaligen Oesterreich ein Ereignis von höchst sensationeller Bedeutung. Metternich, welcher das Stellen einer Kabinetsfrage eine spezisisch-englische, in andem Staaten nicht brauchbare Erfindung zu nennen pflegte, suchte zu vermitteln: denn so sehr er dem großen Kollegen in etwas die Flügel zu stußen bereit war, so unliedsam dünkte ihm doch die öffentliche Erklärung eines tiesen Zwiespaltes in der bisher so ruhig-stolz, so seistgeschlossen einherschreitenden Regierung. Die Kaiserinnen ließen sich in demselben Sinne bestimmen, an Kolowrat zu schreiben; der Kaiser selbst lehnte die Entlassung in den ehren-

vollsten Ausdrücken ab. Kolowrat erflärte dann, daß wenigstens ein sechsmonatlicher Urlaub für seine zerrüttete Gesundheit nothswendig sei; das Letzte, was er sich durch Wetternich noch abdingen ließ, war eine Zusage, seine italienische Reise so einzurichten, daß er im November Wien berührte und dort das Budget seststellen hälfe.

In der Sauptstadt wie im Lande war unterdeffen das Aufichen außerordentlich. Die Bolfsstimme sprach sich gang und gar für Rolowrat aus, mit einer folchen Lebhaftigfeit und Erregung, daß Malkan im erften Augenblick meinte, bei richtiger Benutung berfelben könnte Kolowrat seinen Gegnern jede beliebige Friedensbedingung auferlegen. Der Graf aber faß ftatt beffen unthätig in feinem böhmischen Schmollwintel, und in der Bevollerung verrauchte bas Intereffe an ber Rabinetsfrifis bald genug. Metternich that das Seine, ben Borgang als bochit unerheblich erscheinen zu lassen. "Ich will Ihnen, sagte er dem prengischen Gefandten, die reine Wahrheit enthüllen. Serr von Rolowrat leidet viel am Unterleib. Zwei Mal jährlich, meist um die Nachtgleiche, hat er seine Anfälle, so auch in diesem Jahre. Dann ift auch fein geiftiger Zuftand fehr affizirt, und to bentt er jest, er bedürfe einer Reise nach Italien. Ich hoffe, bağ er fein lettes Beriprechen erfüllt, und im November hertommt. Freilich weiß ich nicht, ob er Wort halten wird; ich wurde fehr großen Werth darauf legen, damit bas Bublifum nicht mehr an einen Streit zwischen uns glaube. Bas über bie Budergölle ergählt wird, ift eitel Fabel; Rolowrat hatte ber Ber-Ordnung des Erzherzogs Ludwig vor ihrem Erlaffe feine volle Buftimmung gegeben. Sollte er übrigens wirklich abgeben, jo wurde sich hier nichts andern, ja es wurde niemand seine Ab-Desenheit bemerken." Malgan berichtete Diese Meugerungen seinem Dofe, mit ber fehr bestimmten Berficherung, daß biefelben der Birflichfeit feineswegs entsprächen. Bor Allem war es nicht Pichtig, daß feine Menderungen in dem bisherigen Buftande beablichtigt würden. Bielmehr benutte Metternich die Abwesenheit feines Rollegen raich und gründlich, um bemielben für alle Bufrinft die Nothwendigfeit der gebührenden Unterordnung flar zu

machen. Er jollte wieder auf feine ursprüngliche Sphare, bas Prafibium in der Staatsrathsjektion bes Innern, beschräm Et Justig und Kinangen also seiner obern Leitung entrogen werbern Metternich, schon jest von Clam und Harbeag auf alle Beaf unteritutt. fonnte bann Kolowrat gegenüber ein für alle Mal auch auf die Anhänglichkeit ber beiben von biefem emanzivirken Minister gablen. Diese Dinge waren bereits festgestellt. ale Rolowrat endlich am 14. November in ber Sauptstadt anlang te So fand er die Lage wenig gunstig für feine Bunfche. Seine Rächststehenden waren ihm abwendig gemacht: bie einflufreidden Bertreter ber Armee hatte er fich burch feine Sparfamleit, ben Dof und die faiserliche Familie durch seine Feindschaft gegen Die Jesuiten entfremdet. Was ihn hielt, war einzig ber Burto Metternich's, einen öffentlichen Bruch zu vermeiben, und ber Regierung ben Börjentredit Kolowrat's zu erhalten. Es entsperm fich nun eine lanawierige Berhandlung. Es zeigte fich balb. Dei Rolowrat lieber blieb als ging, aber auch, bag es ihm fcmer wurde, über die Bedingungen zu einem Entschlusse zu tommen Die Frage wurde weiter verwickelt, als sich jest auch die Arsprüche ber Erzherzöge geltend machten. Maltan berichtet, baf Metternich fich lange gegen die offizielle Einsetung eines Chefs der Regierung gesträubt, Kolowrat aber baraus die unabweisliche Bedingung seines Wiedereintrittes gemacht habe: man wird also ichließen fonnen, daß der Lettere, zur Zeit in Metternich ben eigentlichen Gegner erfennend, sich dem Erzherzog Ludwig genähert, und beifen feite Ernennung zum Brafibenten ber Staats fonferenz beantragt hat. Er erlangte dafür von biefem eine Ronzession in der Frage, welche den unmittelbraen Anlag gur Mrifis acaeben hatte; es wurde eine vermittelnde Ordnung bes Rolltarife beichloffen. Sobann weigerte Rolowrat fich gang entichieden, in die Staatsrathsieftion des Innern mit der angegebenen Beschränfung einzutreten, und man fam überein, bag cr ftatt deffen Mitglied ber Staatsfonfereng, jeboch ausichlieglich für die Kinanifragen, bleiben folle. Endlich bewirfte, wie es icheint, Metternich, daß außer dem Erzherzog Ludwig auch ber prainmive Thronjolger Franz Rarl, ein warmer Freund bes

` <sub>}</sub>.

Fürsten, zum ordentlichen Mitgliede ber Staatstonferenz ausersehen wurde.

hiernach wurde am 6. Dezember abgeschloffen. Es wurde ient als Bertreter des Raifers Erzherzog Ludwig und in beffen Abwesenheit Fürft Metternich Brafibent ber Staatsfonfereng; neben ihnen waren ordentliche Mitglieder Erzherzog Frang Rarl und, für die Finangen, Graf Kolowrat. Der Brafibent erhielt das Recht, nicht blog wie bisher eine Seftion des Staatsraths, iondern mehrere oder alle, und außerdem auch die Bräfidenten. ber Sofftellen zu ben Sitzungen hinguziehen. Gine Menberung in der Rompeteng und dem weitläufigen Inftangengug innerhalb ber Bentralbehörden fand nicht ftatt; Die einzige Reuerung auf Diejem Gebiete bestand in ber Möglichfeit, zu ben Sitzungen ber Ronferenz eine größere Bahl verschiedener Beamten, und insbefondere die Brafibenten der Sofftellen hinguziehen. Gbenfowenig trat in dem Berhältniß der Konfereng zu dem Kaiser eine Mendening ein; der Raifer leistete nach wie por seine Unterschriften; von der offiziellen Einsetzung einer Regentschaft war hier feine Rebe. In der That, für eine ftarfere Einheit der öfterreichischen Staatsgewalt hatte man in den Beschlüssen des 6. Dezember sehr wenig geforgt. Es handelte sich eben bei ihnen nicht um Die Schaffung eines enticheibenben jouveranen Willens, fonbern lediglich um eine neue Regulirung der perfonlichen Machtfragen Innerhalb bes minifteriellen Kreifes, um eine Erhebung Metter-111d's, ein Berunterbruden Rolowrat's, eine offizielle Stellung Des Erzherzogs Ludwig. Die Freunde Metternich's hielten den Begieren nur für einen Strohmann, der ihrem Führer nie die wirkliche Gewalt streitig machen könne; ben Grafen Kolowrat Priemten fie politisch vernichtet zu haben, und hofften ihn demmächft gang abzustoßen. Metternich felbst erinnerte sich der Duffiden Kritit in Teplit, und schrieb für den Raifer Rifolaus eine lange Abhandlung, worin er bemfelben die Trefflichkeit bes neuen, für Defterreich einzig brauchbaren Spftemes lehrhaft entwidelte. Aber er machte nur geringen Gindrud bamit. Nifolaus war weit entfernt, eine Heilung der von ihm 1835 betonten Uebelftanbe von ber neuen Ginrichtung gu hoffen. Beihnachten 1837 besprach er mit dem preußischen Wilitärbevollmächtigten, bem Obersten von Rauch, die Gefahren, welche die öfterreichischen Monarchie in Ungarn bedrohten. "Bas wäre, rief er, bei der Ministrande der öfterreichischen Regierung in Momenten der Schahr, bei dem Ansbruch einer Revolution, wo die höchste Energieines Einzigen zur Anspannung aller Kräfte nöthig ist, zu er rewarten! Dann würde die Verwirrung allgemein werden, Italia en verloren gehen, und endlich nichts die Franzosen abhalten, über die (Vrenze vorzubrechen." Bald genug sollte die Ersahrung dar thun, wer von den beiden Staatsmännern das Richtige gesehen hat

Bunachft zeigten fich Metternich's Borftellungen über = nächsten versönlichen Beziehungen trügerisch. Wie geringschät er fich auch in jenem Schreiben für Ritolaus über Rolowausgesprochen, schon 1837 veranlagte ihn die stets bedrohlichen ere Berwicklung ber ungarischen Angelegenheiten, wieber ein festemmes Einvernehmen mit bem Grafen herzuftellen. Es gab auch fpar ter gelegentlich einzelne Differenzen, die aber ohne bauernde Folgen Seit dem Jahre 1840 aber bestimmte die Lage Europ und insbesondere die Entwicklung der preußischen Berhaltne De ben Kürften immer mehr, die von Kolowrat vertretenen Se banten einer administrativen Reform selbst wieber aufzunehmen: ba hatte er denn fein Interesse mehr, dem Grafen die allmähl iche Herstellung seines Einflusses auf dem Besammtgebiete der innern Politif zu wehren. Allein beide Staatsmänner mußten jest erleben, daß ihre jämmtlichen Plane an ber abjoluten Reuerungsfurcht des angeblichen Strohmannes, des Erzherzogs Ludwig, scheiterten, und Desterreichs altes Regime sich in immer trostlosent Dürre fortichleppte, bis dann der Sturm von 1848 hereinbrach, jene Voransjage des ruffischen Raifers vollständig erfüllte und die gange Staatsfonfereng und ihre rivalifirenden Saupter hinwegfegte.

Als bald nachher Metternich in London dem ebenfalls erilirten Guizot begegnete, äußerte er einmal gegen den französischen Unglücksgenossen: Ich fann mit Befriedigung sagen, daß der Irrthum niemals meinen Gest berührt hat. Guizot antwortete: Ich bin glücklicher, mein Fürst; ich habe es oft einsaeschen, daß ich mich getäuscht hatte.

## VIII.

## Die Sendung Thugut's in das preußische Sauptquartier und ber Friede zu Teschen.

Bon

## Aldolf QBeer.

I.

Die Sendung Thugut's an Rönig Friedrich ging aus der Initiative der Raiserin hervor: Raunis hatte nur iniosern einen Antheil baran, als er die Friedenssehnsucht der Monarchin genährt hatte. Schon vor Wochen hatte er in einem Bortrage die Bründe für und gegen einen Arieg mit Preußen in ausführlicher Beije Der Staatsfangler war damals ber Anficht, daß die Breugen zur Verfügung itehende Heeresmacht der öfterreichlichen Aberlegen sei, und die Wagschale um so ungünstiger für Desterreich Tein würde, wenn Sachsens Truppen zu den preußischen stoßen Tollten. Ruch bezweiselte Mannitz, daß Ruftland sich auf die Dauer Don einer Betheiligung fernhalten würde, wogegen Defterreich nicht Die geringste Aussicht auf eine Unterstützung von Seite seiner Sundesgenoffen habe: ferner sei möglich, daß es dem berliner Hof Belingen könnte, Sardinien zu gewinnen 11. Heberdies fei es dem Sonige bisher geglückt, sich als angeblichen Beschützer der Unterdrudten darzustellen und den Wahn zu erwecken, daß er für sich nichts wolle, sondern alles nur für die Aufrechterhaltung der Deutschen Reichsverfassung thue, wogegen andrerseits die öster-

<sup>1)</sup> In der That lag dies im Plane Friedrich's. Immediatdepeiche an Solms 24. Februar 1778. B. R.

reichtsche "Acquisition nicht von dem Schein gewaltsamer Maßnehmungen frei sei". Ein Krieg mit Preußen hatte nur dann einen rechten Sinn, wenn es gelang, sich Schlesiens zu bemächtigen, im Fall das Kriegsglück den österreichischen Waffen hold war. Konnte man aber annehmen, daß die europäischen Mächte dies zulassen würden? Kaunit bezweiselte es, und wies auf die erforderlichen Geldmittel hin, die ohnehin nicht reichlich slössen; endlich, schloß er die Aufzählung der gegen den Krieg sprechenden Gründe, müssen alle unmöglich vorzusehenden und oft bloß von blinden Zusällen herrührenden unglücklichen Ereignisse eines Krieges in die Wagschale gelegt werden, unter diesen jene, so die Person seiner Majestät selbst treffen könnten.

Bewiß eine ftattliche Angahl von Gesichtspunften, Die gegen ben Rampf iprachen, ichwerwiegend genug, um auf das Berg ber Fürstin und Mutter Eindruck zu machen. Bas wollten bagegen jene Betrachtungen bejagen, Die für die Aufnahme der Baffen ins Feld geschickt wurden? Dag es ein offenbar ungerechter Ungriff fei, ben man erleibe, und die nachbrucklichste Bertheidigung allen moralischen und göttlichen Gesetzen, jowie auch ben Pflichten ber Souveranin gemäß fei; daß Bewissensruhe und zuversichtliche Soffnung auf den göttlichen Beiftand einer folchen abgedrungenen Gelbitvertheidigung jur Geite fteben muffen. Bas wollte es besagen, wenn Kaunit die besten Soffnungen auf einen glücklichen Fortgang der militärischen Operationen auch aus dem Umstande schöpfen wollte, daß ber Raifer durch feine Unwesenheit beim Seere alles beleben und in Enthufiasmus feten werde, wogegen die althergebrachte Gewohnheit des Königs, bei der Armee gegenwartig zu fein, einen folchen Eindruck nicht machen fonne, überdies auch Alter und schlechte Gesundheit dem Könige fast unmöglich machen, die Beschwerlichfeiten mehrere Feldzüge auszuhalten. Und um eine etwaige Betheiligung Ruglands zu paralpfiren, wenn es trot einer Neutralität Franfreichs fich entschloß, dem Bundesgenoffen beizuspringen, wies Raunit darauf bin, daß ichlimmiten Falls ber Berfuch gemacht werden fonnte, Die Bforte zu einem ernitlichen Angriff zu vermögen. Go viel ging jebenfalls aus der Darlegung des Staatsfanglers bervor, daß Defterreich auf feinerlei Unterstützung rechnen konnte, und es war kein Trost, wenn er hervorhob, daß man auch "von allen Embarras und von allen Berwirrungen enthoben sei", benen man burch die Berbündeten im letzten Kampse ausgesetzt gewesen war.

So nüchtern und unbefangen Kaunit das Für und Wider abzuwägen sich bemühte, seine ganze Arbeit ließ doch ersehen, daß er sich einer friedlichen Abmachung zuneigte, und wenn er bennoch gegen seine sonstige Gewohnheit und im Widerspruche mit seinem Charafter sich mit der Rolle eines bloßen Berichterstatters, ohne bestimmte Anträge zu stellen, zu begnügen schien, so liegt die Erklärung darin, daß er letzteres mit Rücksicht auf Iosef nicht zu thun wagte.

Am 13. Juli reiste Thugut von Wien ab; am 16. langte er in dem Hauptquartier des Königs, in Welsdorf, unter dem angenommenen Namen Rasidorf, russischer Legationsrath, an. Ein Schreiben des Fürsten Galigin an den König, welches den Zwed seiner Mission darlegte, ließ er dem Könige durch den Kabinetsrath Koeper übergeben.

Am 17. wurde Thugut zu dem Könige gerusen. Das Schreiben Maria Theresia's schien auf Friedrich sichtlichen Einsdruck zu machen. Die Kaiserin wies auf ihr Alter hin, ihr mütterliches Herz sei besorgt über die Anwesenheit zweier Söhne und des Sidams beim Heere; dies habe sie bestimmt, ohne dem Kaiser Kenntniß zu geben, die von diesem bisher geleiteten und zu ihrem Bedauern abgebrochenen Berhandlungen wieder anzustüpfen. Und in einer Nachschrift meldete sie dem Könige: da sie so eben Rachricht von seiner Ankunst dem österreichischen Heere gegenüber erhalten, so beeile sie sich um so mehr mit der Abstendung Thugut's und beadssichtige an den Kaiser einen Kurier zu senden, um vielleicht noch übereilte Schritte zu verhindern.

Die Borichlage ber Kaiserin lauteten: Desterreich behält von dem durch den Bertrag vom 3. Jänner 1778 erworbenen Gebiete einen Landstrich von einer Million Einfommen; eine Einigung mit dem Kurfürsten über den Austausch dieses Gebietes gegen einen andern Theil von Bapern, welcher einen gleichen Ertrag abwirft und weber an Regensburg stößt, noch das Kurfürsten-

thum in zwei Sälften scheidet, foll angestrebt werden. Raiserin werde ihre guten Dienste mit jenen bes Konigs vereinen, um über die Allodialerbichaft einen Bergleich zwischen Rarl Theodor und Friedrich August herbeizuführen. Der Ronig zeigte fich über diese Borschläge befriedigt, er meinte, daß auf dieser Bajis eine Bereinbarung erzielt werden fonnte und verlangte von Thugut eine schriftliche Formulirung der Borschläge. Thugut übermittelte bas Schriftstud bem Konige, ber am Rande besfelben eigenhändig einige Fragen niederschrieb. Will die Raiserin nicht ihren Rechten auf einige bohmische Leben entsagen? Ronnte ber Bergog von Metlenburg nicht durch ein fleines Reichslehen gufrieden gestellt werden? Wird Desterreich einwilligen, daß Die Regelung ber Erbfolge von Unsbach und Bayreuth in der Beife erfolge, wie fie vertragsmäßig festgesett worden ift; daß ber Rurfürft von Sachsen fich eventuell in den beiden Martgrafschaften huldigen läßt, wie der König von Preußen in der Laufig? Bird die Blotade von Regensburg, wo ber Reichstag versammelt ift, aufgehoben werden?

In seinem Antwortschreiben an Maria Theresia hob der König hervor, daß man sich über die von ihm bezeichneten Puntte zum Theil schon geeinigt hätte, andere dürften keine Schwierigsteiten machen.

Bei der zweiten Audienz empfing Thugut den Eindruck einer größeren Zurückhaltung von Seite des Königs. Friedrich sprach über die günftige Lage, in der er sich befinde; er machte Anderweitige Unterstützungen, die ihm zur Berfügung ständen. "Dies sind jedoch keineswegs Drohungen", fügte er beschwichtigend hinzu, "sondern bloß eine einfache Darlegung der Sachlage".

Am 18. Morgens um nenn Uhr wurde Thugut nochmals zum Könige beschieden. Das Gespräch drehte sich abermals um das bayerische Gebiet, welches Desterreich anheimfallen sollte. Friedrich sorberte genaue Feststellung desselben; er würde nichts einwenden, wenn die Kaiserin das ganze behalten wollte, nur müßte dem Kursürsten eine entsprechende Entschädigung gegeben

werden, damit er im Stande sei, die Allodialausprüche gu befriedigen 1).

Friedrich war einem friedlichen Abkommen nicht abgeneigt; noch am 17. Juli erließ er an Finkenstein und Herzberg die Weisung, sich unverweilt nach Glaß mit den erforderlichen Papieren zu begeben, da er aus dem Schreiben der Kaiserin ersehe, wie sehnlich sie den Frieden wünsche<sup>2</sup>). Die beiden Minister begaben sich nach Frankenstein und erhielten den bestimmten Auftrag: rasch die Berhandlungen zu Ende zu führen und Sachsen nicht zu vergessen. Die Borschläge Thugut's fanden jedoch den vollständigen Beisall der Minister nicht; ihrer Ansicht nach sollten alle bei Regelung der baherischen Succession in Betracht kommenden Angelegenheiten gleichzeitig durch Bermittlung des Königs dum Abschlusse gebracht werden<sup>3</sup>).

Damals sollte es zu einer förmlichen Ministerialverhandlung nicht kommen. Thugut hatte feine weitgehenden Instruktionen, und den König beschlichen ernste Zweisel, ob man es in Wien ernstlich meine. Der wiener Hof wolle die Dinge nur in die Länge ziehen, schrieb er am 22. Juli seinen Ministern.

Bald nach der Abreise Thugut's erhielt der König eine Depesiche seines Gesandten in Petersburg, worin er benachrichtigt wurde, daß ein Schreiben seines Bruders an die Zarin großen Eindruck gemacht und diese den Entschluß gesaßt habe, nicht nur

<sup>1)</sup> Driginalbericht von Thugut.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) An Galibin fárich Friebrich am schen Inge: Du Camp devant Jaromirs: Mr. le Prince de Galitzin. Independamment de ce que la dernière négociation avec la Cour de Vienne a été manquée, je ne suis pas si éloigné de la paix, que si la Cour de Vienne voulait faire des propositions acceptables et qui puissent se concilier avec le maintien du Système germanique, je serais toujours disposé à les recevoir, et si Mr. Thugut est chargé de quelque proposition, je ne saurais me refuser au bien de l'humanité de l'entendre et de faire un dernier effort pour concilier les troubles etc. B. A.

a) Friedrich an Finfentiein und Sergberg 24. Buli; diese an den König 27. Buli: que l'arrangement général de la succession de Bavière entre la Cour de Vieune, la maison l'alatine et celle de Saxe devoit se faire dans le même tems sous la concurrence et la médiation de S. M.

in den deutschen Angelegenheiten Stellung zu nehmen, sondern nich für Friedrich zu erklären. Er befand sich nun in große er Berlegenheit, wenn Thugut mit annehmbaren Borschlägen rückehrte; er fürchtete die Zarin zu verleßen, wenn gerade jetzt, nachdem sie ihre Mitwirtung zugesagt, eine Bereinbarung mit Desterreich zu Stande käme. Nur einen Ausweg gebe es, schrieder den Ministern, man müßte die Propositionen des österreichische en Hoses zuvor in Petersburg mittheilen und anfragen, ob man sie basselbst annehmbar sinde oder nicht.

Am 22. Juli war Thugut in Wien. Der Staatstanz ler zeigte sich mit dem Schreiben des Königs zufrieden; er far and dasselbe in anständigen Ausdrücken abgefaßt; nun komme es darauf an, legte er der Monarchin in einem Bortrage dar, been Kaiser von dem Resultate der Sendung in Kenntniß zu setzen, den Brief in höslicher Weise zu beantworten, aber alles offen zu behalten<sup>2</sup>). Kaunit wagte es augenscheinlich nicht, ohne Zusti mung Joses's einen weiteren Schritt zu thun.

Maria Theresia war bisher im vollkommenen Einverständni misse mit ihrem Sohne geblieben, sie fügte sich seinen Bunschen um mind that alles Erdenfliche, um den Forderungen Genüge zu leifb = ten, benen er in seinen Briefen Ausbruck gegeben hatte. Bur Welb: jendung Thugut's entschloß fie sich ohne Wiffen Josef's, aber fic bie wurde in der Ueberzeugung recht gehandelt zu haben durch mittlerweile eingelaufenen Berichte bestärft. Die ftolze Zuveris icht des Raisers hatte in den letten Tagen, seitdem alle Anzeic darauf hindeuteten, daß es nun ernst mit dem Rriege sei, ei ner Die Hoffnung en, etwas nüchternen Stimmung Plat gemacht. über den hartnäckigen Gegner seines Stace tes einen diplomatischen Sieg bavonzutragen, schwanden bahin, = and jo verwegen war Josef nicht, die militärische Macht bes Könt igs gering zu schäten. Die Einsicht dämmerte in ihm auf, Daß Friedrich sich in einer vortheilhaften Lage befand. Um jo nicht hoffte Maria Theresia auf Billigung ihres Schrittes. Um Tage

<sup>1) 8.</sup> August an Finkenstein und Berzberg. B. A.

<sup>2)</sup> Bortrag vom 22. Juli 1778. 28. A.

vor der Abreise Thugut's übersendete sie ihm die betreffenden Schriftstücke. Daß sie der Ansicht ihres Sohnes über die Unseleichheit des Kampses, über die Ueberlegenheit der gegnerischen Streitkräfte beistimmte, versteht sich von selbst. Hätte sie nur Joses's Schreiben vom 11. früher erhalten, klagte sie, sie würde Thugut mit weit größerer Bernhigung abgesendet haben; sie könne gar nicht sagen, welche Ueberwindung ihr der entgegenkommende Schritt diesem Ungeheuer gegenüber gekostet habe; nur bedauerte sie ihre Anträge nicht bestimmter formusirt zu haben. Nun alles eingeleitet, wollte sie, wie sie ihrem Sohne schrieb, nur ihrem Kopse solgen, denn es handele sich um das Heil der Monarchie, und ihr graner Kops könne alles auf sich nehmen, folglich sich auch mit jedem Wasel beladen.

Jojef war jedoch mit der Handlungsweise seiner Mutter durch= aus unzufrieden. Nichts, anwortete er ihr am 15. Juli, habe ihn jo jehr überrascht, wie diese Nachricht; er konnt es nicht faffen, daß man ihr zu diefem Schritte gerathen, ber für ihren Ruf, für die Ehre der Monarchie folgenreich sein werde. Ihm schien Don bornherein gewiß, daß Friedrich lächerliche, unannehmbare Be-Dingungen ftellen werbe, man geftehe baburch zu, bag alle Sulfsmittel Der Monarchie nicht ausreichen, und daß, wenn er eine Sache wolle, Deiterreich fich fügen muffe. Um liebsten hatte Josef die Urmee ver-Luffen, fich nach Italien oder anderswohin begeben, um wenigstens Durch seine Abwesenheit es wahrscheinlicher zu machen, daß er an Der Sendung feinen Antheil habe. Und als Maria Therefia nach Ihugut's Mückfehr ihren Gohn mit den Resultaten ber Gendung befannt machte und ihn um Mittheilung feiner Unfichten erfuchte, eine Berftandigung wenigstens über die Grundpringipien erbat, lehnte er in ftorrifcher Beise jede Betheiligung ab. er mit biefer Sache etwas gemein haben, antwortete er; fchon ber Gedanke, daß er den Frieden suche, worüber Gerüchte in feiner Umgebung verbreitet waren, emporte ihn. Maria Therefia wünschte, daß Thugut den Weg über das Hauptquartier einschlage, damit Josef Ginficht in die ihm übergebenen Schriftstude nehmen mochte: aber er schrieb ihr, daß er Thugut nicht empfangen werbe: er wollte auch ben Anschein vermeiben, als habe er seine Zustimmung zu etwas gegeben, was seiner Meinung nach dem Staate nur zur Schande und zum Unheil gereichen könne. Auch Kaunitz gegenüber ließ Josef seinem Unmuthe die Zügel schießen. Nicht nur, daß er in seinen Briefen den Rathgeber seiner Mutter bitter tadelte, er brach auch mit dem Staatskanzler sede Berbindung ab und würdigte ihn keines Wortes, während die beiden Männer bisher in stetem Brieswechsel gestanden hatten.

Maria Theresia litt unter Diesen Berhältniffen ungemein. Josef machte ihr Borwürfe; der Minister überließ fie fich selbit. Anstatt sie mit seinem Rathe zu unterstüten, verhielt er sich schweigend und paffiv und erbat fich Weisungen bes Raifers und ber Raiferin über bas weitere Borgeben; benn Uebereinstimmung fei unbedingt nothwendig, sette Raunit in seinem Bortrage auseinander. Der Mann, dem Maria Therefia das größte Bertrauen, die herzlichste Zuneigung schenkte, nahm die Miene eines Dieners an, der nur die Befehle ber Berrin ausführen wollte. Go febr er auch innerlich mit Maria Therefia übereinstimmen und von ber Rothwendigfeit eines raschen Friedenschlusses überzeugt sein mochte, er wagte es nicht, feine Meinung zu äußern. Sichtlich verstimmt, schrieb die hochherzige Frau auf den Vortrag: ich erfenne zwar die wol angeführten Urfachen, verlange aber doch, daß der Kürst wo möglich von nun an seine Meinung eröffne und zwar ehestens'). Kaunig erwiderte der Monarchin, er werde ihr möglichst bald seine Gedanken auseinandersetzen, wie fie fich ihrem Sohne und dem Könige gegenüber in der fritischen Lage, in der fie fich beiben gegenüber befinde, verhalten folle2).

<sup>1)</sup> Bortrag vom 24. Juli 1778.

<sup>2)</sup> Raunit an Maria Therejia mit Bleijeber eigenhändig 26. Juli 1778: Dez qu'il sera possible de présenter à V. M. par écrit mes idées, sur le parti que je pense qu'il lui conviendra de prendre vis à vis de S. M. l'Empereur, et vis à vis le Roi de Prusse dans la circonstance aussi critique qu'embarassante, où Elle se trouve à l'égard de l'un et de l'autre j'aurai l'honneur de lui faire passer à V. M. et je ne lui écris ces deux mots qu'afin qu'elle sache, que j'en suis très-occupé. Dicrauf das Marginal der Raijerin: Je n'ais pas doutée connaissant votre attachement, mais je ne peux vous cacher que je suis accablée à l'extrême et pour m'en tirer il me faut votre secours.

Raunit hatte sich seiner Aufgabe noch nicht entledigt, als ein Schreiben Friedrich's vom 28. Juli mit neuen Anträgen ein-Langte 1). Man war darüber sehr überrascht.

Rach ber Rückfehr Thugut's hatte man fich doch der Soffnung einer balbigen Beendigung der Wirren hingegeben und gewähnt, auf eine anftandige Beife aus ber Sache fommen gu fonnen. Diese Aussicht war jest benommen. Man ahnte in Wien jo ziemlich ben Zusammenhang ber Sache. Man nahm an, Bergberg habe bie friedlichen Dispositionen des Ronigs umgeftogen; bie Berfürzung bes Defterreich zugewiesenen Gebietes erflärte man fich badurch, daß bei ber im Juli ftattgefundenen Berhandlung mit Thugut noch alle Aussicht auf einen Austausch der fränklichen Diftrifte porhanden war, die nunmehr geschwunden ichien, weshalb auch Sachsen minder freigebig bedacht war. Raunit, bem die Raiferin die Propositionen des Ronigs übermittelte, fprach fich in einem Bortrage babin aus, daß unter biefen Bedingungen ein Friede unmöglich fei. Er rieth ber Stafferin zu erflären, daß fie auf gang Bapern verzichten wolle, wenn der König von der Bereinigung Ansbachs und Banreuths mit Breugen abstehe. Der Ronig, feste Raunit auseinander, werde gewiß ablehnen, hierauf einzugehen; man werde badurch wenigftens bewirfen, daß "bas Odium vom Erzhaufe auf ben Könia abgelenft werde".

Die Kaiserin stimmte mit Kannitz überein, daß die neuen Bedingungen schlechter seien als jene vom 17. Juli, aber sie wünschte sehnlichst den Frieden. Hätte sie nicht großen Werth auf eine Berständigung mit Josef gelegt, sie würde Thugut's bereits seizesesette Abreise ins Lager Friedrich's nicht aufgeschoben haben. Sie wunderte sich nicht über das Borgehen des Königs; das ist preußische Weise, schried sie; vielleicht hat die Anfunft der preußissehen Minister dazu beigetragen, die sich an Zweibrücken und Sachsen verfauft haben. Sie war bereit, dem Antrage ihres Staatskanzlers zu folgen und alles zurückzuerstatten, wenn der König von Preußen auf die Bereinigung der Markgrafthümer

<sup>1)</sup> Der Brief vom 28. Juli und ber bagu gehörige Plan im 6. Bande ber Berfe Friedrich's S. 202.

... ... " To mar überzeugt, daß er barauf nicht and Muste man von allen bisentern unter mirtenbiren, darauf verzichten, eine halbe 200 Millan Ginfinfte mehr oder weniger zu erhalten. and the state of the Sittering ber Grengen und auf die wer undemerfener Servindung amiichen ben einzelnen grown Bortan nehmen Ei imeffette febr baran, ob es beit bert ben bertie batt bee fin bie Bafferburg ale ber berfich weiter in bemater - matte in nicht vone Rannig oderbergier in game in biert, in ber beit, um auf einer Rarte mit femme Gammen in Timmener fu gemnen. Gie bittet ihrere Zin m -= " ne feftififation ihree Ent-. ... ier von ihr vorgeschlagenen ..... ver machen. Das Gind von und fie biefen Brief pom zweiten Berrite und ohne Borurtheil Durfdiinft fei, ben Arieg weiter ber bir ben Raifer umgebenben and the second moulid feit, in der . mitte jur Offensive von ben 300 Die Breuften in Bohmen. . . . . . . . Das Gutachten folle win gunte me Muge faffen, ohne - " Der anderweitigen Ber-

Ties france fich mit einem Die Tufer meldeter er habe erwnnt erralten, daß Pring erwichte und Kamenik er ehrfür enrichtoffen, alles er melder Stellung er Erwin Therefia die größte

Beftürzung hervor. Sie überschiefte den Brief Josef's an Kaunis mit den Borten: "Senden Sie mir Binder, wenn Sie nicht selbst kommen fönnen; Thugut muß ohne Säumen zurückzesendet werden. Ihr Rath und Ihre Standhaftigkeit sind mir nothwendig, denn ich bin am Ende meiner Kraft."

Rannig hatte noch in den letten Tagen barauf hingewiesen, baß fich Maria Therefia mit ihrem Sohne einigen moge1). Infolge beffen hatte fie fich am 1. August einen furzen Aufschub von Friedrich erbeten und sendete Tags barauf bas erwähnte Schreiben an ihren Sohn ab. Auch jest scheint Raunit von der Sendung Thugut's abgerathen zu haben, bis die Antwort Jojef's angelangt fein wurde. Obwol nun die militärische Sachlage fich in den letten Tagen bedeutend verschlimmert hatte, und ber Raifer an die Entwerfung neuer Blane geben mußte, um nur bas weitere Andringen ber Breugen zu hindern, beharrte er eigenfinnig babei, fich in die Berhandlung nicht mischen zu wollen, die ihm noch immer entehrend, schädlich und schmachvoll schien. Er überließ es feiner Mutter, die Entscheidung zu fällen, ob fie den Krieg bis zum letten Mann und letten Thaler fortsetzen wolle. Auch erfüllte er nicht ihren Wunich, ein militärisches Gutachten von seinen Marschällen zu fordern. Dieje tonnten nichts fagen, was er nicht felbit wüßte. Wenn man die Urmee vermehre, das Glud die Waffen begünftige, fo werbe man den Rönig von Breugen aus Bohmen hinausjagen. Mit den Sachsen vereint, sei beffen Streitmacht um 40,000 Mann ftarfer; es handle fich barum, ju fiegen ober befiegt zu werden.

Am 5. Mittags war der Brief Josef's in den Händen Waria Theresia's. Noch am selben Tage übermittelte Kaunit die für Thugut bestimmten Schriftstücke der Monarchin, indeß mit geringen Hoffnungen für den Erfolg der Wission. Die Kaiserin war derselben Weinung<sup>2</sup>).

Am 6. August brach Thugut zum zweiten Mal von Wien auf; am 10. war er in Welsdorf. Als er sich dem Hauptquartier näherte, begegnete er dem König zu Pferde mit einem großen Gesolge.

<sup>1)</sup> Bortrag vom 1. Angust 1778.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Voilà ma lettre, je me flatte nullement que nous réussirions, idrich fie auf ben Bortrag vom 5. August.

Friedrich erfannte ben österreichischen Boten sogleich und schieüber beijen Rückfehr jehr überrajcht zu jein. Begen 11 Uhr lie-B Friedrich, von seinem Ausfluge zurückgekehrt. Thugut zu sich bescheiden. Der König las das Schreiben Maria Theresia's un b fragte, welches benn die Bedingungen feien, beren im Brief -je Erwähnung geschehe. Die Kaiserin, setzte Thugut auseinander I, wolle alles durch ihre Truppen besetzte Gebiet zurückerstatten, went min der König seinerseits von der Vereinigung der beiden Marfarat If thümer mit Preußen abstehen wolle. Der König legte anfang- 25 einige Verwunderung an den Tag, faßte sich jedoch gleich und wid betonte seine unbestrittenen Rechte, die Einverleibung vorzunehmen =1, nachdem fämmtliche Mitglieder seines Hauses einverstanden seien und erklärte diesen Borschlag für unannehmbar. Thugut suchtmit allen erdenklichen Gründen die Antrage seines Hofes zu recht fertigen, ohne jedoch bei dem Könige Eindruck zu machen, der fic mit der einfachen Erwiderung begnügte: niemand wäre berechtigt Einsprache zu erheben.

Um drei Uhr Nachmittags ließ Friedrich Thugut wieder zu fich rufen und verlangte die Vorschläge des wiener Sofes ichrift= lich: da er selbst seine Anträge in dieser Form übermittelt habe. jet er berechtigt, dasselbe zu fordern. Thuaut machte feine Schwierigkeiten, entfernte fich auf einige Augenblicke und brachte dem Könige ein Schriftstück, welches die einzelnen Punkte formulirt enthielt. Der König erflärte dieselben jogleich für unannehmbar, fügte jedoch hingu: seine Minister befänden sich in Reichenbach, Thugut möge sich dahin begeben, um mit ihnen die einzelnen Details zu erörtern. Hierauf bemerkte Thugut treffend: wenn der Rönig mit dem Borjchlage nicht einverstanden jei, jo wäre von den Ronferenzen mit den Ministern gewiß nichts zu erwarten. Nicht ohne einen Anflug von Beritimmung hob der König hervor: man habe die Ansicht in Wien geändert: der Kaiser habe die Nachricht von der Anknüpfung der Verhandlung nicht zustimmend aufgenommen, was auf die Raiserin nicht ohne Einfluß geblieben jei, und Rannig habe deshalb einen Borichtag erjonnen, von dem er im Boraus gewußt hätte, daß er feine Annahme finden dürfte. Thuaut stellte die geringe Geneigtheit des Raisers, sich

in Berhandlungen einzulaffen, nicht in Abrede, allein baburch Dabe die Raiferin fich nicht bestimmen laffen. Sie ließe fich nur von ihrer mutterlichen Liebe und von der Fürforge für ihre Unterthanen leiten. Er, Thugut, ware ichon bereit gewesen, mit Borichlagen abzureifen, Die eine Beritandigung leicht ermöglicht hatten, als ber neue Blan bes Konigs in Wien eingetroffen ware. Mit Schmerz habe bie Raiferin gesehen, bag burch ben von bem Könige eingesendeten Borschlag eine Bereinbarung schwerlich zu Stande tommen werbe, die ichon ertheilten Auftrage feien beshalb widerrufen worden und man habe geglanbt, fein anderes Mittel jur Berftellung bes Friedens zu haben, als ben einfachen Borichlag zu machen, den er dem Könige vorgetragen habe. Nochmals wiederholte Friedrich die Unguläffigfeit diefer Forderung; er habe die Bereinigung der Markgrafthumer beschloffen, und werde fich nicht davon abbringen laffen; aber er fei noch immer gum Frieden geneigt; wenn Thugut ihm andere Antrage ju machen babe, fei er ibn zu boren bereit.

Thugut stellte in Abrede, gegenwärtig mit andern Borsichlägen beauftragt zu sein; er wolle es jedoch auf sich nehmen, dem Könige auf Grundlage der im Juli erhaltenen Instruktionen einige Anträge zu machen. Der alte Gedanke eines Austausches von Ausdach und Bayreuth gegen die beiden Lausitzen wurde nunmehr wieder aufgetischt; trot der Bedenken des kaiserlichen Hoses gegen dieses Projekt sage man ehrliche Witwirkung zu, um dies Ergebniß herbeisühren zu helsen, und verzichte auf alle etwaigen Rechte, die man selbst auf den einen oder den andern Theil erheben könnte; die Kaiserin verlange dassür nur die Zustimmung des Königs zur Erwerbung eines bestimmten Theiles von Bayern, wozu sie die Einwilligung von Kurpfalz und dem Herzoge von Zweibrücken im Wege des Tausches zu erlangen hosse; sie erstrebe nur eine angemessene Abrundung und eine direkte Verbindung ihrer verschiedenen Länder unter einander,

Thugut glaubte zu bemerken, daß der König diese Auseinandersetzung nicht ohne Interesse anhöre, obwol er oft Miene machte, ihn zu unterbrechen. Scherzend sagte der König, Thugut spiele den Versucher in vortrefflicher Weise: indeß stände das Paren is den Umtauich nie willigen irranis ucht einen Zwang auszuüben.

Talen under trothem augenscheinlich irranis und der den den er fügte hinzu: man der den der die fränklichen Gebiete Bedacht irranis der niedern Laufig und Bergs, ohne Wan müsse ein anderes entsprechendes dem der Griedrich. Auf das weitere den andere Ertlärung zu erlangen, gab der Antwort, er begnügte sich mit der Phrase

Die verwickelte Angelegenheit so bald in de verwickelte Angelegenheit so bald in de Verwickelte Angelegenheit so bald in de Justimmung Sachsens und Zweibrückensteilen. Diervon war Friedrich trots Tallens under abzubringen. Er betonte nochmals, Betersburg müsse jedenfalls erfolgen, er sei Frank mit Natharina verpflichtet: Maria Burdick mit Natharina verpflichtet: Maria Burdick zu nehmen branche. Der öster der nothwendig, die Ansichten des Königs der kanfelds zu Frankreich zu berichtigen, der Sofies zu Berfalltes mit Folge der erneuten der Hoffen Berfalltes mit Sicherheit auf die prophenen Berpflichtungen rechne.

Seinel. Die Geberache wurden einige Detail Die Torderungen Sachiens ichtug Friedrich auf in weitere aber, daß es sich mit 6—7 Mill. Die geweite Auflicht War dies der Auflicht war dies der Auflicht war dies der Auflicht der im Stade Die Geberache fam man auf die Territorial der der hoofen der Gebetete, die Deiterreich beandie der hoofen der Geberache der Leiterreich beandie der Auflichte als Grenzer eine Linie von der Die Felden der Beiterburg folgend, wie der Auflicht des nach Waldminden. Er

boffte durch die Berhandlung, wenn auch nicht das gange Gebiet Ju erhalten, doch einen größeren Theil zu erringen, als er augerften Kalls ju fordern beauftragt war. Er habe, fchrieb er in feinem Berichte, Die leberzeugung gewonnen, bag man preufischerseits burchaus nicht die Fähigfeit besitze, die Dinge im Großen zu behandeln, fondern felbit bei ben mäßigiten Forderungen etwas abzugwaden fuche; man muffe baber mehr forbern, als man zu erhalten beabfichtige. Wol fand Friedrich bas Gebiet etwas zu groß; er schien jedoch jeden Widerspruch aufzugeben, nachdem Thugut ihm bemerklich machte, daß der Murfürft für bas eine Million Gulben im Werth überichreitende Territorium eine entsprechende Entschädigung erhalten werbe. Allein Friedrich verlangte eine genaue Detaillirung der zu gewähren-Den Entichädigung, um fo fünftighin Streitigfeiten über die 216-Ichang eins für allemal vorzubeugen, und verwies schließlich an Teine Minifter in Reichenbach, um Diefe Bunfte zu ordnen. Der Borichlag Thugut's, Die Berhandlungen ins hauptquartier gu verlegen, fand bei Friedrich feinen Anflang. Thugut wünschte wenigitens einen naberen Ort als Reichenbach, vielleicht Rachod. hierauf ging Friedrich nicht ein, und wies auf Braunau bin. Thugut nahm bies bereitwillig an.

Thugut erwartete, nochmals zum Könige beschieden zu werden; aber Friedrich ließ ihm durch den Grasen Goerz sagen, daß er ihn nicht weiter bemähen wolle und ihm eine glückliche Reise wünsche. Als jedoch Thugut den Wunsch ausdrückte, sich persönslich vom Könige verabschieden zu dürsen, willigte dieser ein, ihn nochmals zu empfangen. Der österreichische Unterhändler äußerte abermals den Wunsch, rasch zu einer Verständigung zu gelangen, indem er hoffe, daß die Minister nicht kleinliche Schwierigkeiten bei einer Angelegenheit machen würden, die im Großen behandelt werden müsse. Als Friedrich in seiner Erwiderung hervorhob, es handle sich um die Spezifikation der Entschädigung, ging Thugut einen Schritt weiter. Ohne hierzu autorisirt zu sein, glaubte er es auf sich nehmen zu können, die Entschädigungsobjekte namhast zu machen. Er wies auf die Besitzungen in Schwaben hin. Friedrich hielt dieses nicht für genügend. Weitere Eröffnungen

getraute sich Thugut nicht zu machen; er wolle sich in Wie-

Unmittelbar vor ber Abreise Thugut's ließ ihm Friedringagen, er habe seinen Ministern die Wahl des Konferenzortesüberlassen, wahrscheinlich dürften sich diese in Friedland einsinder Dorthin begab sich Thugut. Nachdem er einen ganzen Tockwartet, ohne irgend welche Nachrichten zu erhalten, machte sich auf den Weg nach Braunau. Am 13. August gegen Uhr Morgens kam er daselbst an.

Noch an bemselben Tage fand die erste Konferenz stamm Thugut war höchst erstaunt, als die preußischen Minister i bie Mittheilung machten: man sei von einer Bereinbarung n weit entfernt; der König sehe in den bisherigen Borschlämme burchaus keinen Anknüpfungspunkt zu einem ersprieflichen fommen. Thugut wies barauf hin, daß sich Desterreich somit einem geringeren Antheile zu begnügen, als Breugen frie Ber überlassen wollte, bereit erklärt hatte. Die von Riebesel in Bie gemachten Antrage hatten sich auf eine Gebietserwerbung in Werthe von 1,300,000 Thalern an Einfünften belaufen, währen die Kaiserin nunmehr mit einer Acquisition im Werthe von 1 Million Gulden zufrieden fei. Berzberg ftellte vollständig in Abrede, daß Baron Riedesel berechtigt gewesen sei, berartige Eröffnungen in Wien zu machen; er ware zu höchstens 3-400,000 Thalern beauftragt gewesen. Wenn Riedesel weiter gegangen sei, so habe er dies eigenmächtig gethan. Bas den hinweis auf die preußischen Manifeste anbelangt, so wären dies Redensarten; der Kricg habe den Stand der Dinge sehr geandert. Auch im weiteren Verlaufe der Verhandlung zeigte sich Berzberg von dem feindseligsten Beifte befeclt, mahrend Finkenstein die Site feines Rollegen zu mäßigen suchte. Die preußischen Minister forberten schriftliche Antrage Desterreichs; Thugut beeilte sich. Diesem Wunsche zu willfahren.

Um Abend desselben Tages erörterte Thugut nochmals den Gegenstand in einem Spezialgespräche mit Herzberg; seine Bemühungen, bei demselben eine Sinnesänderung zu bewirken, scheiterten.

Abe

Am 15. August übergaben Herzberg und Finkenstein dem österreichischen Unterhändler eine Gegenerklärung auf das am 13. übergebene Schriftstück, mündlich hinzufügend: der König sehe keine Wöglichseit, die gegenseitigen Differenzen auszugleichen, sie hätten die Weisung zur Rückehr nach Berlin erhalten, da die Geschäfte durch ihre längere Abwesenheit leiden würden.

Mus dem weiteren Berlaufe des Gespräches erhielt Thugut ben Eindruck, daß Preugen einer Berftandigung durchaus abgeneigt und jeden Borschlag, den man dem Könige machen wurde, abzulehnen entschloffen fei. Thugut glaubte nichts verabfaumen ju follen, was zu einem Abkommen führen könnte, und gab die Erflärung ab: die Raiserin wolle sich auch mit einem fleineren Bebiete begnügen, vorausgesett, bag badurch eine unmittelbare Berbindung der verschiedenen ihrem Scepter unterstehenden Länder bewerfftelligt werbe. Er übergab schriftlich nun den zweiten Alternafipvorichlag, welcher ihm bei feiner Abreife von Wien mit Bezeichnung der Minimalforderung mitgegeben worden war. In einer Rote, die er beifügte, überschritt er fogar seine Instruktionen, und erbat fich nur die nöthige Zeit, um von Wien die erforderlichen Beifungen einzuholen, um die Nequivalente zu bezeichnen, die man bem Aurfürsten machen wolle. Die preußischen Minister erbaten fich einige Bedentzeit. Um 9 Uhr Abends übermittelten fie dem Unterhandler eine Gegennote. Sauptjächlich die Salinen von Reichenbach bilbeten ben Stein bes Anitofies, welche an Defterreich ju überlaffen bie preußischen Staatsmänner ablehnten. Auch wollten fie nicht jo lange in Braunan warten, bis Thugut eine Mudantwort aus Wien haben fonnte; wenn er ihnen eine Eröffnung zu machen habe, folle er dies schriftlich thun, fie wurden nicht ermangeln, ihm zu antworten. Als er seine Absicht fundgab, fich nochmals in's Hauptquartier bes Ronigs zu begeben, machten Bergberg und Fintenstein allerlei Einwendungen, ihn bavon abzuhalten.

Am 16. Morgens 5 Uhr reisten in der That die preußischen Winister ab. Thugut langte in der Nacht vom 20. auf den 21. August in Wien an.

Die gange Berhandlung wurde eigentlich nur jum Schein

geführt. Friedrich hielt die öfterreichischen Vorichläge von vornsherein für unannehmbar und war auch mit dem Abbruche dem Verhandlungen ganz einverstanden.

Tie Versuche Maria Theresia's zur Herbeisührung eines Friedens waren gescheitert. Die Hoffnungen, die sich an die zweitschauf Ihugut's gesnüpft, hatten sich nicht verwirklicht. Die Maiserin gab ihre Friedensgedanken noch nicht auf. Noch hatte Ihugut seinen Vericht nicht erstattet, und schon sorderte Waries Iheresia ihren Staatssanzler auf, ein Gutachten abzugeben, welchschungen num gesaßt werden sollten. Würde es von ihr abgehangen haben, sie hätte um jeden Preis Frieden gemacht.

## II.

Zo unangenehm dieser Vorsall an sich erscheinen mag, beginnt Maunitz seinen Vortrag vom 24. August, so könne sich die e Kaisern doch dabei um so mehr beruhigen, als dieser Schritt vo st der ganzen billig denkenden Welt nicht übel gedeutet werden könne, noch zu nachtheitigen Folgen Anlaß geben werde. Im Gegerstheit würde die disherige Gehässisskeit gegen Desterreich aushören und auf den König von Preußen zurücksallen, auch Frankreich und Anstland neue Gelegenheit und genügende Beweggründe zu günstigen Erklärungen gegeben werden. Maunitz gab der Kaiserin den Rath, sich an das Reich zu wenden. Es fragte sich nur, ob die wirkliche Herausgabe des gesammten banerischen Gebietes besdingungslos zu versügen und dem Reichstage in Regensburg hierüber bloß Anzeige zu machen sei, oder aber ob in Regensburg die Erklärung abzugeben sei, daß obwol der König von Preußen die ihm von der Kaiserin gemachten Vorschläge nicht

<sup>10</sup> Am 10. Auguit meldete er den Ministern die Anfunst Thagui's und fägte eigenhäudig bingu: Vous verez que toutes les propositions des Autrichiens ne sont pas acceptables, cependant pour flater l'Imperatrice Reine vous n'avez qu'à les debattre avec Thugut et Luy en montrer l'Insuffissance par ce que tout est vague et rien de pressis, les propositions en cerit sont impertinents, il faudra les communiquer en Russis. France et même Angleterre. Am 11. idrich er, daß Thugut neue Prere jinonen gemacht, man werde bessentich aller Orien ibre Ungemigendheit einisten, und 16. billigte er den Abbruch der Berbaudlangen.

Bingte Verzichtleiftung auf die banerische Jobald sich Friedrich zur Aufrecht= in den frankischen Markgraf-Raunit war ber Ansicht, daß nach sich ziehen könne: denn ir Mönig von Anfang an geforbert, Bergichtleistung auf alle Vortheile in Gebe man einmal das Seft aus fein Mittel mehr, um von Preußen und gend eine Nachgiebigkeit zu erwarten; auch odann von dem Aurfürsten ber Pfalz ober feinerlei Mitwirfung vorher versprechen. Schritt sei man nicht einmal sicher, den Krieg zu ledrich könnte benjelben leicht mit der Erklärung wei= daß er die Waffen nicht eher niederzulegen in der Lage bie Successionsfrage in den Markgrafthumern in seinem ie geordnet worden sei. Auch könnte er schließlich dem Erz-. we zumuthen, ihm die Kriegskoften zu ersetzen. Es bleibe also tur ber zweite Weg übrig, ba daburch wenigstens die Möglichs tit geboten werde, den Berjuch zu machen, mit Kurpfalz eine neue Konvention zu schließen.

Bas die Saltung des Reichs anbelangt, jo hatte Raunit früher Die Bewerkstelligung einer Neutralität besjelben angerathen, und dem Raifer zugestimmt. Nunmehr hielt er es für bedenklich, auf dieser Reutralität zu bestehen. Allein andrerseits wollte er nicht m gegenwärtigen Augenblick auf Gewährung einer Reichsbilfe antragen. Ohne bestimmte Anforderungen an das Reich zu fellen, follte man fich bloß im allgemeinen Ansbrücken ergeben, un sobann nach Zeit und Umständen mit den erforderlichen Untragen hervorzutreten. Mit ber Pfalz follte ein Versuch zum Ab-Musse einer neuen Ronvention gemacht werden, und die Rückgabe ber baberischen Besitzungen unter der Bedingung erfolgen, wenn **der Kurfürst an dem gegenwärtigen Kriege gegen Prenßen theil=** zunehmen sich vervilichte. Die Truppen desielben jollten gegen die elevischen und westyhälischen Besitzungen Preußens verwandt werben. Zwar zweiselte Kaunis baran, daß ber Kurfürst zu bieser

neuen Vereinbarung werde bewogen werden können, allein den Bersuch müsse man wagen. Auch Zweibrücken sollte auf öster – reichische Seite gezogen werden, wenn nöthig durch Vermittelung — Frankreichs. Eine bedeutsam in die Wagschale fallende unmittel bare Hülfe konnte der Herzog allerdings nicht gewähren; aber für ben Fall, wenn später die Reichshülse gegen Preußen wirklich in Unspruch genommen werden sollte, wäre es unbedingt wichtig, au einige Stimmen mehr mit bestimmter Sicherheit rechnen zu können

Von Frankreich konnte man nach den disherigen Ersahrunger nicht hoffen, daß es den Casus foederis anerkennen würde, troktem die Sachlage sich durch die Bereitwilligkeit Deskerreichs. Bahern zurückzustellen, wesentlich geändert hatte. Wan sollte daher auch die allianzmäßige Hülfe von 24,000 Mann nicht verslangen, sondern bloß dahin wirken, Frankreich zu bewegen, daß es als Garant des westphälischen Friedens eine entschiedene Erklärung an den Reichstag erlasse, und ferner auf eine bestimmte unzweisdeutige Weise zu erkennen gebe, man werde Deskerreich in erzgiediger Weise sine Unterstüßung gewähren, wenn England oder Russland Preußen Truppen zusenden würde; endlich konnte von Frankreich eine gedeihliche Einflußnahme auf den Kurfürsten von der Pfalz und auf den Herzog von Zweibrücken in Anspruch genommen werden.

Auch die Gewinnung des russischen Hofes empfahl der Staatsfanzler. Man hätte seiner Meinung nach viel erreicht, wenn die vollkommene Neutralität desselben und das Versprechen erlangt würde, die Polen nicht gegen Desterreich zu bearbeiten. Nach den Berichten des österreichsichen Gesandten, des Freiherrn von Revitht, war die Stimmung in Polen eine Desterreich entschieden ungünstige, und es schien zweisellos, daß es Russland gelingen könnte, wenigstens eine starke Konföderation gegen das Erzhans zu Stande zu bringen. In diesem Falle war Galizien verloren und auch die Aufstellung einer Armee an der ungarischen und siedenbürgischen Grenze nothwendig. Wenn aber Rustland den antiösterreichischen Bestrebungen in Polen fern bliebe, hält es Kannig nicht für unmöglich, eine polnische Konföderation gegen Preußen zu Stande zu bringen, wodurch der König zur

angenommen habe, die unbedingte Bergichtleiftung auf die baperische Erbfolge boch erfolgen folle, fobald fich Friedrich zur Aufrechterhaltung ber legalen Succession in den frantischen Martgrafthimern verbunden haben werde. Kaunig war der Ansicht, daß ersteres die schädlichsten Folgen nach sich giehen fonne; benn man thue badurch mehr, als ber Ronig von Anfang an geforbert, ohne jebe Reciprocität, mit Bergichtleiftung auf alle Bortheile in der Gegenwart und Zufunft. Gebe man einmal bas Seft aus ber Sand, fo habe man fein Mittel mehr, um von Breugen und beifen Berbundeten irgend eine Nachgiebigfeit zu erwarten; auch fonne man fich fodann von dem Rurfürften der Pfalz oder andern Mächten feinerlei Mittvirfung vorher versprechen. Durch einen folden Schritt fei man nicht einmal ficher, ben Krieg gu beenden; Friedrich fonnte benfelben leicht mit ber Erflärung weiterführen, daß er die Waffen nicht eher niederzulegen in der Lage iei, ehe die Successionsfrage in ben Martgrafthumern in feinem Einne geordnet worden fei. Auch konnte er schließlich dem Erzhause zumuthen, ihm die Kriegstoften zu erseben. Es bleibe alfo mir ber zweite Weg übrig, ba baburch wenigstens die Möglichleit geboten werde, ben Berjuch zu machen, mit Kurpfalz eine neue Ronvention zu schließen.

Bas die Haltung des Reichs anbelangt, so hatte Kaunit früher die Bewerfstelligung einer Neutralität desselben angerathen, und dem Kaiser zugestimmt. Nunmehr hielt er es für bedenklich, auf dieser Kentralität zu bestehen. Allein andrerseits wollte er nicht im gegenwärtigen Augenblick auf Gewährung einer Reichschülse antragen. Ohne bestimmte Ansorderungen an das Reich zu stellen, sollte man sich bloß im allgemeinen Ausdrücken ergehen, um sodann nach Zeit und Umständen mit den erforderlichen Anträgen hervorzutreten. Wit der Pfalz sollte ein Bersuch zum Abschlusse einer neuen Kondention gemacht werden, und die Rückgabe der daperischen Bestyngen unter der Bedingung erfolgen, wenn der Kurfürst an dem gegenwärtigen Kriege gegen Preußen theilspunehmen sich verpflichte. Die Truppen desselben sollten gegen die elevischen und westphälischen Besitzungen Preußens verwandt werden. Iwar zweiselte Kaunit daran, daß der Kurfürst zu dieser

ber Kaiser von den in der Staatstanzlei ausgearbeiteten Borschlägen Einsicht genommen hätte. Nur im Allgemeinen ließ ervon Rosenberg und Lasch bestürmt, seiner Mutter sagen, daß erin allem zustimme, was sie dem Könige würde sagen lassen, und
schnell zur Herstellung eines Friedens zu gelangen.

Die münblichen Berichte Rosenberg's sowie die Mittheilungen ihres Sohnes über ben bevorftebenben Rudgug Loubon's, bedie Besetzung des größten Theiles von Bobmen durch die Breufen zur Folge hatte, bestärkten bie Raiferin in ihrem Borfate, fice: nochmals direkt an Friedrich zu wenden. Sie übersandte einen Brief an Josef mit bem Ersuchen, einige Zeilen hinzuzufügen obe ihn ohne Rusak an die Abresse gelangen zu lassen, ober ihn zum rückzuhalten, ihr ware alles recht; boch fügte sie hinzu, daß ein ze rasche Beforberung bes Schreibens ihr am meisten zusagen wurde-Alls die Zeilen Maria Theresia's Josef zukamen, hatte sich bie militärische Situation gebessert; Heinrich stand noch immer ixx Niemes, Loudon harrte auf seinem Bosten aus. Josef schickte seiner Mutter die Papiere zurück, indem er seine Ansicht aussprach, daß er diesen neuen Schritt nur für bemuthigend und sehr schablich halten fonne, weil, außer ber Bereinigung der frankischen Markgrafthümer, dem König alles zu thun gestattet würde, folglich auch der Austausch gegen die Lausit stattfinden konnte, wozu man schlechterdings die Zustimmung nicht geben burfe.

Maria Theresia bestand nicht auf der Absendung des Briefes. Die Nachrichten aus dem Lager klangen immer zuversichtlicher; der König tras Vorbereitungen, seine Stellung aufzugeben. Waria Theresia hatte nur die eine Furcht, Mähren, welches disher von den Leiden des Krieges verschont geblieben war, von seindlichen Truppen überzogen zu sehen. Um 8. September verließen die Preußen ihre Position dei Hohenelbe und bezogen fast undbehelligt das Lager dei Wildschüß. Friedrich beabsichtigte so lange als möglich in Böhmen zu bleiben; die Ende September hosster in Trautenau und Schatzlar verweilen zu können. Um 10. September zog Prinz Heinrich von Niemes ab und marschirte mit dem größten Theil seiner Truppen nach Leitmerit; ein Theil der Truppen wurde mit der Ausgabe betraut, die Lausit zu sichern.

Die Gefahr eines Zusammenstoßes war für ben Augenblick beseitigt; weber in Friedrich's noch in Josef's Absicht lag es, im gegemvärtigen Momente zu einem Angriffe zu schreiten. Es hatte allen Anschein, daß mit dem Rückzuge der Preußen der Feldzug beendigt sein würde. Aber Maria Theresia gab ihre Friedenssssehnsicht nicht auf. In den ersten Septembertagen forderte sie abermals ein Gutachten von Kaunis.

In einem Botum vom 7. Geptember entwarf ber Staatstangler ein Bild von der militärischen und politischen Situation. Rach feiner Darlegung tonnten alle bisher bem Könige von Preugen gemachten Antrage als null und nichtig angesehen werben; es fei auch zweifellos, daß jeder weitere Schritt vollfommen überfluffig fei; aber ohne fich envas zu vergeben, fonne man fich wol zur Berbeiführung bes Friedens der Bermittelung einer fremden Macht bedienen, porausgesetzt, daß man den Frieden dem Kriege vorziehe. Raunit war übergengt, daß die preußischen Truppen ihre Winterquartiere in Böhmen begieben und die Wiedereröffnung des Krieges im nächsten Frühjahre nur unter ungunftigen Berhältniffen ftattfinden wurde. Woher follte man Menichen, Artillerie, Munition, Lebensmittel, Geld nehmen? fragte Raunig. Gelbit ben Kall angenommen, bag alle Luden im Beere ausgefüllt und bie erforberlichen Geldmittel beschafft werben fonnten, und zugegeben, daß man dem Könige von Preußen mehr als eine Niederlage beibringen wurde, was ware die Folge? Glaubt man Schlefien wieder erobern zu tonnen? Berben nicht Die andern Mächte derartige Absichten zu freugen bemüht fein? Das Ergebniß eines glüdlichen Feldzuges murbe höchftens einige größere oder geringere Bortheile haben, die man boch nur durch anderweitige Abtretungen erfaufen fonnte. Bang andere Biele hatte man bei ben früheren Kämpfen mit Preußen: nicht um Schlefien und Glat handelte es fich allein, fondern um die abfolute Schwächung Breugens. Berglichen mit Diefem hoben Biele, fagte Raunit, ift bas Objett bes gegenwartigen Rrieges ein fleinliches. Bor Gott und ben Menschen fonne man es nicht rechtfertigen, Blut zu vergießen, bas Land zu ruiniren und Geld in Sulle und Gulle auszugeben. Man muffe Frieden ichließen und einen folden als einen guten bezeichnen, ber bie Burbe bes

٠.

österreichischen Hoses wahre und soweit als möglich bie Bergrößerung Preußens hindere.

Wie man fieht, beschränfte fich ber Staatstanzler bloß auf Bemerkungen allgemeinen Inhaltes; beftimmte Antrage ftellte er nicht. Auch blieb der Bortrag vorläufig ohne Wirtung. Erst als Josef Ende September die Frage über die Haltung Defterreichs nochmals anregte1), forberte bie Raiserin abermals ein Gutachten von Raunit. Diefer entledigte fich am 2. Oftober feiner Aufgabe. Bunächst suchte er die Frage zu beantworten, ob einige Wahrscheinlichkeit zum Abschlusse eines Friedens während bes Winters porhanden sei. Seiner Annahme zufolge lag für teinen ben triegführenben Theile eine zwingenbe Beranlaffung zu einem Friedensschlusse vor. Werbe eine freiwillige Berftanbigung. bie ben beiberseitigen Interessen vollständig Rechnung trage, während des Winters nicht herbeigeführt, so sei die Fortführung des Rampfes mit Grund anzunehmen. Frage man fich, ob ber eine ober andere Theil nachgiebig genug sein werbe, um Friebensvorschlägen zuzustimmen, die man bisher entschieben abgelehnt habe, so sei es allzu wahrscheinlich, bag von feiner Seite biefe Ruvorkommenheit werde an den Tag gelegt werden, wenn man nicht bagu, sei es burch Ereignisse auf bem Kriegsschauplat ober burch politische Verhältnisse, Die in bem Stand ber Dinge eine wesentliche Menderung herbeiführen, gezwungen werben jollte.

Cesterreich sei allerdings noch nicht so weit gebracht, um unbedingt auf den Frieden lossteuern zu müssen: wol aber könnte es vielleicht Gründe geben, die es bewegen, nichts zu thun, was einen Abschluß erschweren würde.

Welche Vortheile stehen für Deiterreich in Aussicht? An eine Wiedereroberung Schlesiens sei nicht zu denken, selbst wenn Prengen eine große Riederlage erleiden würde; denn Rußland werde demielben gewiß zu Hüle kommen, während Frankreich in vollster Reutralität beharren werde. Wenn nun in einem früheren Rampse troß der Minwirkung Frankreichs und Rußlands dies einzig würdige Ziel der österreichischen Politik nicht erreicht wor-

<sup>11</sup> Zoiei an Maria Ebereiia 28. Sept. 1778 bei Arneth 3, 134.

Den sei, um wie viel weniger fönne man im gegenwärtigen Falle Dossen, zu diesem Resultate zu gelangen. Die einzige Hoffnung Some also bloß sein, Preußen zu zwingen, den einen oder den ndern Borschlag anzunehmen, den man in Wien disher gemacht. Allein auch dies sei nicht wahrscheinlich. Denn Preußen könne m Widerspruch mit Desterreich die Bereinigung der Markgrafschümer bei dem Reich durchsehen, da die Protestanten dazu gewiß hre Zustimmung geben würden, während die Katholiken zu einem Widerspruche nicht den Muth haben dürsten. Dann bleibe dem Kaiser nichts übrig, als den Beschluß der Stände zu bestätigen. Einen Zwang auf Preußen auszuüben, damit es einem Austansch mit dem pfälzischen Hause zustimme, sei keine Aussicht vorhanden. Denn keine Macht habe ein eigentliches Interesse daran, daß Desterreich dieses vortheilhafte Abkommen schließe.

Die Fortsetzung des Krieges biete nur die Perspektive von Berlusten und großem Kostenauswande. Wenn Preußen demnach leinen der beiden österreichischerseits gemachten Borschläge ansunehmen gezwungen werden könnte, weder durch das Dazwischenstreten des Reichs noch durch die Mediation derzenigen Mächte, die den westphälischen Frieden gewährleistet, dürste nichts übrig bleiben, als nach einem neuen Auskunssmittel zu greisen, für welches vielleicht das Reich und die andern Mächte gewonnen werden lönnten.

Tropbem sei momentan noch nicht die Zeit gekommen, mit einem neuen Borschlage hervorzutreten, man habe noch einige Monate Zeit zur Berhandlung, abgesehen von jenen Zusällen, die von einem Augenblief zum andern den Stand der Dinge ändern können. Der Friede hänge nicht von Desterreich allein ab. Niemand könne verbürgen, daß man dazu gelangen werde. Nach dem Grundsate: si vis pacem para bellum, müssen alle mögslichen Anstalten zur frästigen Fortführung des Kampses getroffen werden.

Das Botum des Staatstanzlers war so orafelhaft wie mögslich. Anstatt bestimmte Anträge erhielt Maria Theresia Erörtes

<sup>1)</sup> Bortrag vom 2. Oftober 1778.

nungen über alle denkboren Eventualitäten. Allein diese Und esstumntheit des Inhalts war ganz geeignet, es mit keiner Zeite uperderben, weder mit der Naiserin, die nach Frieden lechzte, no amit doiei, der noch geheime Hoffnungen zur Bändigung des Wegners nährte. Momentan lag in der That keine Nöthigun up vor mit vollen Zegeln dem Hoffen des Friedens zuzusteuern, um nichapitre des accidents — nebendei gesagt eines seiner kabendei Eindworte — weldes ihm den Weg zeigen würde, am seiner unangenehmen Zuanzer verzuszusommen.

## III.

s, der in agen war weder von Sesterreich noch von ausglesigten zu erwarten. Sollte einem weiteren vorsett gesoan werden, so bing die Entscheidung der Schriftland aus Schon bieber batte die Stellenause die Korrung des Kampses wesentlich beeind der Stelle der Stelle die Angele der Kampsen Madrie tieben sich in ihren dasse darie die Stellenausgeberichte aus Versälles der in der mitten

Sig eingeweit im Die ofterreichsten Plane bezige in die begrügt Man batte fich begrügt wie der Bare gelangen gu affen und war zufrieder begrügt der Die Bare gelangen in der angedeuteten Absicht wie bei der Beiter in der Bareife

And the second second second

Erbschaft verständigen zu wollen. Die Möglichteit eines Krieges mit Preußen lag so ganz außerhalb des Gesichtsfreises des Fürsten Raump, daß zu einer Bereinbarung mit Frankreich für diesen Fall auch nicht der geringste Schritt geschah.

Seit dem Ende des Jahres 1777 befand fich Defterreich, Berade mit Rücksicht auf die bevorstehende baperische Erbichaft, in einer eigenthümlichen Lage gegenüber bem Allierten. Im Orient rahmen die Dinge eine Bendung, die es wahrscheinlich machte, Daß ein neuer Zusammenstoß zwischen Rugland und der Pforte im Anguge fei. Franfreichs Bemühungen gingen auf Beseitigung eines Konflitts, auf Erhaltung ber Ruhe. Sowol in Petersburg ale auch in Ronftantinopel fragte man an, ob fich beibe Theile nicht entschließen fönnten, dem Könige ihr Ultimatum mitzutheilen, um eine Art von Bermittelung, jedoch ohne förmliche Mediation, ju übernehmen. Franfreich wünschte eine Betheiligung Defterreichs bei biefem Schritte. Diefe Eröffnung tam bem Fürften Raunig fehr ungelegen; nichts lag ihm in bem gegenwärtigen Momente ferner, als fich in die orientalischen Angelegenheiten, selbst in der behntjamften Beije, einzumischen. Rugland mußte in jeder Begiehung geschont werden. Der Staatsfangler machte Musflüchte allerlei Art; es sei zweifelhaft, daß etwas zu erreichen sei, Frant= reich tomme jedenfalls zu ipat; eine Theilnahme Defterreichs lehnte er mit bem Sinweis auf die fritischen Umftande, in benen es fich befinde, ab. Gein migtrauischer Beift witterte geheime Plane ber frangofischen Regierung; fie wolle fich Rugland und Breugen nabern, um fobann mit biefen Machten eine Bereinbarung in den deutschen Angelegenheiten anzubahnen. Merch erhielt die strenge Beisung, seine Aufmertsamfeit zu verdoppeln').

Als die Nachricht von dem Ableben des Kurfürsten von Bahern nach Wien kam, eilte Breteuil zu Kaunitz. Mit bestürzter Miene fragte er denselben, was Desterreich zu thun besabsichtige. Kaunitz begnügte sich zu erwidern, es sei der französischen Regierung bekannt, daß Desterreich Ansprüche auf einige Theile Baherns habe; man könne und dürse diese Gerechtsame

<sup>1)</sup> An Meren 5, Januar 1778. 23. 91.

nicht vernachlässigen; mit Kurpfalz habe man eine Konventionegeschlossen, werde dieselbe ratifizirt, so werde alles gut gehen; vieleicht werde der Kaiser ganz Bayern, die obere Pfalz ausgenommen, in Besitz nehmen. Auch die orientalische Frage berührt Breteuil; er fragte, was Desterreich thun würde, wenn es zu Bruche zwischen Rußland und der Pforte kime. Kannig geheit wirden keinen bestimmte Antwort; er erging sich nur in alle seinenen Erörterungen, daß die Erhaltung der Türkei im Herreit glüchen Staatsinteresse gelegen sei, daß man durchaus nicht die Rand barschaft der Pforte gegen jene Rußlands umtauschen wolle. So ber Umsturz des türkischen Reiches unvermeiblich sein, so werde es im Interesse ganz Europa's liegen, die russische Racht nicht zu sehr anschwellen zu lassen und so gut es ginge das Gleichgen berzustellen.

Aus Merch's Berichten konnte man mit vollständiger Rus heit die in den frangosischen Regierungsfreisen berrichenden Wafichten entnehmen. Hiernach erschien es zweifellos, bag Frankreis einem Anwachsen ber österreichischen Macht nicht gerabe holb war, wenn man auch die Bereitwilligkeit zu erkennen gab. alles me Beförderung der Beftrebungen des Bundesgenoffen thun zu wollen. Raunit hatte auch sonst Gelegenheit, sich zu überzeugen, daß der österreichische Gesandte in Paris die Sachlage richtig beurtheilte. Breteuil machte von einer Note Mittheilung, die Breußen nach Baris acfendet, worin das gewaltsam illegale Borgeben Desterreichs einer scharfen Kritik unterzogen wurde. Dieses Schriftftud stimmte inhaltlich und formell mit dem in Wien überreichten Memoire fast vollständig überein; Frantreich murde schließlich als Garant bes westphälischen Friedens zur Einmischung aufgerufen. Der frangösische Minister aab hierauf dem preukischen Besandten Die Erklärung ab: Die Sache fei noch nicht vollständig aufgeklart, man habe in Paris von dem Zusammenhange derselben noch teine genügende vollständige Kunde, man setze in die Billigkeit und Friedensliebe des öfterreichischen Sofes volles Bertrauen, feiauch geneigt, zur Vermeidung besorglicher Weiterungen das Mög= lichste beizutragen. War auch der Ton, in dem diese Ausein= andersetzung gehalten wurde, ein ziemlich kalter, man hatte in

Erbichaft verständigen zu wollen. Die Möglichkeit eines Krieges mit Preußen lag so ganz außerhalb des Gesichtsfreises des Fürsten Namit, daß zu einer Vereinbarung mit Frankreich für diesen Fall auch nicht der geringste Schritt geschah.

Geit bem Ende des Jahres 1777 befand fich Defterreich, gende mit Rücksicht auf die bevorstehende bagerische Erbichaft, in emer eigenthümlichen Lage gegenüber bem Alliirten. Im Drient nahmen die Dinge eine Wendung, die es wahrscheinlich machte, daß ein neuer Zusammenstoß zwischen Rufland und ber Pforte im Anguge jei. Franfreichs Bemühungen gingen auf Beseitigung emes Konflifts, auf Erhaltung der Rube. Sowol in Petersburg als auch in Ronftantinopel fragte man an, ob fich beibe Theile nicht entschließen könnten, bem Könige ihr Ultimatum mitzutheilen, um eine Urt von Bermittelung, jedoch ohne förmliche Mediation, ju übernehmen. Franfreich wünschte eine Betheiligung Defterreichs bei biejem Schritte. Dieje Eröffnung tam bem Fürften Raunit ichr ungelegen; nichts lag ihm in dem gegenwärtigen Momente ferner, als fich in die orientalischen Angelegenheiten, selbst in der behutsamften Beise, einzumischen. Rugland mußte in jeder Begehung geschont werden. Der Staatsfangler machte Ausflüchte allerlei Art; es fei zweifelhaft, daß etwas zu erreichen fei, Frant= teich tomme jedenfalls zu spät; eine Theilnahme Defterreichs lehnte er mit dem Hinweis auf die fritischen Umstände, in denen ce fich befinde, ab. Gein miftrauischer Beift witterte geheime Plane ber frangofischen Regierung; fie wolle fich Rugland und Breugen nahern, um fobann mit biejen Machten eine Bereinbarung in den deutschen Angelegenheiten anzubahnen. Merch erhielt die ftrenge Beifung, seine Ausmertsamfeit zu verdoppeln').

Als die Nachricht von dem Ableben des Kurfürsten von Bayern nach Wien kam, eilte Breteuil zu Kaunitz. Mit bestürzter Miene fragte er denselben, was Desterreich zu thun besabsichtige. Kaunitz begnügte sich zu erwidern, es sei der französsichen Regierung bekannt, daß Desterreich Ansprüche auf einige Theile Bayerns habe; man könne und dürse diese Gerechtsame

<sup>1)</sup> An Meren 5. Januar 1778. 28. 91.

baß es bei einem etwaigen Kriege sich nicht passiv verhalten, sondern gegen den angreisenden Theil mit allem Rachbruck vor= gehen werde<sup>1</sup>).

Kaft an demfelben Tage, an welchem bies geschrieben war, tonnte Kaunit die Ueberzeugung gewinnen, daß es schwer sein burfte. Franfreich zu einer Mitwirfung zu bewegen. Breteuil erging sid bei einem am 6. März stattfindenben Gespräche in Bersicherungen, wie sehr Frankreich, durch seine Bündnisse und Berwandschaftsbande mit Desterreich verknüpft, bemselben jede Erwerbung gonne, allein es befinde fich mit seinen beißesten Bunfchen inr Rollision mit seiner Stellung als Garant bes westphälischen Friedens. Db Desterreich nicht seine Anspruche mäßigen wurbe, besonders in jenen, den Trattat von 1648 betreffenden Bunkten? Franfreich wäre bann in der Lage, an Breugen die Antwort zu geben, daß die zwischen Desterreich und Rurpfalz abgeschloffene Ronvention dem westphälischen Frieden feinen Abbruch thue. Raunit nahm die Gelegenheit mahr, bem frangofischen Gefandten einige Auseinandersetzungen über beutsches Staatsrecht zu geben und schließlich in bestimmtester Beise barzulegen, daß sich Frankreich seiner Berbindlichkeiten gegen Desterreich nicht entschlagen fönne; letteres habe mit Vorwiffen und auf Anrathen bes allerdriftlichsten Rönigs sich in Unterhandlungen mit Kurpfalz eingelaffen; es fei daher höchft fonderbar, daß man in dem jungit erlassenen frangösischen Birkularschreiben gesagt habe, man fei in Baris nur flüchtig und oberflächlich unterrichtet gewesen.

Als Riedesel in den Märztagen die Duplik seines Königs überreichte, und man in Wien sich entschlossen hatte, auf die Forderungen Preußens nicht einzugehen, nahm Kaunit die Vermittelung Frankreichs auf das ernstlichste in Anspruch, um den bevorstehenden Bruch abzuwenden. Die Kaiserin erkläre sich bereit, sollte Werch auseinandersehen, dem Kurfürsten der Pfalz die böhmischen Lehen auf die nämliche Art, wie sie bisher Kurbahern beseissen, zu verleihen<sup>2</sup>), um in dieser Beziehung den

<sup>1)</sup> An Mercy 6. März 1778.

<sup>2) &</sup>quot;Wit alleiniger Rejervation des domini directi und des superioritatis territorialis", heiht es in der Depejdje vom 14. März 1778 an Mercy. W. A.

Wien keine Ursache, vollständig befriedigt zu sein; denn die enge Berbindung Frankreichs zu Desterreich wurde nicht entscheidend genug betont, und gerade von einer sesten Sprache des französischen Ministers erwartete man in Wien, daß sie auf Friedrich nachhaltigen Eindruck machen würde.

Raunit hatte damals Selbstbeberrichung genug, um bem frangofischen Besandten nicht merten zu lassen, wie wenig die Stellung feiner Regierung den Erwartungen bes wienes Sofes entspreche. Im Namen der Raiserin bat er, dem allerchriftlichsten Rönige für die freundschaftlichen Gesinnungen zu danken, und in dem Tone vollster Offenheit legte er bas gange politische Spftem Defterreichs bar. Raunit überließ es bem allerchriftlichften Könige, über die Beschwerden Breugens, "bie es unter ber Maste eines für die Aufrechterhaltung der deutschen Reichsverfassung eifernden Batrioten" vorgebracht habe, ein Urtheil zu fällen. Zeigten boch in dem preußischen Memoire die Worte, daß "ber König ben erniten Bunich hege, fich in freundschaftlicher Beise mit den faifer= lichen Majestäten zu verständigen", nur allzudeutlich die verborgene Abiicht, "daß er nur eigene Bortheile erhaschen und hierzu ben allerchriftlichsten König bloß zu einem mechanischen Instrument machen, folglich zu einem folchen Beförderer zu gebrauchen fuche, der nicht einmal wissen joll, warum und wozu er gebraucht merbe"1).

Man ließ in Wien natürlich feine Gelegenheit vorübergehen, um die Nothwendigkeit einer entschiedenen Parteiergreifung Frankteichs für Desterreich in eindringlicher Weise hervorzuheben. Hatte doch nach der österreichischen Auseinandersetzung die mit Kurpfalz geschlossen Konvention keinen andern Zweck, als das Gleichgewicht zwichen Desterreich und Preußen zu erhalten, dessen auch für Europa die gesährlichsten Folgen nach sich ziehen würde. Zur Erreichung dieses Zieles gebe es kein anderes Mittel, als die Mianz zwischen Desterreich und Frankreich in zweiselloser Weise zu dosumentiren, weshalb letzteres die Erklärung abgeben müsse,

<sup>1)</sup> Un Merch 18. Februar 1778.

may represent the

Treu und Glauben und bekundet damit die Absicht, von der Allianz abfallen zu wollen. Denn es müsse himsichtlich der Neutralität ein Unterschied gemacht werden. Frankreich "Konneneutral bleiben in Ansehung des bestehenden Rechtes, das ist. es kann sein Urtheil, ob Desterreich Recht oder Unrecht habe, so lange in suspenso lassen, dis es von dem einen oder andern vollständig sich überzeugt sindet; allein daraus solge nicht, daß der französische Hos diese Geltung der Neutralität auch auf die Handlungen des Königs in Preußen erstrecken, d. i., auch in jenem Falle neutral sein kann, wenn der König zu einem wirklichen Bruche schreiten sollte, weil es unwidersprechlich erwiesen ist, daß er in diesem Falle ein offendar ungerechter Aggressor sein würde, Destereich möge einiges Necht haben oder nicht".)

Schon einige Tage nach Absenbung biefer Develchen erhielt ber Staatsfanzler einen Einblid in bie bopbelgungige Rolle bes frangofischen Ministeriums. Bergennes sprach nämlich bem Bergoge pon 3weibruden feine volle Billigung aus über feine Stellung in der baverischen Erbfolgefrage. Launit brang auf eine "Reftififation" bes Herzogs von Zweibruden. Und in bem bestimmtesten Tone belehrte er bas französische Ministerium, welche Folgen eine Opposition Zweibrudens zur Folge haben merbe. Alles, mas zwijchen Desterreich und bem Aurfürsten bon Babern geschloffen worden, werbe seine Gultigfeit jo lange behalten. bis nach dem Aussterben der julzbachischen Linie die zweibrückische sur Erbfolge fame; allein alles werde dann in Berwirrung gerathen. benn man könne doch dem Erzhause nicht zumuthen, daß es ben Bergog an den Bortheilen, die aus der Ronvention vom 3. Januar erwüchsen. Antheil nehmen laffen jolle, wenn er beizutreten sich weigert und jogar protestirt. Wenn man daher sich geneigt gezeigt habe, die böhmischen Leben dem Kurfürsten zu verleihen, jo merbe man bieselben auf ihn und seine Erben beschränken, mit

\

<sup>4)</sup> P. S. an Meren vom 14. März 1778.

<sup>\*</sup> Dies ging aus einem Briefe von Pobenfels an die Herzogin von Bavern vom 2. Marz 1778 bervor.

Beitritt zur Konvention nicht erflärt habe').

Die mannigfaltigen Bemühungen bes öfterreichischen Staatsfanglers hatten jedoch bas gewünschte Resultat nicht. Die Berichte bes Grafen Mercy lauteten zwar ziemlich gunftig, auch ließ es Bergennes an Roten und Bermittlungsentwürfen nicht fehlen. Die Königin war unermüdlich eifrig, die frangösischen Kreise für Defterreich zu gewinnen, und Raunit fprach ihr bafür feine Berehrung und Bewunderung aus. Auch Maria Therefia feuerte ihre Tochter an, den Gemahl für Desterreich zu gewinnen, auf die Ersprießlichfeit einer Baffenhulfe Frankreichs hinzuweisen und über die Läffigfeit und gegnerischen Gefinnungen einiger Minifter Rlage ju führen. Marie Antoniette ließ fich Bergennes und Maurepas fommen und redete ihnen in's Bewiffen; fie glaubte Gindruck gemacht zu haben, besonders auf letteren, aber fie fügte bingu: es fei traurig, in einer wichtigen Frage mit Männern zu thun gu haben, die nicht wahrhaft find; und ein anderes Mal fpricht fie ihr Bedauern barüber aus, den Ministern nicht eindringlich genug barlegen zu fonnen, wie fehr alles, was ihre gute Mutter berlangt, gerecht und billig fei, die Minifter bewegen fich leiber fortwährend in Reden und Phrasen, die fie fich längst gurecht gelegt haben.

Frankreich lehnte die Anerkennung des casus soederis schlechterdings ab; in dem Bertrage von Bersailles, setzte der französische Botschafter dem Fürsten Kaunit auseinander, sei von einer Erwerdung von Bayern nicht die Rede, man könne sich daher bei einem etwa bevorstehenden Kriege durchaus nicht auf densielben berusen; in den Protesten des Herzogs von Zweidrücken und den Entgegnungen Preußens werde diese Erwerdung als den Bestimmungen des westphälischen Friedens widersprechend bezeichnet. Auch Desterreich rief die Unterstützung mit dem Hinweise auf eben diesen Friedenstraftat an und glaubte dazu viel mehr berechtigt zu sein als Preußen und Zweidrücken, indem der klare Wortlant desselben für die österreichische Auffassung spreche, eine Anschauung, die man

<sup>14.</sup> Märg 1778 an Mercy.

Berfailles nicht theilte. Kaunit wünschte wenigstens eine flare. zweideutige Erflärung, wie sich Frankreich zu ben verschiebenen auschprojekten stellen wurde. Das französische Ministerium atte bisber in feiner Beije seine Ansicht zu erkennen gegeben. onbern nur in allgemeinen Ausbrücken Aenberungen in bem Bernittlungeplan bes öfterreichischen Hofes empfohlen. Erft aus einem in der zweiten Sälfte April stattgefundenen Gespräche mit ben französischen Botichafter erfah Kaunit, daß Frankreich in ber Abtretung Lugemburgs und Limburgs an ben Kurfürsten bie Möglichkeit erblickte, weiteren Berwicklungen vorzubengen: wem Dieje Webiete jedoch nicht ausreichen follten, um benfelben zu befriedigen, empfahl man in erster Linie die Cession Alanberns, jodann Ramurs und Dennegaus; allein man mußte bie Ronvention vom 3. Januar als nicht geschloffen betrachten, um bie Buftimmung des Königs von Preußen zu erlangen. Raunit wünschte nun zu miffen, wie sich Franfreich zu einem Austausch fammtlicher niederländischen Provinzen gegen Bapern stellen murbe. Dierzu werbe man in Berjailles die Hand nicht bieten, erwiberte Brewuit, ohne sich jedoch in eine Darlegung der Motive einjulaffen. Auch empfahl er die Bewertstelligung eines Austaufches der Laufig gegen Ansbach und Bagreuth, um Preugen und Zachien guirieben zu fiellen. Allerbings, fügte er binau, feien Dieje Gedanken nur feine eigenen; im Auftrage jeiner Regierung babe er fein Recht zu iprechen 1).

Das französische Ministerium sprach sich Weren gegenübe mabt in jolch bestimmter Weise aus, einige Neußerungen lautete bogut "vergnüglicher" als jene Bretenil's: in der Hauptsache ab timmiten sie überein. Im Mai gab man nach Paris Kunde v ven mit Preußen schwebenden Verhandlungen; wenn diese fructus bleiben sollten, ließ man erflären, bliebe nichts übrig eine allianzmäßige Hülse; jedoch machte man sich keine Ausstweite zu erlangen, man wäre zusrieden gewesen, wenn bezuglich der Niederlande eine Erflärung über eine Gar derselben von Seite Frankreichs erhalten hätte, um davon ö

<sup>4</sup> And einer Rote bed Guriten Rannig vom 19. April 1778.

lich Gebrauch zu machen und die aufgeregten Gemüther in den belgischen Provinzen zu beruhigen 1).

Mle bie erfte Miffion Thugut's an Friedrich gescheitert war, wandte fich Maria Therefia an ihren Schwiegersohn und an ihre Tochter. In rührender Beife gab fie ihrem Friedensbedürfniffe Ausbrud. Kaunit vervollständigte in einer ausführlichen Depeiche vom 6. August ben Inhalt ber beiben Briefe ber Raiferin. Der König von Franfreich moge bie bem Könige von Preußen gemachten Borichlage ohne Zeitverluft in gang ernithafter Weise unterstützen; wenn dies aber die erwünschte Birfung haben follte, ware es unumganglich nothwendig, beutlich ju erfennen ju geben, "daß man bei Berweigerung ber gemachten Propositionen sich nicht entbrechen fonne und werde, nicht nur feine bundesmäßigen Pflichten, fondern auch jene als Garant bes westphälischen Friedens in werfthätige Erfüllung gu bringen". Denn nunmehr, nachdem Defterreich feine Bereitwilligfeit ausgesprochen, Babern gang gurudzugeben, falls Breufen auf die Erwerbung ber frantischen Markgrafthumer Bergicht leifte, hatte Franfreich gewiß feinen stichhaltigen Grund, die alliangmäßige Sulfe zu verweigern. Und um ben frangöfischen Ministern ersichtlich zu machen, wie sehr bas eigenste Interesse Franfreiche es erfordere, mit Defterreich Sand in Sand zu geben, nahm Raunit feine Buflucht zu Angaben, die in diefer Ausbehnung jeder Begrundung entbehrten. Die eifrige Rriegs= ruftung in Sannover und andern protestantischen Ländern, ichrieb er, jei eine notorische Thatsache. Eine protestantische Mijociation, an beren Spige Breugen und Sannover ftanden, fei geschloffen worden; einigen Berichten gufolge hatten Breugen und Sannover fogar einen Traftat vereinbart, fich gegenseitig mit 24,000 Mann zu unterstüßen. Die Situation mare baber diefelbe wie bei bem Musbruch bes fiebenjährigen Rampfes. Breugen ipiele Dieselbe zweibeutige Rolle wie damals; Franfreich juche ber Ronig einzuschläfern und verbunde fich mit Sannover. Er bemühe fich eine protestantische Liga zu Stande zu bringen, beren Biel und

<sup>1)</sup> Depejden vom 2. Mai 1778 an Mercy.

gefährliche Folgen nur allzubeutlich vor Augen liegen. All biefestolle das französische Ministerium sorgfältig in Erwägung ziehen, um mit der größten und ernstlichsten Sorgfalt durch ausgiebige und wirksame Mittel Borsorge zu treffen, und durch ein vollkommenesschiften dem künftigen lebel zu steuern, solange es noch Zeit sei.

Kaunis war auch bereit, Opfer zu bringen, wenn Frankreich sich entschieden auf Seite Desterreich stellen werde. Merch erhielt nämlich die Weisung, bei schicklicher Gelegenheit sallen zu lassen, daß wenn die französische Regierung dermalen eine Absücht auf gleiche oder ähnliche Vortheile wie in dem letzten Kriege haben sollte, Desterreich gewiß alle Willfährigkeit an den Tag legen würde<sup>1</sup>). Ohne es deutlich auszusprechen, wurden die Riederlande als Lockspeise Frankreich angeboten.

Nur ber besonderen Einflugnahme ber Ronigin, Marie Antoinette, und bem gewandten Benehmen Mercy's ift es zuzuschreiben, daß Vergennes und Maurepas endlich einen Schritt thaten, ber wenigstens außerlich für Defterreich gunftig gebentet werben konnte. In einer Besprechung mit Lubwig XVI., ber auch Marie Antoinette beiwohnte, einigte man sich babin, eine Note nach Berlin zu fenden. Auch in Rleinigkeiten zeigte fich bie geringe Neigung, welche bie frangofischen Staatsmanner aur Förberung der österreichischen Sache hegten. Anstatt am 17. August wurde die Devesche erst drei Tage später abgesandt. Um 24. September theilte Breteuil die Antwort Breufens bem österreichischen Staatskanzler mit, sich die Ansicht besselben über den Inhalt erbittend. Raunit erwiderte, er muffe im Gegentheil zuerst um das Urtheil des Gesandten ersuchen, deffen Sof ja die Frage in Berlin gestellt habe, und nun zuerft in ber Lage sein muffe, sich eine bestimmte Ansicht über die Antwort zu bilben. in welcher Weise er die Meußerung Preugens ansehe, und inwiesern Dieselbe seinen Erwartungen entspreche. Längere Zeit ergingen fich bie beiben Staatsmänner in inhaltslosen Rebensarten: enblich lich fich Breteuil vernehmen: man muffe fich auch an die Stelle bes berliner Hofes setzen, von dem nicht erwartet werden konnte,

<sup>1)</sup> An Mercy am 6. August 1778.

daß er sich die Hände bezüglich Bayreuths und Ansbachs vollständig binde und der Vereinigung derselben mit Preußen gänzlich entsage. Durch die Forderung Oesterreichs, den Inn als Grenze zu haben, erhalte es eine Verbindung mit Italien; dies sei nicht ohne Beschellichseiten, Spanien, dem Frankreich eine gewisse Rücksicht zollen müsse, würde eine solche mit scheelen Augen ansehen; man möge sich doch österreichischerseits mit der Erwerbung eines andern bayerischen Gediets begnügen, welche man bei den gegenwärtigen Verhältnissen viel leichter werde durchsehen können. Frankreich sei gerne bereit, die Vermittlung, auch in Verbindung mit Rußsland, zu übernehmen, zugleich müsse es aber aufrichtig gestehen, daß es unter den Verhältnissen, in welchen es sich gegenwärtig befinde, durchaus nicht im Stande sei, eine wersthätige Hülse zu gewähren und deshalb auch Preußen gegenüber nicht in energischer Beise auftreten könne.

Roch einmal erörterte Raunit ben Fall in ausführlicher Beife, basjenige wiederholend, was er in Wort und Schrift in den letten Bochen nach allen Richtungen bargelegt hatte, und feine breite Museinandersetzung gipfelte abermals in dem Sage: wie bedenflich es fei, Breugens Macht ruhig anschwellen ju laffen. Er wies auf die polnifche Erwerbung bin; durch Die Bereinigung bes franfischen Gebiets erhalte Breugen abermals einen beträchtlichen Zuwachs. Schon jest fei bas Seer Breugens um 30,000 Mann ftarter als jenes Defterreichs. Bahrend Breugen mit Rugland und ben protestantischen Ständen in Berbindung ftebe, fonne Defterreich nur auf die fatholischen Mitglieder des Reichs rechnen, die aber bei ihrer befannten schlechten militärischen Berfassung in feiner Beise beträchtlich in bie Bagichale fallen. Und wenn man in Bien die Aufrechthaltung bes Gleichgewichts zwischen Desterreich und Preugen betone, jo feien bies feine leeren Worte, feine blog icheinbaren Borfpiegelungen, feine unter bem Bergrößerungsglafe bargeftellten beforglichen Aussichten, fondern wirkliche Realitäten, die in etwas langerer ober fürzerer Beit nicht nur für Defterreich, fonbern für alle fatholifchen Machte, für Franfreich insbesondere und für na ben gefährlichften Folgen

barrie barrie m bellier Emarie und hatte barin in der bin bin bin ber Ministern vorhielt, daß bie einem langit ber Begenwart mit einem längft mm im bir heiner Defterreiche, obgleich jene min bem Dim Dimbaliichen Frieden ihre - grant minn gummer fic als gang verbraucht meine bei bei beit bei ber ber ber ber - - - ..... u. Franfreit Die dominirende Dacht ger breufische Staat noch -1- und Endang im europäischen Bolter-mig im gier Arafte, Die Preugen nunmehr and Bedeutung Baunit bie Bedeutung ... .. nech anichlug, im Großen und . Die Begner nicht und beurtheilte ichon Die Machritellung ber habsburgiichen ber Staate gegenüber giemlich richtig. Rein ... ..... fonnen, daß ber Erwerb Banerns Lerrarmie fait eine Lebenofrage genannt 2 . 2. tunfrige Gestaltung Diefes Reiches 2 mill. gemeien mare. Bas auch gegen bereiten Bolitif gejagt werben mag, 1 12 m marteniche abmägende Foridung die Die amerfennen, von benen fich, auf feinem 3 . 29. James Landes, ber bamalige Leiter 3. 17 letten lich, und bem Scharffinne bes 👉 🐯 🗯 richt geringem Ruhme, daß er 1. 3 1. 3. grone und folgenreiche Bedeutung gibe bei bei bei berteit und erfannte.

.

## VI.

Much Rugland wurde mabrend biefer Monate nicht aus dem Huge gelaffen, und es fehlte nicht an Berfuchen, Die ruffifchen Rreife für die öfterreichische Auffaffung gunftig zu ftimmen. Wenn überhaupt feit dem polnischen Theilungstraftate die Beziehungen Defterreichs zu Rugland fich freundlicher gestalteten und die frühere Spannung einem fast freundschaftlichen Berhältniffe wich, fo hatte ber Staatsfangler an Diefer Gefinnungsanderung ber petersburger Staatsmanner feinen geringen Untheil. Er legte Rugland gegenüber fortwährend eine entgegenfommenbe Saltung an ben Tag, nirgends juchte er die Kreise, welche die russische Bolitit jog, ju ftoren. Gerade mit Rudficht auf die ruffischen Tendengen in ber Türkei marf er fein bisberiges politisches Suftem über Bord und befreundete fich mit dem Gedanken einer Bertrümmerung ber Pforte. In Konstantinopel fonnte Rugland fast mit Bewigheit auf eine Unterftützung Defterreichs rechnen, und als am Schluffe bes Jahres 1777 bie erften Angeichen eines neuen Zwiespaltes zwischen Betersburg und Konstantinopel in Sicht waren, rebete ber biterreichische Bertreter am Bosporus ben ruffischen Forderungen bas Wort. Franfreich, welches fich bemühen wollte, ben Frieden im Orient zu erhalten, und Defterreich gur Mitwirfung babei aufforberte, brang in Wien nicht burch und fonnte ben Staatstangler ju einem gemeinschaftlichen Borgeben nicht bewegen. Diefer entschuldigte fich mit dem himveis auf die brobenden Berwicklungen, benen man felbst entgegen gehe, und luchte fich in Betersburg aus biefer Ablehnung ein Berbienft gu machen, indem er ben Befandten, feinen Gohn, beauftragte, dem Grafen Banin zu fagen, daß man von Betersburg Auftlärungen über ben Stand ber Dinge erwarte, um baraus zu entnehmen, welche Sprache man gegen die Bforte zu führen fich entschließen murbe"). Man bezeichnete bie Berichte aus Konstantinopel, wonach Defterreich auf Seite ber Türfen treten folle, entichieden als unbegrundet. Und nur über bas Gerücht, daß Breugen mit einem Truppenforps von 30,000 Mann in Bolen einrücken

<sup>1)</sup> Ref. an Raunit in Betersburg 10. Januar 1778.

irbe, wenn es jum Kriege zwischen Ruffen und Turten tame, olle man fich Beruhigung verschaffen.

Die ersten Nachrichten über die Gesinnungen ber ruffischen Staatsmanner in ber banerischen Erbfolgefrage lauteten febr Revigfi berichtete aus Warichau, Stadelberg verfichere fortwährend, wie fehr die Strömung in Betersburg Defterreich geneigt sei, wie sehnlich man wünsche, daß die freundichaftlichen Beziehungen zwischen ben beiben Raiserhöfen fich auf bie Dauer innig gestalten mogen. Wenn man ben Darlegungen bes ruffischen Gefandten in Barichau Glauben ichenfen fonnte, mußte man zuversichtlich annehmen ußen habe in Betereburg an Boben verloren, und es bedi ur eines letten Stofes, um ben Ronig bafelbit aus bem Catt gu heben. In Betersburg erhielt ber junge Kaunit im No n ber Kaiferin Rusiches rungen ber innigften Freundschaft, bie its zu mindern im Stande fei: Ihre Majeitat wünsche aufrichtig, baß bas bauerische Succeffionsgeichaft zu Stande gebracht r rbe. Bugleich bot Ratharina ihre Dienste ber Raiferin Maria Therefia an. Und einige Tage fpater melbete ber jungere Raunis, man erwarte in Betersburg nach ben flugen Dagnahmen Defterreichs die Erhaltung ber Rube, ba ber König von Preußen bezüglich biefer Angelegenbeit, die ihn augenblicklich nichts angehe, nicht leicht etwas wagen werbe. In Wien begrüßte man diese Mittheilungen natürlich mit besonderer Genugthung und fnupfte baran die Soffnung, bag Breugen auf feine Unterftugung von Betersburg werbe Rechnung machen können. Es war dies um die Zeit, als Rufland die Dienfte Desterreiche in Konstantinopel in Anspruch nehmen zu müssen glaubt und daher Grund genug hatte, behutsam aufzutreten und sein eigentlichen Anfichten und Absichten zu verhüllen. In Wien naf man infolge bessen die Unterstützung Ruflands in Anspruch. Breugen von entschieden feindseligen Schritten abzuhalten. D hob hervor, wie gerne man Frieden halten wolle, aber bennoch Borbereitungen treffen muffe, um, wenn es Roth thue, ben ! bis zur Erichöpfung des einen ober andern Theiles fortzuset

<sup>1)</sup> Depejden vom 25. Januar 1778.

Die ruffische Diplomatie war verschlagen genug, fich mit all gemeinen Rebensarten hindurchzuwinden. 218 im Frühjahre ber Bruch mit Breugen mit Bahricheinlichfeit angenommen werden forrine, erhielt Raunit in Petersburg die Beijung, auf eine beitimmte und positive Erflarung ju bringen, was von bem dortigen Sofe zu erwarten oder nicht zu erwarten fei; man wolle dern Berüchte feinen Glauben schenfen, daß Rugland den casus foederis bereits anerfannt habe, noch weniger, daß die Berbinbung mit Preugen eine Offensivalliang in fich enthalte1). Noch an bemielben Tage, am 24. April, nachbem er bieje Beijung erhalten hatte, eilte ber öfterreichische Befandte gu Banin. Diefer luchte ihn vollständig zu beruhigen. Rugland fei zu feiner Sulfsleiftung verpflichtet und ber Traftat mit Breugen lediglich befenfiver Natur, auch fei die Raiferin bisher gar nicht in der Lage gewesen, fich über den casus foederis auszusprechen, da der König von Breugen ein folches Berlangen überall nicht gestellt habe; fie freue fich, bag man in Wien ihren freundschaftlichen Gefinnungen Berechtigfeit wiberfahren laffe; wenn Defterreich nicht angreifen werde, fei Hoffnung zur Erhaltung bes Friedens vorhanden.

Der Gesandte bemühte sich, in seinem Berichte das Erfreuliche dieser Erklärung noch mehr in's rechte Licht zu setzen, hinzufügend, eine einzige gütige Begegnung der Zarin beruhige ihn mehr, als ihn alle unfreundlichen Erwiderungen des Grasen Banin besorgt machen<sup>2</sup>).

In Wien war man außer sich vor Freude und Entzücken über diese beruhigenden Nachrichten und sah selbst über den doch einigermaßen bedenklichen Nachsatz in der dem Berichte beiliegens den russischen Note hinweg<sup>3</sup>). Kurz zuvor war ohnehin eine ähnliche Rundgebung von Seite des petersburger Hoses erfolgt,

<sup>1) 7.</sup> April 1778 an Raunis in Betersburg.

<sup>2)</sup> Depeiche vom 30. April 1778.

a) et Sa Majesté, ficifit ce bascibit, verra avec la plus parfaite satisfaction le jour, lorsque toute cette contestation sera definitivement portée à la Diète, et prendra une forme légale, conforme à sa constitution, et où L. L. M. I. L. et R. surement auront l'occassion de faire éclater la grandeur de leur équité, de leur justice et de leur modération.

indem Panin an Galisin die Mittheilung machte, daß Sachsen die Intervention Rußlands erbeten, die Kaiserin aber Anstand genommen habe, diesem Berlangen nachzukommen, um den kaiser lichen Majestäten in ihren gewiß löblichen Entschließungen, der Forderungen der betheiligten Parteien Rechnung zu tragen, nicht vorzugreisen. Sachsen sei beunruhigt wegen Truppenanhäusung in Böhmen; man möge es zu beschwichtigen suchen. Und einisch Wochen später ließ Panin durch Galisin in Wien erkläuse Wunsche lebhaft die Erledigung des Streitfalles, erlaube sied wünsche lebhaft die Erledigung des Streitfalles, erlaube sied ungelegenheit der Billigkeit und Gerechtigkeit der Wajestüten

Kaunit zeigte sich auch vollständig zufrieden gestellt. Ansisch fichreibt er seinem Sohne: "die höchst angenehme und ich söchsten Dankbarkeit verbundene Empfindung, mit welchen die kaiserlichen Wajestäten die neue werkthätige Bestätigung dem wahren Freundschaft der Kaiserin von Rußland und zugleich die Beträftigung jener Hoffnung ersehen haben, daß nämlich eine von dem Könige von Preußen bewerkstelligte Opposition die Anerkennung des casus soederis nicht zur Folge haben werde, lüßt sich leichter sühlen als durch Worte beschreiben."

Der petersburger Hof wurde von dem ganzen Gange der Berhandlung mit Preußen in vollständiger Kenntniß erhalten, und lebhaft wurden einige Neußerungen der Zarin in einem Deiterreich günftigen Sinne gewünscht; denn in positiver Weise hatte sich Rußland disher nicht ausgeiprochen. Indeß man mußte Wochen lang auf eine Antwort warten, und als sie endlich ersfolgte, lautete sie hinhaltend. Die Kaiserin, dieß es, habe sich noch nicht erlandt, in eine Untersuchung der einzelnen Forderungen und Rechte der streitenden Parteien einzugehen, um nicht sür den einen oder den andern Theil zu günstige Gesinnungen an den Tag zu legen. Zu ihrem Leidweisen sie die eingeseitete Verhandlung von dem erwänsichten Ziele einer gütlichen Bei

<sup>1)</sup> Banin an Galipin 27, März 1778, arrivé le 10, 25, avril 1878, unb cine arcite Depende vom 20, April I. Mai 1778. S. A.

legung noch ziemlich weit entfernt. Sie könne nichts thun, als die Antwort des wiener Hofes in Dresden mittheilen, ohne etwas beischiftigen, um nicht aus den Schranken der Unparteilichkeit heranszutreten. Und Panin fügte, auf den in Preußen entworfenen Plan himweisend, hinzu, daß man denselben als Basis der Verhandlungen bemüßen könne, wenn man in Wien den Frieden aufrichtig wolle').

Diese Darlegungen klangen allerdings nicht angenehm. Auch sonst liesen noch andere Nachrichten ein, die nicht günstig lauteten. Revitzfi hob zu wiederholten Walen den zunehmenden Kaltsinn Stackelberg's hervor, des Wannes, dessen österreich serundsliche Gesinnungen zu beloben er früher nicht Worte genug gefunden hatte. Der russische Gesandte in Warschau ließ mancherlei Andentungen sallen, die jedenfalls als Fingerzeig für die wahren Absichten des russischen Hofes dienen konnten. Allein man legte diesen Berichten in Wien keinen hohen Werth bei; der Staatstanzler verließ sich ganz auf seinen Sohn, den er für sein Ebenbild hielt und dessen Genie hervorzuheben er keine Gelegenheit versäumte.

Thnehin verstand es die russische Politik, den österreichischen Staatsmann irre zu führen. Auf das beharrliche Trängen von Kauniß Sohn in Petersburg um eine bestimmte Erklärung, ob Rußland sich an dem Kriege betheiligen werde, antwortete der russische Minister: die Kaiserin werde auch nicht einen Mann dem Könige von Preußen zur Verfügung stellen. Noch am 18. August nahm Panin die Miene an, als stände er auf österreichischer Seite. Als ihm der Gesandte eine eben angelangte Depesche vom 6. August vorlas, welche von der Sendung Thugut's und den demselben mitgegebenen Propositionen Mitstheilungen machte, rief Panin aus: das ist groß, sehr groß, ansperordentlich groß, und der junge Kaunit berichtete, er habe Thränen in den Augen des Ministers gesehen! Die Anfrage, ob die Kaiserin von Rußland sich entschließen würde, gute Dienste zu leisten, beantwortete er dahin, sie würde es gewiß nicht vers

<sup>1) 24. 3</sup>uni 1778 von Raunit aus Betereburg.

<sup>7</sup> Depeiche von Raunit aus Betersburg vom 27. Juli 1778.

sugen. Und schon nach einigen Tagen konnte Panin bem Wesundren melden, die Kaiserin habe ihn schriftlich beauftragt zu erklären, sie werde sich darans eine Ehre machen.).

in ähnlicher Beife, wie Desterreich, wurde auch Friedrich dingebalten. Bergebend drüngte der König, daß Rußland sich endled enricheden mögen: man werde doch nicht die gesammte unteririede Made wiedeg haben, um der Pforte widerstehen zu können. Albem die Borsvellungen des preußischen Gesandten wurden un Konnedung seinen Eindruck. Panin vertröstete ihn und der Amerikung, Rußland werde früher als man glande Keiner sie den König ergreisen. Man versämmte dann in Berlin nicht inne Freude auszusprechen über derartige Bersicherungen, der man ichon auf jede Hoffnung auf eine Antheilnahme des Bundengenoffen verzichtet habe<sup>3</sup>). Besonders machte eine Aenho-und der Zarin, wenn sie nicht schon die Alliirte des Königs were, würde sie den Wunsch hegen es zu werden, einen anspruchnen Eindruck in Berlin<sup>4</sup>).

Indes stellte Panin eine Bedingung, die allerdings schwer zu erfüllen war; es forderte die Anrusung von Seite ber deutschen Fürsten für die Aufrechterhaltung der Freiheiten und der Versassung des Reichs; sobald dies geschehe, würden russische Iruppen in Galizien einrücken. Preußen war nun seit dem den den verschiedenen Hösen Deutschlands thätig, eine Verdindung zu diesem Behuse zu Stande zu bringen, bisher aber ohne Ersolg. Der König wies in seiner Antwort auf die großen

:∗: Ł

ť

£

<sup>1) 23.</sup> August 1778 Depeidie aus Betersburg.

des paroles et que je trouve en la Cour de Russie les secours que j'ai droit d'attendre de son alliance. Ministrialnote pom 14. Juli. B. A.

<sup>3) 10, 21,</sup> Juli 1778 von Solms und 8. August an Solms. B. A.

<sup>4)</sup> Le Conte Panin m'ayant invité chez lui, m'a fait voir un billet, écrit de la propre main de l'Impératrice de la Russie, dans lequel Elle lui dit: J'ai lu l'exposé des motifs du Roi de Prusse, pour s'opposer au demembrement de la Bavière; si je n'étois pas l'allié de ce Prince, cette l'ièce me donneroit envie de le devenir. Solmé am 13./24. Suli 1778. B. R.

Schwierigkeiten einer berartigen Vereinbarung hin, da die Furcht vor Desterreich die Fürsten abhalte, dazu ihre hand zu bieten. Urbrigens genüge ja, daß Zweibrücken, Sachsen und Mellenburg fich an die Zarin gewendet hätten.).

Seit bem September erneuerte ber preufische Befandte in Betersburg die Forderung, daß Rugland fich endlich erflären Die, und zwar vor Beendigung des Feldzuges; die ruffischen Derationen könnten die preußischen sehr erleichtern?). Solms eth, ber Ronig mochte an die Barin ichreiben; dies wurde bie uticheibung beichleunigen; von der Forderung, daß die beutichen Sürften die Unterftugung Ruglands anrufen follten, fei man Burndgefommen. Friedrich fam dem Buniche feines Bertreters Nach. Auch der Bergog von Mellenburg nahm die Proteftion Der Raiferin in Anspruch; gang Deutschland, bieg es barin, werde fie jegnen, wenn fie dem Kampfe Einhalt thun wurde3). In Berlin war man ichon gufrieden, daß fich Rugland endlich entschließen wollte, wie Banin fagte, eine rigoureuse Deflaration zu erlaffen. Der Entwurf berfelben liege auf bem Tifche ber Barin, melbete Solms Ende September, und einige Tage barauf: fie fei unterzeichnet, Affeburg werde an die deutschen Sofe, Repnin an ben Ronig entjandt4).

Indeh wurde erst am 5. Oftober in Petersburg der Entsichluß gesaßt, eine Repräsentation zu überreichen; der österreichische Gesandte erhielt unmittelbar darauf hiervon Kunde. In den letzen Tagen war es ihm nicht gelungen, des russischen Ministers habhaft zu werden, und er schrieb diese Wendung dem Einflusse Potemfin's zu, der Panin "herübergebracht" habe, nachdem es Preußen gelungen, den allmächtigen Mann durch die Aussicht auf Kurland zu gewinnen<sup>5</sup>).

Friedrich war mit der Erflärung Ruglands vollständig gufrieden; er erwartete nur, daß man in Petersburg bei Worten nicht

<sup>1) 10.</sup> August an Solms. B. A.

<sup>\*)</sup> Ministerialdep, vom 8. Gept. 1778. B. A.

<sup>\*)</sup> Das Schreiben desfelben vom 12. Gept. 1778. B. A.

<sup>1)</sup> Beruht auf Depefden vom September 1778 im berliner Archiv.

<sup>1</sup> Depeiden vom 5. Ottober 1778.

wurde, wenn es jum Kriege zwischen Ruffen und Turfen tame wolle man fich Beruhigung verschaffen.

Die ersten Nachrichten über die Befinnungen ber ruffischer Staatsmanner in ber banerifchen Erbfolgefrage lauteten febr Revigti berichtete aus Barichau, Stadelberg ver fichere fortwährend, wie fehr die Strömung in Betersburg Defter reich geneigt fei, wie fehnlich man wünsche, daß die freund ichaftlichen Beziehungen zwischen ben beiben Raiserhöfen fich au Die Dauer innig gestalten mogen. Wenn man ben Darlegunger bes ruffifchen Gefandten in Barichau Glauben ichenten fonnte mußte man zuversichtlich annehmen, Breugen habe in Beters burg an Boben verloren, und es bedürfe nur eines letten Stofes um ben Ronig bafelbit aus bem Gattel zu heben. In Beters burg erhielt der junge Raunit im Namen der Raiferin Bufiche rungen ber innigften Freundschaft, die nichts zu mindern im Stande fei: Ihre Majestät wünsche aufrichtig, daß bas baperische Guc ceffionsgeschäft zu Stande gebracht werde. Bugleich bot Ratha rina ihre Dienite ber Kaiserin Maria Theresia an. Und einige Tage später melbete ber jungere Raunit, man erwarte in Beters burg nach den flugen Dagnahmen Defterreichs die Erhaltung ber Ruhe, ba ber Ronig von Preugen bezüglich biefer Angelegen heit, die ihn augenblidlich nichts angebe, nicht leicht etwas wager werde. In Wien begrüßte man diese Mittheilungen natürlich mi besonderer Genugthung und fnüpfte daran die Soffnung, das Breugen auf feine Unterftugung von Betersburg werde Rechnung machen fonnen. Es war dies um die Beit, als Rugland die Dienit Defterreichs in Konftantinopel in Unipruch nehmen zu muffen glaubt und daher Grund genug hatte, behutsam aufzutreten und sein eigentlichen Anfichten und Absichten zu verhüllen. In Wien nahn man infolge beffen die Unterftützung Ruflands in Anfpruch, un Breugen von entichieden feindseligen Schritten abguhalten. Dan hob hervor, wie gerne man Frieden halten wolle, aber bennoch all Borbereitungen treffen muffe, um, wenn es Roth thue, ben Kried bis gur Erichöpfung bes einen ober andern Theiles fortzusegen!)

<sup>1)</sup> Depeschen bom 25. Januar 1778.

Die ruffifche Diplomatie war verschlagen genug, fich mit allgemeinen Redensarten hindurchzuwinden. 2118 im Frühjahre ber Bruch mit Breugen mit Bahricheinlichfeit angenommen werden tomte, erhielt Raunit in Petersburg die Beifung, auf eine bestimmte und positive Erflärung zu bringen, was von dem dortigen Sofe zu erwarten ober nicht zu erwarten fei; man wolle bem Gerüchte feinen Glauben schenken, daß Rugland ben casus foederis bereits anerkannt habe, noch weniger, daß die Berbinbung mit Breugen eine Offensivalliang in sich enthalte1). Roch an demielben Tage, am 24. April, nachdem er dieje Weifung erhalten hatte, eilte ber öfterreichische Befandte zu Banin. Diefer judte ihn vollständig zu beruhigen. Rugland fei zu feiner Sulfsleftung verpflichtet und der Traftat mit Breugen lediglich befenfiver Natur, auch fei die Raiferin bisber gar nicht in der Lage gewesen, nich über den casus foederis auszusprechen, da der König von Breugen ein foldes Berlangen überall nicht gestellt habe; fie freue fich, daß man in Bien ihren freundschaftlichen Gefinnungen Berechtigfeit widerfahren laffe; wenn Defterreich nicht angreifen werbe, sei Soffnung gur Erhaltung des Friedens vorhanden.

Der Gesandte bemühte sich, in seinem Berichte das Erfreuliche dieser Erklärung noch mehr in's rechte Licht zu setzen, hinzusügend, eine einzige gütige Begegnung der Zarin beruhige ihn mehr, als ihn alle unfreundlichen Erwiderungen des Grasen Panin besorgt machen<sup>2</sup>).

In Wien war man außer sich vor Freude und Entzücken über biese beruhigenden Nachrichten und sah selbst über den doch einigermaßen bedenklichen Nachsatz in der dem Berichte beiliegensden russisschen Note hinweg<sup>3</sup>). Kurz zuvor war ohnehin eine ähnliche Kundgebung von Seite des petersburger Hoses erfolgt,

<sup>1) 7.</sup> April 1778 an Raunit in Petersburg.

<sup>3)</sup> Depeidje vom 30. April 1778.

<sup>&</sup>quot;) et Sa Majesté, heijt ce bajelbjt, verra avec la plus parfaite satisfaction le jour, lorsque toute cette contestation sera definitivement portée à la Diète, et prendra une forme légale, conforme à sa constitution, et où L. L. M. I. L. et R. surement auront l'occassion de faire éclater la grandeur de leur équité, de leur justice et de leur modération.

jange eurspäiliche Staatenipfiem von den gefährlichsten Folgen zuer dem dieffiem?

Der einerreichsiche Staatsmann erfagte eben die prinzipielle seutung des Kampies in volliter Schärfe und batte barin te Unreite, wenn er ben frangofischen Ministern vorhielt, bag du politischen Berbaltniffe ber Gegenwart mit einem längst armisum Makitabe maken. Trot aller Bundesaenoffenichaft ar um blieb Frankreich ber Gegner Defterreichs, obgleich jene Besichrepunkte, welche vor dem westwhälischen Frieden ihre willite Richtigkeit hatten, nunmehr fich als gang verbrandit erwiesen. Mit Recht machte Kaunit auf ben Unterschieb ber Beiten aufmertiam: bamals als Franfreich bie bominirende Macht des Saufes Sabeburg befampfte, lag ber prengifche Staat noch in den Bindeln, Ruglands Stellung im europäischen Boller rechte mar bedeutungslos, die protestantischen Reichsstände berfligten nicht über die Salfte jener Kräfte, die Brenfien nunmehr jur Disposition standen. Und obgleich Kaunit bie Bebentung der Markgrafthumer viel zu boch anschlug, im Großen und Bausen überschätte er den Gegner nicht und beurtheilte fichen bur die damaligen Tage die Machtitellung ber habsburgischen Monarchie bem preußischen Staate gegenüber ziemlich richtig. Rein Unbefangener wird leugnen fonnen, ban ber Erwerb Baberus far die öfterreichische Monarchie fait eine Lebensfrage genannt werden konnte und fur die funitige Gestaltung Diejes Reiches vom nachhaltigiten Einfluffe geweien mare. Bas auch gegen Das Umichareifen der habsburgiften Bolitif gejagt werben mag. to muß die nüchterne und unparteiliche abwägende Forschung bie Richtigfeit jener Grundiage anerfennen, von denen fich, auf jeinem Standpunfte und im Intereffe feines Landes, ber damalige Leiter der oberreicbischen Politik lenken ließ, und dem Scharffinne bes Gurien Raunis gereicht es zu nicht geringem Ruhme, bag er mit eindringendem Blide Die große und folgenreiche Bedeutung des preminimen Staatsweiene abnte und erfannte.

<sup>1</sup> Ro Wenn 2 Chiefe 1778

## VI.

Much Rugland murbe mahrend biefer Monate nicht aus bem Minge gelaffen, und es fehlte nicht an Berfuchen, Die ruffifchen Regife für die öfterreichische Auffaffung gunftig zu ftimmen. Wenn " Serhaupt feit dem polnischen Theilungstraftate die Beziehungen Oesterreiche zu Rugland sich freundlicher gestalteten und bie freihere Spannung einem fast freundschaftlichen Berhältniffe wich, hatte ber Staatstangler an Diefer Gefinnungsanderung der Detersburger Staatsmanner feinen geringen Antheil. Er legte uhland gegenüber fortwährend eine entgegentommende Saltung Den Tag, nirgends juchte er die Kreife, welche die ruffifche Bolitit jog, ju ftoren. Gerade mit Rudficht auf die ruffischen Tendengen in der Türkei warf er fein bisheriges politisches Snitem Tiber Bord und befreundete fich mit dem Gedanten einer Bertrammerung der Bforte. In Konstantinopel konnte Rufgland fast mit Gewißheit auf eine Unterstützung Defterreichs rechnen, und als am Schluffe bes Jahres 1777 die erften Angeichen eines neuen Zwiespaltes zwijchen Betersburg und Konstantinopel in Sicht waren, rebete ber öfterreichische Bertreter am Bosporus ben ruffischen Forderungen bas Wort. Franfreich, welches fich bemühen wollte, ben Frieden im Drient zu erhalten, und Defterreich gur Mitwirfung babei aufforberte, brang in Wien nicht burch und fonnte ben Staatstangler zu einem gemeinschaftlichen Borgeben nicht bewegen. Dieser entschuldigte sich mit dem Simmeis auf die brobenden Berwicklungen, benen man selbst entgegen gebe, und fuchte fich in Betersburg aus biefer Ablehnung ein Berdienft gu machen, indem er den Befandten, feinen Sohn, beauftragte, dem Grafen Banin ju fagen, bag man bon Betersburg Aufflärungen über ben Stand ber Dinge erwarte, um baraus ju entnehmen, welche Sprache man gegen die Pforte zu führen fich entschließen wurde1). Man bezeichnete Die Berichte aus Konstantinopel, wonach Defterreich auf Geite ber Turfen treten folle, entschieden ale unbegründet. Und nur über das Gerücht, daß Preußen mit einem Truppenforps von 30,000 Mann in Bolen einrücken

<sup>1)</sup> Ref. an Kaunis in Betersburg 10. Januar 1778.

wenn es zum Kriege zwischen Ruffen und Türken tame,

die ersten Rachrichten über die Gesunungen ber custischen Smänner in der bayerischen Erbsolgestrage lauteten schr Revisti berichtete aus Warschau, Stackelberg ver te fortwaptend, wie sehr pie Stromnug in Betersping Deffer deueikt kei' mie sedulich man minische paß pie treum istlichen Beziechungen zwischen ben beiben Anisechofen sich auf Dauer innig gestalten mögen. Wenn man ben Darlegengen ruffisen Gefandten in Warschau Glauben schenken beenke. mete man inversichtlich annehmen, Preußen habe in Beteile urg an Boden verloren, und es bedürfe nur eines letten Stofes, um ben König dafelbst aus bem Sattel zu heben. burg erhielt der junge Kannitz im Ramen der Kaiserin Busse rungen der immigiken Freundschaft, die nichts zu mindern im Stande jei: Ihre Majestat wünsche aufrichtig, daß bas bawerische Suc ceffionsgeschäft zu Stande gebracht werde. Zugleich bot Katha rina ihre Dienste der Kaiserin Maria Theresia an. Und cinise Tage pater melbete ber jüngere Raunit, man erwarte in Peters bury nach den Angen Maknahmen Desterreichs die Expaltung der Rube, da ber Konig von Preußen bezüglich biefer Angelegen beit, die ihn augenblicklich nichts angebe, nicht leicht etwas resen In Wien begrüßte man diese Mittheilungen natürlich mit besonderer Genugthuung und knüpfte daran die Hoffnung, das Atkuften ant teine Auterstüßnud von Leterspurg merbe Rechnung machen fonnen. Gs war bies um bie Zeit, als Rußland bie Dienste Cesterreichs in Konstantinopel in Anspruch nehmen zu mussen glaubte und daher (Grund genug hatte, behutsam aufzutreten und seine und digen Musichten und Absichten 3n perhällen. In Wien nachm mun insolge bessen die Unterstützung Rußlands in Anspruch, um Merensien von entschieden feindseligen Schritten abzuhalten. Ra hob hervor, wie gerne man Frieden halten wolle, aber bennoch al Morbereitungen treffen muise, um, wenn es Roth thue, ben Ari bis zur Erschöpfung des einen ober andern Theiles sortzusetzer

<sup>1)</sup> Depelaru vom 25. Januar 1778.

Die ruffische Diplomatie war verschlagen genug, fich mit allgemeinen Redensarten hindurchzuwinden. 2118 im Frühjahre ber Bruch mit Breugen mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden fortute, erhielt Raunit in Petersburg die Beijung, auf eine bestimmte und positive Erflärung zu bringen, was von bem Dortigen Sofe zu erwarten ober nicht zu erwarten fei; man wolle Dem Gerüchte feinen Glauben schenken, bag Rugland ben casus Coederis bereits anerfannt habe, noch weniger, daß die Berbin-Dung mit Breugen eine Offensivalliang in fich enthalte1). Noch an bemielben Tage, am 24. April, nachbem er bieje Weisung Erhalten hatte, eilte ber öfterreichische Befandte gu Banin. Diefer Tuchte ihn vollständig zu beruhigen. Rugland fei zu feiner Sulfs-Teiftung verpflichtet und ber Traftat mit Preugen lediglich befenfiver Ratur, auch fei die Raiferin bisher gar nicht in der Lage gewejen, fich über ben casus foederis auszusprechen, ba ber Ronig von Breugen ein folches Berlangen überall nicht gestellt habe; fie freue fich, daß man in Bien ihren freundschaftlichen Gefinnungen Gerechtigfeit widerfahren laffe; wenn Defterreich nicht angreifen werbe, fei hoffnung gur Erhaltung bes Friedens vorhanden.

Der Gesandte bemühte sich, in seinem Berichte das Erfreuliche dieser Erklärung noch mehr in's rechte Licht zu setzen, hinzufügend, eine einzige gütige Begegnung der Zarin beruhige ihn mehr, als ihn alle unfreundlichen Erwiderungen des Grasen Banin besorgt machen?).

In Wien war man außer sich vor Freude und Entzücken über diese beruhigenden Nachrichten und sah selbst über den doch einigermaßen bedenklichen Nachsatz in der dem Berichte beiliegens den russischen Note hinweg. Rurz zuvor war ohnehin eine ähnliche Kundgebung von Seite des petersburger Hoses erfolgt,

<sup>1) 7.</sup> April 1778 an Kaunit in Petersburg.

<sup>2)</sup> Depeiche vom 30. April 1778.

<sup>\*)</sup> et Sa Majesté, ficifit ce bajcibjt, verra avec la plus parfaite satisfaction le jour, lorsque toute cette contestation sera definitivement portée à la Diète, et prendra une forme légale, conforme à sa constitution, et où L. L. M. I. L. et R. surement auront l'occassion de faire éclater la grandeur de leur équité, de leur justice et de leur modération.

indem Panin an Galitin die Mittheilung machte, daß Sachsen die Intervention Rußlands erbeten, die Kaiserin aber Anstand genommen habe, diesem Verlangen nachzukommen, um den kaisertlichen Majestäten in ihren gewiß löblichen Entschließungen, der Forderungen der betheiligten Parteien Rechnung zu tragen, nicht vorzugreisen. Sachsen sei beunruhigt wegen Truppenanhäusungen in Vöhmen; man möge es zu beschwichtigen suchen. Und einig Wochen später ließ Panin durch Galitin in Wien erklären Wünsche lebhaft die Erledigung des Streitfalles, erlande sie vünssche siehen die Kaiserien wünsche lebhaft die Erledigung des Streitfalles, erlande sie Ungelegenheit der Willigseit und Gerechtigkeit der Majesüten.

Kaunit zeigte sich auch vollständig zufrieden gestellt. Ins16. Mai schreibt er seinem Sohne: "die höchst angenehme undsmit der höchsten Dankbarkeit verbundene Empfindung, mit welchem die kaiserlichen Majestäten die neue werkthätige Bestätigung dem wahren Freundschaft der Kaiserin von Rußland und zugleich die Beträftigung jener Hoffnung ersehen haben, daß nämlich eine von dem Könige von Preußen bewerkstelligte Opposition die Anerkennung des casus soederis nicht zur Folge haben werde, läßt sich leichter sühlen als durch Worte beschreiben."

Der petersburger Hof wurde von dem ganzen Gange der Verhandlung mit Preußen in vollständiger Kenntniß erhalten, und lebhaft wurden einige Acukerungen der Zarin in einem Ceiterreich günitigen Sinne gewünscht; denn in positiver Weise batte sich Rukland disher nicht ausgesprochen. Indek man mußte Wochen lang auf eine Antwort warten, und als sie endlich ersfolgte, lautete sie hinhaltend. Die Kaiserin, hieß es, habe sich noch nicht erlaubt, in eine Untersuchung der einzelnen Forderungen und Rechte der itreitenden Parteien einzugehen, um nicht siur den einen oder den andern Theil zu günstige Gesinnungen an den Tag zu legen. Zu ihrem Leidwesen sei die eingeleitete Verbandlung von dem erwünsichten Ziele einer gütlichen Beiserbandlung von dem erwünsichten Ziele einer gütlichen Beiserbandlung von dem

<sup>9</sup> Banin an Galipin 27, Marz 1778, arrivé le 10, 25, avril 1878, unb eine greeite Depeide vom 20, April 1, Mai 1778. W. A.

kiten einer berartigen Vereinbarung hin, da die Furcht ich die Fürsten abhalte, dazu ihre Sand zu bieten. zenüge ja, daß Zweibrücken, Sachsen und Mellenburg ne Zarin gewendet hätten<sup>1</sup>).

Seit dem September erneuerte der preußische Gesandte in Betereburg die Forderung, daß Rufland fich endlich erklären moge, und zwar vor Beendigung des Feldzuges; die ruffischen Operationen fonnten bie preußischen sehr erleichtern2). Solms rieth, der König möchte an die Barin schreiben; dies wurde die Entideibung beschleunigen; von der Forderung, daß die deutschen Fürsten die Unterstützung Ruglands anrufen sollten, sei man zunidgekommen. Friedrich fam dem Bunfche feines Bertreters nach. Auch der Herzog von Mettenburg nahm die Protektion ber Kaiserin in Anspruch; gang Deutschland, hieß es barin, werbe fie jegnen, wenn fie dem Rampfe Einhalt thun wurde3). In Berlin war man ichon zufrieden, daß fich Rufland enblich atfoliegen wollte, wie Panin jagte, eine rigoureuse Deflaration u erlassen. Der Entwurf berjelben liege auf bem Tijche ber Barin, melbete Solms Ende September, und einige Tage barauf: fie fei unterzeichnet, Affeburg werde an die deutschen Boje, Repnin an den König entsandt4).

Indeß wurde erst am 5. Oftober in Petersburg der Entschift gesaßt, eine Repräsentation zu überreichen; der österreichische Gesandte erhielt unmittelbar darauf hiervon Kunde. In den letten Tagen war es ihm nicht gelungen, des russischen Ministers habhaft zu werden, und er schrieb diese Wendung dem Einflusse Potemtin's zu, der Panin "herübergebracht" habe, nachdem es Preußen gelungen, den allmächtigen Mann durch die Aussicht auf Kurland zu gewinnen.

Friedrich war mit der Erflärung Ruflands vollständig zufrieden; er erwartete nur, daß man in Petersburg bei Worten nicht

<sup>1) 10.</sup> August an Solms. B. A.

<sup>7</sup> Ministerialbep, vom 8. Sept. 1778. B. A.

<sup>9</sup> Das Schreiben besjelben vom 12. Gept. 1778. B. A.

<sup>9</sup> Beruht auf Depejden vom September 1778 im berliner Archiv.

<sup>5)</sup> Depeichen vom 5. Ottober 1778.

Und schon nach einigen Tagen konnte Banin bem iten melden, die Kaiserin habe ihn schriftlich beauftragt ären, sie werde sich baraus eine Ehre machen 1). n ähnlicher Weise, wie Desterreich, wurde auch Friedrich Vergebens drängte der König, daß Rufland sich entscheiden möge2); man werde doch nicht die gesammt ische Macht nöthig haben, um ber Pforte widerstehen g Allein die Vorstellungen des preußischen Gesandten n in Betersburg feinen Gindruck. Banin vertröftete ihn er Bemerkung, Rußland werde früher als man glaube für den Rönig ergreifen. Dan verfaumte bann in Berlin jeine Freude auszusprechen über derartige Berficherungen, in ichon auf jede hoffnung auf eine Antheilnahme bes sgenoffen verzichtet habe's). Besonders machte eine Neufeber Barin, wenn sie nicht schon die Allierte des Königs würde sie den Wunsch hegen es zu werden, einen anien Einbruck in Berlin4).

indeß stellte Panin eine Bedingung, die allerdings schwer füllen war; ce forderte die Anrusung von Seite der en Fürsten für die Aufrechterhaltung der Freiheiten und erfassung des Reichs; sobald dies geschehe, würden russischen in (Valizien einrücken. Preußen war nun seit dem ahre an den verschiedenen Hösen Deutschlands thätig, eine idung zu diesem Behuse zu Stande zu bringen, disher aber Friolg. Der König wies in seiner Antwort auf die großen

<sup>23.</sup> August 1778 Depeidie aus Betersburg.

mais il est enfin bien tems que les réalités prennent la place roles et que je trouve en la Cour de Russie les secours que j'ai l'attendre de son alliance. Minificialnote vom 14. Juli. B. N.

<sup>10, 21,</sup> Juli 1778 von Solms und & Auguft an Solms. B. A.

Le Conte Panin m'ayant invité chez lui, m'a fait voir un billet, le la propre main de l'Impératrice de la Russie, dans lequel Elle t: J'ai lu l'exposé des motifs du Roi de Prusse, pour s'opposer membrement de la Bavière; si je n'étois pas l'allié de ce Prince, Pièce me donneroit envie de le devenir. Solms am 13, 24, Juli B. M.

Schwierigkeiten einer berartigen Bereinbarung hin, da die Furcht vor Oesterreich die Fürsten abhalte, dazu ihre Hand zu bieten. Uebrigens genüge ja, daß Zweibrücken, Sachsen und Mekkenburg sich an die Zarin gewendet hätten.).

Seit dem September erneuerte der preußische Befandte in Betersburg die Forderung, daß Rugland fich endlich erflären moge, und zwar vor Beendigung des Feldzuges; die ruffischen Operationen fonnten die preufischen sehr erleichtern2). Solms rieth, der König möchte an die Barin schreiben; dies wurde die Enticheibung beschleunigen; von der Forberung, daß die beutschen Fürften die Unterftützung Ruglands anrufen follten, fei man jurudgefommen. Friedrich fam dem Bunfche feines Bertreters nach. Auch der Herzog von Meffenburg nahm die Protektion ber Raiferin in Unipruch; gang Deutschland, bieg es barin, werbe fie jegnen, wenn fie dem Kampfe Einhalt thun wurde3). In Berlin war man ichon zufrieden, daß sich Rugland endlich entichließen wollte, wie Panin fagte, eine rigoureuse Deflaration ju erlaffen. Der Entwurf berfelben liege auf bem Tijche ber Barin, melbete Solms Ende September, und einige Tage barauf: fie fei unterzeichnet, Affeburg werbe an die deutschen Bofe, Repuin an den König entjandt4).

Indes wurde erst am 5. Oktober in Petersburg der Entschluß gesaßt, eine Repräsentation zu überreichen; der österreichische Gesandte erhielt unmittelbar darauf hiervon Kunde. In den letten Tagen war es ihm nicht gelungen, des russischen Ministers habhaft zu werden, und er schrieb diese Wendung dem Einflusse Potemkin's zu, der Panin "herübergebracht" habe, nachdem es Preußen gelungen, den allmächtigen Mann durch die Aussicht auf Kurland zu gewinnen<sup>5</sup>).

Friedrich war mit der Erflärung Rußlands vollständig zufrieden; er erwartete nur, daß man in Petersburg bei Worten nicht

<sup>1) 10.</sup> August an Solms. B. A.

<sup>&</sup>quot;) Ministerialbep. vom 8. Gept. 1778. B. A.

<sup>9</sup> Das Schreiben besfelben vom 12. Gept. 1778. B. M.

<sup>1)</sup> Beruht auf Depeiden vom September 1778 im berliner Archiv.

<sup>1)</sup> Depefchen vom 5. Ottober 1778.

en bleiben, sondern rasch zur That schreiten und ein Truppensps möglichst bald absenden werde. Eine Gefügigkeit Desterreichs vartete Friedrich vorläufig nicht. Bon der Friedensliebe der eisern und Königin schien er zwar überzeugt zu sein, aber brachte zugleich den Dünkel des Staatskanzlers in Anschlag nd kam daher zu dem Schlusse, daß der österreichische Stolz den Sieg davontragen werde.

Friedrich beurtheilte die Sachlage gang falfch. Die ruffifche Erflärung, welche am 20. Oftober von Galigin überreicht wurde, machte auf Raunit sogleich einen tiefen Einbrud; er war barauf nicht gefaßt, baß seine auf Rugland gebauten Soffnmgen sich als eitel erweisen wurden. Auch Josef, bem Maria Theresia am 23. Oftober bas ruffifche Schriftstild überfandte, tonnte bie große Bedeutung desjelben nicht verfennen, aber er alaubte. bie Barin werbe es bei Worten bewenden laffen und feine Truppen itellen, und er suchte mit den mannigfachsten Gründen feine Ansicht zu erhärten. Raunig war anderer Ansicht. Rufland werbean bem Rrieg Theil nehmen, sette er bem Raifer auseinander: wenn während des Winters der Friede nicht zu Stande fime. werde man jodann ben Frieden unter folchen Bebingungen ichtießen müffen, wie ihn der König haben wolle, aufer mat fande Mittel, um den Krieg gegen die vereinigten Krafte Breufens und Ruflands mit Erfolg führen zu können. Er habe, fchrieb er bem Raifer, reiflich über alle zu ergreifenden Mittel nach gebacht und bas Ergebnift seiner Erwägungen ffizzirt, allein eine jolch wichtige und schwierige Angelegenheit lasse sich nicht schrift lich abmachen, ba ein Entichlug wol gefaßt werben muffe. Die Zache muffe zwischen bem Raifer und ber Raiferin erörtert und entichieden werden. Der Staatsfangler erjuchte Jojef, wenn auch nur auf einige Tage, nach Wien zu tommen. In ähnlicher Beije jprach sich Maria Theresia aus. Es sei keine Beit zu verlieren, ichrieb fie dem Sohne, die Monarchie ftebe auf dem Buntte gujammenzubrechen, man muffe Opfer bringen und mit Berucifichtigung der volitischen Lage Entichlüsse fassen 1).

<sup>1)</sup> Maunits an Josef 30. Ottober 1778 im wiener Archiv; Maria Theref an Josef 29. Oft. bei Arneth 3, 167.

Boief fam nicht. Die Borftellungen Des Staatsfanglers. Die Bitten der Mutter machten auf ihn feinen Gindrud. Noch bor Rurgem hatte er an einer Betheiligung Ruglands überhaupt gezweifelt; nun fonnte er wol nicht in Abrede ftellen, daß alles aus jei, wenn man fich in Betersburg ernstlich zu einer Unterftunung Breugens entichließen follte. Mit bem Könige allein glaubte er noch einen Waffengang wagen zu dürfen; aber gegen Preußen und Rugland tonnte Defterreich nicht Stand halten. Und boch baumte fich fein Stolz gegen jebe Nachgiebigfeit. Er verfiel auf die mannigfachften Blane. Bald bat er die Mutter, nichts Bu übereilen, wol Friedensliebe gu zeigen, es an Schmeicheleien in Betersburg nicht fehlen zu laffen, die Unterhandlung gu beginnen und langfam fortzuspinnen; ein andres Mal rieth er zur Rückgabe der baperischen Gebiete an den Kurfürsten, mogegen die Entscheidung über die Martgrafthumer und die öfterreichischen Unrechte bem Reichstage anheimgestellt werden follte: sobann schnellte in manchen Momenten fein Muth empor, und er wollte, wenn es auf ihn anfame, ben Straug magen; endlich fragte er, ob die gange Cache nicht burch einen Austaufch der Rieberlande gegen Bapern beendet werden fonnte, wogegen ber Rurffirit die Entichädigung der verschiedenen Ansprüche übernehmen mußte. An ben Berathungen in Wien wollte er feinen Untheil nehmen; die Raiferin folle eine Entscheidung treffen, er werde fich blind fügen.

Waria Theresia war andrer Meinung; sie sah in all diesen Borschlägen nur "Beitläufigkeiten", während eine rasche Absmachung nothwendig sei; von Kaunitz erwartete sie Rath und Hülfe. Kurz zuvor — am 21. November — hatte ihr der Staatsstanzler gemeldet, daß Depeschen aus Petersburg angelangt seien und auf eine Mediation angetragen werde. Fürst Repnin sei nach Berlin, Baratinsty nach Paris entsendet worden, um dort die Zustimmung, hier die Witwirfung zu erlangen. Der Kaiserin war alles das zu umständlich, zu weit aussehend; "das gehet in das Lange", schrieb sie am Rande eines Bortrages, "bei einem Kongreß mit Repnin ist wenig zu hossen, wenn was geschehen

fann, muß es fürzer genommen werden, fonft fommt Sachfen und andere zu indemnisiren".

In einer höchft unangenehmen Lage befand fich ber Staats= fangler. Bortrefflich war es ihm in den ersten Monaten gelungen, zwischen den differirenden Anfichten von Mutter und Cohn fich hindurchzuwinden und beide Theile thunlichft zufrieden zu ftellen. Das freundliche Berhältniß zu Josef erlitt mancherlei Trübungen. indem dieser die Bolitif des Ministers nicht selten einer scharfen Krifif unterzog. Die friedlichen Allüren von Raunit behagten bem Raifer nicht. Im September fette Jojef bem Staatsfangler auseinander, daß von einer Nachgiebigfeit Desterreichs nicht die Rede fein fonne, wobei er es nicht unterließ, fich in tadelnder Weise über bie aus ber Staatstanglei hervorgehenden Schriftstude auszusprechen. Kannig entschuldigte sich, so gut er konnte, mit dem Sinweise, daß er nur bas angerathen, was er für bie Monarchie als zweckmäßig erfannt habe1). In der That suchte Rannit bem Standpuntte bes Raijers fo weit wie möglich gerecht zu werben und manchmal feine eigene beffere leberzeugung jum Schweigen gu bringen. Noch Anfangs Oftober hatte er dann wieder, wie wir gesehen, das volle Lob des Raisers eingeheimft, und er rechnete auf Gott Bufall, ber ihn aus ber ichwierigen Situation herausbringen wurde. Runmehr brangte bie Monarchin, Borichlage zu machen. Raunig überreichte sein Elaborat, welches er "Sauptgrundfätze, nach benen fich bei bermaligen Kriegsumftanden gu benehmen ware" betitelte, am 12. November.

Raunig knüpft seine Darlegung an das von Rußland übergebene Schriftstück an. Dasselbe schien ihm mit Anstand und Mäßigung abgesaßt, wenn es auch die preußischen Ansichten adoptirt habe; nur die Aeußerung, daß Katharina bei dem Kriege künstighin nicht gleichgültig bleiben könnte, fand er bedenklich. Wol sei anzunehmen, daß Rußland es gerne sehen würde, wenn es zu einem friedlichen Ausgleiche käme, um nicht an einem Kriege Theil nehmen zu müssen, aber es sei wol zu

<sup>1)</sup> Der Brief Josef's vom 5. Sept. und die Antwort Kaunigens bisher ungedrudt.

bedenken, daß in Petersburg an den Geschäften Leute, die an Preußen verkauft seien, den hervorragendsten Antheil nehmen. Der Größfürst sei ein enthusiastischer Berehrer des Königs von Preußen. Die Kaiserin habe ebenfalls eine große Vorliebe für ihn. Nur das sei zweiselhaft, ob sich Rußland darauf beschränken werde, die vertragsmäßige Hülfe zu gewähren, oder darüber hinsaus gehen werde. Letzteres hält Kaunis für wahrscheinlicher.

Rach einer eingehenden Erörterung ber Sachlage gelangt ber Staatsfangler fobann gu folgenden Schlüffen. Die ruffifche Repräsentation fei auf eine freundschaftliche Art gu beantworten, und alle Bereitwilligfeit ju einem billigen Ausgleiche und zugleich volles Bertrauen in die Gefinnung bes ruffischen Sofes, aber feine Berlegenheit ju zeigen. Bas die Friedensporichlage anbelange, jo habe man bem Konige von Breugen bereits mehrere Ausgleichsantrage machen laffen und baburch eine wahrhaft friedfertige Gefinnung befundet. Die im August gemachten Antrage hatten insbesondere ben Beifall bes allerdriftlichften Königs erhalten und waren auch von ber ruffischen Raiferin als Beweise ber Großmuth und ber Mäßigung bes größten Lobes werth gehalten worben. Auch zu Regensburg habe Defterreich mitgetheilt, in welcher Beife es die Streitfrage erledigt wiffen wollte. Siervon fonnte man ohne Schädigung eigener Ehre und bes Ansehens nicht gurudtreten. Bei biefer Sachlage bleibe bemnach nichts übrig, als beibe vermittelnbe Sofe angelegentlichft zu ersuchen, bag fie ben Ronig von Breugen gur Unnahme biefes billigen, alle Frrungen hebenden und auch bem beutschen Reichsintereffe entsprechenden Antrages bewegen, falls aber dies schlechterdings unmöglich fein follte, andere billige, mit bem Unsehen bes Raifers, mit dem Interesse bes Staates und ber Aufrechterhaltung bes Gleichgewichtes vereinbarliche Ausgleichsvorschläge veranlaffen. Bon Franfreich bange in diefer Beziehung viel ab, wenn es Ernft und entichloffenen Willen zeigte, für Defterreich minbeftens fo viel gu thun, als Rugland für Preugen thue.

Kaunih verhehlte sich jedoch nicht, daß alle diese einleitenden Schritte fruchtlos bleiben könnten. Es sei möglich, daß der

von Preußen, durch seine intime Berbindung mit Rußland et und in der sicheren Hoffnung auf eine ausgiebige Hulfe, iner Billigkeit Gehör geben wurde und nebst Buringstellung Bayern noch eine Entschäbigung für seine Kriegstosten forbern de. Mit einem Worte: es kounte sich per zwar nicht wahr: nliche aber gleichwol mögliche Fall ergeben, baß Desterreich ichen per Kottlestnud pes Etiedes dedeu Krenken und Und ip zugleich nup zwischen per Aunahme eines perartigen Friedens ahlen müßte, wodurch nicht nur das Interesse des Staates, undern auch alles Ansehen und die politische Stellung geschäbigt

Huch für diesen Fall müßte Borsorge getroffen, alle und selbst die zweifelhaftesten Rettungsmittel müßten versucht werben, um sich nicht allzu lästigen Bedingungen fügen zu mussen. Der Staatsfanzler machte zu piesem Behnte eine ganze Reihe von oürbe. Rocichladen. Zebenfalls müßten die Ruftungen mit allem Rachbrude betrieben werden, und swar ber Art, als ware burchaus teine Poffnung auf einen friedlichen Ausgleich vorhanden. Sodam somme es darauf an, den französischen Hof durch alle möglichen Mittel dahin zu vermögen, duß er für den Fall, wenn kein annehmharer Friede 3u Stande kommen wurde, eine ausgiebise Pille leiste: es sei daher nothwendig, eine nachdrikkliche und guite legte, co ici vager norgavenory, eine naugormening gur fordern und eine positive Bersicherung Endlich ba zu erhalten, ob und was man erwarten könne. Mukland sich an dem Kriege betheiligen könnte, müßten bie norbigen Vorkehrungen getroffen werden, um es von einer Unter jugung Prengens abzuhalten. Dies könne burch bie Pfor erfolgen, welche sich einen Aupang in Kolen verschaffen n Rufland auf zwei Seiten bedrohen konnte. Desterreich solle erbieten, Galizien abzutreten, wenn es bafür nach beenbig Rriege Schlesien erhalte, wodurch auch die Polen angetri werden fönnten, ihre ganze Kraft zur Wiedereroberung be Preußen abgetretenen Diftrifte aufzubieten. Auch Schweben zu einer Tiversion gegen Ruhland benüht werden, wobei reich eripriefliche Dienite zu leisten im Stande wäre. And der Gebanke des Raifers, ob nicht durch eine tausch sämmtlicher belgischen Provinzen die Angelegenheit erledigt werden könnte, wurde von Kauniß erörtert. Seiner Ansicht nach schien es keinem Zweisel zu unterliegen, daß der Kurfürst darauf eingehen und auch Zweibrücken zustimmen würde. Allein das Einverständniß dieser beiden genüge nicht. Es komme darauf an, ob Preußen den Austausch zulassen werde, und ob die Zustimmung Frankreichs zu erlangen sei. Beides sei zweiselhaft. Ein Bersuch könne jedoch in dieser Richtung gemacht werden; vielleicht lassen sich die französischen Kreise gewinnen, wenn ihrem Staate auch ein Bortheil erwächst.

Mit den Ansichten der Kaiserin harmonirten die Borschläge des Fürsten nicht; die innern und auswärtigen Umstände, sagt sie dem Staatskanzler, machen ein Eingehen darauf nicht thunlich. Nochmals sollte Kaunit die Sache in Erwägung ziehen und hierauf bezügliche Borschläge erstatten. Ein Kurier aus Paris war gerade angelangt und hatte den Rath mitgebracht, Desterreich möge sich der Bermittlung Rußlands bedienen. Maria Theresia meinte, man könne nichts Bessers thun, als dem Folge leisten. Wenn es möglich wäre, einem Kongresse auszuweichen, desto besser; wenn dieser aber nicht zu vermeiden wäre, so müßte man ichlimmsten Falles Wien, Linz, Regensburg, Augsburg oder Krakau dafür in Borschlag bringen.

Auch Josef betonte damals die Nothwendigkeit, endlich an Rußland eine Antwort zu ertheilen. Man nehme, schrieb er, die Vermittlung desselben entweder au, oder stelle ein Ultimatum, oder überweise endlich die ganze Entscheidung der Frage dem Reichstage zu Regensburg, indem man Bayern zurückgebe, und

¹) en vous renvoyant, idreibt Maria Therefia an Rauniß bei lleberjendung des Bortrages vom 12. Nov., le grand référat qui ne paroit plus
être à appliquer à notre situation présente, Je vous r'envois aussi le
Courier françois duquel je suis choquée et rien de meilleur à faire que
de suivre leurs conseils de tout faire par la russie d'autant plus que la
lettre de l'Empereur le pense de même. L'envois du Courier à Petersbourg presse si on peut éluder le congrès leurs disant notre dernier mot que
mieux, mais on proposera in pessimum le congrès à Vienne, Linz, ratisbonne, augsbourg, cracovie, mais jamais plus loing ou chez les Russes
même.

überlasse der Vermittlerin, die Einstellung der Feindseligkeiten oder einen Frieden herbeizusühren. Wenn schon ein solcher Friede geschlossen werden solle, so sei es sie früher desto besser. Der Schluß des Brieses, worin Ioses bekannte, daß er gegen seine Neigungen spreche, rührte die Monarchin sehr, allein das gange Schreiben bestärkte sie in ihrer Ansicht, daß kein Augenblick zu verlieren sei. Mit Ungeduld erwartete sie die Arbeit ihres Ministers. Und als ihr Kaunis schristlich mit wenigen Worten mittheilte, daß er die ihm Abends zugegangenen Besehle der Kaiserin nicht sammt und sonders so rasch aussühren könne, dat sie ihn wegen ihres Dringens sast um Entschuldigung und legte ihm in rührender Weise ans Herz, sie aus dieser Situation herauszuziehen.

Um 18. November entledigte sich Kaunit seiner Aufgabe. In gewisser Beziehung, ließ er sich vernehmen, habe sich die Gefahr verringert: Rußland und Frankreich hätten die Bermittlung angenommen. Das llebel bestehe nur darin, daß man sich von Frankreich nicht viel versprechen könne und die Gesinnungen sast aller Mächte für Desterreich nicht günstig seien, während

- 1) Tas Edyreiben Jojef's vom 16. Nov. bei Arneth 3, 193. Maria Therejia überjendet dasjelbe mit jolgenden Worten an Kaunits: ce nouveaux chiffre confirme plus que jamais notre mauvaise situation de laquelle il n'y a pas un moment à perdre de sortir; la lettre de l'Empereur vous met à votre aise j'étais bien touchée de sa fin, j'attens (avec) impatience votre ouvrage qui doit sauver la monarchie et me tirer de cette situation.
- 2) Inj cinem Bettel Mannigens au Maria Therejia findet sich jolgendes Marginal: La presse que je vous ai marquée étoit en conséquence que le samedi soir que vous etiez chez moi, vous m'avez entièrement rassurée en m'assurant que vous espérez bien de nous tirer tout d'un coup sans médiation ni congrès d'affaire que toute étoit déjà rangé que je l'aurai le lendemain ou surlendemain ce qui auroit été le lundi depuis notre situation n'a pas changé en mieux la lettre de l'Emp. que je cite nous met à notre aise d'emploier les plus courtes voyes, il ne reviendra pas si les couriers ne soyent partis, et sa présence est des plus nécessaires pour ces arrangements de la campagne de tout le monde abbandoner. nous n'avonts pas un moment à perdre pour nous tirer de la plus que critique situation, tirez nous d'affaire, vous savez combien je vous estime je crains que vous ne soyez incommode, il est 1 heure.

Preußen alles für sich habe. Deshalb müsse man sich auf neue beschwerliche Abtretungen, Einschräntungen und Bewilligungen aller Art gesaßt machen. Am härtesten aber sei der Umstand, daß Preußen und Rußland sich als Richter geberden und letzteres insbesondere dadurch einen wesentlichen Einfluß auf die deutschen Reichsangelegenheiten erlangen würde.

Kannik machte ben Vorschlag, eine neue Konvention mit Kurpfalz zu errichten, den in Besitz genommenen Antheil von Bapern zu räumen, den Reichstag in Kenntniß zu sehen, daß man alles in den Stand gesetzt habe, wie man es beim Tode des verstorbenen Kursürsten vorgesunden, und daher bereit wäre, sich der Entscheidung des Reiches zu sügen, welches zugleich in Erwägung ziehen sollte, welche Maßregeln bezüglich der Succession Brandenburgs in den franksichen Markgrafthümern zu ergreifen seien.

Auf folche Weise würde die definitive Entscheidung dieser spinosen Fragen hinausgeschoben, und Desterreich legte zugleich, wie Kaunitz sich ausdrückte, Proben seiner Mäßigung und Billigseit ab. "In Ansehung der Brandenburgischen Succession wird entweder von dem Reiche sür Preußen entschieden, oder es erfolgt fein Spruch; im ersten Falle muß sich das Reich den Nachtheil und die Schande selbst beimessen, im andern Fall aber bleibt die Angelegenheit unentschieden, und die nachgebornen Prinzen können bei andern Zeitumständen allemal gegen das pactum Fridicianum, wie es 1724 geschehen, Beschwerde sühren und selbes umstoßen." Natürlich siele damit auch jeder Grund zum Kriege weg, sede Vermittlung würde vermieden, man brauchte weder Frankreich noch Kußland Dank zu zollen, endlich könnten doch einige Vortheile durch den Abschluß einer neuen Konvention mit Kurpfalz erreicht werden.

Kaunitz erwartete von dem regensburger Reichstage einen sörmlichen Rechtspruch nicht; er nahm an, man werde daselbst einen Ausgleich herbeizuführen suchen. In diesem Falle werde Preußen bessere und annehmbarere Bedingungen stellen, ohne sie dem Erzhause aufdringen zu können. Dadurch würde "alles in einer solchen Gestalt hergestellt werden, daß wenn der König

bennoch ben Krieg fortzuführen Willens wäre, berselbe in seinem offenbaren Unrecht vor ber Welt darstehen, und unmöglich etwas anderes als die Ersezung des Schadens vorwenden könnte." Der Schwerpunkt war dabei, welche Vortheile von Kurpfalz zu erlangen sein dürften. Auch hierfür wußte Kaunit einen Answeg. Die neue Konvention sollte nichts enthalten, was irgend einer Wacht Anlaß zum Widerspruche bieten könnte, im Geheimen sollte sich aber der Kurfürst durch einen eigenen Revers dazu verbindlich machen, dem Erzhause einige Vortheile einzuräumen 1).

So sehr sich die Kaiserin sonst von Kaunitz leiten ließ und seinen Anträgen mit Bereitwilligkeit zustimmte, diesmal folgte sie dem Staatskanzler auf seinen gewundenen Wegen nicht. Sie entschied gegen seine Vorschläge. Sie wollte Bayern zurückstellen, ohne Bedingungen oder Konventionen mit dem Kurfürsten sestzuschen, da von diesem Hof nichts Gutes zu erwarten sei; von den fräntischen Gebieten wollte sie keine Erwähnung in der zu ertheilenden Antwort gethan wissen, sondern die Anträge an sich heran kommen lassen. Könnte der Friede tropdem nicht so rasch und leicht hergestellt werden, dann sei in einen Kongreß zu willigen, wosür sie abermals Wien oder Augsburg, im schlimmsten Fall Krakan in Vorschlag brachte. Doch wäre dieses Auskunftsmittel zu vermeiden, weil dadurch die Sache viel zu sehr in die Länge

<sup>1)</sup> Vortrag vom 18. Nov. 1778. In einem andern Altenstücke von demfelben Datum sprach sich Kaunis auch über die Punkte aus, welche in dieser mit Murpfalz abzuschließenden Spezialkonvention geregelt werden sollten. Zunächst wünsichte er "Mauth und Kommerzialvortheile" zu erhalten, in ähnlicher Art, wie diese in einer Nebereinkunst mit dem verstorbenen Kurfürsten geregelt waren, sodann freie Schissahrt auf dem Inn: Auskausch der jenseits des Inn getegenen, Cesterreich gehörigen Grasschaft Neuburg gegen einen andern Distrikt: der Mückall der böhmischen Lehen scheine keinem Zweisel unterworsen, es konnten dassür auch einige Vortheite ausbedungen und die Erneuerung der mit Kurpsalz im J. 1708 geschlossen Konvention gesordert werden: Festsehung einer ähnlichen Stipulation, wie sie vormals mit Hannover vereinbart worden, nämtich daß die pfälzische Stimme bei seher römischen Königswahl dem Erzhause zuzu sallen habe: Vereinigung der pfälzischen Stimme mit der österreichischen in allen Reichse und Areissachen, endlich Abschlüß eines Deiensvellndmisses und Erbedung der Truppenmacht auf 24,000 Mann.

gezogen und ein großer Kostenauswand erforderlich gemacht würde. Sie erklärt sich auch bereit, an die Zarin zu schreiben, wenn dies der Sache einen Vorschub leisten würde. Zedoch diese Detailfragen überließ sie "dem erprobten Giser des Fürsten, der dies alles zum besten auseinandersehen wird". Schließlich drängte sie um Beschleumigung der Angelegenheit; kein Tag, sagte sie in einem Positstript, ist zu verlieren, wegen der immensen Vortehrungen, die für einen künftigen Feldzug nothwendig wären.

Die Rejolution Maria Therefia's lautet wörtlich wie folgt: "Es tan feine Frage jenen eines andern Plans als diefes: Dach-Deme gang Europa wieder Uns jo gar Unfere Alliirte: bas gange Reich, weis man, wie es gebendt, ba ift nichts gutes zu hoffen, und fehr gefährlich, daß Breugen ben bem Reichstag ben Meifter wille, auch für fünfftige Beiten, mithin ware allein nach biefem Plan die antwort an Rusland und Franfreich einzurichten, daß man aljogleich ohne conditionen oder convention mit Bapern gurudftelle, indeme von diefen Soff nichts gutes gu hoffen ift, weber öffentlich noch heimlich. Wegen ber zwegen Marggraviaten wolte noch nichts in der Antwort beclariren, selbes an Uns fommen laffen, boch ben 2 Mediateurs burch Unfere Miniftres zu erinnern, daß man davon ablaffen wird: ihnen überlaffe, wie am Schicklichften fonte eingeleitet werben. Alle biefe Umftanben bie in beiliegenden Extract1) Sich finden, gebrauchete mich gegen Beibe; und wann wieder verhoffen, nicht durch felbe ber Frieden alfogleich fonte hergestellet werben, man im üblesten Fall ben Congreß annehmete, nicht aber anderswo als zu Wien ober Augiburg in pessimum Cracau, es ware aber zu juchen, Diejes zu verhinderen wegen der Länge der Beit und Untojten, die Unfere innerliche Berfassung besonders das Militare erforderte. 3ch entziehete auch mich nicht ber Kaiferin selbst zu schreiben, wann bas einen Borichub geben fonte, welches alles ber Gurit

<sup>1)</sup> In einer Abschrift von der Kaiserin, zur besseren Lesung veranstaltet, sindet sich hier in Klammern: "Dies ist das Schreiben des Kaisers das nicht nennen wollte", und als Marginalbemerkung: dis habe im Original ausgelassen, weill es in actis bleibt Kanser niemahls will eitirt senn.

nach seinem so offt erprobten Eifer zum besten auseinander sezen wird, als Unvollkommen es hier anseze. All übrige Bortheil die man mit Pfalz ausdingen könnte, seind nicht anzusehen, wann Sie um ein Monath nur den Schluss aushielten, und wenig staatt auf diesen hof zu machen ist. Dies alles könte mit weniger vmbschweif Unsern beiden geschickten Ministres in wenigen Tägen zuzuschielten, pressiert um so mehr, als des Kaisers Mait, pressiert zu communiciren; kein Tag zu versaumen ist wegen der immensen vorkehrungen, die es erfordert sür die künstige Campagne. Der Courier Tarnozh solle nach Paris, und einen andern den geschicktesten nach Petersburg zu schicken wäre. In all übrige und allodial und neben Sachen können wir in nichts eingehen, kan nach dem Reichstag verwiesen werden "1).

Es scheint jedoch, daß Kaunit mit der Absendung der Kuriere zögerte. Um 23. November kam Joseph nach Wien und gab seine Zustimmung. In der That war schwerlich etwas anderes zu thun. Wollte man ernstlich den Frieden, so blieb

<sup>1)</sup> Bei dem Bortrage vom 18. November liegt folgender Zettel von der Sand Maria Therefia's: qu'on donne une fois une reponse à la russie et qu'on accepte ou la médiation ou qu'on dise d'abord c'est qu'on veut faire comme un ultimatum ou enfin qu'on r'envoi toute la question à la négociation de la diète et à ces décisions, en rendant la Bavière les médiateurs fassent faire une suspension des hostilités ou même une paix entre le Roi de Prusse et nous, de façon que de chaque part l'on sépare les armées. Je crois ceci leurs conviendroient et si déjà une pareille paix doit se faire ce plutôt voudra le mieux l'on pourroit prendre le prétexte de la maligne interprétation que le roi a donné à notre déclaration pour la restitution de la Bavière pour colorer la demente qu'ou fait de rendre effectivement de plein grée la Bavière à l'Electeur en se feroient de présenter ces droits là où toute l'affaire seroit jugé en ne disant plus rien sur la réunion des margraviats et qu'on reserveroit un tems et bien à faire valoir tout ceci sont des mauvais expédients. le plus court et le plus beau seroit de dire la Bavière par droit j'ai et cession qu'on me la prenne je me défenderoit, voilà en attendant tout ce que mon imagination me présente il faudroit avant tout si comme je le prévois une long négociation va avoir bien. ôtez les armées et je celà serait fort facile à obtenir.

nichts übrig, als ber Zarin und bem allerdriftlichsten Könige bie Berftellung bes Friedens zu übertragen.

Am 25. November verließen die Kuriere Wien, um sich mach Paris und Betersburg zu begeben. Maria Theresia schrieb persönlich an Katharina und ihren Schwiegersohn. In dem Briese an die russische Kaiserin sprach sie sich über die Wahl der Wittel, die zur Hertellung des Friedens führen könnten, nicht aus; nur ihrer Ueberzeugung lieh sie Worte: sie könne ihre Interessen in keine bessern Hände legen. Sie wünschte einen raschen Friedensschluß, wo möglich ohne Kongreß, insbesondere aber die Andahnung eines Wassenstellsstandes. Viel eingehender erörterte sie in dem Schreiben an Ludwig XVI. die Art und Weise, wie sie sich den Borgang wünschte. Im Wesentlichen waren hier die oben dargelegten Gesichtspunkte wiedergegeben.

Da die Bestimmung und Auswahl ber zur Beibeiführung bes Friedens bienlichen Mittel gang ben beiben Bermittlern überlaffen wurde, brudte Breteuil ben Bunfch aus, Defterreich moge feinem Sofe die Bedingungen im vollsten Bertrauen eröffnen, auf welche es eventuell einzugehen gesonnen ware; ber Ronig gonne Desterreich alle möglichen Bortheile; um jedoch um jo ficherer einen Erfolg erreichen zu fonnen, wäre die Renntnig ber am wiener Sofe herrschenden Unfichten und Absichten fehr er= fprieglich. Rannig nahm feinen Unftand, diefem Wunsche zu willfahren. Er eröffnete bem frangofischen Gefandten, bag man in Wien einen Austausch ber ansbach = bapreuthischen Lande nicht gestatten wurde; man hatte fich nur fur ben Gall entschloffen barauf einzugeben, wenn Defterreich gleichzeitig einen verhaltnigmäßigen, die preußischen Erwerbungen aufwiegenden Bortheil erhalten hatte. In diefer Beziehung hoffte Defterreich umfomehr auf eine entschiedene Unterstützung Frankreichs, ba die frangöfischen Minifter vielfach auf die großen Bebenten biefes Austauschgeschäftes hingewiesen hatten. Merch hatte nämlich im Laufe bes Sommers mehrere hierauf bezügliche Meugerungen von Bergennes berichtet. Ferner erflärte Raunig rundweg, Defterreich werbe in feinerlei Entschädigungen ober Aequivalenten für irgend eine Acquifition in Bayern einwilligen, fich auch in feine Berhandlung mit Sachsen einlaffen, weil es mit demfelben abf nichts zu berichtigen habe. Das Meußerfte, wozu Defter feine Buftimmung geben wurde, fei: Die Bereinigung Unsb und Bapreuths mit Breugen, Bergichtleiftung auf Mindel und die Lehenrechte in der oberen Pfalz und im Banreuthif gegen Bergichtleiftung ber brandenburgischen Lebenrechte in De reich, endlich Bergicht auf die österreichischen Rechte bezüglich ichonburgischen Berrschaften, jedoch nicht zu Gunften Sachi fondern zum Beften ber pfälzischen Saufes, um letterem ein Di an die Sand zu geben, fich hinfichtlich der Allodien mit Sac abzufinden. Bas die Erwerbung Defterreichs an Land und Le betrifft, so wolle sich Desterreich entweder mit jenen Geb zufrieden ftellen, die Rurpfalz zum Austausch angeboten b ober mit jenem Landesstrich, welcher von dem König von Brei in dem Borichlage vom 28. Juli zugestanden worden war; je ziehe man letteren bor1).

Hinfichtlich der Art und Weise, wie der Friede zu schlifet, wurden von Kannitz zweierlei Borschläge gemacht: entwsolle alles zwischen Desterreich und Preußen sestgestellt wer was die beiden Höse selbst und die andern Parteien, die der bayerischen Succession Antheil haben, betreffe, worauf sod diese letzteren zur Sanktion einzuladen seien, oder aber, Desterreich und Preußen sich vorläufig bloß über die Grunds welche dem Ausgleich als Basis dienen sollten, verständi hierauf sollten Traktate zwischen Desterreich und Kurpfalz zwischen den beiden Kurfürsten von Sachsen und Pfalz geschlo werden, welche beiden Berträge dann schließlich zwischen Desterund Preußen ausgefertigt und dem Friedensinstrumente zu Grugelegt werden sollten. Kaunitz gab diesem zweiten Modus Borzug. Er fand hierbei den Anstand und die Shre des

<sup>1)</sup> Un Merch 11. Dez. 1778, der erftere bestände dans la partie Haut Palatinat et du Duché de Sulzbach, qui se trouve au delá de vers la Bohéme; der zweite; dans le district de Burghausen depuis Pa le long de l'Inn, jusqu'au confluent de la Salza et le long de la S'usqu'aux frontières de Salzburg près de Wildshut.

haufes besser gewahrt, auch könnten sodann die beiden Höse nach Abschluß der Präliminarien unter Garantie der Bermittler, Frankreich und Rußland, einen Wassenstüllstand abschließen, die Tuppen entlassen und dadurch Kosten sparen.

In ben letten Wochen glaubte Rannit aus verschiedenen ibm zufliegenden Nachrichten die Ueberzeugung gewonnen zu haben, daß König Friedrich die baldige Wiederherstellung des Friedens sehnsüchtig wünsche, ba er zu der Ginsicht gefommen fei, daß Sachsen feinen Gelbzug mehr auszuhalten im Stande ware, auch feine Soffnung habe, burch bie Baffen felbft enticheidende Erfolge erringen zu können, um badurch zu einer nur einigermaßen entsprechenden Entschädigung für den gemachten Aufwand an Rosten zu gelangen. Auch fei die ruffische Gulfe nicht wahrscheinlich. Raunit glaubte deshalb annehmen zu dürfen, Friedrich werde sich nachgiebiger als früher erweisen. Desterreich hatte nun allerdings schon im November ein Ultimatum nach Baris gelangen laffen. Runmehr erflärte ber Staatstangler Dem Baron Breteuil, jene öfterreichischen Propositionen hatten Dur den ichlimmiten Fall im Auge gehabt, wenn etwas Beiseres Durchzusegen schlechterdings unmöglich fei; man erwarte bei ber gegemvärtigen Sachlage von bem Bundesgenoffen, er werbe nichts übereilen, sondern stufenweise vorgehen und nichts unversucht laffen, um Defterreich womöglich größere Bortheile zu verschaffen. Raunit bezeichnete jene Erwerbung für erwünscht, die schon Thugut bei Friedrich gur Sprache gebracht, nämlich bas baberische Bebiet von Rufftein, den Inn entlang bis nach Bafferburg und Mihlborf, von hier über Pfarrfirchen, Diterhofen, Denkendorf, Bichtach, Baldmunchen bis an die böhmische Grenze, jedoch mit Ausschluß jenes Begirfes, wo fich die Salinen befinden. Auf die Bemerfung Breteuil's, er hoffe, man werde in Wien bas Ultimatum nicht zurückziehen, erwiderte Raunit, man habe nicht die Absicht dies zu thun, nur wünsche man, Franfreich folle mit bemselben nicht eher hervortreten, bis jede Soffnung, eine portheilhaftere Uebereinfunft zu erlangen, ganglich erloschen seit).

<sup>1)</sup> Raunit an Meren 11. Dez. 1778.

na mit Sachien einlaffen, weil es mit bemielben absolut in berichtigen babe. Das Aeuferste, wozu Desterreich Ruitimmung geben wurde, sei: bie Bereinigung Ansbachs Bancente mit Breugen, Bergichtleiftung auf Minbelbeim die Bedenneibte in ber oberen Pfalz und im Bapreuthischen : Bereichteifung der brandenburgischen Lebenrechte in Defterendlich Bergicht auf die österreichischen Rechte bezüglich ber muraichen Berrichaften, jeboch nicht zu Gunften Sachsens, bern um Beiten ber pfälzischen Hauses, um letterem ein Mittel Die Dand zu geben, fich hinfichtlich ber Allobien mit Sachsen minden. Bas die Erwerbung Desterreichs an Land und Leuten mift, jo wolle sich Desterreich entweber mit jenen Gebieten irreden itellen, die Kurpfalz zum Austausch angeboten babe. er mit jenem Lanbesftrich, welcher von bem Ronig von Breufen i dem Borjchlage vom 28. Juli zugeftanden worden war: jeboch iebe man letteren por1).

Dinsichtlich ber Art und Weise, wie der Friede zu schließen der, wurden von Kaunih zweierlei Vorschläge gemacht: entweder wille alles zwischen Oesterreich und Preußen seitgestellt werden, was die beiden Höse selbst und die andern Parteien, die an die dewerischen Succession Antheil haben, betreffe, worauf sodann deie lesteren zur Sanktion einzuladen seien, oder aber, daß Veierreich und Preußen sich vorläufig bloß über die Grundsätze, welche dem Ausgleich als Basis dienen sollten, verständigen, werden den Leiden Aurfürsten von Sachsen und Pfalz geschlossen werden, welche beiden Verträge dann schließlich zwischen Desterreich und Preußen ausgesertigt und dem Friedensinstrumente zu Grunde welcht werden sollten. Raunit gab diesem zweiten Modus der Borzug. Er sand hierbei den Anstand und die Ehre des Erz

<sup>&#</sup>x27;) Un Meren 11. Pez. 1778, ber critere beitände dans la partie Haut l'alatinat et du Duché de Sulzbach, qui se trouve au delá de Nevra la Bohème; der zweite: dans le district de Burghausen depuis Pas le hong de l'Inn, jusqu'au confluent de la Salza et le long de la Saluaqu'aux frontières de Salzburg près de Wildshut.

hanses besser gewahrt, auch könnten sodann die beiden Höse nach Abschluß der Präliminarien unter Garantie der Bermittler, Frankreich und Rußland, einen Waffenstillstand abschließen, die Truppen entlassen und dadurch Kosten sparen.

In ben letten Wochen glaubte Rannit aus verschiebenen ihm zufliegenden Rachrichten die Ueberzeugung gewonnen zu haben, daß Ronig Friedrich die baldige Wiederherstellung bes Friedens fehnfüchtig wünsche, ba er zu ber Ginficht gefommen fei, bag Cachjen feinen Gelbaug mehr ausguhalten im Stande ware, auch feine Soffnung habe, burch die Baffen felbit ent= icheidende Erfolge erringen zu fonnen, um badurch zu einer nur einigermaßen entsprechenden Entschädigung für ben gemachten Aufwand an Roften zu gelangen. Auch fei die ruffische Sülfe nicht wahrscheinlich. Raunit glaubte beshalb annehmen zu burfen, Friedrich werbe fich nachgiebiger als früher erweisen. Defterreich hatte nun allerdings schon im November ein Ultimatum nach Paris gelangen laffen. Runmehr erflärte ber Staatsfangler bem Baron Breteuil, jene öfterreichischen Propositionen hatten nur den schlimmsten Kall im Ange gehabt, wenn etwas Befferes burchzuseten schlechterbings unmöglich fei; man erwarte bei ber gegenwärtigen Sachlage von bem Bundesgenoffen, er werbe nichts übereilen, sondern stusenweise vorgehen und nichts unversucht laffen, um Defterreich womöglich größere Bortheile zu verschaffen. Raunit bezeichnete jene Erwerbung für erwünscht, Die schon Thugut bei Friedrich jur Sprache gebracht, nämlich bas bagerische Gebiet von Rufftein, ben Inn entlang bis nach Wafferburg und Mühldorf, von hier über Pfarrfirchen, Ofterhofen, Denkendorf, Bichtach, Waldmunchen bis an die böhmische Grenze, jedoch mit Ausschluß jenes Begirfes, wo fich die Salinen befinden. Auf Die Bemerfung Bretenil's, er hoffe, man werbe in Wien bas Ultimatum nicht zurückziehen, erwiderte Raunit, man habe nicht die Absicht dies zu thun, nur wünsche man, Frankreich folle mit bemselben nicht eher hervortreten, bis jede Soffnung, eine vortheilhaftere llebereinfunft zu erlangen, ganglich erloschen sei1).

<sup>1)</sup> Raunip an Merch 11. Dez. 1778.

Tie francische Ministerium legte dem wiener Hofe zwi variarianiste Fallumente vor, worin den von Kaunis dem francostimen Feliadien dei der ersten Unterredung dargelegten Ankluben Namama gerragen war. Ludwig überließ es seiner Anwegermatrer die Anstwald zu treffen. Breteuil erhielt die Solituma fin mit dem miener Hose zu verständigen und ohne beriebe Aufmane warmerten, seine Borschläge, für die man sich ankluben wurde, in Kontodung oder in Berlin, als von Franktein mesanend mitauteilen. Bo dies zuerst geschehen solle, die in derden Trien augende, stellte Ludwig ebenfalls dem Ermassen Manu Dermins undermit.

Die beiden frangischen Glaborate behagten jedoch ben weiner Areien mint. Raums hatte darüber mit Breteuil eine timbe Ausernanderfegung. Schon die zwei erften Baragraphen makien Amtok erregen: sie besagten, daß die Konvention vom ! Januar nie nicht geschehen betrachtet, und bem Rutturien die von Seiterreich in Besitz genommenen baperischen Be-Date guructgesteilt werden follten, welches zugleich allen Uniprüchen auf Die Ganeriichen Lande entfage. Der dritte Artifel war in voo Saffungen vorgelegt: in der einen wurde Defterreich jener Drei Der Borreigte und Reuburgs, ber zwijchen Cham, Regen 3 Rago Deg: gugeiprochen, in ber zweiten erhielt Defterreich Barein gwiden Donau, Im und Salzach. Auch bei den erigen Baragraphen hatte Raunit einige, wenn auch nicht er No die Simpendungen zu machen. Gine Einigung wurde endlich Civelt indem Bretenil auf die Wünsche des österreichischen Staats \*\* Lets emana und in der von diesem amendirten Kassung den e weger eines Friedensvertrages dem Rönige von Preußen mit ing you helt

Luch Ariedrich war mittlerweile nicht unthätig gewesen. Gigentab glandte er nicht recht an die Friedensliebe des wiener Hoses eder nahm weingitens den Schein an, als glaube er nicht daran. Perterreich neure bloß darauf los, die Russen aus Bundes-

<sup>&</sup>quot; Ludient an Maria Therefia 9. Tezember; Bergennes an de Pons

.

WAR.

 $r_{c_{i,p}}$ 

iver Befriedigung
ouf Unsbach
Bericht
off
en
ack,
obers

un, die timmten. Unsbach unzugeben. wäre dies, unf Zachsen, lischen Kreis

erichienen im
tworden waren,
n erregte, indem
nuar veröffentlicht
er Konwention vom
Richtigseit oder Unneriucht, sondern dem
Utändiger Glande bei
degen jede Abtretung,

Ministerialdeveiche an Solms
11 den wiener Lavieren in mir Rekommen. Unter dem Eindrucke Viedrich eigenhändig an Golz und Viiung über die Borgänge in Wien 9. Tez. 1778.

Ber und Friedrich an Sinfenitein

Reimann 197 ig. der von einem barrit geliefert wurde, eine Ansicht, die

im nächsten Frühjahre durch das polnische Gebiet Desterreichs in Ungarn eindringen, und dort in Aroatien, dem temeswarer Banate und in Siebendürgen die griechische Bevölkerung auswiegeln, wobei er selbst mit einem Truppensorps mitwirken wollte. Allein dies Projekt wurde in Rußland verworsen und Prinz Repnin nach Breslau gesandt, um mit dem Könige über die Bermittelung der Zarin in der bayerischen Angelegenheit und über das zu stellenderussische Hülsforps die näheren Bedingungen seitzustellen.

Der König konnte sich balb überzeugen, daß er von Rußland eine ernstliche Unterstützung nicht erwarten könne. Die-Forderungen, welche Repnin stellte, waren exorditant.). So start auch sein Unmuth gegen Desterreich war, so erwünscht es ihmegewesen wäre, wenn Desterreich ohne Erwerbung von Land und Leuten zur Niederlegung der Waffen gezwungen werden könnte z die von Rußland gestellten Bedingungen ließen sich mit seiner Interessen nicht vereinen, und er war mit sich im Reinen, ein kleines Stück von Bayern an Desterreich zuzugestehen, wenn der Krieg dadurch beendet werden könne.

Damals — Anfangs Dezember — hatte es zeitweilig ben Anschein, daß ein Vergleich mit Desterreich ohne Intervention einer dritten Macht zu Stande kommen werde. Friedrich war in Breslau anwesend, da stellte sich ihm Fürst Lichnowski vor und theilte ihm mit, er wäre speziell von der Kaiserin, die ersahren habe, daß er auf seine Güter gehe, beauftragt worden, dem Könige zu sagen, wie sehr sie die Herstellung des Friedens wünsche. Als Grundlage weiterer Verhandlungen schlug Waria Theresia vor, auf die Thugut'schen Vorschläge zurückzugreisen. Sie erklärte sich dagegen bereit, sede Opposition gegen die Vereinigung der fränkischen Warkgrafthümer sallen zu lassen. Friedrich erklärte seine Geneigtheit zu einen Abkommen, wenn Desterreich die reichenhaller Salinen nicht fordere, auf seden weiteren Anspruch baurischen Landes verzichte, in eine vertragss

h Memoires de la guerre de 1778 in den Oeuvres 6, 164. Depride von Seime vom 23. Oft. 3. Nov.

<sup>4)</sup> Friedrich an Deinrich 11. Dezember 1778.

mößige Regelung aller Punkte willige, zu einer Befriedigung Sachsens die Hand biete und das Recht Preußens auf Ansbach und Bayreuth anerkenne. Lichnowski war im Begriffe, Bericht zu erstatten, als er von Kannit die Beisung erhielt, sich bloß mit seinen eigenen Angelegenheiten zu beschäftigen. Auf den König machte dieser Borgang einen höchst ungünstigen Eindruck, indem er es bloß dem Einflusse Iosef's und des mit ihm überseinstimmenden Staatskanzlers zuschrieb, daß die kann angeknüpsten Berhandlungen abgebrochen wurden.

Auch aus Petersburg liefen damals Nachrichten ein, die gerade nicht mit den Ansichten des Königs übereinstimmten. Panin ließ den Gedanken fallen, die Angelegenheit über Ansbach und Bayreuth der Entscheidung des Neichstages anheimzugeben. Dierin wollte Friedrich um keinen Preis willigen; es wäre dies, wie er sagte, eine zu gewagte Sache, obwol man auf Sachsen, Hannover, Hessen, Dänemark und den westphälischen Kreis rechnen könne.

Um die öffentliche Meinung zu bearbeiten, erschienen im Dezember zwei Schriften, die in Berlin abgesaßt worden waren, von denen die eine besonders großes Aussichen erregte, indem darin ein Brief Karl Theodor's vom 22. Januar veröffentlicht wurde, aus welchem hervorging, daß er zu der Konvention vom 3. Januar gezwungen worden sei. Die Richtigkeit oder Unstichtigkeit des Sachverhalts wurde nicht untersucht, sondern dem Inhalte des kursürstlichen Schreibens vollständiger Glaube beisgemessen. In Bayern sprach man sich gegen jede Abtretung,

<sup>&#</sup>x27;) Ich entnehme diesen Sachverhalt einer Ministerialdepesche an Solms vom 5. Dezember 1778 im berliner Archiv; in den wiener Bapieren ist mir tein hierauf bezügliches Attenstück zu Gesichte gekommen. Unter dem Eindrucke dieser abgebrochenen Berhandlung schrieb Friedrich eigenhändig an Golz und Solms und gab eine Tarstellung seiner Auffassung über die Borgänge in Wien. Bgl. die Depesche an Solms und Golz vom 9. Dez. 1778.

<sup>2)</sup> Depeide von Solms vom 27. November und Friedrich an Finlenstein 14. Dezember 1778. B. A.

<sup>\*)</sup> Bollständige Sammlung 5, 1 fg. Bgl. Reimann 197 fg., der von einem unwiderlegtlichen Beweise spricht, welcher damit geliesert wurde, eine Ansicht, die Defweische Leitschift. R. F. Bb. II.

felbit des fleinften Diftriftes aus, und Defterreich that eine gunftigere Stimmung für fich zu gewinnen, im Be waren einige Magnahmen gang bagu angethan, eine Enti ber Bevölferung hervorzurufen, indem man es verabfat bei ber Besetzung Bagerns die verfassungsmäßigen Landes zu bestätigen. Josef war damals gegen in ber energischesten Beise fich bafür aussprach, bur Nirgends in Bagern wollte man von einer Abtres reich etwas wiffen; man erhob Bedenken gegen von Schärding und Braunau; ber Bergog von Friedrich um die Erhaltung des Innviertels

Im Laufe des Dezember hatten fich die U über die Form der Berhandlung geeinigt. von Wien ausgeben und durch Breteuil um treter Franfreichs und Ruglands am of den frangösischen Gesandten in Berlin begeben hatte, und an Repnin gesendet m empfing Friedrich den in der wiener Friedensplan Franfreichs.

Schon am 1. Januar berichtel Friedrich nichts Anftößiges in bem allein che er feine Zustimmung gab betheiligten Fürften, befonders uhm lands, fennen. Allerdings fpract Desterreich sich mit einem Theil ohne jedoch einen entschiedenen

mid)t entichlagen wichen Den Bunichen tragen, große Cenfation

- einer Abschrift ber Rote

= = errangement ne peut pas point et qu'en ce cas - Ini de continuer la daß man hinzu segen solle, - o unterthänige Stände in all m hier zu errinnern eradic

fich burch nichts begründen löft. ebenfalls die Darlegung bei Melmin

<sup>1)</sup> Bortrag vom 18. Mary Die Note bes Fürften von Anne Suldigung für die Gtanbe in " ben Tag lieget, scheint mir

<sup>1)</sup> Denfwürdigleiten

eines bayerischen Gebietes einzulegen 1). Friedrich hatte hierbei, einem Bunsche des Herzogs von Zweibrücken zu genügen, den zwischen der Naab und der Schwarzach gelegenen Landstrich für Sesterreich bestimmt. Sodann hielt es Friedrich für leichter, zu einer Einigung zu gelangen, da bei einer etwaigen Zerstückelung Bayerns auch ein Theil der Schulden zu übernehmen und auch an Sachsen eine Geldsumme für seine allodialen Forderungen zu bewilligen wäre 2).

In Wien machten Dieje Eröffnungen einen höchft unangenehmen Einbrud. Raunit fchrieb am 8. Januar an Breteuil, daß Desterreich auf Diese Borschläge nicht eingeben fonne. Das Ultimatum bes wiener Sofes ware in bem von Bretenil überfendeten Blan enthalten, und es fei ein großer Wehler gewesen, daß man Breugen fogleich mit allen einzelnen Bunften befannt gemacht habe, ohne zugleich zu erflaren, daß diefelben das Meugerste seien, wozu fich Defterreich bequemen tonnte, und es tonne nicht bavon die Rede fein, noch über diefe Borichlage in Berhandlung zu treten, sondern um einfache Annahme derselben, außer der König bon Breugen mare geneigt, auf jene Antrage gurudgutommen, die ihm in Braunau gemacht worden seien und welchen der wiener Dof auch im gegenwärtigen Momente noch den Borzug gebe. Man fei bereit, wiederholte Raunig, Bagern unter Borbehalt ber öfterreichischen Rechtsansprüche gurudguerstatten und fich bem Ausspruch des Reichs zu fügen. Auch bezüglich Ansbachs und Banreuths werde man ben Reichstagsbeschluß annehmen. Raiserin wolle ernstlich ben Frieden; beabsichtige man aber auf gegnerischer Seite ben Krieg, fo werde man benfelben mit ber änkeriten Unitrengung führen.

Die Ueberzeugung des Staatsfanzlers, daß Preußen einem friedlichen Abkommen geneigt sei, bewog ihn, diesen hohen Ton anzuschlagen. Hatte er doch kurz zuvor es fast bereut, den französischen Propositionen, wenn auch mit vielfachen Zusätzen und Amendirungen, beigestimmt zu haben.

<sup>1)</sup> Repnin an Galigin. Breslau 1. Januar 1779.

<sup>9)</sup> be Bons an Breteuil 1. Januar 1779.

Breteuil feste Repnin von ber in Wien bi mung in Kenntnig 1), und Kaunig machte seinen Stande ber Dinge befannt, mit ber Weifung, b für die öfterreichische Auffassung günftig zu ftimn haufen fonne Defterreich nicht zufrieden gestellt werd Rechnungen hervorgehe, werfe diefes Gebiet blog ab; bagegen folle bie Raiferin an Sachfen 1 ? gahlen, einen verhältnigmäßigen Untheil der ban übernehmen, der Lebenshoheit der böhmischen Ri Leben in Sachsen und der Laufitz entsagen, endl Sand wegen eines Austaufches von Ansbach laffen, gegen ben höchft wichtige Bedenken fpre bereit, bezüglich ber Forderung des Königs vo bie Bereinigung Ansbachs und Bapreuths feine erheben, auch an Sachien 1 Mill. Thaler zu zahlen Dberpfalg an Defterreich fiele; bagegen auf die Lell Sachsen werde man nicht verzichten. Nur unter bi fei man abzuschliegen bereit2). Repnin antwortet ber König von Breugen habe durchaus feine Ahm ihm übergebene Plan das Ultimatum des wie Seine Antwort mare eine blog vorläufige a bafür weiter barüber ausspreche, sei er bei Ansichten der Mitintereisenten und anderer zuholen. Repnin fügte hingu: er fonne mitzutheilen, daß die absolute Weigerung Dei und Forderungen Breugens Rechnung gu

1) Breteuil an Repnin 14. Januar 1779 die Kaunit dem frangösischen Gesandten libergel

<sup>3)</sup> Raunin Sohn follte Panin fagen: qui si use faire ainsi et non autrement, il ne s'en il ne restera à l'Impératrice d'autre part guerre en y employant tous les moyens un pour cet effet, ou bien celui d'y mettre fin et en se déterminant pour cet effet à possession de toute la Bavière sous la droits etc. Un Raunin Januar 1779.

verloren. Der lte; Ins forts archin

porizont
a, burch
ien Nach
ren, welche
re und das
ar ichien man
ad frente sich

jendete, wurde ag ging er an er Troppan ode sretenil iprach a dem Ultimatien an Sachien irge adelheim wollte

Rebruar 1779: Es il 2000 merde negen denen 1779 merde negen denen 1779 merden, ani mas extitido die Novic verto extituto die Novic verto extituto de vous prie de extituto de vous prie extituto de vous prie de extituto de vous priente extituto de

Trainal to Maderal 2 (STI) mir großen Mannuc 1871 institutent un P.S. du Pri 1779.

langte ber König bloß, daß der wiener Hof die Mittel angeben möchte, wie dasselbe zu befriedigen sei, vielleicht dürfte es angemessen, sie hinzu, Mindelheim abzutreten; auch sprach er die Hoffnung aus, die Kaiserin werde auf Schönburg und die andern Lehen in Sachsen Verzicht leisten. An Metlenburg sollte das Privilegium de non appellando verliehen werden. Für sich sorderte der König bloß, daß Desterreich seinen Widerspruch gegen die Vereinigung der beiden Markgrafthümer sallen lasse; auch erklärte er seine Vereitwilligseit, den Vertrag von 1741 bezüglich Jülichs und Vergs zu erneuern. Gleichzeitig könnte Desterreich auch auf die Lehenshoheit der böhmischen Krone über einige Lehen in Ansbach und Bayreuth Verzicht leisten, während zusgleich die Lehenshoheit der Markgrafen über einige Lehen insperzogthum Desterreich aushören sollte.

Die Note Preußens begleitete Repnin mit einem Schreiben. In dem Postfript wies er darauf hin, daß, wenn man in Wien auf das Ultimatum des Königs einzugehen gesonnen sei, der Augenblick gekommen wäre, einen Waffenstillstand vorzuschlagen); denn in der That unterlag dann, wenn man in Wien prinzipiell beistimmte, die Formusirung der einzelnen Punkte keinen großen Schwierigkeiten.

In Wien hatte man sich mittlerweile auf die schlimmsten Nachrichten gesaßt gemacht. Noch Ansangs Februar hatte man keine Friedenszuversicht. Ioses war mit dem schleppenden Gange der Verhandlungen nicht zufrieden, er fürchtete, das Frühjahr werde Desterreich unvordereitet treffen, er verlangte kategorisch die Herbeischaffung der nöthigen Mittel; es sehle an Geld, hiersur müsse Sorge getragen werden. Die Herren,

<sup>1.</sup> Hiernach ist Reimann S. 202 zu berichtigen. Das Citat ebendaselbit S. 203, der französische Gesandte, dem wir unsere Antwort gegeben, hat in unseren Bemerkungen über die ersten Borjchläge nichts Unvernünstiges gesunden, bezieht sich auf die oben erwähnten ersten Eröffnungen, die Finkenstein dem französischen Bertreter de Pons gemacht. Auch ist es falsch, daß der Bergleichsplan Breteuil's am 11. Januar angenommen wurde, was Reimann Flassan 7. 230 nacherzählt.

<sup>\*)</sup> Repnin an Breteuil vom 30. Januar/10. Februar 1779. (28. A.)

sagte er, haben in unverantwortlicher Beise den Kopf verloren. Die Raiserin forderte wieder ein Gutachten von Kaunit 1). Der arme Staatskanzler! Er wußte nicht, was er zuerst thun sollte; Depesichen nach allen Richtungen der Windrose senden oder Anträge ausarbeiten zur Beschaffung der Mittel, um den Krieg sortsführen zu können. Am 10. Februar übergab er der Monarchin einen hierauf bezüglichen Bortrag.

Indeß schon nach einigen Tagen hellte sich der Horizont auf. Galigin ließ Kaunitz, um sein Aussehen zu machen, durch dritte Hand am 13. Febr. benachrichtigen, er habe diesen Nachsmittag von Repnin durch einen Kurier Depeschen erhalten, welche besagten, daß keine wesentliche Differenz mehr obwalte und das Friedensgeschäft seinem Abschlusse entgegen gehe. Nur schien man noch über den Kongreßort zu schwanken. Niemand freute sich mehr darob als die Monarchin<sup>2</sup>).

Die Antwort, welche Breteuil an Repnin sendete, wurde ihm von Kaunit in die Feder diftirt. Bereitwillig ging er auf den Wassenstillstand ein; als Kongresort schlug er Troppan oder Jägerndorf vor<sup>3</sup>). In einem Schreiben an Breteuil sprach er die Zustimmung des österreichischen Hoses zu dem Ultimatum Friedrich's aus. Allerdings mit einigen, wenn auch nicht belangsreichen Ausnahmen. Desterreich lehnte es ab, an Sachsen irgendwelche Konzessionen zu machen. Weder Mindelheim wollte man

<sup>4)</sup> Zettel von der Hand Josef's zwischen 6.77. Jebruar 1779: Es ist von der äußersten Bichtigkeit das gleich etwas entschlossen werde wegen denen dringslichen Ausgaben. Diese Propositionen sind wol und gut, sie ersüllen aber das Besentliche nicht und augendlicklich mus Geld verschafft werden, auf was immer vor eine arth. Diese Herren haben unverantwortlich die Köpse verloren und so wollen so forth lodern die endlich die noth ausbrechen und keine Hilse mehr vorhanden sein wird. Maria Theresia an Kaunit: Je vous prie de me dire c'est que vous croyez de pouvoir me conseiller sur ces pièces et notre situation.

<sup>2)</sup> Bortrag vom 13. Februar 1778. Marginal der Kaiserin: Dis ist wohl eine angenehme Zeittung die seith 10 Monath mir großen Kummer verursacht Wem hier wäre die beste statt vorzuschlagen, ist indiffrent.

<sup>\*)</sup> Précis de ce qui pourroit être repondu au P. S. du Prince Repnin au B. de Breteuil dtto. Breslau 10. Fev. 1779.

abtreten, noch auf Schönburg und andere Lehen verzichten; lettere, ließ sich Kaunit vernehmen, haben eine größere Bedentung, als man gewöhnlich annimmt, indem er in einer Rote alle Lehen aufzählte, um die es sich handle. Es war auch wirklich eine stattliche Zahl. Breteuil gab sich alle Mühe, die Kaiserin in dieser Hinsicht zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Bergebens 1).

In Breslau machte die Halsstarrigkeit des wiener Hoses in Bezug auf Sachsen besonders auf den König einen unangenehmen Eindruck. Doch war dies kein solch wesentlicher Punkt, um deshald die Verhandlungen abzubrechen. Der König willigkenum in den Abschluß eines Wassenstillstandes, unter der Bedinqung, daß die deiderseitigen Armeen in ihren gegenwärtigen Stellungen die zum Abschlusse des Friedens verbleiben sollten. Als Kongresort schlug er Teschen vor<sup>2</sup>).

In Wien machte man keine Schwierigkeiten. Am 28. Febr. meldete Bretenil die Annahme dieser Borschläge, über welche er am Abend mit Kaunis eine längere Unterredung gepflogen hatte, und rüftete sich zur Abreise nach Teschen, wo er Frankreich vertreten sollte<sup>3</sup>). Die Reutralität Teschens wurde am 5. Mänzen sinkenitein und Verzberg unterzeichnet.

Große Schwierigkeiten bereitete die Ausgleichung der von Sachien erhobenen Forderungen. Noch am Ende Februar waren werzu geringe Aussichten vorhanden. Sachsen bezifferte damals ieme Anipruche auf 12 Will. Thaler, während Aurpfalz sich zu wechtens 1 Will. Gulden herbeilassen wollte. In der Vollmacht, die der nach Berlin entsendete Graf Törring von Herfeld erhielt, wurde dieser sogar angewiesen, sein erstes Anbot auf eine halbe Will. Gulden zu beschränken, sodann 750,000 anzubieten und endlich als Ultimatum auch in eine volle Willion zu willigen.

<sup>1)</sup> Mais Sa Maj. Imp. a senti une peine invicible à donner les mains à la diminution de l'honorifique de la Couronne de Bohême, schwibt Bretenil an Repnin am 28. Februar 1778. (B. K.)

<sup>2)</sup> de Pous an Breteuil. Breslau 24. Februar 1779. Repnin an Breteuil vom selben Tage. (B. A.

<sup>3)</sup> Bretenil an Regnier 28, Geb. Maunis an Breteuil 29, Jeb. (B. A.)

Rufland befürwortete Die Ausgleichsantrage Des Ronigs von Preugen, nämlich die Ceffion von Mindelheim und die Bezahlung von zwei Mill. Thaler; endlich die Bergichtleiftung der Krone Böhmens auf die fächfischen Leben 1) und fuchte auch Frankreich für Diefe Auffaffung zu gewinnen2). Der frangofische Befandte am furpfälgischen Sofe fuchte nach einem andern Ausgleichsmodus; er fchling vor, an Sachsen eine bestimmte magige Gelbsumme gu gewähren und die Abtretung zweier Berrichaften, Wiesenstein und Bllerdiffen, Die ein jährliches Erträgnig von 20,000 Bulben repräfentirten. Der Kurfürst wandte sich nach Betersburg und Baris mit Bitten und Klagen, er feste alles Mögliche in Bewegung, um nur jo wenig als möglich gahlen zu muffen. Gein Brief an Die Raiferin von Rufland ift besonders in einem flehentlichen Tone gehalten. Gein Land fei tief verschulbet, es fei ihm unmöglich mehr aufzubringen, fo lautete bas Lieb, welches er in endlosen Tonarten ableierte. Desterreich hatte natürlich fein Interesse an ber gangen Sache; mit feinen Sympathien ftand es auf furpfalgifcher Seite und gonnte es bem Aurfürsten von Bergen, fo billig als möglich bavon zu fommen. 3)

Anfangs April waren die Dinge so weit geregelt, daß es nur noch auf zwei Punkte anzukommen schien: auf die preußische Garantie der beiden Konventionen und auf die Accession des Herzogs von Zweibrücken. Kaunit hatte am 26. März von Josef den Auftrag erhalten, die erstere zu verweigern und auf der letteren zu bestehen. Der Staatskanzler hatte sich in versichiedenen Borschlägen erschöpft, um den Herzog von Zweibrücken "herbeizuziehen"; er fragte bei Maria Theresia an, ob nicht die Grafschaft Falkenstein, die der Karl Theodor verlangte, gegen ein entsprechendes Gebiet der Psalz vertauscht werden könnte.

<sup>4)</sup> Enthalten in einem von Breußen nach Betersburg im Januar 1779 gejandten Blan Points d'un arrangement en bloc entre l'Electeur Palatin et la Cour de Saxe.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Lettre du Comte Panin au Prince Baratinsky Petersbourg 25. Janvier 1779. Robie im wiener Archiv.

<sup>9)</sup> Instruction an Joh. Philipp Cobengl vom 8. März 1779.

Die Raiserin antwortete verneinend 1). Entsprechende Beisungen wurden an Cobenal erlaffen. Der Raifer wieberholte feinen Auftrag am 10. April. Die Kaiserin war anderer Reinung, sie sehnte ben endgültigen Abschluß bes Friedens berbei. "Retten Sie die Monarchie." schrieb sie an Raunit. Sierdurch ermuthigt, erlaubte sich ber Staatsfanzler Gegenvorstellungen zu machen. In einem Vortrage vom 10. April setzte er auseinander: es burfte wol möglich sein, daß man endlich boch burchbringen werbe, wenn man bei dem Widerstande beharre, aber dies sei durchaus nicht gewiß. Möglich sei es immerhin, daß Preußen auf bem einen ober andern Bunkte beharre und eher brechen als nachgeben würde. Die äußerst gehässige Gesinnung Herzberg's sei ohnehin befannt, ber alles in Feuer und Flammen setzen möchte, wenn es von ihm abhinge. Raunit wies auf ben Friedensschluß ber Bforte mit Aufland bin, er hob bervor, fein Sohn berichte aus Petersburg. Banin wolle auf feinen Boften verzichten, Repnin ober Czerniczeff fei zum muthmaglichen Rachfolger aus erschen, beide preußisch, besonders aber letterer Desterreich feindlich gefinnt. Dan habe ferner fein Recht zu wibersprechen, wenn Rußland, Franfreich ober Breugen, insgesammt ober einzeln, entschlossen sind, die Garantie zu übernehmen; höchstens könne man sich mit Waffengewalt widerseten.

Ebensowenig, setzte Kaunit auseinander, könne man die Accession des Herzogs von Zweibrücken verweigern, wenn der Kurfürst ihn als einen kontrahirenden Theil in den Vertrag aufnehmen wolle. Gile thue jest noth, nachdem der Kurfürst eine nachgiebige Erklärung hinsichtlich der 4 Will. Thaler nach Teschen gesendet; sonst könnten Bayern und Zweibrücken die Zögerung des wiener Hoses benüßen, um mit neuen Forderungen hervorzutreten, und kast mit Sicherheit auf eine Unterstützung Ruslands und Preußens rechnen. Kaunit stellte den Antrag, ohne eine

<sup>1)</sup> Jettel Maria Theresia's bei einem Vortrage vom 22. März: Wegen Fallenstein kunte niemals einen Anwurf machen, müßte direkte an des Kausers Wajestät gemacht werden, welches er aber von jevo niemals thunlich sindete und viele Schwierigkeiten vor die Substitution hätte sehr odiose das einsige was Navier engen hat es ihm zu bewahren.

tragen, zum Schlusse abzuwarten, den Grasen Cobenzl zu beauftragen, zum Schlusse zu schreiten, unter der Bedingung, daß entweder Prenßen auf die Garantie Berzicht leiste oder daß dieselbe von Desterreich und Preußen zugleich übernommen werde; hinsichtlich des Herzogs von Zweibrücken solle der Gesandte erklären, daß man in Wien gegen die Annahme desselben als kontrahrenden Theil nichts einzuwenden habe<sup>1</sup>).

Die Raiferin war unendlich froh, durch die Gewandtheit des Staatsfanglers aus ber unangenehmen Lage befreit zu werben, in welche fie ber Widerstand ihres Cohnes verfett hatte. Raunit gab Mittel an die Sand, wodurch die Form der bisherigen Untrage eine unwesentliche Aenderung erfuhr und die Nachgiebigkeit bes Raifers erreicht werben fonnte. Allein Josef beharrte bis jum letten Momente auf feinem Wiberfpruch. Wohl gab er besüglich bes Bergogs von Zweibruden nach; aber von einer Barantie Breugens wollte er nichts wiffen. Cher follten die Berhandlungen auf dem Rongreß abgebrochen werden. Er erflärte, alle Dispositionen getroffen zu haben, um augenblicklich beim Scheitern ber Geschäfte zu Teichen in die Laufit ober bas Glatiche eingufallen"). Die Raiferin war ftandhaft genug, gegen ihren Cohn ju entscheiben; bie gange Cache fei ju geringfugig, fagte fie, um deshalb den Krieg nochmals zu beginnen; es feien nur Formalitäten, um die es fich handle; wenn man zu feinem Abichluffe tomme, febe fie noch großes Unbeil im Anguge3).

<sup>1)</sup> Bortrag vom 10. April 1778.

<sup>\*)</sup> Die Note bes Kaifers vom 11. April 1779.

<sup>&</sup>quot;) Die Resolution Maria Theresias lautet wörtlich: ich bin so mehr in allen verstanden das es scheint der moment zu sein zu schliessen oder das unbeil des Kriegs länger zu continuiren was niemand mehr als unsere Länder empfinden werden, nachdem alles wichtige geschlossen wegen dieser nicht sormalitätt als wesentliche anständen auffzuhalten und die gemüther dardurch noch mehrers zu verbittern, ich schliesse hier den dos Kans. Mant. meinung, wegen der Garantie wan selbe nicht auszulassen wäre, der meinung darüber zu gehen, als seine wesentliche Sache und die allein Preüssen angehet und wegen ausweichung aller weitern so heüffigen täglich vermehreten begern din der meinung des Kans. Wast. welche aber nicht abzuweisen sein werden wan nicht aufs einmahl gesichlossen wird so sehr noch großes unheil vor.

In Teschen einigte man sich schließlich über die im Artikel 8 bes Friedensvertrages aufgenommene Fassung. Hiernach garantirt allerdings nicht Preußen allein, sondern auch Desterreich dem pfälzisichen Hause und insbesondere der birkenselbischen Linie die Berträge und Familienpakte von 1766, 1771 und 1774, insoweit als sie dem westphälischen Frieden entsprechen und nicht durch die gegenwärtigen Abtretungen abgeändert worden sind; zugleich auch über die zu Teschen zwischen Kurpfalz und Zweidrücken gestroffene llebereinkunft.)

Am 6. Mai überreichte Kaunis die Friedensinstrumente zur Unterzeichnung. "Placet", schrieb die Kaiserin an den Rand des Vertrages. "Obzwar dies Werk nicht das glorioseste seiner Werke ist, so ist es gewiß das penibelste und nützlichste vor der Monarchie und vor mich, die er jemals unter so viel großen die seiner Einsicht und Attachement zu danken habe, und die meine Erkenntlichkeit und Freundschaft ihm, so lange lebe, versichert."

Dem Bortrag liegt solgender Brief von der Hand Kaiser Joseph's bei: 10. Aprill 1779. Ben denen sehr wohl versasten Expeditionen sinde nichts anderst zu erineren, als das ich wegen nicht admitirung der Preussisch Garantie von der keine frage in französisch project ware seistlichte so wie wegen adweisung, aller Psätsischen und Zwendrückisch petitis über alle andere puncten würde ich gradatim nachgeben die sache aber pressant machen und meine anstalten wiederum mit mehrer aussehen erneuren.

Joseph.

Ferner ein Brief Maria Theresia's: je ne crois pas que la paix se faira si nous insistons à la garantie je le laisserois eprouver à cobenzel mais je lui donerois en même tems la faculté designer vous voyes par tout les nouvelles qu'on travaille à faire echouer la paix et vous saves que notre situation l'exige que la desiance universelle contre nous la rend necessaire pour nous sauver et la monarchie.

<sup>1)</sup> Diefer Artitel fehlte in dem Raunipischen Glaborate.

## Literaturbericht.

A. v. Gutschmid, über die Glaubwürdigkeit der Armenischen Geschichte des Moses von Khoren. Aus den Berichten über die Verhandlungen der k. sächs. Gesellichaft der Wissenschaften 1876. S. 1—43.

Das armenifch geschriebene Geschichtswert des Mofes von Rhorene wurde burch die Ausgabe und Uebersetzung ber Gebruder Whiston icon im Jahre 1736 ben europäischen Belehrten zugänglich gemacht und von diefen als eine willtommene Quelle für die fo duntle Beit ber Arfafiden und Gafaniben angenommen und benütt. Reben ber boben Achtung, welche ber genannte Schriftsteller bei ben Armeniern felbit genießt, empfahlen ihn feine Renntniffe bes Griechischen und feine ausgesprochene Borliebe fur Die griechische Literatur, man zweifelte nicht, daß ber Armenier mit ber Renntnig ber Sprache auch die Methode der griechischen Schriftsteller fich zu eigen gemacht haben werbe; freilich fehlte es für eine genauere Beurtheilung feines Standtpunftes an Sulfsmitteln, ba bie Quellenschriften, auf welche Mojes fich zu berufen vilegt, faft alle verloren gegangen find. Im vorigen Jahrhundert war es namentlich Gibbon, ber die Angaben biefes Schriftstellers benutt und faft unverandert in fein Beichichtswerf aufgenommen bat; ipater, bei fortichreitender Renntniß bes Orients, ift man immer vorfichtiger geworden. Go hat St. Martin awar in scinen Fragments d'une histoire des Arsacides (Baris 1850) die Nachrichten des Mojes über die Geschichte ber Barther aufrecht erhalten, giebt aber wenigstens in feinen Roten zu Lebeau histoire du Bas-Empire bie groben dronologischen Brrthumer besselben für Die Gafanibengeschichte zu und folgt nicht felten ben Erzählungen bes Fauftus von Bygang, welche bon ben Berichten bes Dofes gar febr abweichen. Seitbem bat man fich immer mehr von ber Unguverläffigfeit bes Mojes überzengt, und bie beiben neueften Gefchicht= ichreiber ber Arfatiben, G. Ramlinfon und Schneiberwirth, machen

auch für diese Beriode nur einen sehr eingeschränften Webrauch von feinem Geschichtswerte. An die Stelle bes bloken Miktrauens gegen seine Angaben, das bis jest berrschte, muß jest, in Rolge ber oben genannten Abhanblung, ein entschieden verwerfendes Urtheil treten. Gutschmid führt mit großen Scharffinn und feltener Gelehrfamleit ben unumftöglichen Beweiß, daß Mofes von Phorene nicht blog ein untritischer, sondern auch ein tendenziöser Schriftfteller ift. ber fich nicht scheut, die Thatsachen wissentlich zu verdreben, wenn fie nicht in fein Spftem paffen. G. zeigt zuerft. bak Mofes nicht nur mit einer durchaus falichen Synchroniftit die armenische Geschichte an Die ber Griechen und Römer angefügt, sonbern auch, bag er biefer falfchen Synchronistit zu Liebe sogar Ramen verandert hat, wenn fie ibm nicht pagten; entfernt man nun aber biefe faliche Spndroniftit, jo entzieht man ber Geschichtserzählung bes Mofes ben Boben unter ben Ruffen. Hieraus murbe junachft nur folgen, bag Mofes von feinen Quellen nicht ben richtigen Gebrauch gemacht habe: ber Berf. weist aber (S. 7 fla.) burch Bergleichung ber Darstellung bes Moses mit der des Fauftus von Bygang weiter nach, daß ber erftere bie Thatsachen entweder willfürlich gang verschwiegen ober boch veranbert hat, mit Rüdficht auf die Familienbeziehungen ber Bagratunier, weil er einem Manne aus biesem Gefchlechte fein Wert wibmete. Die Hauptsache ift aber die Kritif ber Quellen, welche Moses benutt bat: benn außer gelegentlichen Citaten aus ber Bibel, bem alteften Sibyllenbuche. Berodot u. f. w. find als Hauptquellen nur folche Werte genannt. welche wir nicht mehr besiten. Gutschmid weift (S. 15) nach, baf es mit ber angeblichen Benützung ber Archive Ebeffa's nicht viel auf fich bat; was die uns unbefannten griechischen Quellen anbelangt, fo ift bei einem Manne wie Mofes icon der Umftand verdächtig, baf fie fic jo genau an einander anschließen, als ob jede gerade ba ben gaben ber Erzählung aufnehme, wo die vorhergebende ihn fallen lieft. Die Brüfung diefer Quellen beginnt nun G. in ber Art, daß er biefelben von Rhofrov I., bem Beitgenoffen bes erften Safaniden, rudwarts versolgt. In der Zeit des Rhosrov I., welche (2, 69 der venediger Ausgabe) auch die Griechen Balaephatos, Borphyrios und Philemon beschrieben haben, behauptet Mojes (2, 70) vornehmlich ben Ergablungen bes Barfuma zu folgen; die Andeutungen, welche er nach Diefer Quelle giebt, find amar fabelhaft, icheinen aber echt au fein. Dagegen werden in Betreff ber Geschichte bes Bijchofs Firmilianus (2, 75) gerechte Ameifel erhoben (S. 18). Wie es fich weiter mit

ber Geschichtserzählung bes Barbefanes verhielt, ber angeblich feine Mittheilungen aus ben Tempelarchiven von Uni geschöpft hatte, wiffen wir nicht; bas aber wiffen wir, daß in bem Zeitraum zwischen Artafbes und Rhofrov I. viele Ergablungen vortommen, die nur aus ber armenifchen Sagengeschichte geschöpft fein tonnen. Aus berfelben Quelle wird auch Olympios von Ani (Mof. Rhor. 2, 48) gefchöpft baben; bafur ipricht nicht blog bas Fehlen griechifcher Namensformen in feinen Mittheilungen, wie G. S. 20 nachweift, fondern ber gesammte Inhalt. Darin ftimmen wir bem Berf. wieder bei, bag die angeblich aus Arifton von Bella entnommene Erzählung nicht echt und wahrscheinlich mit Unrecht auf Artaihes übertragen ift. Gine offenbare Falfchung wird bem Dofes G. 21 nachgewiesen, wenn er Die Rirchengeschichte bes Eusebins als Beugen für Die Buverläffigkeit feines Berichtes über die Beriode von Abgar bis Erovand anruft. Sauptquelle für die gange Beriode, welche von Mojes 2, 10-36 beidrieben wird, foll Julius Africanus fein; baneben nennt er auch noch den Josephus, Sippoint und einen Gyrer Lerubna, beffen richtiger Name aber Lebubna ift. Diefer Theil bes armenischen Gefchichtswertes icheint nun gang befonders werthlos gu fein; G. weift S. 23 nach, daß die Abgarfage in ber Form, in welcher fie Dofes giebt, nicht aus bem Berfe bes Africanus ftammen fann, fondern baß ber Text bes Eusebius zu Brunde liegen muß, bei welchem eine weit fpatere fprijche, jest wieder aufgefundene Quelle benutt worden ift. Die Berficherung des Mojes, bag er ben Jojephus benutt habe, ift gang ber Bahrheit gemäß; aber gerade bier, wo wir ihn fontroliren tonnen, zeigt fich feine Geschichtschreibung im ungunftigften Lichte. Bleifig ift von ihm auch die Chronographie bes Eusebius verwerthet, wenn fie auch nicht genannt wird; aus ihr ftammen die meiften ber eingefügten Fragmente bes Abybenos und Rephalion; bei ben wenigen, wo dies nicht der Fall ift, wird Mofes der Falfchung dringend ver-Dachtig (S. 27. 28). Huch von ber Sauptquelle bes Dofes für die alteste Geschichte Armeniens, Mar Abas Rating, wird S. 34, 35 nach= gewiesen, daß fie nicht fo alt ift, als Dofes fie machen mochte. Bei Diesen Nachweisungen wird es Niemand verwundern, wenn G. (S. 5, 6) Die geschichtliche Musbeute aus bem Berte bes Dofes für Rull erffart; nur fur bie armenische Sagengeschichte ift er eine reiche Fundgrube (S. 5, 13). Ref. ftimmt biefer Beurtheilung bes Wofes um fo lieber gu, als er auf einem anderen Bege gu gang abnlichen Rejultaten gefommen ift; durch die Betrachtung des Sagenstoffes, den das Buch enthält. Für die armenische Sage hatte Moses gute Quellen, welche er nicht zu fälschen wagen durfte, denn das Bolt kannte sie und hing mit Liebe an seinem Eigenthume; aber er hat sie willkürlich zerrissen und mit Bestandtheilen durchwebt, welche die Tendenz haben, die Armenier in möglichst nahe Berührung mit Balästina zu bringen und dadurch eine Entsremdung von dem ein-heimischen Heidenthum anzubahnen. Wünschenswerth wäre es, wenn auch die späteren Partien des Wertes einer ähnlichen Kritik unterzogen würden; schon die zunächst solgende Geschichte des Tiridates würde reichen Stoff liesern.

F. Spiegel.

Der Ursprung des Mönchthums im nachkonstantinischen Zeitalter. Bon hermann Beingarten. Gotha, Perthes 1877. 65 und VI S.

Ein theilweise vermehrter Abdruck ber Abhandlung, womit ber Berf. Die von Brieger begründete "Beitschrift für Rirchengeschichte" fo gludlich inaugurirt hat. Diefelbe verdiente es reichlich, weiteren Kreisen zugänglich gemacht zu werden. Denn fie tann als ein Thatbeweis betrachtet werden für die hohe Berechtigung ber Forberung, welche ber Berfaffer an die firchengeschichtlichen Forschungen seiner Fach= und Bunftgenoffen ftellt, wenn er energisch brangt auf immer vollere Theilnahme an den Resultaten der allgemeinen und archäologischen Geschichtsforschung für alle Gebiete bes antiken Kultur= und Religionstebens. "Der vergleichenden Religionsgeschichte vermag fic die alte Kirchengeschichte nicht mehr zu entziehen" (S. V). In diesem Sinne werden der letteren bier die Unfange bes Monchsthums gugewiesen (S. 53), wobei der Berf. junachst in der Nachfolge ber französischen Akademiker Letronne (Matériaux pour l'histoire du christianisme en Egypte, 1832) und Brunnet de Presle (Mémoire sur le Sérapeum de Memphis. 1852 und 1865) insofern wandelt, als er in dem ägyptischen Mönchswesen eine Uebertragung althergebrachter Formen des ägnptischen Religionswesens in bas Chriftenthum, infonderheit eine birette Fortsetzung bes flösterlichen Lebens sicht, welches die alexandrinische Zeit im Dienste des Gottes Serapis organisirt hatte (S. 31). Die Denkmäler, welchen wir die Kunde von der im Serapeum zu Memphis lebenden Gesellschaft von Eremiten, die in Bellen hausten und mit der Außenwelt nur durch ein Luftloch verfehrten, verdanten, liegen in Beftalt von griechischen Bapprushandschriften in der ehemals faiserlichen Bibliothet zu Paris, im

Louvre und im britischen Museum. Die Hauptbenkmale gehören den Jahren 211 und 165 v. Chr. an und rühren von solchen Mönchen (xározou, dyxározou, dyxexdesouévou, reclusi) selbst her. In unsmittelbarer Nähe der großen Todtenstätte, welches denselben zum Grab bei Lebzeiten diente, besinden sich die Entstehungs- und Hauptzebiete des ägyptischen Mönchthums. Das Volk war einmal gewohnt, in einer solchen Askese den Höhepunkt religiöser Heiligkeit zu erblicken, und das christliche Prinzip sügte sich dieser schon gegebenen Norm (S. 44).

Bu bem Berdienfte, die Refultate jener frangofifchen Forichungen in Deutschland eingeführt zu haben, fommen nun aber gabireiche felb= ftandige Beobachtungen und Entbedungen, welche ber Berf. unferer Schrift auf geiftvolle Beije ju einem Gangen gu verbinden mußte. Buvörderft weift er die Grundlofigfeit der herfommlichen Betrachtung nach, wornach bas Mönchthum als eine Art friedliches Martyrium bie mangelnden Berfolgungen erfett habe (S. 1 ff., 30 ff.). Er zeigt, wie menia fpegifiich Chriftliches die Sauptlobredner des Monchthnms felbit ben alteften Bertretern besfelben nachgurühmen miffen (G. 37 ff.): wie, was man bon Spuren bes driftlichen Monchthums icon im zweiten und britten Jahrhundert hat ausfindig machen wollen, einer gang anderen Beurtheilung unterliegt, fofern jene Asteten, Fafter und Gunuchen ihren ftoijch-driftlichen Idealen mitten in ber Belt nachlebten (C. 6 ff.); wie bann fpater felbft Bafilius ber Große, welcher bas Monchsinftitut für bie griechische Welt organifirt und fo viel wie möglich nutbar gemacht hat, weniger in ber Nachfolge ber agnotischen und sprischen Eremiten, Die er vielleicht nie gesehen hat, wandelt, als vielmehr die Armuth eines Beno, Rleanthes, Diogenes nachabmen will und in feiner Rloftertolonie am armenifchen Bris mit Mutter, Schwestern und Brübern gusammenlebt (S. 54 ff.), ja auch bei Cafarea eine Monchagesellschaft grundet, welche ber burgerlichen Belt feineswegs fremd gegenüberfteht (S. 57). Aber gerabe ber Umftand tam bem agnotischen Monchthum gu ftatten, bag es innerbalb ber Welt griechischer Bilbung fich mit bem ethischen Grundzug ber ibealistischen Philosophie und mit dem burch die Beitverhältniffe genährten Beifte ber Beltflucht berührte (G. 53. 55 ff.).

Die Erträgnisse ber vorliegenden Arbeit verändern zunächst die außere Physiognomie der firchengeschichtlichen Darstellung insofern, als nunmehr mit Bestimmtheit gesagt werden kann, daß die Zeitgenoffen Konstantin's, Eusebius, Lactanz u. j. w. ein christliches Mönchthum noch nicht kennen (S. 10. 22); in Aegypten selbst vollzog sich der Umschwung vom heidnischen zum christlichen Wönchthum nicht vor der Mitte des vierten Jahrhunderts (S. 45 ff.), und erst seit dem letzten Viertel desselben wird auch das Abendland mit dieser neuen Erscheinung bekannt (S. 15 ff., 63 ff.).

Letteres ift hauptfächlich das Wert bes Rufinus und Sieronnmus. des Balladius u. A. gewesen. Sie find die Schöpfer ber eigentlichen Möncheliteratur, in welcher unfer Berf. ebenfo fehr bie Grundlage ber firchlichen Bolfsbichtungen des Mittelalters als die Fortfepung des antifen Romans erkennen lehrt (S. 59). Bas Bieronymus in feinen Lebensbeschreibungen bes Baulus von Theben, Silarion, Maldus. n. f. w., Rufinus in feiner Geschichte ber Monche, Balladius mit seiner Geschichte bes Laufus leisteten, ift vollfommen bewußte Dichtung (S. 2 ff., 24 ff.). In allem Späteren "bekommen wir nur ben immer gehaltloferen Aufguß auf ben gefälschten Stoff zu genießen, ben die Vita Antonii und die beiden größten geiftlichen Faifeurs jener Beriode, Hieronymus und Rufinus, zusammengebraut haben" (S. 29). Antonii, welche Gregor von Naziana fcon acht Sahre nach bem Tobe bes Athanafius biefem gufdrieb, ift man freilich schon seit Gieseler und Baur ziemlich irre geworden. Die Unechtheit thut unjer Berf. mit triftigen Gründen bar (G. 10 ff.). Um von Eusebing, der feinen Antonius fennt (S. 8 ff.), ju fcmeigen, jo fpricht ichon der Umftand deutlich genug, daß Athanafius felbit in feinen echten Schriften weber von Antonins, noch von Lachomius, noch gar von Bautus von Theben etwas weiß (S. 4, 19, 23 ff.). Un einer erleienen Babt von Beispielen (S. 60 ff.) erläutert ber Berf. ichliefe tich feinen Gan, daß biefe gange von ber Monchstiteratur bes vierten und funiten Sahrhunderts geichaffene Bunders, Bauber: und Sputwett nur durch die bineingeschobenen chriftlichen Couliffen und Deto: rationen fich untericheidet von der phantaftischen Fabelwelt bes griecht: iden und latemiden Romans ber fvateren Rafferzeit (S. 5 ff., 27 ff., 47 ff., 599. Ber Berf, berührt fich bier naturlich vielfach mit Gemein Robbe's gleichzeitig erichienener Beichichte bes griechischen Momans. Ueberhaupt läßt Die genufreiche Lefture ber wenig umfangreigen, aber gebatvollen Schrift ben Einbrud gurud, bag noch gar mande lleberraidungen und bevorfieben burften, wenn die "Ummandlang ber Weit aus bem antifen in ibr fatholifches Beibenthum" 3 25) einmal volltommen begriffen fem wird. Man bente nur an Die Mofterien und Das, mas fie nicht etwa bieg für ben driftlichen Gotteebienn gewerben find! H. Holtzmann.

Ekkehardi Uraugiensis abbatis Hierosolymita seu libellus de oppressione liberatione ac restauratione sanctae Hierosolymitanae ecclesiae. Nach dem Texte der Monumenta Germaniae Historica mit Erläuterungen und einem Anhange berausgegeben von Heinrich Hagenmeher. Tübingen, Fr. Jues 1877. VIII und 413 S.

Ein fehr feltfames, tropbem aber recht verdienstliches Buch. Der Berf. edirt die befannte fleine Schrift Effehard's über die Rreugguge von 1097 und 1101 und über die erften Schidfale ber Rreugfahrerftaaten in Sprien. Boraus ichidt er eine ausführliche Ginleitung über Etfebard, beffen Berte, besonders ben Hierosolymita, über beffen Entfiehungsart, Inhalt und wiffenschaftliche Bedeutung. Dann folgen ber Text bes Hierosolymita und ein benfelben faft Bort für Bort begleitenber Rommentar. Den Schluß bilben gehn Beilagen über eingelne Greigniffe und Quellenschriften aus bem Beitalter bes erften Rrengguges; und mit Allebem bringt ber Berf, fein Berf über ben Hierosolymita auf ben verhältnigmäßig riefenhaften Umfang von beinabe 26 Bogen. Die Hauptsache ift natürlich ber Kommentar, ber fich von G. 41-316 in der Beife anedehnt, bag am obern Rande ber Seiten burchschnittlich ein bis zwei Beilen von Effehard's Tert fteben, während ber gange übrige Raum von ben Anmerkungen eingenommen wird. Sier hauft ber Berf, gusammen, mas ihm geschicht= lich, geographisch, linguistisch und bibliographisch irgend bemerkenswerth ericeint; hier bringt er umfaffende Abhandlungen über jede Sache und jede Berfon, die fein Intereffe erwedt, mag darüber im Hierosolymita auch nur ein einziges, feiner weiteren Erflärung bedürfenbes Wort vortommen; hier retapitulirt er nicht bloß in voller Breite ben augenblidlichen Stand unferer Renntniffe, fonbern führt fogar in einer giemlichen Angahl von Buntten Die Forschung weiter. Gin foldes Berfahren erregt Befremben, und man darf zweifeln, ob es völlig geeignet ift, ein Schriftchen wie ben Hierosolymita nicht blog mit einer großen Fulle philologischer Unmerfungen gu belaften, fonbern jogar bas gesammte fritifche Material gur Gefchichte Beter's von Umiens, Gottfried's von Bouillon, jedes bedeutenden ober unbedeutenden Mannes, ber in Effehard's Buchtein genannt wird, in Diefem Rommentar zu vergraben. Man möchte wünschen, daß ber Berf. feine in ber That umfangreichen Renntniffe und feine philologische Afribie benütt hatte, um far geordnete und überfichtliche Studien über mittel= alterliche Latinitat und Quellenfunde fowie gur Beichichte der Rreugguge gu beröffentlichen. Aber es fragt fich freilich, ob fein Talent

ibn auf folder Bahn ausreichenb unterftutt batte und ob er nicht gerade bei feiner notizenhaften Art zu arbeiten ber Biffenfcaft bie meisten Dienste leiftet. Denn folde Dienste leiftet er nun wirklich in bantenswerther Beife. Seine Anmertungen enthalten für Lehrer wie für Schüler ber Beschichte in jeber ber ermannten Richtungen merth. polles Material: wer fich im Beitalter ber Rreuzzuge miffenschaftlich prientiren ober in bemfelben felbftanbig fortarbeiten will, wird biefes Bud nicht entbehren tonnen. Und wie in bemfelben gelegentlich auch bie Forfdung weiter geführt worben ift, bafür moge & B. ber Rachmeis bienen, bag Beter von Amiens vor bem erften Preusang niemals in Rerufalem gewesen ift, woburch Spbel's befannter Musipruch, baf ber Einsiedler nicht als Urheber ber Kreugzüge betrachtet werben barf. Die glangenbite Beftätigung empfängt, S. 84. Rehmen wir inbeffen auch bas Buch, wie es einmal vorliegt, fo burfen wir boch einige Musftellungen nicht verschweigen. Der Berf. follte (und Ref. benft babei auch an beffen Auffage in ben Forfchungen gur beutfchen Gefchichte) in Butunft feiner Reigung gur Beitschweifigkeit einigen Zwang anthen befonders in ber Richtung, daß er, wenn ein Beweis mit burchichles aenden Grunden gegeben, bis zu mathematifder Evibens geführt ift. nicht mehr für nöthig halt, alle die geringeren und geringften Grande anguaeben, die etwa bas gleiche Ergebniß nabe legen konnten. Ron anderm au fcweigen, will Ref. beifvielshalber nur auf Beilage 5 bes norliegenden Buches binweifen, auf die Erörterung ber icon bis jum lleberdruß besprochenen Tudebodfrage, bie ber Berf. gum meniaften febr hatte einschränfen tonnen. Augerbem muß ber Berf. eine eigenthumliche üble Birfung feines notigenhaften Arbeitens gu befampfen fuchen. Er bemertt wol gelegentlich, bag er in einem Buntichen von bem Urtheit eines Borgangers in ber Forichung abweiche, und verliert barüber ben Busammenhang ber Darftellung feines Borgangers aus bem Huge. Go fagt ber Beri. G. 287, um nur wieber ein Beilviel anguführen, bag Ref. in einer fruberen Schrift über "Boemund und Tantred" irre, wenn er arabijchen Chronifen folge, nach benen der Gieg bei Carran 1104 ben Turten nichts genutt babe. weil Boemund Diefelben bald barauf wieder befiegt babe. Gine Meinungeverichiebenheit zwischen bem Beri. und bem Rei, tann bier boditene betreffe eines fleinen, ber Schlacht bei harran folgenben Beiechte bestehen: mas aber biefe Schlacht, biefen Gieg ber Turfen feiber betrifft, jo bat fich Ref. früher gerabe bemubt, bie Rieberlage ber Rreugfahrer in ibrer gangen verbangnigvollen Schwere baraustellen. — Die Schwächen des Buches sind also die einer etwas kieins meisterlichen philologischen Diftelei; im Uebrigen aber empsiehlt es sich durch Reichthum und Tüchtigkeit des Inhalts für Alle, die für orienstalische oder auch nur für occidentalische Geschichte und Quellenkunde am Ende des 11. und Aufang des 12. Jahrhunderts sich interessiren.

B. Kugler.

Th. Mommen, Friedrich der Große und das tatholifche Bifariat in Berlin. Preufische Jahrbucher 39, 141 ff.

Der merkwürdige Plan Friedrich's des Großen, nach der Besitzergreifung Schlesiens den Bischof von Brestau zum "preußischen Papst"
zu machen, war bischer nur aus den Aften des papstlichen Archivs,
welche Theiner für sein Buch: "Zustände der katholischen Kirche in Schlesien" benutzt hatte, bekannt. Mominsen hat die im Geh. Staatsarchiv
zu Berlin ausbewahrten Urkunden hinzugenommen und aus diesem sich
gegenseitig ergänzenden Material eine Darstellung jener Episode gegeben, welcher der künftige Bearbeiter der preußischen Kirchenpolitik
wenig hinzuzussügen haben wird.

M. L.

Barthold Georg Riebuhr. Gine Gedachtnißschrift von Joh. Claffen. Botha, F. A. Perthes 1876.

Reine vollständige Biographie, fondern eine Stigge, welche vald mehr, balb weniger ausgeführt ift, je nachbem bie gebrudten Rachrichten reichlicher ober fparlicher fliegen. Sauptquelle find natürlich Die "Lebensnachrichten", jenes herrliche, viel zu wenig geschätte Buch, an welchem Claffen felbit feiner Beit mitgearbeitet bat; er befennt fich jest als Berfaffer bes Abschnittes "leber Niebuhr's Leben und Birtfamteit in Bonn" (3, 283 ff.). Mis ein Sausgenoffe Riebuhr's ift er im Stande, eine Reihe bon berfonlichen Ginbruden und Erlebniffen au ergabten, welche manch ichagenswerthen Beitrag zu ber großen, pon uns erhofften Biographie enthalten; Raffe verdanft er die Mittheilung einer bisher ungedrudten Immediat-Eingabe Niebuhr's aus bem Jahre 1810, in welcher ber Schwarzsehende die bamalige Lage Breugens mit berjenigen Franfreichs unter Neder's zweitem Minifterium vergleicht (S. 60). Bei der Benutung ber gedrudten Quellen hatten wir bin und wieder ein größeres Dag von Rritit gewünscht, ugl. S. 108. 111. 115. 163. Auch darf man nicht erwarten, daß eine affeitige energische Erfaffung und Durchbringung von Niebuhr's Charafter versucht ware; bennoch wird jeder das ausprechend geschriebene kleine Buch gern lesen.

Wir benutzen die Gelegenheit, um auf den von H. v. Treitschfe in den Preußischen Jahrbüchern (38, 172 ff.) herausgegebenen Briefwechsel zwischen Niebuhr und Reimer zu verweisen.

M. L.

h. v. Treitichte, aus ben Papieren des Staatsministers v. Dop. Preu-fiische Jahrbucher 39, 398 ff.

Rofcher hatte nach Treitschfe's bahnbrechender Abhandlung "die Anfänge bes beutschen Bollvereins" (vgl. S. B. 30, 164. 368) in ner Geschichte der Nationalotonomit die Behauptung, daß Rebenius "ver eigentliche Erfinder bes Bollvereins" gewesen fei, von neuem auftellt. Dies gab Treitichte Unlag, in einer wahrhaft vernichtenden mitit ben völligen Ungrund des Rebenius-Mithus noch einmal gu zeigen; für ben babifchen Staatsmann bleibt fein anderes Berbienft, als bag er "im Jahre 1819, gleich vielen andern Batrioten, an bie Utopie eines Bundeszollwefens geglaubt und diefen im Gangen verfehrten Blan im Gingelnen mit einigen guten Bedanten ausgestattet hat, welche den preußischen Staatsmannern bereits befannt waren". Namentlich die politische Bedeutung ber Rollgemeinschaft hat nicht Rebenius, fondern Dog zuerft erfannt, beffen fühner, friedericianifchen Gedanken nachhängender Geift fich uns jest in feiner ganzen Große erschließt. Wir glauben, bag bie viel ventilirte Streitfrage über ben Urforung bes Rollvereins nun enbgultig entschieden ift.

M. L.

Lubwig Schlesinger, Stadtbuch von Brüg bis zum Jahre 1526. Herausgegeben vom Verein für Geschichte ber Deutschen in Böhmen. Prag 1876. VIII u. 236 S. Mit 1 lithogr. Beilage.

Die Geschichte der Städte in Böhmen, welche deutsch in ihrer Gründung die deutsche Eigenart auch heute noch, selbst unter übers wuchernden slavischen Formen, unverkenndar zeigen, ist ein wesentliches Stüd der deutschseichen Geschichte, und der historische Berein der Deutschen in Prag hatte daher mit Recht sein Augenmerk auf sie gerichtet: umsomehr, als vordem nur Prag und Eger wissenschaftliche Geschichtschreiber gefunden hatten, das erstere in Rösler und Tomet, das letztere in Grüner und Prödel. Der Berein gab bis jetzt nur für weitere Preise in populärer Form die Geschichten von Leitmerit

und Trautenau beraus, obwol in feinen Mittheilungen auch Arnau, Tachau, Blag, Saag eingehende Bearbeitung fanden und burch ihn Sallwich's Forschungen über Türmit, Graupen und Reichenberg und jene Drivot's über Eger angeregt wurden. Erft mit ber obigen Edition, mit der ftreng ju wiffenschaftlichen Breden bestimmten Bearbeitung des urfundlichen Materials betritt ber Berein ein Feld, bas die besten Früchte tragen wird, wenn die nachfolgenden dieser erften gleichen. Es ift zu wünschen, bag Schlefinger nach feinem portrefflichen erften Urfundenbuch auch die versprochenen Stadtbücher von Saag, Komotau, Raaden bald gur Beröffentlichung bringe und daß ihm andere Rräfte auf bem eingeschlagenen Bege folgen. Die Bezeichnung "Stadtbuch" mochte leicht auffallen, indeffen ift fie gludlich gewählt; benn Schlefinger beschränft fich nicht auf bas urfundliche Material allein, fondern gieht auch den dronifalifchen Stoff berbei, um den gesammten Quellenvorrath der Stadt gusammengufaffen und von ihrer Entwidlung ein überfichtliches Bild zu geben. Der Abichluß bes Buches mit 1526 ift zwar durch ben Riedergang bes autonomen Städtelebens unter ben Sabsburgern gerechtfertigt, die Fortfegung aber boch fehr munichenswerth.

Für Die innere Entwicklungsgeschichte ber Stadt bringt Das Urfundenbuch die reichlichsten Details, fo über ihre Brivilegien, Sahr= martts-, Mauth-, Stappel-, Mungrechte, Kirchen, Schulen, Beinbau u. a. m. Ein besonderes Intereffe bietet Dr. 66 wegen eines icon von Ottofar II. gegebenen Dorfrechtes. (G. über beutich= bohmische Dorfweisthamer im eben erschienenen 3. Seft 1877 ber Mittheilungen des Bereins Schlefinger's Abhandlung.) Auch die allgemeine beutsche Beichichte findet in den Urfunden Ausbeute, fo für Die Beit ber Regentschaft Otto's von Brandenburg in Bohmen, bann Rarl's IV. wegen ber Beziehungen zu Friedrich von Thuringen, besonders aber für die Beriode der Suffitentriege, in denen Brur eine Rolle fpielte'). Lohnend ift es, an den Urfunden bie Schwantungen gu beobachten, benen bas Deutschthum ber Stadt Brug im Laufe ber Sahre unterworfen war. Dentiche Urfunden tommen feit 1366 unter Rarl IV. vor, besonders gabireich zwischen 1374 und 1475. Unter Bengel 1402 wird guerft ein czechifch abgefaßter Ständebeichluß in

<sup>1)</sup> Rurglich erichten ein Quellenbeitrag jur Geschichte der huffitenkriege von L. Schlefinger: Die Sistorien des Johannes Leonis von der Bertheibigung ber Stadt Brug 1421.

To de eine die eine Bennen Brür general im Brür general in Brür general in Brür gescheilt gescheilt veiche Franzeiche franzeich general gescheilt general general general general general, heif

urm, munt - m in infine Bieige aus omilian in omminimation Wiefentich trug on In and The Control Subtam wurde ... . Erimin u bir Minbeitungen Die gind ber Ber Cober verlangt i g in in mit ben bem beit Urfunden best - - - ; freier i i immaim, ift in bem ? and the constant of the constall ar iminicat. Was ! ber Bug Otto's I. maniant ber Antwort ber @ ... um ti Goreiben vom 12. 98 - Beidneren tomerten Berren bon ... In Sudantwert Des Königs - Tie Nr. 223 A Some Brand Branch Brands

Die Redaltion des Tertes ift eine febr richtige; nur ware zu munichen gewesen, daß Emendationen wie 3. B. in Nr. 31 3. 9 v. u. desiderantes ftatt bes finnlofen desiderant nicht erft gum Schluffe in ben Unmerfungen mubfam zu fuchen waren. Doch ift das wol auf die Schwierigfeiten in ber Drudlegung gurudguführen. Mohta auf S. 202 als latinifirtes Most mare bei ber Beurtheilung der freilich unechten Urfunde nicht fo ftart ju betonen; es wird ein Lefefehler Dobner's fein. Gehr gefungen find die Erfurje über Rr. 8 und 9; trefflich überhaupt die Anmerkungen. In Dr. 73 bei der Etymologie des Bortes bie Seyl im Bruch (Biefenftud im Sumpf) Dachte Ref. wegen ber Form Saichlen in ber Landtafelurfunde von 1689 junachft an mbb. ich silhe, bin troden, alfo ,,trodene Stelle im Sumpf", aber die Begiehung Schlefinger's auf mhd. seil, Dag, Loos bei Theilungen wird doch wol richtig fein. Dafür durfte neben ben bon ihm angezogenen Belegen auch bas in Mahren gebrauchliche provázky (Strice), Balbloofe, Baldtheile fprechen. Erwähnt fei übrigens aus Unlag biefes Wortes ichlieflich auch bie fehr hubiche Abhandlung Schlefinger's: "Gefchichte bes Rummerner Gees".

Victor Langhans.

Bilhelm Bailler, Jodof Stulg, Pralat von St. Florian. Ein Lebensbild. Ling, Ebenhoch 1876, 344 S.

Das Buch ist, wie es im Vorwort heißt, zunächst nur "für die Herzs und Hausgenossen des Entschlasenen geschrieben"; der Versasser kann "sich gar nicht vorstellen, wie es sich sür andere, sür fremde Augen darbiete" und hat daher "ein bischen Angst vor solchem fremdem, bloß fritischen Viden Viden er sich bewußt ist, "manche Sahung des literarischen Komplimentirbuches übertreten zu haben". Gegenüber einem so ehrlich eingestandenen Dilettantismus wäre es wol ungerecht, das gesürchtete fritische Messer anzuwenden. Stülz war in der That ein eigenartiger, verdienstlicher Forscher, und Pailler's Buch ist troh der unvollkommenen Fassung ein wilkommener Beitrag zur östereichischen Gelehrtengeschichte, obwol der unvefangene Leser manches anders ansehen wird, als es der Biograph dargestellt hat.

Stülz wurde 1848 in das frantsurter Parlament gewählt. Indessen für Politit hatte er weder Reigung noch Berständniß, und als er nach längerem Sträuben seinen Sit auf der Rechten der Paulsfirche, neben Lassaulz, einnahm, saß er da in der vollen Qual der selbstbewußten Berständnißlosigseit für die sich entwickelnden Dinge.

Daber fühlte er fich "auweilen in den Abstimmungen unficher" (S. 112) und war froh, als er wieber nach Saufe gehen tonnte. Diefelbe Rolle spielte er als Landtagsabgeordneter 1861. Sein politifces Bekenntnik ichrieb er bamals an Bergmann: "Bas bleibt bem Eingelnen übrig, als fich rubig im Schifflein gu balten und im Bertranen auf ben, welcher Wind und Wetter in ber Sand halt, ber Antunft entrecensularren". Er griff nirgend bestimmend ein, obwol er auch vielfach an Ratholikenversammlungen theilnahm; benn felbft ba mufte er aum Reben gezwungen werben. Seine Meinung, bag bas frant furter Barlament, biefe "faubere Compagnie" nichts erreichen werbe. war nicht Ginficht in die Urfachen, sonbern fein Bergenswunfc. Seine beite Seite zeigte er als Gelehrter. Raftlos war er im Orbner und Sichten von Klosterbibliothefen, und in mehr als 80 Keineren und größeren Arbeiten für verschiedene Beitschriften legte er bie Arkate feines Bieneufleifies nieber. Die öfterreichische Lanbesgeschichte verbant ibm manchen werthvollen Beitrag, und bas umfaffenbe Urfundenbuch des tinger Mufeums ift ein fehr verbienftliches und mufterhaftes Bert. Auch in der deutschen Philologie war er mehr benn Liebhaber, und wiederhott wied er Germanisten, wie Bfeiffer, Diemer u. A. and Denkmaler ber altbeutiden Literatur bin.

Victor Langhans.

١

E. L. Nochholz, Tell und Gester in Sage und Geschichte, nach urkundlinden Quellen. VIII u. 494 S. 8. Heilbronn, Gebr. Henninger 1877.

Im Borwort erftart der Berf., "eine bisher verabsaumt gewesene Seite der Untersuchung über Tell und Geßler" in seinem Buche zu bringen, und zwar diese Untersuchung in demselben "begonnen und deendigt" vorzulegen. Er betont, daß durch die Geschichtsorschung wester aus der Tellsage erlöst, durch die Sagenforschung Tell aus dem Gebiete der Geschichte ausgewiesen werde. Der Verf. stellt eine Lammtung von eintausend Urfunden aus der Familiengeschichte der Geschichte ausgewiesen werde. Der Verf. stellt eine Lammtung von eintausend Urfunden aus der Familiengeschichte der Geschicht in Aussicht, "das Ergedniß eines seit nun vollen vierzig Jahren andauernden Studiums der in Aarau ausgestellten Zurlauben'ichen handichtristensammtung", und er glaubt, es sei "das Schickfal aller lichvetzerischen Gester durch ihre Stammtasel darin sicher gestellt, daß ihrer teiner als das Schlachtopfer eines wirklichen oder eines bloß lauenannten Tell se erscheint": "so ist auch die widerfinnige Paarung einer Aaturmythe mit einem politischen Abenteuer entbeckt und hat discherige Zwillingsschaft Tell sessler ein Ende". Bis auf ein

von Jahr zu Jahr kleiner werdendes Häuslein sind alle urtheilsfähigen wirklich Gebildeten in der Schweiz jedenfalls damit einverstanden, daß, wie Rochholz sich ausdrückt, "Tell aus dem politischen und kirchsichen Credo, Gester ebenso aus dem historischen Aberglauben des Volkes und der Lesewelt gestrichen wird". Aber nun frägt sich, ob es denn wirklich der Fall ist, daß man sich erst jest, 1877, durch ein so starkes Buch über "Tell und Gester in Sage und Geschichte" noch belehren lassen muß.

Ein mit dem Stande diefer wiffenschaftlichen Frage nicht befannter Lefer bes Buches fonnte nach bem Borworte und nach manchen Ub= ichnitten bes Buches annehmen, daß wirklich eine "verabfaumte Seite" berfelben bier "begonnen" werbe: fo vielfach ift die reichliche Literatur von dem Berf. theils unerwähnt, theils aber, was fich an manchen Stellen bochft empfindlich rachte, auch unbenutt gelaffen worben. Die fürzeren Andeutungen von Grimm und Simrod über ben mytho: logischen Ursprung ber in die Geschichte eingeschwärzten Tellgestalt waren von Pfannenschmid und von Lutolf in Abhandlungen ber Bfeiffer'fchen "Germania" ausgeführt worden, und auf die möglicher Beife borliegende, auf einem abnlichen Rlang ber Borte beruhende Bereinziehung ber nach ber "Telle", ber Bergfohre, nach ber Analogie von Tellenbach, Tellenmoos u. f. f., genannten "Tellenplatte" hatte Brandftetter im "Anzeiger für schweizerische Geschichte und Alterthumstunde" aufmertfam gemacht. Wie die Brandmarfung ber im 18. Jahrhundert in Uri jur nachträglichen Beglaubigung der Tellgeschichte bewertstelligten frechen Falschungen bon Ropp ausgegangen ift, fo hatte diefer Bahnbrecher der hiftorifchen Rritit in der fchweis gerifchen Gefchichte, ebenfalls in feiner Reitschrift: "Gefchichtsblätter aus der Schweig", erläuternde Lichter auf Die Beschichte bes Beglergeichlechtes geworfen, woneben 1853 und 1854 in ber in Bern erichienenen "Siftorifchen Zeitung" eine fehr lebhafte, theilmeife erichopfenbe Distuffion über bie Begler fich erging. In muftergultiger Beife mar, nachdem ichon Suber febr gutreffend ben Stand ber miffenschaftlichen Fragen hinfichtlich der Baldftättenfage überhaupt bis 1861 beleuchtet hatte, von Wilhelm Bifcher Schritt fur Schritt bie Ausbildung bes gesammten Sagengebandes verfolgt worden, und wenn auch berfelbe ausbrudtich abgelehnt hatte, die muthologische Geite des Tell gu erortern, fo war boch von ihm überzeugend genug die willfürliche und gewaltfame Ginfügung ber Apfelfchuß- und ber gefammten Bogenichubenfage in die allein eines wirklichen hiftorischen Sintergrundes

theilhafte Geheimbundsfage vom Rutlifdwur mit tritifder Scharfe bargelegt worden. Rochholz freilich glaubt, gerabe bas fei bis auf sein Buch "verabsäumt" geblieben. Doch auch nach Bifcher mangelte es nicht an weiteren und bazu mustergultigen einschlägigen Arbeiten. Der Genfer Rilliet führte theils in seinem rasch nach einander zwei Auflagen erlebenden Werte, theils in feiner literarifchen Sehbe mit bem Sachwalter ber Bulgarauffaffung, Borbier, bie gefammte Balb stättenfrage bem frangbiischen Bublitum bar. Baucher und Sunger bubler beleuchteten in Monographien einzelne Buntte ber Sacenbilbung, vielleicht, wie Rilliet, in zu fteptischer Beife. Rulest geb Rarl Brunner in einem "Nachwort" zu feiner gelungenen beutiden Uebertragung Rilliet's eine Burdigung einiger von Rilliet nicht genugfam erörterter Fragen, und zwar gerade berjenigen vom mittelogischen Gebiete wegen Tell. Rach solchen und noch vielen weiteren Borarbeiten fragt man fich billig, wie Rochholz bagu tommt, nunmehr zu sagen, daß er "beginnen" wolle, barzuthun, daß die Ramen Tell und Gekler geldictlich unvereinbar feien.

Das "Borwort" fordert für die erste Hälfte des Buches: "der Sagentreis vom Tell" (S. 3—309), daß sie, "als der vergleichenden Mythologie angehörend, von diesem Fache gewürdigt zu werden habe". Aber ziemlich zahlreiche Angaben sallen auch durchaus in den Bereich der historischen Kritik, so die Geschichte der drei Tellstapellen, die Abschnitte über Tellenlieder und Tellenschauspiele, wie der Berk. jedenfalls sethst zugeben wird. Dagegen sei von vorne herein offen eingeräumt, daß sich Rochhoiz auch hier wieder als auf den verschiedensten Gebieten durch seine große Belesenheit heimischer Meister der vergleichenden Sagentunde herausstellt, mag auch Manches von dem Vorgebrachten nicht so neu sein, wie man nach der Art der Rittheitung annehmen möchte.

Tie ersten Kapitel: die Naturmythe und die historisch gewordene Sage — Bogen und Pfeil; Apfel, Ruß, Ring und Münze; Freischüßen und Weitschüsse — die Eigils und Tokosage in Skandinavien und die Sage von der Einwanderung der Schweizer aus Schweden — Tellsagen der Inselschweden und Ehsten; Sage vom Apfelschuß und der Tellenplatte bei Finnen und Lappen — Punker und Tell als Zauberschüßen — die drei Tellen am Rütli und die drei Zauberschläfer im Arenberge (S. 3—116, 125—142) — sind ohne Frage als die besten Leistungen des ganzen Buches zu bezeichnen, und sie stehen, wie sie am meisten Belehrung darbieten, auch in Sorgfankeit

ber Ausarbeitung, in bem auf die Darftellung verwendeten Rieige jum Theil nicht unerheblich über fväteren Theilen. - Gleich anfangs wird bie in gabireichen Gebrauchen und Feften fymbolisch ausgebrudte Bottsanichauung vom fiegreichen Rampfe bes Frühlings gegen ben weichenden Winter in vielen Beispielen auschaulich vorgeführt: follte fich gwar auch in ben Einzelnheiten anderer borgebrachter Beweise Bahrheit und Dichtung bergestalt mifchen, wie in ber Schilberung bes gurcher Frühlingofestes Sechseläuten (S. 11 und 12), fo mare Borficht in der Benutung anzurathen. Am Ende Diefes 1. Rapitels weist dann der Berf., wenn auch die dort durchgeführte Barallelifirung Schiller's und Uhland's nicht gutreffend ift, boch mit Recht barauf bin, daß Uhland in feinen Berfen, es "ftelle mit jedem neuen Babr bes Gifes Bruch bom Fohne ben Rampf ber Freiheit bar". ben in Tell und Gefier ausgesprochenen Naturmythus furg ausspreche. - In diesen Erörterungen wird weiter bei ber Behandlung ber analogen nordischen Sagen gutreffend barauf hingewiesen, daß icon Die mit ber Berbrennung burch Benfershand in Uri beftrafte Schrift Frendenberger's, über Tell als "Fable Danoise" (1760), ben Rusammenhang angebeutet habe, ber zwischen ber im 15. Sahrhundert in ben Bordergrund der ichweizerischen Bolfsgeschichte gestellten ertraumten nordischen Abtunft und ber Aufnahme ber nordischen Schübenlagen in die Erzählung von der Befreiung beftebe (G. 67); aber der Berf, tonftatirt hinwieder auch eine Rudwirfung Diefer neugebildeten Unfichten ber ichweigerischen Erzähler auf Die nordische Geschichtichreibung, und zwar ichon bei Ericus Dlai im 15. Jahrhundert, worauf im 17. hinweijungen auf die vermeintliche Berwandtichaft jogar in Staatsidriften Buftav Abolf's und Drenftierna's auftauchen (6. 72-76). Literarifden Bublitationen aus ben Oftfeeprovingen entnahm Rochholz auf ben Infeln Dago und Defel und überhaupt an ben Ruften Beft : Chitlands borhandene Sagen von Tollo, Tol, Tell, benen er jedoch einen ichwedischen Uriprung guschreibt; wie die Urnerfage, befitt auch biefe Sage ber Infelfdweben einen Tellsftein und zwei Bruder des Toll (gleich den brei Tellen), fennt fie den verzauberten Schlaf bes Toll und theilt fie feinen Brubern geweihte Stätten zu (gleich ben Tellsfapellen), mogegen ihr bie Treffichuffe mangeln, welche hinwieder nach Caftren's Untersuchungen Die Finnen ihrem Belben, bem Rarelier Lahonen Tiitta verleihen, fowie nicht minder die Tuchtigfeit auf dem fturmbewegten Baffer (C. 83-94). Sinfichtlich bes verganberten Schlafes eines erwarteten Befreiers, wie ibn auf folder Bahn ausreichend unterftütt batte und ob er nicht gerade bei seiner notizenhaften Art zu arbeiten ber Biffenschaft bie meiften Dienste leiftet. Denn solche Dienste leiftet er nun wirklich in bankenswerther Beise. Seine Anmertungen enthalten für Lehrer wie für Schüler ber Geschichte in jeber ber erwähnten Richtungen werthvolles Material: wer fich im Reitalter ber Preuzzuge wiffenschaftlich orientiren ober in bemselben selbständig fortarbeiten will, wird biefes Buch nicht entbehren können. Und wie in bemielben gelegentlich auch bie Forschung weiter geführt worden ift, dafür moge a. B. ber Rachweiß bienen, bag Beter von Amiens vor bem erften Rreuggug niemals in Jerusalem gewesen ift, wodurch Sybel's befannter Ausspruch, bag ber Einfiedler nicht als Urheber ber Preuzzuge betrachtet werben barf. bie glanzenbste Bestätigung empfängt, S. 84. Rehmen wir inbessen auch das Buch, wie es einmal vorliegt, fo burfen wir boch einige Ausstellungen nicht verschweigen. Der Berf. follte (und Ref. benft babei auch an beffen Auffate in ben Forschungen gur beutschen Geschichte) in Rufunft feiner Reigung gur Beitschweifigfeit einigen Zwang anthun. besonders in der Richtung, daß er, wenn ein Beweis mit burchichlagenben Gründen gegeben, bis zu mathematischer Evibeng geführt ift. nicht mehr für nöthig balt, alle die geringeren und geringften Grunde anzugeben, die etwa das gleiche Ergebnik nabe legen konnten. Bon anderm zu ichweigen, will Ref. beisvielshalber nur auf Beilage 5 bes vorliegenden Buches hinweisen, auf die Erörterung ber ichon bis gum lleberdruß besprochenen Tudebobfrage, die ber Berf. jum wenigften febr hatte einschränken können. Außerdem muß ber Berf. eine eigenthumliche üble Wirfung feines notigenhaften Arbeitens zu befampfen fuchen. Er bemerkt wol gelegentlich, daß er in einem Bunktchen von bem Urtheit eines Borgangers in der Forschung abweiche, und verliert barüber ben Rusammenhang ber Darftellung seines Borgangers aus dem Auge. So fagt der Berf. S. 287, um nur wieder ein Beispiel anzuführen, bag Ref. in einer früheren Schrift über "Boemund und Tantred" irre, wenn er arabischen Chronifen folge, nach benen der Sieg bei harran 1104 den Türken nichts genütt habe, weil Boemund dieselben bald barauf wieder besiegt habe. Meinungsverschiedenbeit zwischen bem Verf. und dem Ref. tann bier höchstens betreffe eines fleinen, ber Schlacht bei harran folgenben Befechts bestehen; mas aber biefe Schlacht, biefen Sieg ber Turten felber betrifft, fo hat fich Ref. früher gerade bemüht, die Riederlage ber Rreugfahrer in ihrer gangen verhängnifvollen Schwere bargustellen. — Die Schwächen bes Buches sind also die einer etwas keins meisterlichen philologischen Diftelei; im Uebrigen aber empfiehlt es sich durch Reichthum und Tüchtigkeit des Inhalts für Alle, die für orienstalische oder auch nur für occidentalische Geschichte und Quellenkunde am Ende des 11. und Anfang des 12. Jahrhunderts sich interessiren. B. Kugler.

Th. Mommien, Friedrich der Große und das fatholische Bifariat in Berlin. Preußische Jahrbiicher 30, 141 ff.

Der merkwürdige Plan Friedrich's des Großen, nach der Besitsergreifung Schlesiens den Bischof von Breslau zum "preußischen Papst"
zu machen, war bisher nur aus den Alten des papstlichen Archivs,
welche Theiner für sein Buch: "Zustände der katholischen Kirche in Schlesien" benutt hatte, bekannt. Mominsen hat die im Geh. Staatsarchiv
zu Berlin ausbewahrten Urkunden hinzugenommen und aus diesem sich
gegenseitig ergänzenden Material eine Darstellung jener Episode gegeben, welcher der künstige Bearbeiter der preußischen Kirchenpolitik
wenig hinzuzusugungen haben wird.

M. L.

Barthold Georg Riebuhr, Gine Gedachtniffchrift von Joh. Claffen. Wotha, F. A. Berthes 1876.

Reine vollständige Biographie, sondern eine Stigge, welche vald mehr, bald weniger ausgeführt ift, je nachdem die gedruckten Rachrichten reichlicher ober fparlicher fliegen. Sauptquelle find naturlich bie "Lebensnachrichten", jenes berrliche, viel zu wenig geschätte Buch, an welchem Claffen felbit feiner Beit mitgearbeitet hat; er befennt fich jest als Berfaffer bes Abschnittes "Ueber Niebuhr's Leben und Birtfamfeit in Bonn" (3, 283 ff.). Mis ein Sausgenoffe Diebuhr's ift er im Stande, eine Reihe von perfonlichen Gindruden und Erlebniffen ju ergabien, welche manch ichagenswerthen Beitrag zu ber großen, von uns erhofften Biographie enthalten; Raffe verdantt er die Mittheilung einer bisher ungebrudten Immediat-Gingabe Diebuhr's aus bem Jahre 1810, in welcher ber Schwarzsehende bie bamatige Lage Breugens mit berjenigen Franfreichs unter Reder's zweitem Minifterium vergleicht (S. 60). Bei der Benugung ber gedrudten Quellen hatten wir bin und wieber ein größeres Dag von Kritit gewünscht, vgl. S. 108. 111. 115. 163. Auch barf man nicht erwarten, daß eine allfeitige energische Erfaffung und Durchbringung von Nicbuhr's Charafter verlucht mare: bennoch wird jeder bas ansprechend gesichriebene fteine Buch gern teien.

Wir tenugen die Gelegenheit, um auf ben von H. v. Treitschfe in ben Breufischen Jahrbuchern 38. 172 ff.) herausgegebenen Briefnochie, mrichen Richubr und Reimer zu verweisen.

M. L.

Sie Trainfatt, aus bir Sapiren bes Staatsministers v. Mob. Prei beide Bereitung in im F

Berger bereinet Ereinicht's nannbrechender Abhandlung "die 2 -- 304 Demiden Bolivereine 'nn. & 3. 30, 164. 368) in Beiner Gefchichte ber Rentemaiten mit bie Bedauptung, bag Rebenius Der bie mim. Erfinden ber Abfrereno" gemeien fei, bon neuem aufe Die am Tromicht foris in omer wahrhaft vernichtenben Rent Der Timere te Berennes-Menthus noch einmal gu Brain Brain Staremunn bleibt fein anberes Berbienft. ale 336 7 7 7 7 7 300 geim meten andern Batrioten, an die tentaubt und diefen im Gangen verin imgen guten Gedanken ausgestattet Blatemannern bereits befannt maren". Bollgemeinschaft bat nicht 1975 geit afaunt, beffen fühner, friedericianischen wir fich uns jest in feiner gangen Große Das Die viel ventilirte Streitfrage über ben and and and antique entichieden ift.

M. L.

Sieden von Brür bis zum Jahre 1526. Sie mit der Tentichen in Böhmen. Brag 1876.

Sabte in Bobmen, welche deutsch in ihrer son Sigmart und beute noch, selbst unter überstam bei dem beiten wesentliches dem Beichichte und der historische Verein der dem Baser mit Recht sein Augenmerk auf sie deriber und Eger wissenschaftliche der Berein Bosert und Brag und Eger wissenschaftliche der Beieber und Tomek, der Berein gab bis jeht nur geben bei Ferm die Geschichten von Leitmeris

und Trautenau beraus, obwol in feinen Mittheilnugen auch Urnau, Tachau, Plag, Saag eingehende Bearbeitung fanden und burch ihn Sallwich's Forichungen über Turmis, Graupen und Reichenberg und jene Drivot's über Eger angeregt wurden. Erft mit ber obigen Edition, mit ber ftreng zu wiffenschaftlichen Zweden beftimmten Bearbeitung des urfundlichen Materials betritt der Berein ein Feld, das die beften Früchte tragen wird, wenn die nachfolgenden diefer erften gleichen. Es ift zu wünschen, daß Schlefinger nach feinem vortrefflichen erften Urfundenbuch auch die versprochenen Stadtbucher von Saag, Romotau, Raaden bald gur Beröffentlichung bringe und baß ihm andere Rrafte auf bem eingeschlagenen Bege folgen. Die Bezeichnung "Stadtbuch" mochte leicht auffallen, indeffen ift fie gludlich gewählt; benn Schlefinger beschräntt fich nicht auf bas urfundliche Material allein, fondern gieht auch ben dronitalischen Stoff berbei, um ben gefammten Quellenvorrath ber Stadt gufammengufaffen und von ihrer Entwidlung ein überfichtliches Bild zu geben. Der Abichluß bes Buches mit 1526 ift zwar burch ben Riedergang bes autonomen Städtelebens unter ben Sabsburgern gerechtfertigt, die Fortfegung aber doch fehr wünschenswerth.

Für die innere Entwidlungsgeschichte ber Stadt bringt bas Urfundenbuch die reichlichsten Details, fo über ihre Privilegien, Jahrmarfts-, Mauth-, Stappel-, Mungrechte, Rirchen, Schulen, Beinbau u. a. m. Ein befonderes Intereffe bietet Dr. 66 wegen eines icon von Ottotar II. gegebenen Dorfrechtes. (S. über beutich= bohmifche Dorfweisthumer im eben erschienenen 3. Seft 1877 ber Mittheilungen bes Bereins Schlefinger's Abhandlung.) Auch Die allgemeine beutiche Beichichte findet in den Urfunden Ausbeute, fo für Die Beit ber Regentichaft Otto's von Brandenburg in Bohmen, bann Rarl's IV. wegen der Begiehungen zu Friedrich von Thuringen, besonders aber für die Periode der Suffitenfriege, in denen Brux eine Rolle fpielte'). Lohnend ift es, an den Urfunden die Schwantungen ju beobachten, benen bas Deutschthum ber Stadt Brug im Laufe ber Jahre unterworfen war. Deutsche Urfunden fommen feit 1366 unter Rarl IV, bor, befonders gabtreich zwischen 1374 und 1475. Unter Bengel 1402 wird guerft ein czechifch abgefaßter Ständebeichluß in

<sup>1)</sup> Rurglich erichien ein Duellenbeitrag jur Geschichte der Suffitentriege von L. Schlefinger: Die Sistorien bes Johannes Leonis von der Bertheibigung ber Stadt Brug 1421.

möglich geworden sei: da bringt Rochholz wemissens einigen Aufschluß, daß nämlich nach dem luzerner Propheinsbar Ishanes Geßler und bessen Söhne 1314 Grundbesig zu Bergzeswä im der Pfarrei Rüfinach inne hatten. Einen größeren Theils nur sehr zweiselhasten Werth kann man dagegen wieder einer S. 385—419 sich ausdehnens den Aufzählung einer Menge schweizerischer und michtichweizerischer Individuen Namens Geßler zuschreiben, welche n. A. dis auf einen im ulmer Abresduch von 1870 stehenden Tagelöhner Gäßler, dis auf Auszüge basterischer Geschäftsanzeigen von Buchbindern und Hutmachern Namens Geßler, u. s. f., sich erstreckt; aber sogar der schassphauser Jehler kam in diese Liste, weil Charlotte von Schiller diesen Namen bei ihrer Durchreise falsch verstanden und nurüchtig "Gezler" geschrieben hat.

Als Proben eines in seinen Ergebnissen oft überraschenden Scharfsinnes seien noch einige Stücke bieser zweiten Halte hervorgehoben. Wan wird sich zwar meist zu hüten haben, dem Berf. in seinen Volgerungen sich anzuschließen, wird aber der geistreichen Findigkeit trobbem die Anerkennung nicht versagen. Nochholz will zeigen, wie einzelne Büge in die Befreiungsgeschichte sich Eingang verschafften, als dieselbe im 15. Jahrhundert in vollem Flusse war, von einer chronisalischen Aufzeichnung zur andern anschwoll und Abwandelungen ersuhr.

Der hiftorisch unmögliche Tell'iche Befiler fei über Uri als Bogt durch die Bulgarergablung gesett worden - meint da Rochholz S. 450 -. weil die Chronisten erfuhren, daß Seinrich Gegler 1374 von den öfterreichischen Bergögen u. a. auch die durch ihn aus anderer Sand gelöfte Bfandichaft auf den Sof zu Monchaltorf in der Berrichaft Grüningen erhalten habe: alfo Bermechslung von Altorf und (Mondis) Altorf. Auch für die Blendung des alten Meldthal findet er (S. 456 bis 462) die "geschichtliche Borbildlichfeit gur Sage" in ber Beschichte des Geflergeichlechtes: 1412 waren einem in hermann Gefler's Dienfte ftebenben gurcher Burger auf Bergog Friedrich's Befehl die Mugen ausgestochen, die Bunge ausgeschnitten und fein But an ber Etich weggenommen worden, und dieje Beschichte foll ber Berf, ber Ergahlung im weißen Buche "ber gefterifchen Familiengeschichte abentlehnt, ber richtigen Bersonennamen entfleibet und hinter ben Bogtsnamen Landenberg verftedt haben". Um meiften möchte Rochbols bier das Richtige in Rap. 8 (S. 463-478) getroffen haben, wo er barauf hinweift, bag mancherlei von ber Beschichte bes 1474 bin-

20-

Die Redattion des Textes ift eine febr richtige; nur ware gu wunfchen gewesen, daß Emendationen wie g. B. in Rr. 31 3. 9 v. u. desiderantes ftatt bes finnlosen desiderant nicht erft jum Schluffe in ben Unmerfungen mubfam zu fuchen waren. Doch ift bas wol auf Die Schwierigfeiten in ber Drudlegung gurudguführen. Mohta auf S. 202 als latinifirtes Most mare bei ber Beurtheilung ber freilich unechten Urfunde nicht fo ftart gu betonen; es wird ein Lefefehler Dobner's fein. Sehr gelungen find die Erfurje über Dr. 8 und 9; trefflich überhaupt die Anmerkungen. In Dr. 73 bei der Etymologie bes Bortes die Seyl im Bruch (Wiesenstück im Sumpf) Dachte Ref. wegen der Form Saichlen in der Landtafelurfunde von 1689 junachft an mbb. ich silhe, bin troden, alfo "trodene Stelle im Sumpf", aber bie Begiehung Schlefinger's auf mhb. seil, Dag, Loos bei Theilungen wird boch wol richtig fein. Dafür burfte neben ben bon ihm angezogenen Belegen auch bas in Mahren gebrauchliche provazky (Strice), Walbloofe, Waldtheile fprechen. Erwähnt fei übrigens aus Unlag biefes Wortes ichlieflich auch die febr bubiche Abbandlung Schlefinger's: "Geschichte bes Rummerner Sees".

Victor Langhans.

Bilhelm Bailler, Jodof Stülz, Pralat von St. Florian. Ein Lebensbild. Ling, Ebenhöch 1876. 344 S.

Das Buch ist, wie es im Vorwort heißt, zunächst unr "für die Herzs und Hausgenossen des Entschlafenen geschrieben"; der Verfasser kann "sich gar nicht vorstellen, wie es sich sür andere, für fremde Augen darbiete" und hat daher "ein bischen Angst vor solchem fremdem, bloß kritischen Blick", zumal er sich bewußt ist, "manche Sahung des literarischen Komplimentirbuches übertreten zu haben". Gegenüber einem so ehrlich eingestandenen Disettantismus wäre es wol ungerecht, das gesürchtete kritische Wesser anzuwenden. Stülz war in der That ein eigenartiger, verdienstlicher Forscher, und Pailler's Buch ist trot der unvollkommenen Fassung ein willkommener Beitrag zur östereichischen Gelehrtengeschichte, obwol der unvesangene Leser manches anders ansehen wird, als es der Biograph dargestellt hat.

Stülz wurde 1848 in das frantsurter Parlament gewählt. Indessen für Politik hatte er weber Neigung noch Berständniß, und als er nach längerem Sträuben seinen Sitz auf ber Nechten ber Paulskirche, neben Lassaulx, einnahm, saß er da in der vollen Qual ber selbstbewußten Berständnißtosigkeit für die sich entwickeinden Dinge.

Daber fühlte er fich "zuweilen in ben Abstimmungen unsicher" (S. 112) und war froh, als er wieber nach Saufe geben tonnte. Diefelbe Rolle svielte er als Landtagsabgeordneter 1861. Sein politisches Bekenntnig schrieb er bamals an Bergmann: "Bas bleibt bem Eingelnen übrig, als fich rubig im Schifflein au halten und im Bertrauen auf ben, welcher Wind und Wetter in ber Sand halt, ber Rufunft entgegenzuharren". Er griff nirgend bestimmend ein, obwol er auch vielfach an Ratholikenversammlungen theilnahm; benn felbit ba mußte er jum Reben gezwungen werben. Seine Meinung, bag bas frantfurter Barlament, diese "faubere Compagnie" nichts erreichen werbe. war nicht Einsicht in die Ursachen, sondern sein Berzenswunsch. Seine beste Seite zeigte er als Gelehrter. Rastlos war er im Ordnen und Sichten von Rlofterbibliotheken, und in mehr als 80 fleineren und größeren Arbeiten für verschiedene Reitschriften legte er bie Arkate seines Bienenfleiges nieber. Die öfterreichische Lanbesgeschichte verbantt ihm manchen werthvollen Beitrag, und das umfaffende Urfundenbuch des linger Museums ift ein fehr verdienftliches und mufterhaftes Bert. Auch in ber beutschen Philologie war er mehr benn Liebhaber, und wiederholt wies er Germanisten, wie Bfeiffer, Diemer n. M. auf Denkmäler ber altbeutschen Literatur bin.

Victor Langhans.

E. L. Rochholz, Tell und Gester in Sage und Geschichte, nach urkundslichen Duellen. VIII u. 494 S. 8. Heilbronn, Gebr. Henninger 1877.

Im Borwort erklärt der Berf., "eine bisher verabsaumt gewesene Seite der Untersuchung über Tell und Geßler" in seinem Buche zu bringen, und zwar diese Untersuchung in demselben "begonnen und beendigt" vorzulegen. Er betont, daß durch die Geschichtsorschung Geßler aus der Tellsage erlöst, durch die Sagensorschung Tell aus dem Gebiete der Geschichte ausgewiesen werde. Der Verf. stellt eine Sammlung von eintausend Urkunden aus der Familiengeschichte der Geßler in Aussicht, "das Ergebniß eines seit nun vollen vierzig Jahren andauernden Studiums der in Aarau aufgestellten Burlauben'ichen Handuckrischensmulung", und er glaubt, es sei "das Schickal aller schweizerischen Geßler durch ihre Stammtasel darin sicher gestellt, daß ihrer keiner als das Schlachtopser eines wirklichen oder eines bloß sogenannten Tell je erscheint": "so ist auch die widersinnige Paarung einer Naturmythe mit einem politischen Abenteuer entdeckt und hat die bisherige Zwillingsschaft Tell - Geßler ein Ende". Bis auf ein

von Jahr zu Jahr kleiner werdendes Häuflein sind alle urtheilsfähigen wirklich Gebildeten in der Schweiz jedenfalls damit einverstanden, daß, wie Rochholz sich ausdrückt, "Tell aus dem politischen und kirchstichen Credo. Gester ebenso aus dem historischen Aberglauben des Bolkes und der Lesewelt gestrichen wird". Aber nun frägt sich, ob es denn wirklich der Fall ist, daß man sich erzt jest, 1877, durch ein so starkes Buch über "Tell und Gester in Sage und Geschichte" noch belehren lassen muß.

Ein mit dem Stande biefer wiffenschaftlichen Frage nicht befannter Lefer bes Buches fonnte nach bem Borworte und nach manchen Abichnitten bes Buches annehmen, daß wirklich eine "verabfaumte Seite" berfelben hier "begonnen" werde: fo vielfach ift die reichliche Literatur von dem Berf, theils unerwähnt, theils aber, was fich an manchen Stellen höchft empfindlich rachte, auch unbenutt gelaffen worben. Die fürzeren Andentungen von Grimm und Simrod über ben mytho: logischen Ursprung ber in die Geschichte eingeschwärzten Tellgestalt waren von Pfannenschmid und von Lutolf in Abhandlungen ber Bfeiffer'ichen "Germania" ausgeführt worben, und auf die möglicher Beife borliegende, auf einem abnlichen Rlang ber Borte beruhenbe Bereinziehung ber nach ber "Telle", der Bergföhre, nach ber Analogie von Tellenbach, Tellenmoos u. f. f., genannten "Tellenplatte" hatte Brandftetter im "Ungeiger für ichweizerische Geschichte und Alterthumstunde" aufmertfam gemacht. Wie die Brandmarfung ber im 18. Jahrhundert in Uri gur nachträglichen Beglaubigung der Tell= geichichte bewerfstelligten frechen Falfchungen von Ropp ausgegangen ift, fo hatte diefer Bahnbrecher ber hiftorifchen Rritif in ber fcmeis gerifden Gefdichte, ebenfalls in feiner Beitfdrift: "Gefdichteblatter aus der Schweig", erläuternde Lichter auf Die Beschichte des Geftlergeschlechtes geworfen, woneben 1853 und 1854 in der in Bern erichienenen "Siftorijchen Beitung" eine fehr lebhafte, theilweise erichopfende Disfussion über bie Begler fich erging. In mustergultiger Beife mar, nachdem ichon Suber fehr gutreffend ben Stand ber wiffenschaftlichen Fragen binfichtlich ber Balbftattenfage überhaupt bis 1861 beleuchtet hatte, von Wilhelm Bifcher Schritt für Schritt Die Ausbildung bes gesammten Sagengebäudes verfolgt worden, und wenn auch berfelbe ausbrucklich abgelehnt hatte, die mythologische Seite bes Tell gu erortern, jo war doch von ihm überzeugend genug die willfürliche und gewaltsame Ginfügung ber Apfelfchuß: und ber gesammten Bogenichubenfage in die allein eines wirklichen hiftorischen Sintergrundes

(Guiftav Scherrer) Verzeichniß der Handschriften der Stiftsbibliothef von St. Gallen, herausgegeben auf Veranlassung und mit Unterfützung des kattentiministrationrathes des Kantons St. Gallen, XIII u. 650 S. gr. 8°. Halle, Buchhandlung des Baisenhauses 1875.

Einen der miffenschaftlichen Bedeutung ber St. Gallen'ichen Rlofterbibliothet murdigen handschriftlichen Ratalog hatte zuerft ber Bibliothefar P. Bius Rolb, welcher 1762 ftarb, angelegt. Seine Schüler, welche die Aufhebung bes Stiftes erlebten, der 1823 verftorbene P. Johann Nevomut Sauntinger, gang besonders aber der als Forscher und Geschichtschreiber fo hoch verdiente Bibliothetar P. Itoefons von Urr, welcher 1833 sein Leben beschloß, haben weiter auf diesem Felde mit größtem Erfolge gearbeitet. Der lette Monch in ber Reihe ber Bibliothefare, zugleich ber Siftoriograph ber Bibliothef - in ber Aubitaumsschrift von 1841 - der 1843 verftorbene P. Franz Beidmann, trug nachher mit großem Fleiße, wenn auch in der Hauptfache unselbständig dieses gange altere Material zusammen. Sierauf, sowie auf einzelnen weiteren Arbeiten des nunmehrigen Bifchofs Greith und des Einsiedlermonches P. Gall Morel, bann aber auf Rabre tangen eindringlichen, zum Behufe der Ausarbeitung bes Bertes gemachten Studien beruht die Arbeit, welche den eigentlichen Schluffel zur Ausbeutung der miffenschaftlichen Schäte von St. Gallen darbietet. Kür die Ermöglichung und die Herbeiführung der längere Zeit hinausgeschobenen Drudlegung erklärt der Berf. dem historischen Bereine von St. Gallen, jowie Profeffor Dummter besonderen Dank ichutdia gu jein. Allein es muß als eine arge Unbilligfeit gerügt werden, daß der Name des als wijfenschaftlicher Forscher schon seit Sahren rühmlichst befannten Bearbeiters hinter der Borrede gesucht werden muß, statt auf dem Titel offen von Anfang an hervorzutreten.

Schon 1864 hatte Scherrer ein "Verzeichniß der Manustrivte und Intunabetn der Badianischen Bibliothet in St. Gallen" im Auftrage des St. Gallischen Verwattungsrathes erscheinen lassen. Doch diese zweite Arbeit, über die 1725 Handschriften der Stiftes bibliothet, ist selbstverständlich von weit größerem Umfange und bedeutens derer Wichtigkeit. Bei dem Inhalte der nach ihrem Alter überall bestimmten Handschriften ist auf die einschlägigen Druckwerke und

Nitiobrigen, fratt wie dort bei den Allobrogen). In seiner Borrede wein bier auch der Beri, darauf bin, daß ihm die schweizerische Geschichte von Stricker vortressliche Dienste geleistet habe.

Anffate in einer Beise Rudficht genommen, welche, wenn man bie feineswegs ausreichenben literarifden Gulfsmittel am Wohnorte bes Berausgebers ermißt, Die Werthichatung feiner Arbeit nur um fo mehr erhöhen muß; aber auch noch mahrend bes Drudes murbe eine Reihe von Berbefferungen gesammelt und binten angefügt. Manche Erörterung über die Geschichte einzelner Codices oder über einzelne Schriftwerfe erweitert fich zu formlichen Erfurfen, jo g. B. bei Dr. 21 über die Pfalmenübersetzung des Notter Labeo, Nr. 359 über das fogenannte Antiphonar Gregor's bes Großen, bei Dr. 546 über bie Berechtigung, Die Antiphon Media vita Notter bem Stammler guauschreiben, bei Dr. 550 über die sogenannten Formulae Isonis, bei Dr. 553 über die alteste Vita S. Galli, u. f. f.; besorders wendet ber Bearbeiter im Anschlusse an die Forschungen Rahn's ("Geschichte ber bilbenden Runfte in ber Schweig") auch ben fünftlerischen Beftrebungen sein Augenmerf zu (zum Psalterium aureum Nr. 22, über den Schreiber Folchard bei Dr. 23, jum Evangelium longum und deffen Elfenbeintafeln Dr. 53, u. f. f.).

Bon ganz besonderem Werthe aber ist der Anhang mit seinen zehn Registern, welche vielsach mehr bieten, als der Handschriftenstatalog selbst, und wahre Repertorien darstellen. Es sind Berzeichsnisse der Liederansänge, sowol lateinischer, als deutscher Stücke, dann ein Sachregister auf 53 Seiten, Berzeichnisse der Autoren, der Schreiber, der früheren Besitzer der Handschriften, Uebersichten der Schriftarten, der nach Jahrhunderten geordneten Handschriften mit Figuren, endlich von Einbänden besonderer Art. Je mehr der Forscher diese Register gebraucht und ihre vorzägliche Zuverlässisseit erkennt, um so mehr wird er sich dem enormen Fleiße und der eindringlichen Sorgsamseit des Bearbeiters verbunden sühlen. Wit vollster Berechtigung hat die Universität Bern 1876 den Bers. dieses Handschriftenkataloges durch die Ehrengade der philosophischen Dottorwürde ausgezeichnet.

M. v. K.

3. C. Mörtkofer, Geschichte ber evangelischen Flüchtlinge in ber Schweiz. Leipzig, S. hirzel 1876. XVI u. 437 S. 89.

Schon durch die in der H. B. 36, 207 und 208 besprochene Lebensbeschreibung des zürcherischen Antistes Breitinger war Möristofer auf den in diesem neuen historischen Werke behandelten Stoff nothwendiger Weise geführt worden. Denn an der aufopfernden

und unermüblichen Hulfsbereitwilligkeit für die Glaubensgenoffen nahm ber dort geschilderte Mann vorzüglichen Antheil. Rörikofer will diese erbarmungsvolle Ausdauer, welche man "namentlich dei einem so sparsamen und nüchternen Bolke, dessen Liebe zum Geld sprichwörtlich war", als "eine der schönsten und dauerhastesten Frückte, welche die Mesormation der evangelischen Bevölkerung der Schweiz verlieh", im Einzelnen beleuchten. Zum ersten Male wird der Bersuch gemacht, diese stut de politische und kirchliche, wie für die Kulturgeschichte der neueren Jahrhunderte so höchst ausschlußreiche Episode aus einem ungemein zerstreuten, vielsach noch nie ausgenutzten Materiale im Zussammenhange auszusassen, wozu handschriftliche Sammlungen auf der Stadtbibliothet kommen; denn Zürich war als Borort der evangelischen Stände stells in erster Linie mit diesen Angelegenheiten beschäftigt.

Ueberwiegend befast sich diese Geschichte des großen Rettungswerkes mit Angehörigen der französischen Ration; aber daneben kommen im 16. Jahrhundert Italiener, insbesondere die 1555 aus dem schweizerischen Unterthanenlande Locarno vertriedenen Familien, und in der Beit der katholischen Waria Engländer in Betracht. Für die einen wie für die anderen war Zürich hauptsächlich der Anziehungspunkt, zumal für die letzteren, welche schon vor der gewaltsamen Nöthigung aus Berehrung für Bullinger dessen Wirkungsplatz mit Korliede ausgesucht hatten. Im 17. Jahrhundert kam, abermals nach Lürich, 1676 durch Runter von den neapolitanischen Galeeren befreit, eine kleinere Gruppe ungarischer Prediger und Professoren, und auch als dieselben Zürich wieder verlassen hatten, blied die Verbindung der ungarischen "helvetischen" Konfession mit der Schweiz vorzüglich durch die Erössnung von Stipendien sür ungarische Studenten, und zwar die Gegenwart, bestehen.

Als die ersten Flüchtlinge aus Frankreich erscheinen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts einzelne hervorragende Männer, 1522 und 1524 die Südfranzosen Lambert und Farel, dann aber vor Allen Calvin, durch dessen, mit viel Härte und Gewaltthätigkeit, aber in großartiger Folgerichtigkeit das alte Genf vermittelst der zahlreichen Aufnahme neuer Elemente gänzlich umgestaltet und zu einer Leuchte sür Europa erhoben wurde. Neben einzelnen ausgezeichneten Italienern waren es eben vorzüglich die französischen Flüchtlinge, durch deren massenbafte Heranziehung Calvin der Bürgerschaft von Genf einen

ganz anderen Charafter gab: nachbem Genf schon seit dem 15. Jahrshundert als Handelss und Gewerbestadt und schon lange vor Calvin durch sein politisches Leben sich ausgezeichnet hatte, wurde es nun auch eine Pflanzstätte der Wissenschaft. Das edelste und blühendste der durch die Flüchtlinge dahin versehren Gewerbe, der Buchdruck, beschäftigte einige Zeit, als die Zahl der Druckereien dis auf sechszig angestiegen war, 2000 Arbeiter, und die erste französische Buchdruckerssamilie, die Estienne, siedelte 1550 von Paris nach Genf über. Wie die alsbald durch Bern in Lausanne begründete Afademie, so gewann sehrrasch seit 1559 auch diesenige von Genf unter Beza's Leitung den größten Einfluß auf Frankreich.

In enger Berbindung bielt fich mit Genf und ber evangelischen Schweig überhaupt bei ber fteigenden Bedrängniß ber Sugenotten beren ebles Saupt, ber Abmiral von Coligny, und nachdem 1572 mit ber Bartholomausnacht die erfte große allgemeine Flucht aus Frantreich begann, ragte unter ben Antommlingen neben dem großen Rechts= gelehrten Sotman eben die Familie Chatillon hervor. Mit der Thronbesteigung Beinrich's IV. 1589 und beffen Ebitt von Nantes geht ber Strom der Flüchtlinge in der Sauptfache wieder nach Frankreich gurud. Aber schon unter Ludwig XIII. heben in dem durch Heinrich IV. in nicht geringer Undanfbarfeit ben Genfern vorweggenommenen Landchen Ber die Berfolgungen wieder an, und ebenfo magt es ber Bergog von Savopen, trot ber Berwendungen ber eidgenöffischen evangelischen Stabte Dighandlungen ber Balbenfer zu beginnen. Doch erft mit 1662 treibt die ftets wachsende Berfolgung allmählich immer größere Scharen aus Franfreich in bas gaftliche Rachbarland, und mit ber Aufhebung des Ediftes von Nantes verbreitet fich biefe Flucht, welche Frantreich einer Reihe feiner beften Burger beraubt und die hervorragendsten Talente in die Arme der Gegner Ludwig XIV. treibt, über alle Rlaffen ber frangöfischen Bevölferung. Gleichzeitig verschärfen fich auch die Berfolgungen ber Balbenfer in Biemont und vermehren Die Bahl ber Flüchtlinge in ber Schweig. Allein noch weit in bas 18. Jahrhundert hinein und nahe an die Beit der frangofischen Rebolution reichen die ununterbrochenen Opferleiftungen für die berfolgten Flüchtlinge. Denn man begnugte fich nicht mit ber fürzeren ober langeren, oft fehr lange bauernden Berpflegung ber in ben fdweiger Grengen fich aufhaltenden Sulfsbedürftigen, fondern forgte auch für ihre Unterbringung und bauernde Niederlaffung in auslandifden Staaten. In einem eigenen fünften Abidnitte fonnten einläßliche Nachrichten über die Galeriens, worunter auch nicht wenige evangelische Schweizer, zu einem zusammenhängenden Bilbe verwendet merben.

In einem jo bicht bevölkerten Lande, wie die Schweiz war, mußte bie Laft ber Bervflegung oft fehr empfindlich werben. Wenn auch neben den in Genf und in Basel bleibend aufgenommenen Fremben porzüglich in Genf zählen die hervorragenbsten Celebritäten ber letten Rahrhunderte hauptfächlich zu folden Flüchtlingsfamilien - für Rürich die Locarner Drelli und Muralto und baneben etwa noch bie eine ober andere Familie in Betracht kommen, so konnte boch von einer Rolonisation im Großen nicht die Rebe fein. Jene bebeutenben Bortheile, welche die Seemachte England und holland, befonbers aber bas noch vielfach volksleere Breugen und andere aus ben großen Rriegen theilmeise veröbete beutsche Staaten von ben Flüchtlingen im Berlaufe ber Beit zogen, trafen für die Schweiz nicht zu. Auch wo noch etwa herbeigebrachte Gewerbe hatten von Gewinn fein konnen, war, auch in bem fonft fo hülfreichen Burich, in ben engen Berhaltniffen ber Bürgerschaften ein kleinlicher gunftiger Sandwerkeneid binbernb. Dagu tamen die ungemein schwierigen Beziehungen zu ben tatholischen Miteidgenoffen, welche oft nicht ohne Beforgniß auf die maffenhafte Anhäufung maffenfähiger Männer, 3. B. 1689 bei ber Beimtehr der Waldenser in ihre Thäler, hinbliden; unter ben Mordern vom 24. August 1572, auch unter benjenigen Coligny's, maren fatholische Schweizer, namentlich Leute des Abtes von St. Gallen. Allein ein Sauvthinderniß für die evangelischen Stände, und zwar ein felbftverschuldetes, jene allgemeine Rrantheit ber alten Gidgenoffenschaft, mar, daß auch fie mit Frankreich durch Soldvertrage verknüpft maren und bergeftalt bei ihren Bemühungen vielfach gebundene Bande hatten.

Während Genf als der natürliche Eintrittsweg für die Flüchtlinge diente und dieselben meistens über Schaffhausen die Schweiz versließen, kommen außerdem in erster Linic Bern und Zürich, dann Basel und die Stadt St. Gallen, seit 1707, dem Jahre des Anfalles an das preußische Königshaus auch das vor der Erdrückung durch Frankreich gesicherte Neuenburg in Betracht. Allein überhaupt hatten sich alle evangelischen Orte, also auch evangelisch Glarus und Appenzell, bei den nach gewissen Verhältnißzahlen vertheilten Leistungen zu betheiligen. Trop seiner Rieinheit und seiner ausgesetzten Lage scheute sich Genf niemals, seine Gastfreundschaft in hervorragender Weise zu bethätigen; aber wenn dann etwa die Drohungen, ähnlich wie gegenüber dem aus

Huningen in Schach gehaltenen Basel, zu start wurden, so trat das stolze Bern, welches auf seine Macht vertrauend Frankreich stets von neuem Trop bot, in den Niß: gerade die bernerische Waadt mit ihren anmuthigen Städten wurde ein Lieblingssitz der französischen Flüchtztinge, und dieses Land verdankt vorzüglich solchen Anregungen seine bis heute gebliebene Geltung als europäische Bildungsstätte.

Wie enorm der Budrang in bas an Sulfsmitteln feineswegs reiche und icon bamals an einer berhaltnigmäßigen lebervolferung leidende ichweizerische Land zuweilen gewesen ift, wie also auch die Röthigung vorlag, eine Abichiebung ber leberlaft auf andere Bebiete von Beit zu Beit vorzunehmen, mogen einige Bahlen befonders für Rurich barthun. 3m Berbft 1687 beberbergte Die Stadt allein 1073 Berjonen, und nach bem amtlichen Bergeichniß tamen von Ende 1683 bis Neujahr 1689 in Burich 28,345 Muchtlinge an, wovon fast ein Drittheil in ben zehn Monaten nach bem Dezember 1686; babei ift noch ausbrudlich zu bemerfen, daß folde, welche feine Gulfe nachgefucht ober biefelbe bei theilnehmenden Brivaten gefunden batten, bier nicht mitgegablt find. Die Generalrechnung der Steuern in Burich erhebt fich im oben bezeichneten Zeitraume auf 147,463 Gulben. Durch Schaffhaufen paffirten in bem einzigen Jahre 1687 9006 Erulanten. Man fieht, daß dem Beldenmuthe der Flüchtlinge eine in ihrer Urt nicht weniger großartige Opferwilligfeit gegenüberfteht und bagu fommt noch, bağ burch Migwachs und Theuerung gerade in diefer Beit bes größten Bubranges bie Schweis felbft in Nothstand gerieth. Ungefichts Diefer Anftrengungen ber evangelischen Schweiz für fremde Arme war es alfo, wie ich schon S. B. Bd. 34, 154 hervorhob, nicht nur unrichtig, sondern ungerecht, wenn ein winterthurer Neujahrsblatt von 1874 einen Beitrag zur Geschichte bes gurcherischen Urmenwesens aus dem ausnahmsweisen Rothjahre 1692 mahlte: in eindringlicher Auseinandersetzung widertegt ber Berf. in n. 95 Diefes "faum gu rechtfertigende Berfahren".

An der äußeren Form des ebenfo übersichtlich angeordneten, als wissenschaftlich aufschlußreichen Buches möchte etwa ausgesetzt werden, daß allzu häufig ohne Noth größere Abschnitte in französischer Sprache in den deutschen Text eingefügt sind. Ein geringeres Maß dieser an sich höchst erwünschten Duellenbelege hätte das Ziel des Berf., auf solche Stellen besonders hinzuweisen, wol noch mehr unterstützt.

Der ehrwürdige Greis, welcher eine wohlverdiente Muge mit unermublicher wiffenschaftlicher Arbeit ausfüllt, hat fich felbft und feinen nunmehrigen Wohnort geehrt, indem er dieses neueste Buch "far die beiden Shrengeschenke der philosophischen Doktorwarde und des Bargerrechtes" als Gabe "der Hochschule und der Stadt Barich" darbrachte.

M. v. K.

Archiv für die schweizerische Reformations-Geschichte, herausgegeben auf Beranstaltung des schweizerischen Piusvereines. Freiburg i. Br., Herber'iche Berlagshandlung 1875. 3. Bb. VI u. 693 S.

Der schweizerische Piusverein hatte 1863 beschlossen, ein Archiv herauszugeben, welches Material zu einer aktenmäßigen, unparteisschen, tritischen Geschichte ber Resormationszeit enthalte. 1868 war ein erster Band, worin insbesondere Salat's Chronik der Resormationszeit, 1872 ein zweiter erschienen.

Im britten Banbe geht voran (S. 1—98) eine bibliographische Arbeit aus dem Nachlasse des um die historischen Studien viel verdienten, 1872 verstorbenen P. Gall Morel in Einstedeln. Im 1. Bande war ein ziemlich unnöthiges Berzeichniß der Bücher und Schriften über die Resormationsgeschichte, ein Auszug aus der Haller'schen Bibliothet der Schweizergeschichte, durch den früheren Luzerner Schultheißen Siegwart-Müller mitgetheilt worden. Um so mehr haben die hier solgenden Zusätze und die Fortsetzung dieser Literatur dis 1871 wirklichen Werth. Der Bearbeiter hat mehrsach kurze, oft sehr zutreffende, mitunter auch subjektiv gesärdte Bemerkungen zu den Titeln beigesügt und ein Namenregister der Schriftsteller ansgehängt.

Bol eine der lebenswahrsten Schilberungen aus der Reformationszeit, ein höchst beachtenswerthes, auch durch die Form der Erzählung werthvolles kleines Stück ist eine Denkschrift einer Dominikanernonne aus dem Aloster St. Katharinathal dei Dießenhosen (S. 101—110). Die ungenannte Verfasserin berichtet darin über die Bedrängnisse, welche der Kondent seit 1529 ersuhr, dis derselbe nach der Kappeler Schlacht aus seinen schwäbischen Zusluchtsstätten wieder zurückkehren konnte. Die instruktiven Anmerkungen des gesehrten rheinauer Wönches des 18. Jahrhunderts, P. van der Weer, sind anhangsweise beigegeben.
— Ebenfalls dem Reformationsjahrzehnt selbst gehören die Nachrichten an, welche die Chronik des Heinrich Küssender über die Ereignisse in der Grafschaft Baden, besonders in Klingnau und Zurzach, ferner im Klettgau und auf dem Schwarzwalde enthält (S. 418—441).

Ruffenberg war als Pfarrer gu Dogern bis 1525 allernächster Rach= bar ber wilben Scenen in Balbshut in Submener's Beit gewesen und hatte ben Rachwirfungen berfelben felbst weichen muffen. Weniger bemertenswerth ift bagegen, weil auch aus anderen Quellen befannt, was S. 441 - 462 aus Ruffenberg's Chronif über bie eidgenöffifchen Dinge bon 1529 bis 1531 mitgetheilt wird. Aus zwei Rovien ber verschollenen Urschrift, wobon die eine in Donaueschingen, bat Stiftspropft Suber in Burgach ') bie Edition in gang fachverftandiger Beife burchgefithet. - Wenn bagegen am Schluffe bes Banbes (S. 647-680) eine neue Beichichtsquelle über "die nächften Folgen bes Rappeler Rrieges" aufgebedt fein foll, fo ift ba ein ftarter Grrthum bes Berausgebers zu tonftatiren. Ruich in Appengell, ein Autor, ber auch fonft bei nicht geringer Gelbftüberichatung ichon mehrmals fehr flüchtige Arbeiten geliefert bat, "bat fich" nach feinem Borworte "fcon feit langem barauf gefreut, Diefes Geschichtsftud bem Archive einverleiben zu fonnen": mas hier als Weichichtswert bes gurcher Stadt= idreibers Werner Biel (Benel, Bugel hieß ber Mann und war 1529 bis 1545 Stadtichreiber) abgebrudt wird, ift nichts als ein theilweife wortlicher Auszug bes Kaffifchen Gefchichtswertes bes Untiftes Bullinger, wie man fich aus Band 3 ber hottinger-Bogeli'ichen Musgabe bon beffen Reformationegeschichte, S. 254 ff. überzeugen mag. -Rleine Beitrage theilweise bemerfenswerther Urt enthalten Die unter ben Miscellen bei X. vereinigten Mittheilungen. Da berichtet Dom= propft Fiala in Solothurn über die im leer ftehenden folothurner Frangistanerflofter ausgestorbenen letten Chorherren bes 1530 von Biel aus aufgehobenen Rollegiatstiftes St. Imer im gleichnamigen Aurathale und über die Wiederherstellung bes genannten folothurner Mofters 1546. P. Landolt in Ginfiedeln theilt Aftenftude gur Reformationsgeichichte ber bamals von Burich abhängigen Stadt Stein am Rhein mit. Bon brei Schreiben Ronig Frang I. ift besonders basjenige an die fünf Orte vom 13. Januar 1532, eine Freudenbegengung über ben Frieden nach bem Sieg bei Rappel, wegen ber barin enthaltenen Bemerfungen über bie frangofifche Friedenspolitif in eid= genöffischen Dingen gu beachten.

<sup>4)</sup> Bon diesem sehr sleißigen Foricher mogen hier noch die drei recht aufschluftreichen, selbständig 1868 bis 1873 erschienenen Arbeiten erwähnt werden: Die Rollaturpfarreien und Gotteshäuser des Stiftes Zurzach, Geschichte des Stiftes Zurzach, Die Urfunden des Stiftes Zurzach.

Größere Sammlungen von Aftenmaterial find vom Borftand des Piusbereins, Scherer-Boccard, romifchen Grafen, zu bem Bande gegeben. Davon find die Aften über bas Bundnif ber fünf Orte mit König Ferdinand, 1528 und 1529, nun nicht mehr von so bedeutenber Bichtigkeit, weil ber einschlägige Band ber Bearbeitung ber eidgenössischen Abichiebe, von Stridler, erschienen ift. Bon Intereffe ist dagegen die von einer llebersicht begleitete Zusammenftellung von Alften und Informationen zu ben papftlichen Bundniffen. ju Babftwahlen, römischen Befandtschaften u. f. f., in ben Jahren 1510 bis 1565, aus bem lugerner Staatsarchive (S. 477-546). das erfte Stud ift ein Vortrag des vielgewandten Diplomaten Karbingl Schinner zum Behuf ber Erzielung bes Bundniffes fur Rulius IL 1510; eine Reihe von Schreiben bes papftlichen Garbehauptmannes Jost von Meggen melben ber lugerner Obrigfeit romifche Begebenbeiten in ben Jahren 1549 bis 1556; aus bem Jahre 1560 ift bie Gesandtschaft des Nidwaldners Lussi beleuchtet. Ein vänftlicher Ablakbrief für Aminali, welcher als Pfarrer von Glarus fich mit Genoffen um Brivilegien bewarb, von Leo X. zwischen 1513 und 1516. fteht S. 600 u. 601. — Sehr bunter Art und theilweise ziemlich unbedeutend ift das von Pfarrhelfer Obermatt in Stanz aus archivalifden Quellen besonders von Nidwalden gesammelte Material über Ridwatben in den Jahren 1528 bis 1657 (S. 227-385); gur Drientirung ift bei ber nicht ftets durchsichtigen Anordnung in gehn Abschnitten die recht fleißig angelegte inhaltliche Uebersicht fehr nothwendig. Die meiste Aufmerksamkeit verdienen wol die zudem ausnahmsweise reichen Nachrichten aus den Jahren 1620 und 1621, welche das durch den Ausbruch des dreißigjährigen Krieges im Schoofe der Eidgenoffenschaft hervorgerufene gefahrdrohende Miftrauen greifbar abipicaeln.

Sehr erwünscht ist, daß Scherer-Boccard das Geheimbuch von Luzern (S. 121—176) zum Abdrucke brachte. Eine nicht durch hervorragende Thaten, wol aber durch ihre Gehülfenwirksamkeit sehr bemerkenswerthe Persönlichkeit der Gegenresormation, in deren viels geschäftigen Hand eine Menge von Fäden zusammenties, ist der tuzerner Stadtschreiber Renward Chjat, welcher 1614 starb. Chsat würde sehr eine monographische Behandlung verdienen, welche auf einem tieser durchdrungenen Materiale beruhen und eine nicht so nur äußerlich: Behandlung ausweisen würde, als das in der Abhandlung von Hibber in Band 13 und 20 des Archives für schweizerische Geschichte ges

icheben ift. Bon Chiat wurde 1609 bas Buch über "Geheime Sachen ber Statt Lugern umb fürsehung in Batterlands notten und gfaren" angelegt, beffen Inhalt fich allerdings in erfter Linie nur auf Lugern, baneben vorzüglich noch auf die zwei anderen fatholischen Städtefantone Freiburg und Solothurn begiebt, aus welchem man aber boch die Befammtfärbung der damaligen tatholisch-schweizerischen Bolitit febr deutlich ertennt. Weit mehr, als die zwar ben in historischen Dingen fehr wol erfahrenen Autor verrathenden Ueberfichten der Beziehungen ju ben fremben Mächten, bieten die Aufzeichnungen über die Borbereitungen fitt ben Kriegsfall gegenüber ben reformirten Gibgenoffen Intereffe bar. Bang bestimmt nämlich werben "unfre feftische Mitt= eidignoffen" als "bie Buent beg Batterlands" hervorgehoben, mit welchen Kriege zu beforgen feien, und ein Gefühl ber Bemeinschaft berricht in erfter Linie nur gegenüber ben Glaubensgenoffen bes Muslandes, ben tatholifchen Monarchen und Staaten Europa's, vor. Daneben jeboch, obichon im gleichen Sate fatholijche und reformirte Schweiger als "Chriftus und Belial" borber einander entgegengestellt find, wird boch in Barenthese ber Bunich ausgesprochen, der allmächtige Gott moge es berhuten, daß Dieje Streitigfeiten nicht mit Werfen ausgeführt werben mußten. Diefes Festhalten eidgenöffischer Befinnung bei allem tonfeffionellen bag erflart es, bag trop ber enormen Befahr die Schweig in ben nächsten Decennien in die Wirren bes großen Krieges nicht hineingeriffen wurde.

Bu einer Aeußerung Chfat's über das Land Wallis, daß dort "der armfelige verdammte Mißglaube die vornehmsten Häupter und Gelehrten vergiftet habe", bietet ein italienisch geschriebenes Memorial (S. 179—222) eine interessante Ergänzung. Ein Kapuzinerpater, Augustin d'Asti, genannt Pelletta, erzählt darin von der durch ihn und einige andere Brüder im Wallis im ersten Decennium des 17. Jahrshunderts durchgeführten Mission, an welche sich hauptsächlich die Herstellung des katholischen Glaubens in den unteren und mittleren Theilen des Wallis anknüpste.

Wie diese gedrängte Uebersicht zeigt, bietet der vorliegende 3. Band ein theilweise höchst werthvolles Material dar. Allein die Form der Mittheilung läßt mitunter sehr viel, wenn nicht alles, zu wünschen übrig. Beispielsweise sei auf das letztgenannte italienische Memorial hingewiesen, dessen Einleitung sich auf ganze vier Zeilen beschränkt. Nicht einmal das so leicht aus S. 221 herauszulesende Absassungssiahr 1615 — findet sich angegeben, und wenn auch sonst der Band

manche Druckversehen zeigt, so wimmelt es hier eigentlich von den standalösesten Berstößen, welche bei manchen Borten dem Leser förmliche Räthsel ausgeben. Die Rapuziner schlichen sich von Thonon her zuerst im wallissischen Grenzorte gegen Savohen, St. Gingolph, ein: dieses S. Gingho erscheint S. 181 bei seiner ersten Erwähnung als, bringo'. Eine bessere Besorgung des Druckes und größerer Keiß der Edition überhaupt müssen gefordert werden, wenn diesen Mittellungen von Akten Berwendbarkeit zugeschrieben werden soll.

M. v. K.

大人 化氯基化氯化氯化二烷

Die Chronik des Hans Fründ, Landschreiber zu Schwitz. Herandgegeien im Auftrage und mit Unterstützung der allgemeinen geschichtsorschen Geschschaft der Schweiz von Christian Immanuel Kind, Kantonsarchibar in Chur 5 S., I—XLIII, 305 S. gr. 8°. Chur, Druck der Ofsiein F. Gengel; Basel, in Commission bei F. Schneider. 1875.

Bu der Zeit, als der große innere Krieg über die toggendurgsische Erbschaft die Stadt Zürich den Eidgenossen seindselig gegenüberstellte, diente dem unter Zürich's Keinden voranstehenden Lande Schwyz der Luzerner Hand Fründ, 1437 bis 1458, als Landschreiber. Fründ hat ein Geschichtswert über diesen alten Zürichtrieg ausgearbeitet, wozu er als Kanzleivorsteher und als Theilnehmer an manchen wichtigen Handlungen in erster Linie berusen war: — eine historiographische Leistung vorzüglicher Art nach Form und Inhalt, zwar selbstverständlich einen Parteistandpunkt vertretend, aber dessenungeachtet entschieden die Hauptquelle für die Geschichte dieser Zeit. Das Buch zerfällt in 4 Abschnitte und 276 vom Bersasser selbst überschriedene Kapitel und erstreckt sich über die Fahre 1436 bis 1446.

In einer verschlechternden lleberarbeitung ist Fründ schon 1820 gedruckt worden. In die große berner Stadtchronik des Diebold Schilling wurde nämlich als 2. Theil 1484 eine lleberarbeitung der Tschachtlan= Tittlinger'schen Chronik ausgenommen; aber dieser eben 1820 edirte Tschachtlan ist wieder nichts anderes, als eine Resproduktion Fründ's. Allein schon im 16. Jahrhundert wurde sogar die Niederschreibung der Chronik selbst Fründ abgesprochen: desen eigentliches Werk sei gar nicht mehr vorhanden, und die Geschichte des alten Zürichkrieges sei die Arbeit eines Schwyzers, des Ulrich Wagner. Allerdings ist Fründ's Urschrift verloren; doch konnte diesem neuen Abdrucke die schon 1476 entstandene, in der St. galler Stiftsbibliothek liegende Abschrift des rorschacher Kaplans Rupp zu Grunde

gelegt werben, welche einst im Besitze bes Geschichtschreibers Tschndi gewesen war. Daneben wurden für die Drucklegung mit T. bezeichnete Barianten der jest auf der zürcher Stadtbibliothet liegenden Tschachtlan'schen Handschrift berücksichtigt.

Eingehende Borftudien des Berausgebers ber Juftinger'ichen Chronif, Brofeffor &. Studer in Bern, find nicht nur fur diefe neue Ausgabe vielfach maßgebend gemejen (vgl. beffen Auffat im Bb. 7 bes Archives bes biftorifchen Bereines bes Rantons Bern über die Chronologie bes alten Bürichfrieges und andere bort abgebrudte Unterjuchungen besselben); sondern ber Berausgeber hat fich auch einer fehr umfaffenden Mithulfe desfelben zu erfreuen gehabt, welche billiger Beife mehr hatte hervorgehoben werben fonnen. Reben einer Ginleitung, welche so ziemlich erschöpfend über ben Autor und beffen Buch handelt, einem Berzeichniffe der in Bb. 2 ber eidgenöffischen Abichiede enthaltenen einschlägigen Berhandlungen, einem chronologischen und einem Orts- und Perfonenregifter ift gur fachlichen und fprach= lichen Erläuterung bes, wie man wol angunehmen berechtigt ift, forrett abgebrudten Textes von bem herausgeber nichts beigefügt worben. Die einzige Beigabe, die deronologischen Marginalien, leiden ärgerlicher Beife, gleich dem chronologischen Register, wo nicht einmal alle Daten aufgeloft find, an vielen Ungenauigfeiten. Go hatte es bem Berausgeber nicht geschehen follen, daß er, ben Ramen ber in Enge bei Rürich liegenden Dreifoniastavelle für eine Beitangabe haltend, auf S. 74 zu einer, wie er deutlich feben mußte, in die Mitte Dobember 1440 fallenden Friedensverhandlung bas Datum 6. Januar 1441 an ben Rand fette.

Diese Ausgabe des Fründ ift die letzte einzeln erschienene Chronitensedition der geschichtforschenden Gesellschaft. Für die zusammenhängende Reihe des 1877 neu zu eröffnenden Sammelwerkes: "Quellen zur schweizerischen Geschichte" liegt ein nach dem Muster der "Chroniten der deutschen Städte" ausgearbeiteter einheitlicher Editionsplan vor.

M. v. K.

Hans Salat, ein schweizerischer Chronist und Dichter aus ber ersten Saltte bes 16. Jahrhunderts: sein Leben und seine Schristen. Herausgegeben von Jakob Bachtolb. XIII u. 308 S. Basel, Bachmaier's Berl. (E. Detloss) 1876.

Eine interessante Persönlichkeit der schweizerischen Resormationsgeschichte ist in diesem Buche zum ersten Male, soweit das überhaupt Stenniche Zembrit. R. B. Bb. II. möglich ift, vollständig beleuchtet. Salat ift ber namhaftefte Bertreter ber Geschichtschreibung ber schweizerischen Reformation von fatholischer Seite, und mit dem Abdrude seiner im Auftrage ber tatholischen Orte geschriebenen Chronit eröffnete 1868 ber ichmeizerische Biusverein sein "Archiv für die schweizerische Reformationegeschichte" Bb. 1. Aus ber von Bachtold vorangestellten Lebensschilderung Salat's geht nun hervor, daß "ein bemfelben gunftiges Duntel" bis babin auf biefem Leben rubte und daß mehrere von den Herausgebern ber Chronik gespendete Lobspruche sich jehr in ihr Gegentheil verwandeln muffen. 1498 in bem lugernerischen Städtchen Surfee geboren, widmete fich Salat dem Seilerberufe und fam 1521 nach Luzern, worauf er fechs Male nach einander als Reisläufer in den Rrieg zog. Aber rafc erwarb er fich auch eine gang beträchtliche literarische Bilbung und vermochte jo 1531, wenige Tage, ehe er am 11. Oftober als Feldichreiber ber Schlacht bei Rappel beiwohnte, bas Amt bes Gerichtjehreibers in Lugern zu ertangen. Doch hielt ihn bas von einem immer mufteren Leben nicht zurud, und ein 1539 begangener offener Betrug führte zu feiner Abjegung. Ferne von Lugern brachte er jeine letten Sahre wieder als Soldner, auch als Schullebrer ju Freiburg, unftat und etend zu, bis er nach 1552 völlig verichwindet.

Eine nicht geringe schriftstellerische Begabung, insbesondere, wie der Peransgeber hervorhebt, ein bedeutendes satirischerhetorisches Talent sind Salat eigen gewesen, und er liebte es, eine nicht geringe Beleienheit darzuthun. Aber er ist auch in seinen Schriften verwildert, toh und voran beitrebt in gröbster Handgreislichkeit seinen glühenden Haß gegen Zurich und Bern, in eriter Linie gegen Zwingli darzusthun, den er schon als den vrinziviellen Gegner des Reistaufens nirchtete und verabichente. Der konseisionelle Gegensatz war für Salat der Anlaß zu seiner Schriftstellerer gewesen: so beziehen sich denn auch, neben der genannten Chronik und der in Bd. 2 des erwähnten "Archives" abgedruckten 1534 für die obwaldner Regierung abgefaßten bistorischen Rechtsertigung des Zuges der Obwaldner in das Haslithal 1528, die durch Bächtold mitgetheilten Schriftstücke überwiegend auf die Resormationsgeschichte.

<sup>1)</sup> Auf 3. 16 u. 1 weitt der Berfasser nach, daß die Herausgeber der Ebronif das bandidriftliche Material feineswegs genügend ausbeuteten, und 3. 17 deutet er an, daß das endgültige Urtbeil faum zu Gunften der Chronif ausiallen werde, während dagegen die träftige flare Proja Salat's Schrift den besten schweizerischen Erzeugnissen der Zeit an die Seite stelle.

Der Zeit gleich nach ber Rappeler Schlacht gehört ein Spruch, nach bem fatholischen Abgeichen "ber Tanngrob" genannt, an, an welchen fich zwei Lieber anschließen, unter benen "bas lieblin bom Bwinglin" in der gemeinsten Sprache bem Siegesjubel Ausbrud giebt. Die Antwort bes weifen Nachfolgers Bwingti's, Bullinger's, auf ben Tanngroß und diefes ichmutige Lieb, welches nicht im Drud beröffentlicht worben war, fligte ber Berfaffer mit Recht dem Bande ein: biefes "Sals jum Salat" ift eine ungemein rubige, rein objeftive und burch eine eingehende Schlachtbeschreibung als Geschichtsquelle febr wichtige Darlegung, welche es nicht begreifen fann, daß "die erbarteit in den fünf orten an femlichen uffragen der tum erft überwalleten winden luft habe". Allein Salat's Antwort war barauf Die eigentlich unflathige Satire Triumphus Herculis Helvetici, wobei er die Reformation mit einem von Zwingli, als dem Berfules, geleiteten Berenfabbat verglich. In gleicher Beije gielten freche Gebetsparobien auf ben getöbteten Reformator. Fünf Jahre fpater bagegen, 1537, erscheint Salat gewiffermagen hinter einer Maste, indem er ein den Frieden predigendes "nugliche biechlin in warnung wuß an die XIII ort enner hochloblichen Endgnoschafft" richtete, und ebenfo ift fein Bolfsbuch über Nitlaus von ber Flue, eine nach dem lateinischen Berfe bes berner Chorherrn Lupulus gemachte, wohlgelungene Bearbeitung ber Legende des unterwaldner Eremiten, nicht polemischen Charatters. Mit gutem Brunde nahm ferner ber Berausgeber Die vom "Archive" ausgelaffenen Borworte Salat's gu ber 1536 vollendeten Chronif wegen ihres charafteriftifden Inhaltes auf. Bon hiftorifchen Liebern aus Salat's letter Beit ift noch basjenige vom Buge Frang I. gegen Rarl V. in die Picardie 1543, an welchem Galat theilnahm, erhalten.

Bächtold bietet eine ftreng fritische Behandlung der durch ihn mitgetheilten Texte, welche durch sprachliche Anmerkungen, wozu ein Wortregister, erläutert werden; der sachlichen Erklärungen hätte man hier und da mehr gewünscht. Mehrere der gesammelten Stücke, auch der Tanngroß, sowie die "rechte ware history" vom Bruder Klaus, welche aus dem einzigen bekannten Exemplar der Badiana in St. Gallen 1868 im 23. Bande des Geschichtsfreundes abgedruckt worden war"), gehören zu den größten literarischen Seltenheiten: insbesondere trat das "biechlin in warnung wyß" erst 1875 in einem Exemplare der

<sup>1)</sup> Die historischen Lieder enthält auch v. Lillencron, die historischen Boltslieder, Bd. 4.

wiener Bibliothef wieder zu Tage. Der Herausgeber war badurch auf Salat geführt worden, daß er auf der pariser Nationalbibliothekt ein Gedenkbuch Salat's über dessen in Handschrift gesunden hatte, worauf ihm Staatsarchivar v. Liebenau in Luzern mit größter Gesälligkeit ein sehr reiches gesammeltes Material über Salat zur Benützung überließ. Derselbe hatte, als er die wahre Natur dieses katholischen Borsechters erkannt hatte, die Lust verloren, seldst diesen Stoff zu bearbeiten. Das nicht ganz richtig als "Tagebuch" bezeichnete Gedenkbuch Salat's ist nun, nebst sieben aus dem Elende von Salat zumeist an die Obrigkeit von Luzern geschriebenen Briesen, voran im Bande abgebruckt.

Mit besonderer Freude vernimmt man aus dem Borworte, daß. Bächtold eine Geschichte der deutschen Literatur in der Schweiz, vorsläufig bis zum 18. Jahrhundert, vorbereitet.

M. v. K.

可可以用于**有效的原则的特别** 

Die Amsterdamer Börse vor zweihundert Jahren. Ein Beitrag zur Geschichte der Politif und des Börsenwesens im mittleren Europa (1672—1673). Nach den Atten des Wiener Staatsarchives von Julius Großmann. Hang. Wartinus Unhoff 1876.

"Während man gewöhnt ift," fagt ber Berf. im Borwort, "unfer hentiges Börsenwesen für etwas modernes zu halten, berührt es eigenthümlich, in ben Gefandtichaftsberichten ber zweiten Balfte bes 17. Rahrhunderts bereits unter den wichtigsten Nachrichten Aursberichte su finden, den Stand der Murie als Beweggrund politischen Sanbelns anführen, die Urjachen für das Steigen und Fallen berjelben erörtern und die daraus zu entnehmenden Schluffe entwickeln zu horen." Die Lage der Republif, die dem ftolgen und machtigen Spanien 80 Rahre lang mit gaber Biderstandsfraft getropt, war bei bem unerwurtet ichnellen Ueberfalle durch die Frangojen eine nabezu verzweiselte, und die Hoffnung ichien eine Zeit tang ausschließlich auf brandenburgischöfterreichischer Bulfe zu beruhen. Diese Bulfe mußte aber burch bie Bezahlung von Subsidien erfauft werden, und bagu nahm. Die Republik ihren Aredit in Anspruch: ftatt baaren Geldes erhielten die Bundesgenoffen Schuldverschreibungen. Der Werth dieser Obligationen beruhte natürlich auf tem Bertrauen, daß der Staat jeden Augenblid im Stande fein werde, feinen Bahtungsverbindlichkeiten zu genügen. Diefes Bertrauen bing aber in erfter Linie von der Erhaltung und Rettung Der Republik selbst ab. Bor bem Ausbruch bes Krieges im Mai 1672

ftanben diefe Obligationen pari, fielen aber nach bem rafchen Gieges= laufe der Frangofen im Juni auf 30! Als aber Turenne fich jum Abmarich aus Solland anschickte, um die fich gufammenziehende faiferlichbrandenburgifche Urmee gu beobachten, ftieg ber Rurs Anfang Geptember wieder auf 60 und erreichte, als bie Bereinigung ber faiferfichen Urmee mit ber brandenburgischen bei Salberftadt bewertftelligt und der taiferlich-hollandische Bertrag abgeschloffen war (22. Geptember 1672) die Bobe von 75; vollends beim Beranmarich ber Allierten in ber Richtung auf Robleng hatten fich Die Obligationen wieder beinahe jum Parifurs (95) erhoben. Jest trat aber ein Rudichlag an. Ende Ottober ichwenften die Alliirten ploglich nach Suben ab, ber Rurs fiel auf 83, verbefferte fich auf die Nachricht bon einem Gefecht ber Brandenburger bei Raffan und beim Eintreffen ber faiferlichen Ratififation bes hollandischen Bertrages um ein weniges, fant aber wieder auf 80, als die Allitrten por bem Feinde meiter gurudwichen und die Auswechstung ber Ratifitationen fich verzögerte (Unfang Dezember) auf 80; bas endliche Buftanbefommen berfelben (13. Dezember 1672) hob ihn auf 84. 2018 aber die Unternehmung bes Pringen von Dranien gegen Charleron, auf die man jo große Soffmungen gefett, miglang und die Frangojen gleichzeitig ihren Marich auf dem Gife gegen Amfterbam eröffneten (Ende Dezember), ba fielen Dir Rurfe auf einmal bis auf 50-55! Und als Mitte Januar 1773 plögliches Thamvetter und anhaltender Gudwind die Frangofen gum Mudmarich zwang und Amfterdam gerettet war, ftanben die Obliga= tionen ichon wieder auf 76. Da ift es nun mertwurdig, wie die Ginftellung ber Operationen feitens ber Allierten, ihr ichlieflicher Rudmarich nach Lippftabt, ber in Ausficht ftehende Abfall bes Rurfürften und die Bewilligung von 70,000 Pfb. St. burch bas englische Parlament jum Rriege gegen Holland (Anfang Marg) ben Rurs ber Obligationen in faum nennenswerther Beife brudte, ja wie er fich, als ber Rurfürft hinter die Wefer und die Raiferlichen nach Franken abmarschirt waren, nicht nur gleich blieb, sondern sogar noch steigerte. Man war in ber Republif gur Ueberzeugung gefommen, bag es beffer fei, allein zu fteben und fich auf die eigenen Rrafte zu verlaffen, ftatt fein Schidfal in die Sande unguverläffiger und widerwilliger Bundesgenoffen zu legen.

Eine Hauptrolle in ber Darstellung Großmann's spielt der faiserliche Gesandte im Haag, Franz von Lisola, so daß die vorliegende Schrift als eine werthvolle Ergänzung der früheren verdienstlichen Arbeit . .

besselben Berf.: "ber kaiserliche Gesandte Franz von Lisola im Haag 1672—1673" im Archiv für österreichische Geschichte Band 51 anzusehen ist. Lisola sindet sich mit seinem natürlichen Scharssinn in der verwickelten sinanziellen Situation bald zurecht, und sein Auftreten sowol seinem Hose, wie der Staatsregierung gegenüber steht in aufstallendem Kontrast zu dem plumpen und sinviden Benehmen des dänischen Gesandten. Lisola war die Seele und das treibende Element der Koalition gegen Frankreich; er weist in seinen Berichten ebenso energisch auf die Nothwendigkeit einer strammeren Kriegsssührung hin, wie er sich alle erdenkliche Mühe giebt, dem Hose in Wien den sinanziellen Lustand der Republik und die innern Gründe der Werthschwankungen der Obtigationen begreisslich zu machen.

Eine ber interessantesten Partien ber vorliegenden Schrift ist die, wo die Einwirkung der amsterdamer Börse auf die europäische Politik näher untersucht wird. Da mehrere Male mitten in den Unterhandlungen über den Abschluß des Bertrages die Aurse bedeutend sielen, so wurden jene natürlich noch mehr in die Länge gezogen, weil man in Wien, wo man für den Charakter dieser Werthpapiere ansangs durchaus kein Verständniß hatte, stets auf Baarbezahlung der Subsidien drang, welche natürlich die Staaten unter den damaligen Verhältnissen nicht leisten konnten. Um die bei der Realissrung dieser Obligationen entstehenden Versuste zu vermeiden, wußte Lisola den Werth derselben künstlich zu steigern, so daß er mit Genugthung berichten konnte, daß seine Obligationen höher ständen, als die der andern Vundesgenossen.

"Nicht die folgenreiche Entwicklung eines friedlichen Handels, sondern ein plöglich hereingebrochener Arieg und der infolge bessen unterdrückte Waarenhandel haben diesen Handel mit Werthpapieren — in untergeordneter Weise in Holland bereits bekannt — binnen wenigen Monaten zu einer Vollendung geführt und ihm einen Charafter gegeben, welcher im Wesentlichen seitdem derselbe geblichen ist . . . . Iene veränderte Marschrichtung der alliirten Armee war der eigentliche Ursprung der Wechselbeziehungen der amsterdamer Börse zu den allgemeinen und politischen Weltbegebenheiten . . . . . Die Entwicklung der Börse im modernen Sinn, die Verbreitung der Kenntnis des Handels mit Werthpapieren und die Beziehungen der Börse zur allgemeinen Politis — die Entwicklung des staatlichen Kredits sind vielleicht das interessantesse kulturhistorische Resultat dieses französisch-holländischen Krieges."

Th. Wenzelburger.

Napoléon I<sup>ss</sup> et le roi Louis d'après les documents conservés aux Archives Nationales par Félix Rocquain. Paris, librairie de Firmin-Didot 1875.

Man wurde in Berlegenheit tommen, wenn man die Aufgabe hatte, jur fläglichen Jammergestalt Ludwig Napoleon's, des Schattenfonigs von Solland, ein Seitenstüd in ber Weschichte gu fuchen.') 3bn icheint die Geschichte vor allen feinen Brubern bagu auserseben gu haben, burch ben Mangel aller Regenteneigenschaften die Titanengestalt seines taiserlichen Brubers in ein um fo glangenberes Licht gu ftellen. Daber bietet die vorliegende Korrespondeng zwischen ben beiben Briibern feine neuen Gefichtspuntte dar, von welchen aus unfer Urtheil über ben Ronig von Solland in gunftiger Beife modifizirt werben tonnte. Die Briefe bes Raifers an feinen Bruder finden fich mit Ausnahme einiger in ber großen Ausgabe ber Korrespondeng Napoleon's I .; dagegen waren die Briefe Konig Ludwig's bis jest unbefannt, nur fieben derfelben find veröffentlicht worden (vgl. Napoléon Ier et le roi de Hollande par M. Théod. Jorissen; la Haye 1868); fie befinden fich vollständig in den Staatsarchiven in Baris, wohin fie nach dem 24. Februar 1848 gebracht wurden. herr Rocquain hat fich mit ber herausgabe berfelben ein nicht genug zu würdigendes Berdienft um die genauere Renntnig ber Borgange mahrend des erften Dezenniums diefes Jahrhunderts erworben. Man erfieht namentlich daraus, bag bie "Documents historiques et réflexions sur le gouvernement de la Hollande", par Louis Bonaparte, ex-roi de Hollande, welche bem Berf. feitens feines Bruders auf Belena und des in den zwanziger Jahren fippig in Die Salme ichiegenden Chauvinismus Die beftigften Schmähungen eintrugen, auf flarem, die damaligen Buftande und Berhaltniffe in Solland richtig erfassenbem Urtheil beruhen. Die Rorrespondeng zwischen den beiden Brudern beginnt im Monat Juni 1806 und endigt im Mai 1810, wo Napoleon seinem Bruder mit den Worten abjertigte: "ne m'adressez plus de vos phrases ordinaires; voilà trois ans que vous me les répétez, et chaque instant en prouve la fausseté. C'est la dernière lettre de ma vie que je vous écris." Man weiß nicht, worüber man fich mehr verwundern muß, über ben brutalen Ton bes Raifers, ber in Solland nur eine milchgebende Rub

<sup>1)</sup> Die Medaltion vermag diesem harten Urtheil über Ludwig Napoleon nicht beizupflichten.

in. Die seine Armeen ergänzte und seine Flotten verstärkte, ober über die mehr nis menichiiche Geduld Ludwig's, der dem Hohn und den revoen Beteidigungen seines Bruders nur lange, von Dankburkeit und Gehoriam übersließende Episteln, in denen er sich sort und ver siemerigen Lage seines Landes entschuldigte, entschennichte und sie von den kniertichen Marschällen und Gesandten in einem Unternebenen behanden tieß. Sür die Kenntniß der damaligen immervollen Judände des Königreichs Holland sind die Briefe Lidwig ihr von vonen Werthe, und wenn Herr Nocquain dieser Arbeit die Beristentichung der Konreivondenz zwischen Ludwig und seinen Ministern, werde abenfulls noch in französischen Archiven begraben war, waren über die wend sie wurd mit über manche Berhältnisse des ephemeren könagreiche über die man die sept nur durch mändliche Uebertieserung der des weiter und kriter Hand unterrichtet ist, ein endgültiges Urven villen wiere

## Th. Wenzelburger.

M. A. L. L. is to nordiske Rigers Historie under Hana, Christien den Anden. Brederik den Forste. Gustav Vasa. Grevefeiden.

1836. Ajobenhavn. Gyldendialske Beghandel. 82. (Forste Bind: Rage. Christiern den Anden. udvalgt Vasa. Gestagerde Regieringen. 1427—1513. XI. 826. Andet Bind. Arbeit ig. Christiern den Anden. Konge. 1812—1823. VI. 826. IV. 408; VI. 484.

1846. Arbeiting. og femte Find: Frederik den g. Norge: Gustav den Forste. Konge i Sverige: Handighed. IV. 316; VIII. 584; X. 370.)

A michen in Sen I. Band hat die historische Zeitschrift schon in Sies große Wert ausmerksam gemacht B.30, S. 385 ff).

Her Sies weiße wert ausmerksam gemacht B.30, S. 385 ff).

Her Sies weiße wegen noch einmal in den Kreis der Besprechungen wir, daß seine Bedeutung dies ausreichend rechterent

Bo it der michtigste Zeitabschnitt nordischer Geschichte, den sich Peter zu beiner Taxisellung gewählt hat: das Ringen um Bestand vom Untergang der standinavischen Union, in das deutsche, weste und ommerspanische Kraite, zur Resormationszeit in wilde Gährung gerathen, auf manniglische Werfe direkt und indirekt eingreisen. Ein verdienter nordischer Weichichtichreiber hat die Union "ein Ereigniß, welches winem Wedanten abnitch sieht", "einen großen Namen, der ohne einen zum vorübergegangen" genannt: Allen urtheilt anders. Er ist ein

Anhänger des standinavischen Gedankens, hält die Union nicht nur für durchführbar, sondern für nothwendig. Dabei neigt er aber sehr zu nationaler Anssassiung. Es ist das erklärlich genug bei einem Manne, der eine der bewegtesten Partien der vaterländischen Geschichte mit durchlebt hat und sein Hauptwert geschrieben in einer Zeit, die sein Bolf als eine der traurigsten zu betrachten gewohnt ist. In diesem Werte aber hätte tropdem der Standinave mehr als der Däne hersvortreten sollen. Der dänische Standpunkt macht sich an mehr als einer Stelle nicht nur dem Schweden, sondern sogar auch dem Norweger gegenüber geltend, durchlöchert unwillfürlich den standinavischen Gedanken. Hierin mag es in erster Linie seinen Grund haben, daß das große Wert, auf das die Dänen mit Recht stolz sind, in Schweden weit weniger Anslang gesunden hat.

Und boch ift auch ber birefte Bewinn für die ichwedische Beichichte wie für die norwegische fein geringer. Allen hat das Material aller brei Reiche in einem Umfange herangezogen, wie es nie zuvor geichehen ift. Meues von wefentlichem Belange burfte faum viel binguaufugen fein. Und mit gleicher Liebe und Detailfenntniß geht er in Schweden und Rorwegen wie in Danemart in Die Gingetheiten ein, bisweilen fo tief, daß es bem beutschen, vielleicht auch dem fandinavis ichen, Lefer ichmer wird, ihm mit Intereffe zu folgen, felbft an ber Sand einer fo flaren und lesbaren Darftellung, wie Allen fich berfelben rühmen tann, in bas volle Berftandnig ber endlosen Familien: und Grenzverwidlungen einzudringen. Allgufehr empfängt man an manchen Stellen den Eindrud ber Lofatgeschichte. Much bie Darlegung bes allgemeinen Aufturftandes, welche die erfte Abtheilung des vierten Bandes bringt, leibet in manchen Bunften barunter, daß die Berbaltniffe zu unentwidelt ober zu wenig befannt find. Go hochintereffant 3. B. Die Lage bes Bauernftandes ift, fo wenig lagt fich aus ber ftabtifchen Entwidelung, wenn man ihr nicht burch Bergleichung mit weiter vorgeschrittenen Berhaltniffen ein Relief giebt, ein feffelnbes Bitd gewinnen. Tropdem find gerabe mehrere ber Allen'ichen Details malereien, wir benfen in erfter Linie an mehrere Stabte- und Landichaftsichilberungen, im höchsten Grabe angiebend.

Es geht noch ein Zug durch das Werk, der bei Benutung desselben in Anschlag zu bringen und hier als hervorragend charafteristisch nicht zu verschweigen ist: die Borliebe für Christian II. Hat dieselbe vor einem halben Jahrhundert in dem Deutschen Heinrich Behrmann einen enthusiastischen Vertreter und seitbem nicht geringen Boden gefunden, so erscheint Allen als ihr eigentlicher wissenschaftlich bistorischer Reprofentant. Mehr als von ibm zu Gunften Christian II. gesaat ift. wird man nie fagen tonnen, ohne die Thatsachen zu verbreben; ja, bereits A.'s Auffastung greift an verschiebenen Stellen grundlich fehl. Bine welkfreundtiche Berordnung, die Ronig Sans am Babltage Chriftian's (29, Mai 1499) ertaft, ichreibt Allen biefem zu und fieht deren dentbetifc die volksfreundliche (!) Richtung seiner Regierung unwbeutet. Die Swellen aaben dazu keinerlei Anlag. — Weit fiberublut werd von Allen der Ginflug, den Christian's schlechte Rathgeber auf ibn grubt baben: mur ju geneigt ift er, biefen bie Schulb ber Mikkriffe und Bostveiten juguichieben, an benen Chriftian's Regierung he rend ift. Sie wenig bebt er die Berblenbung hervor, mit ber Weitham im Sommer 1321, ale icon ber Aufftand in Schweben merder in veillen Rammen fecht, fein Reich verlägt, um fich in Bruffel Durch thornber Berinde, eine Erweiterung seiner Macht über Holftein und Bulent durch Rort V. ju erlangen, neue, gefährliche Reinbe an Die Berberungen Chriftian's bei ben Berhandlungen in Windly and Marsenwalde (restitutio in integrum und Widerruf ber Anthopen) behandett Allen allzu milbe; fie verbienen fein anderes Wadelin als maklos, und Friedrich I. war schwertich zu tabeln. daß it und nicht bulftos ber Rache eines Gegners preisagb, ber noch and bemiefen hatte, daß er vergessen konnte. "Die hoffnung, in Dambary gunftigere Bedingungen zu erlangen", fann Chriftian wol immercich gehegt haben, benn gunftigere Bedingungen gab es eben and. Wenn Allen meint: "nütte das nicht, fo konnte es auch nicht idiaden", jo wird ihm darin wol fo leicht niemand beistimmen. Bei ber aberwiegend jachtichen Darftellungsweise Allen's giebt er in ben meinen Fällen selbst das Material an die Sand, um seine Auffassung ju widertegen. Bang besonders zeigt sich bas in seiner Erzählung mi Worgange, welche fich an ben Tod Duvete's, an bas Schicffal Sans Banborg's und Torben Dre's fnupfen. Dem unbefangenen Beobachter muß ber Charafter Christian's bier im schlimmsten Lichte erjabemen: migtrauisch, verstellungefähig, hart und rachsüchtig. Wenn petbit ein jo warmer Anhanger Christian's, wie Allen es ift, nicht mehr für jeinen Belden zu jagen weiß, jo ift flar genug, bag er eben tem Deib war.

Die sachtiche Richtigkeit in Allen's Darstellung verdient hobes Lob. Sie steht durchaus auf der Höhe unserer gegenwärtigen Kenntniß. 1, 1 S. 308 n. 59 macht Allen dem Urheber des dort besprochenen Vorjchlags ungerechter Weise den Vorwurf, daß er geirrt, indem er 24 dan. Schillinge — 1 rh. Fl. rechnet. Nur so kommt seine Rechenung aus, denn 3 Schill. der alten Münze hatten den Werth von 5 der neuen, also 24 — 40. Und 40 Schill. — 2½ Mk. Dän. rechnet Allen selbst (ebd. S. 80 u. soust) — 1 Fl. — Wenn 4, 2, S. 377 Gotlands Größe auf 24 D. M. angegeben wird, so hätte hinzugeseht werden sollen, daß es schwedische D. M. sind; dänisch oder deutsch gemessen würde die Zahl ungefähr doppelt so groß sein müssen. — Der von Waiß (Quellensammt. d. Ges. f. schl. holst. rlauendg. Gesch. 2, 95) aus der Bibliothèque de Bourgogne mitgetheilte Vorschlag der dänischen Gesandten ist von Allen 4, 2 S. 516 übersehen. Die Maßeregeln Christian II. gegen den Adel der Herzogthümer, die diesen so sehr ergeln Christian II. gegen den Adel der Herzogthümer, die diesen so sehr ergeln Ehristian ist werschwiegen werden sollen, ebenso nicht die Wegnahme des segeberger Archivs.

Mit Allen's Methode fonnen wir uns nicht immer einverstanden erflaren. Benn er 1, S. 668 n. 32 fagt: "Man wird fich nicht gern auf Berfaffer berufen wie Joh. Magnus, Meffenius, den letten Theil ber Reimdronif; wird aber burch fichere Quellen Die Beit beftimmt, Die Situation aufgeflart, fo tann man fie bisweilen mit Bortheil gur Ausfüllung benugen", jo ift bas entschieden untritisch, und ebenjo, wenn er 3, 2 S. 456 n. 56 meint: "Ich habe zwar feinen andern Bewährsmann als Svaning, aber ba bas gut in den Rufammenhang paßt, habe ich geglaubt, ibm in biefem Buntte folgen zu muffen". Demgemäß verfährt Allen nicht felten. Dann tommt, dag er im Text felten burch "es scheint", "es mag wol", burch ein "burfte", "wahr= icheinlich" ze. einen geringeren Grad bon Glaubwürdigfeit andeutet; banfig erscheint im Text alles als feststehend, sucht man aber in ben fam Schluffe jedes Banbes gufammengebrudten) Noten nach ben Quellen und Belegen, jo findet man, daß der ichone Bau auf febr loderer Grundlage fteht. Man val. dafür 3, 1 S. 311; 3, 2 S. 303; 3, 2 S. 307 mit ben dagu gehörigen Anmerkungen. Dehr als einmal weift Allen nach, wie geringe Glaubwürdigfeit Svitfeld verdient, wenn man ihn nicht burch andere Quellen fontroliren fann. Trogdem ergablt er wiederholt rubig nach Svitfeld's Berichten, als ob die guverläffigfte Quelle ju Grunde lage, fo 4, 2 G. 173 ff. die allerdings recht draftische Darftellung, die Svitfeld von der Flucht der Lübeder im Sunde (Dov. 1523) giebt; S 555 n. 96 giebt er bann felbit bas Material an bie Sand, auf Grund beffen man jenen Bericht nach allen Regeln hiftorifcher Rritit für unglaubwürdig erflären muß. 4, 2 - 1.4

malbiden Reid r ... ber Opten Bab Site fur altere Bartie a fr bie mirb auf fan mariden Geichich d dun bird auch b r o ricent mar. Edu 1 ... mmen im Cape a i in ben C. Brunn m z Bungtgelaffenen Came recent tanten und harren di : . : " Emeint zweiselbaf z - Imagend müniche r . 3.6 faum bente 2. Bard Heritellm z - Collemanne für be

Schäfer.

Est riske Kildeskritter e E Asrlandrede, Udgiva eine interessante Rolle spielenden Karmetitermönches Paul Helgesen (Paulus Etiae) und fügt eine Reihe anderer bis jest nur in mangelshafter llebertieserung oder gar nicht bekannt gewordenen Geschichtssquellen hinzu. Unter den letzteren nehmen die Schriften zur Geschichte des siebensährigen Krieges zwischen Tänemark und Schweden (1563—1570) den ersten Rang ein; die "Geschichte des nordischen siebensährigen Krieges", nach gleichzeitigen Aufzeichnungen von Arel Gyldenstigerne versaßt von Jon Tursen, ist das wichtigste Stück, das die beiden Bände enthalten, und eine seit langer Zeit ersehnte und erhosste Publikation.

Alls Berfaffer einer Schrift über "Geschichtsichreibung und Beicidteschreiber in Länemark seit ber Reformation, Kopenhagen 1867", beren erfter Theil leider feine Fortsetzung gefunden hat, erichien Holger Rordam besonders berufen, das Gebiet der danischen Quellenkunde durch neue Editionen zu erweitern. Er erwies fich als ein genauer Renner der historischen Literatur des 16. Jahrhunderts und besonders der zahlreichen größeren und fleineren Handichriften, die von den verichiedensten Sänden in den nordischen Bibliothefen bewahrt werden. Leider hat er die Erwartungen, die mit Recht gehegt werden durften, nicht vollkommen befriedigt. Die danische historische Literatur ist durch Jahrhunderte hindurch teineswegs eine reiche zu nennen; von Saro bis auf Svitfeld besteht fie überwiegend aus größeren und fleineren, jum großen Theil gang werth- und bedeutungelofen ercerpirenden Kompitationen. Langebef hatte einen großen Theil derselben abdrucken laffen, ohne ihren Zusammenhang auch nur zu ahnen. Holger Rordam, gang befangen in der veralteten Methode Langebet's, mit dem er settsamer Beise weder konkurriren zu dürfen noch zu können glaubt, folgt ihm auf diesem Wege. Go erhalten wir eine Angahl von Ge= ichichtswerten, die mit Langebetichen Editionen in engem Zusammenhange stehend sich nur vereint mit diesen behandeln lassen, wieder im wesentlichen nur in bloken Tertabbruden. Die Aufgabe einer wissen= schaftlich brauchbaren Edition dieses Quellenkonglomerats ist dadurch ihrer Löfung um feinen Schritt naber gerudt; im Gegentheil, fie wird nun wol erft recht noch eine tange Zeit ruben muffen. Die Editions= methode, wie sie in Deutschland seit Beginn der Mommente als einzig richtig anerkannt ift, ift an Holger Rordam fpurlos vorübergegangen. Bon Quellennachweis ist jo gut wie gar nicht die Rede; eine gange Reihe von Pflichten, die bei uns der Herausgeber anerkannt und gu erfüllen bestrebt ift, erscheinen hier als durchaus nicht vorhanden. Es mangelt an dieser Stelle der Raum, um das des Weiteren auszuführen; wir verweisen dafür auf die eingehendere Besprechung in den Gött. Gel. Anzeigen.

Holger Rordam hat fich, das muß man trot alledem anertennen. mit großer Liebe seiner Aufgabe hingegeben. Es ift Methobe, was man bei ihm vermißt, nicht Mangel an Fleiß, an Eifer und Sachtenntnik. Auf bas forgfamite ift allen Beziehungen nachgefpurt, bie fic an die edirten Quellen knüpfen; mit einer allzu behaalichen Breite ift in ben Einleitungen alles herangezogen, was nur in irgend welche Berbindung mit der Sache zu bringen war, ift in den Beilagen burch Mittheilung von Briefen besonders Rachricht gegeben über vieles. mas in Betracht kommen kann, und leiber über noch mehr, mas nicht verbient, an solcher Stelle abgebruckt zu werben. Wir gesteben, bak Heiß und Liebe gur Sache, wie fie ber verbiente banifche Rirchenhistoriter und Geschichtsschreiber ber topenhagener Universität bier bewiesen hat, uns lange nicht vollauf entschäbigen konnen für ben Mangel an wiffenschaftlicher Brauchbarteit. Mit folden Mitteln, wie sie bie treffliche Ausstattung der beiben Banbe bezeugen. batte ber Renntniß ber banischen Geschichte ein größerer Dienst geleiftet werben tonnen, als es hier geschehen ift. Berabe bas Gebiet ber Quellenvublikation bedarf in der nordischen Geschichte einer energischen und methodisch sachkundigen Bearbeitung gang besonders.

Dietrich Schäfer.

R. Hube, Prawo polskie w wieku XIII (Bolnisches Recht im 13. Jahrhundert). Barichau 1875. XV u. 271 S. 89.

R. Hube, Statuta Nieszawskie z r. 1454 (Die Statuten von Niejjawa aus dem Jahre 1454). Barjdjau 1875. 54 S. 89.

R. Hube, Statut wartski Wladysława Jagielly (Das Statut von Barta des Blad. Jagiello). Baridianer Bibliothef 1874, Bb. 2, S. 438-445.

R. Hube, Roty przysiąg krakowskich z końca w. XIV (Arafauer Gibesiormeln aus dem Ende des 14. Jahrhunderts). Barjcjau 1876. 28 S. 8°.

Der Berf, dieser vier Schriften, Senator Romaald Hube aus Barichau, gehört zu den gründlichsten Kennern des alten polnischen Rechts und zu den geistreichsten und gelehrtesten Schriftstellern auf diesem Felde. Nach dem Tode Helcel's, der ihm vielleicht den ersten Plat hätte streitig machen können, würden wir ihn sogar an die Spipe aller Arbeiter auf diesem Gebiete stellen. Die hier genannten Schriften zeichnen sich alle aus durch die ausgebreitetste Quellenkenntnis, karen

Bortrag, wissenschaftliche Methode, Schärfe der Kombination, Rüchternbeit der Kritif und wahrhaftes Berständniß für die Entwickelung der Nechtszustände des polnischen Lebens. Für den Historiker sind es unentbehrliche Beiträge, für die er dem Berf. zu großem Dank verspslichtet ist.

X. L.

W. A. Maciejowski, Historya włościau .... w Polsce od czasów najdawniejszych aż do drugiej połowy XIX w. (Geschichte des Bauernsstandes in Bolen von den ältesten Beiten bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahr-hunderts). Barschau 1874. 469 S. 8°.

Es ift dies eine von der pofener Gefellichaft der Wiffenschafts: freunde gefronte Breisschrift. Roch als fie im Manuffript gelegen und als der von A. Mogbach abgefaßte Rechenschaftsbericht veröffentlicht wurde, hat Ref. in Diefer Zeitschrift (31, 234) geaußert, es ware ichwer zu begreifen, wie die Arbeit Maciejowsti's des Preifes für würdig erachtet werben fonnte; "benn nach Mogbach's Darlegung finden fich in ihr fo ungahlige schwarze Puntte und buntle Seiten, bas Material ift fo ungureichend erschöpft, Die Renntnig ber Berhältniffe und Buftande der Nachbarftaaten jo unerhort mangelhaft, daß wir befürchten muffen, daß die Bublifation des Wertes ber Biffenichaft burchaus feinen Rugen bringen werbe." Run liegt Das Buch leider gedruckt vor, und Ref. muß feine bamals ausgesprochene Anficht im vollen Umfange aufrecht erhalten. Der greife Reftor der polnischen Rechtsgelehrten, der ber polnischen Biffenschaft in feiner langen Laufbahn fo manchen erfprieglichen Dienft erwiesen, hatte boch beffer gethan, bies Buch nicht gu bruden.

X. L.

J. Lukaszewicz, Krótki historyczno-statystyczny opis miast i wsi w dzisiejszym powiecie krotoszyńskim od najdawniejszych czasów aź po r. 1794 (Kurze historijch-statistische Beschreibung der in dem heutigen Kreije Krotoschin gelegenen Städte und Dörser von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1794). Posen 1875. XXXII u. 263 S. 8°.

Der 1. Band dieses Werkes ist im Jahre 1869 erschienen und hier von dem Ref. angezeigt worden (25, 436). Dieser 2. ist nach dem Tode des Berf. herausgegeben und enthält eine detaillirte Besichreibung des boreter und frotoschiner Bezirkes. Es ließe sich über denschen dasselbe günstige Urtheil fällen, welches Ref. über den 1. Band ausgesprochen. Das Buch wimmelt aber von Druckseltern,

ingar gange Seiten und an einen falfchen Platz gestellt. Es hätte boch war das ekumiktige Andenken des Berf. verdient, seinem nachgenistenen Berde eine größere Sorgialt zu widmen.

X. L.

Tamentale Austriaca der Engeströma, przelożone z organia przez I Laurenskiego (Denkuürdigfeiten des Grafen Lari Engelwar, nus den Irajana identife von J. Krafgewöhl). Pojen 1875 LUI : III I I I in man man Brazie

Sing Empelinien, unberm mit 24. Dezember 1751 au Refbelfind in Sameden namm ver dem Jahre 1782 die Stellung eines charge Tokuren in Sier en dem wer er von 1788 außerorbentlicher Ge witten un Surien In Jubre 1791 abberufen, tehrte er nach Samedin aumit mit murbe jum hoffangier ernannt. Da er aber me dente Andrem mest fremd in hand gehen wollte, ichickte man In men nem Minder und London, einige Rabre roman rom Ben orden in Jinice 1798 nach Berlin. Im Robre me Dene Senten abereiter auten er jest bie bociften Memter - ierrer Burrims in. wurde jum Minister ber auswärtigen Be Begen um geiter in die Genfenftand erhoben und enblich jum a grand in Street in Street and Rormegen erhoben. Hochand meder und nedelte nach Ranfowice über Bein, bie er in ber bei Burgentates geheirathet. Err ftarb er

erne frugenichen Driginal ins Polmicke überset, war sat dem asten Tage des Jahres 1800 ab. das der sat dem asten Tage des Jahres 1800 ab. das der sat der vert weiter. Engeström ist ein durch und der Sarrafter, standhaft, offen, fremd allen Jntriguen, dar der der dem aber voll Leben und gar nicht ohne der Nordenateite Theil seiner Denkwürdigkeiten ist der über voner ind worschauer Ausenhalt, der originellste die Charakter kaben der Auserichauer Ausenhalt, der originellste die Charakter kaben der Kasendauer Ausenhalt, der originellste die Charakter kaben der Ausenhaltes entgält eine Fülle interessanter und warschauer Ausenhaltes entgält eine Fülle interessanter und vorschauer Kasenhaltes entgält eine Füllem erlaubt sich Ref.

aufmerkfam zu machen auf die Charakteristiken Buchhold's und Essen's, auf einige höchst interessante Einzelheiten über Thaddaus Czacki und Johann Potocki und auf die Entstehungsgeschichte des bekannten preußisch-polnischen Bündnisses, wobei, wie sich aus seiner Erzählung zeigt und was, wie ich glaube, disher unbekannt war, Engeström sehr regen Antheil genommen.

Nachdem Engeström Barschan verlassen, wird seine Erzählung etwas ermüdend; nicht als ob er langweilig erzählte, sondern weil er von nun an ohne Unterbrechung von einem Plahe zum andern überssiedelt. Kaum sind wir an einem Ort angekommen, kaum haben wir diese oder jene Persönlichkeit kennen gelernt, so geht es wieder weiter und weiter, von einem Ort zum andern bis zum Jahre 1798, wo er in Berlin für längere Zeit Posto sast. Da nun der Berf., wo er nur ist, in Dresden oder Leipzig, in London oder Paris, in Augsburg, Ulm oder Regensburg, in Phymont oder Kassel mit der ganzen Diplomatie und allen hervorragenden Persönlichkeiten Bekanntschaften anknüpft und von Jedem etwas zu erzählen weiß, so sinden wir auch hier eine Fülle des Interessanten; doch — wie gesagt — die Darstellung ist hier etwas zu stiehende Lublikation zu nennen.

X. L.

Biblioteka Ordynacyi Krasińskich: Muzeum Konstantego Świdzińskiego (Krajinsfijche Majoratsbibliothel: Mujeum des Konstantin Swidziński.) Barjchau 1875 u. 1876. Bd. 1: 193 S.; Bd. 2: 421 S. 40.

Die fünf stattlichen Quartbände der unter dem Generaltitel "Krasińskische Majoratsbibliothet" erscheinenden Sammlung hat Ref. hier (20, 440. 25, 431. 28, 462 u. 31, 501) bereits angezeigt. Run sind zwei neue Bände erschienen, welche auf Rosten einer besonderen Abstheilung der Majoratsbibliothet: des Museums des Konstantin Swidinski erschienen. Die Ausstattung ist ebenso splendid, wie die der vorigen Abtheilung. Herausgeber und Bearbeiter ist derselbe W. Chomentowski, welcher die vier ersten Bände der Majoratsbibliothet veröffentlicht hat. Der erste der beiden jest erschienenen Bände zersällt in zwei Theile: eine Beschreibung der aus dem Radziwill'schen Archiv in die Majoratsbibliothet übergegangenen Handschriften und die Korzespondenz des bekannten polnischen Feldherrn Johann Karl Chodzsiewicz, eine sehr interessanten Sammlung, welche uns diese berühmte Bersönlichseit vor allem in ihren intimsten Familienbeziehungen als

Familienvater zeigt. Gegen die Herausgabe selbst ließen sich versichiedene Anstände erheben; ich verweise dasür auf die eingehende Rezension im krakauer Przegląd Krytyczny 1875, 362 sf. — Der zweite Band enthält zuerst eine "Nachricht über das Leben und die Schristen des posener Wosewoden Johann Oftrorog" und sodann sehr reichhaltige und interessante "Materialien zur Geschichte des Ackerdaues in Polen im 16. u. 17. Jahrhundert." Der Herausg., leider vor Kurzem versstorben, hat dieselben mit Sorgsalt und Verständniß edirt.

X. L.

F. J. Stecki, Luck starożytny i dzisiejszy (Das alte und hentige Luck). Krałau 1876. V u. 232 S. 8°.

Als wissenschaftliche Leistung können wir diese Monographie der wolhhnischen Stadt Luck, unter anderem berühmt durch die Zusammenkunft des Kaisers Sigismund mit König Bladislaus Jagiello im J. 1429, kaum ansehen. Als Zusammenstellung der durch Andere errungenen Resultate mit Herbeiziehung bekannter Quellen ist sie jedoch nicht ohne Werth.

X. L.

J. Louis, Wies Paczołtowice (Das Dorf Baczoltowice). Aratau 1874. 17.4 \(\infty\). 8°.

Diese Monographie eines Dorfes hat einen höheren wissenschaftstichen Werth, wie die vorige Monographie einer Stadt; es fehlen ihr nur leider die nöthigen Belege, durch welche sie der Verf. hatte ergänzen sollen, um ihr die entsprechende Basis zu geben.

X. L.

Kujot, Opactwo Pelplińskie (Die pelpliner Abtei). Pelplin 1875. XI u. 496 S. 8".

Eine Monographie der pelptiner Cistercienserabtei, die zwar populär gehalten ist, und dennoch manches Neue, aber auch hier und da manches Arrthümliche bringt. Eine eingehende Würdigung derselben hat der krakauer Przegląd Krytyczny 1875, 427 ff. geliesert.

X. ..

Dr. Antoni J..., Opowiadania historyczne (Dr. Anton J..., Ges schichtliche Paritellungen). Lemberg 1876. 325 S. 8°.

Der Verf. behandelt sowol in diesem Werke, wie auch überhaupt in seinen historischen Arbeiten die Geschichte Einer Provinz des ehe-

mafigen Bolen: Boboliens. Auf Diefem Gebiete ift er Meifter, beberricht die gebruckten und handschriftlichen Quellen mustergultig, ichreibt mit einem Feuer und einer Lebendigfeit der Darftellung, wie fie fich felten in hiftorischen Werfen findet, fennt Land und Leute burch und burch. Alle von ihm auf die Scene geführten Berfonlichfeiten haben Fleisch und Blut. Der Lefer glaubt alle die mertwürbigen Begebenheiten, welche fich in biefer entfernten Proving bes polnifchen Reiches abspielen, vor feinen eigenen Augen zu feben. Weittragenbe Bebeutung haben dieje Darftellungen nicht, aber fie liefern wunderbar plaftifch ausgeführte Schattirungen, die für ben, welcher ein Besammtbild der Buftande ber ehemaligen Republit barguftellen haben wird, einen wahrhaften Werth haben muffen. Leiber pflegt ber Berf, nie feine Quellen anguführen, wir follen ihm aufs Wort glauben. Infolge beffen entzieht er fich nicht nur unferer Kontrolle, fondern es entsteht auch bei uns hier und da der Berdacht: ob ber Berf, nicht feiner Phantafie einen zu weiten Spielraum gelaffen, ob er nicht fein boch wol hier und ba ludenhaftes Material auf eine bem Siftorifer unerlaubte Beife ausgefüllt hat. Bon ben bier abgebrudten "Darftellungen", welche wie gejagt alle bie Beschichte Podoliens im 17. u. 18. Jahrh. jum Begenftande haben, gehören gu ben intereffanteften brei: "Unter bem Salbmonbe", "Der Fürst von Sarmacien" und "Schicffale einer ichonen Frau". Um wenigsten Renes haben wir in ber letten Stigge: "Thung am Ende bes 18. Jahrh." gefunden.

Literaturbericht.

X. L.

Krzysztofa Grzymułtowskiego, wojewody poznańskiego, listy i mowy, wydał A. Jabłonowski (Tes Christofi Grzymultowski, Wojewoden von Pojen, Briese und Neden, heransg. v. A. Jablonowski). Warschau 1876. CXX u. 152 S. 8°.

Unter dem allgemeinen Titel Zrodta dziejowe (Geschichtliche Quellen) erscheint in Warschau seit diesem Jahre eine Sammlung, deren ersten Band wir hier vor uns haben. Er zerfällt in zwei Theile: eine aussührliche Einleitung und eine Sammlung von Briefen und Reden des bekannten Grzymultowski, Wojewoden von Posen. Die beiläufig mit Geist geschriebene Einleitung enthält eine auf gründlichen Studien beruhende Biographie des Wojewoden. Mit den Resultaten derselben können wir aber nicht übereinstimmen. Das Rehabilitirungsfieder hat auch den Vers. ergrissen. Er will einen Wohren zwar nicht

weiß waschen, aber wenigstens in einen Kreolen verwandeln und dies ist ihm unserer Meinung nach nicht gelungen. Sein Endresultat lautet: "Grzhmultowski war nicht schlechter als die Anderen." Das ist nicht gerecht; wir würden sagen: es waren doch damals nicht alle so schlecht wie dieser Wosewode. Die Briese und Reden sind zwar mit Sorgsalt und im Allgemeinen ziemlich korrett abgebruckt, aber ohne alle erläuternde Noten und ohne einen Index. Der krasauer Przegląd Krytyczny (1876 S. 130—137) hat eine ausgezeichnete Rezension dieses Buches aus der Feder eines gründlichen Kenners dieser Epoche gebracht, auf die ich hier zu verweisen mir erlaube.

X. L.

Dzieje zjednoczenia Ormian polskich z kościołem rzymakim w XVII w. wydał A. Pawiński (Geichichte ber Union ber polnijchen Armenier mit ber römijchen Airche im 17. Jahrh., herausg. v. A. Pawinski). Warjchau 1876. V u. 202 S. 8°.

Dies ift bereits der zweite Band der eben genannten Sammlung "Geschichtlicher Quellen". Er enthält zwei sehr wesentliche, aus einer italienischen und einer lateinischen Handschrift übersette Beiträge zur Geschichte der Union der Armenier in Polen mit der römischen Kirche. Das italienische Schriftstuck stammt von Alois Maria Pidou her, einem der Haupturheber der Union, das lateinische von einem unbekannten Versasser. Beide Darstellungen zusammengesaßt lassen erst jetzt diese ganze discher dunkle Angelegenheit in ihrem rechten Lichte sehen; sie haben es daher vollkommen verdient, in diese Sammlung aufgenommen zu werden. Die Herausgabe selbst ist eine verständige, sorgfättige und korrette.

X. L.

Szkice historyczne, Książęta szlązcy z domu Piastów przez M. Bonieckiego (Historyczne, Edichijche Fürsten aus dem Hause der Piasten, von M. Boniedio. Warschau 1874. Th. 1: IX, 154 u. II; — Th. 2: 370 u. VI; — Th. 3: IV, 108 u. II S. 8°.

Eine gründliche Rezension aus der Feder des Dr. Ketrzynski im warschauer "Ateneum" (1876, Bd. 1, 674—683) zeigt unwiderleglich, daß dieses Buch trot der Mühe, die sich der Verf. gegeben, "bereits bei seiner Geburt antiquirt war." Wir brauchen daher nicht des Nähern darauf einzugehen.

X. L.

Pamiętniki Marcina Matuszewicza, Kasztelana brzeskiego-litewskiego 1714—1765 wydał A. Pawiński (Denhviirdigfetten des Martin Mahifaewicz, Kajtellan von Brzeje in Litthanen, 1714—1765, herauszeg von N. Pawinski). Barjchan 1876. Bd. 1: XL u. 267 S.; Bd. 2: 317 S.; Bd. 3: 220 S.; Bd. 4: 318 n. XXXVI S. 8.

Wenn wir auch ber Meinung find, daß sowol ber verewigte Bartofrewicz, welcher dieje Denfwurdigfeiten nur im Manuffript fannte, wie auch ber jegige Berausgeber, Brof. Bawinsti, ihren Berth wenigftens theilweise überschätzen, so wollen wir doch gern zugeben, daß dieselben nicht nur verdient haben veröffentlicht zu werben, fondern auch, daß in ihnen die polnische Sistoriographie um eine wichtige und interessante Duelle bereichert worden ift. Die Denfwurdigfeiten aus der Beit bes letten Bolentonigs find febr gabireich, bagegen ift bie Beit feines Borgangers fehr arm an ihnen. Die hier veröffentlichten Dentwür-Digfeiten bes Raftellans Matufgewicz füllen alfo eine Lude aus und erlangen eben beshalb eine gewisse Bedeutung, welche noch beträchtlich fowol durch ihre Form, wie ihren Inhalt gehoben wird. Gie werben bis jum Anfange bes Jahres 1765 fortgeführt (der Berf. felbit ftirbt erft 1773), beschäftigen sich also vorwiegend mit einer der schwärzesten Epochen ber polnischen Weschichte, ber Regierungszeit August's III. Beiber gestattet uns der Raum nicht, naber auf den Inhalt berfelben einzugeben. Soviel burfen wir aber fagen, daß fein Siftorifer, ber fich mit diefer Epoche der polnischen Beschichte beschäftigen wird, Diefe Denfwurdigfeiten unberudfichtigt laffen darf. 2Bas die Art ber Berausgabe anbetrifft, fo ift fie eine burchaus forgfältige und forrette, wie alles was aus der Feder Pawinsfi's tommt. Berausg, bat den Denfwürdigkeiten eine langere Ginleitung porausgeschieft, in welcher er bas Leben und bie Schriften bes Matufzewicz befpricht, und dem letten Bande einen forgfältigen Berfoneninder angehangt, mas leiber bisher bei berartigen Bublitationen in Bolen nur außerft felten ober vielmehr gar nicht vorzufommen pflegte. Möchte boch ber Berausg, auch in diefer Sinficht recht viele Rach= ahmer finden.

X. L.

Acta Tomiciana. Tomus Nonus Epistolarum, Legationum, Responsorum, Actionum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae, per Stanislanm Gorski, canonicum cracoviensem et plocensem. A. D. MDXXVII. Editio altera. Posnaniae. Sumptibus Bibliothecae Kornicensis. 1876. V, p. 362 Fol.

Ein sonderbares Berhangnif maltet über Diefem 9. Bande ber nicht nur für bie polnische Geschichte werthvollen Sammlung Die erste Ausgabe biefes Banbes mar bereits im Jahre 1862 fertig gebruckt. Theils in Folge bes eingetretenen Tobes bes Grafen Titus Daialunsti, theils in Folge bes ausgebrochenen polnischen Aufftanbes ift er aber nicht in ben Buchhanbel gefommen. Enbe 1868 bat Ref. bas erfte Eremplar biefer Ausgabe in feine Banbe bekommen und biefen Band hier (21, 446-449) angezeigt mit bem Rufate, bak berfelbe in Rurgem in ben Buchhandel kommen werbe. Es ift aber anders geworden. Die Direttion ber graflich bzialpnskischen Bibliothet au Rornif und die weitere Herausgabe ber Acta Tomiciana murbe in diefer Beit von dem Eigenthumer Grafen Johann Dzialunsti einer burchaus entsprechenden Verfönlichkeit anvertraut, bem Dr. 23. Retrappet. Dic Borarbeiten, welche Dr. R. anftellte, zeigten vor Allem, bag fein Borganger, der bisberige technische Berausgeber ber Acta Tomiciana. auf eine gerabezu unwürdige Beife bei ber Berausgabe verfahren ift und daß er auch ben 9. Band auf eine ber Bichtigkeit biefer Sammlung burchaus nicht entsprechenbe Beise bearbeitet hat. Es wurde daber beschloffen, den bereits gebrudten Band gar nicht in ben Buchhandel zu geben, sondern eine neue fritische und erganzte Ausgabe desfetben zu verauftatten. Raum hatte aber R. die Borarbeiten beendigt, fo murde er 1870 wieder von feiner Stellung enthoben. Er veröffentlichte nun im 6. Bande ber "Jahrbucher ber Pofener Gefellschaft der Wissenschaftfreunde" eine größere Abhandlung unter bem Titel: Ueber Stanistam Gorafi, Canonicus von Blod und Rrafau tangezeigt S. 3. 26, 494), welche gleichsam ein Rechenschaftsbericht über die Borarbeiten zur herausgabe bet Acta Tomiciana genannt Durch dieje Arbeit hat R. ben schwierigsten Theil werden fann. der Edition, vor Allem die Orientirung unter den gablreichen Sandichriften, vollkommen bewältigt und dem fpateren Berausgeber die Arbeit wesentlich erleichtert. Bu seinem Nachfolger sowol in ber Direktion ber Bibliothet wie in ber Leitung ber Berausgabe ber A. T. wurde im Mai 1870 Dr. S. Celichowsti ernannt, Berfaffer einer werthvollen Schrift (De fontibus qui ad abdicationem Joannis Casimiri et electionem Michaelis Wisniowiecii pertinent). Derielbe arbeitete nun auf der von &. geschaffenen Grundlage weiter fort. Leider hat es feche volle Jahre gedauert, bis wir den 9. Band

ber Acta Tomiciana in feiner neuen Form erbliden. Diefer fo lange Aufschub ift mir unerflärlich. Der Troft bleibt uns wenigstens, bag fich ber neue Berausgeber feiner Aufgabe gewachsen zeigt, und zugleich auch die Soffnung, daß wir auf die weiteren Bande nicht fo lange werben warten muffen. Wenn wir nun biefe neue Ausgabe mit ber ursprünglichen, vernichteten, vergleichen, so muffen wir wirflich zugeben, daß eine folche Sammlung wie diefe es verdient hat andere behandelt ju werben, als fie ber erfte Berausgeber, Konigt, behandelt hat. Das Format ift baffelbe geblieben, aber auch mir das Format. Bahrend Die erfte Ausgabe 230 Aftenftude gablte, gablt biefe 337. Bahrend jene von Fehlern, Nachläffigfeiten und groben Ungehörigfeiten wimmelte, giebt diefe einen durchaus forreften und forgfältigen Text. Eine Menderung ift aber die wichtigfte. Während ber frühere Berausg. Die erste beste Sandichrift ber Tomiciana in die Sand nahm und aus ihr mit häufiger Weglaffung ber Datirung die Aftenftude fehlerhaft abbrudte, liefert ber jetige nicht nur einen auf forgfättiger Bergleichung ber Sandidriften beruhenden Tert, fondern ergangt auch bas von Stanislaw Gorsti angesammelte Material aus gabireichen Archiven und Bibliothefen. Die reichsten Supplemente haben bas tonigsberger Archiv, die fürstlich czartoryskischen Sammlungen und eine Privatbibliothet, die wir nicht naber bezeichnen, weil fie nicht genannt fein will, geliefert. Aufgefallen ift mir, ba man fogar die londoner und parifer Archive, die für diefe Beit fehr wenig enthalten, ausgebeutet hat, warum man auch das fo leicht zugängliche und gerabe für biefe Epoche ber polnischen Geschichte fo überaus reiche Staatsarchiv zu Wien nicht durchforscht hat. Das ift ein unverzeihliches Bergeben. - Dicht beipflichten tann ich auch einer Gingelheit in bem Berfahren bes herausgebers. Er giebt die Ginleitung und die Noten in polnischer Sprache. In einer folden Sammlung, beren Bebeutung weit über die polnische Geschichte hinausreicht, mare die lateinische Sprache einzig und allein an ihrem Ort. Gin forgfältiger Berfoneninder, welcher den früheren Banden fehlt, befchließt biefes Bert; wir fprechen ben Bunich aus, in einem ber fpateren Banbe auch einen folden Inder zu ben acht erften Banden gu finden. Bas ben Inhalt anbetrifft, fo tann Ref. auf feine Anzeige ber erften, vernichteten Ausgabe (S. 3. 21, 446 - 449) verweisen. Der Inhalt diefer Ausgabe ift zwar voller, reichhaltiger, betrifft aber im Befentlichen die dort genannten Fragen. Leiber ift biefe jo überaus wichtige Sammlung in ber beutschen gelehrten Welt noch viel zu wenig bekannt und benützt. Wir könnten eine ganze Reihe von beutschen hiftorikern nennen, die sie kennen sollten und in ihr eine dankenswerthe Ausbeute gefunden hätten, und sie dennoch nicht kennen. Nur die allergrößten deutschen Bibliotheken besitzen die Acta Tomiciana. Möchte es doch anders werben!

X. L.

- 4

Joannis Długossii seu Longini can. crac. Historiae Poloniae libri XII ad veterrimorum librorum manuscriptorum fidem recensuit, variis lectionibus annotationibusque instruxit Ignatius Żegota Pauli cura et impensis Alexandri Przezdziecki. Cracoviae 1873—1876. Tomus I (Libri I—IV) XIX et 564 p. Tomus II (Libri V—VIII) 545 p. Tomus III (Libri IX et X) 595 p. 4°.

Befanntlich eristirten bisher bes Dlugosz Historiae Polon, in Appei fehr fehlerhaften Ausgaben, einer unvollständigen und einer vollständigen. Gewöhnlich citirte man dieses Wert nach ber letten, ber leipziger Ausgabe. Es war daher ein dankenswerthes Unternehmen des por einigen Jahren verftorbenen Grafen A. Brzezdziedi eine neue Ansgabe biefes großen Bertes zu veranstalten. Er sparte teine Dabe und keine Rosten und beauftragte mit der Berausgabe den obengenannten Derrn Bauti. Run ift bas Wert bereits bis jum 3. Banbe refp. bis aum 10. Buche gediehen. Der trafauer Przegląd Krytyczny hat vor Rurgem (Jahrgang 1876 S. 332-337) eine mit großer Sorgfalt und Sachkenntnift geschriebene Rezension ber bisber ebirten Banbe gebracht. Gie stammt aus der Feder bes Dr. A. Semtowicz, Berfaffer ber fritischen Würdigung des 9. Buches bes Histor. Polon. des Dingola effiche &. B. 36, 261). Der Berfaffer biefer Recenfion bat nun auf unwiderlegliche Beife bewiefen, daß diefe neue Ausgabe weber eine fritische, noch überhaupt eine wissenschaftliche genannt zu werden verdient. Die nähere Motivirung findet der Lefer in der eben citirten Anzeige.

X. L.

J. I. Kraszewski, Polska w czasie trzech rozbiorów 1772—1799. Studia do historyi ducha i obyczajów (Bolen in der Zeit der drei Theifungen 1772—1799. Studien zur Geschichte des Geistes und der Sitten). Posen 1873—1875. Bd. 1: XIII u. 454 S.; Bd. 2: VII u. 447 S.; Bd. 3: V u. 689 S. 8°.

Ich habe lange geschwankt, ob ich über dieses Werk hier berichten soll. Loben kann ich es nicht, tabeln möchte ich es nicht, aber mit

Stillichweigen übergeben darf ich ein breibandiges Werf nicht, welches boch trot gablreicher Mängel und einer verfehlten Anlage manches Neue bietet. Berfaffer besielben ift 3. 3. Rrafgemsti, ben ich ben polnischen Dumas (Bater) nennen fonnte. Wenn ich bie Angahl ber bon ihm veröffentlichten Bande auf 400, fage vierhundert, beziffere, fo habe ich wol eber eine zu fleine, als zu große Bahl genannt. Borwiegend hat ber Berf. auf bem belletriftischen Gebiete gearbeitet, weniger in ber Runft-, Literatur- und politischen Geschichte. Er ift ohne Ameifel ber gelefenfte und befanntefte Schriftfteller in der polnischen Belt, und feine Berbienfte um die polnische Literatur find nicht boch genng anguichlagen. Wer aber feit einigen Dezennien vorwiegend in dem belletriftischen Fache gearbeitet hat und es darin zu einer ftaunenerregenden Produttivität gebracht hat, dem muß es trot aller fonftigen Begabung ichtieflich ichwer fallen, fich an ein grundliches Studium und an eine methobiiche Behandlung des Stoffes, wie fie ein geschichtliches Bert verlangt, ju gemahren. Gin geiftreicher polnifcher Schriftfteller (in ber Gazeta Lwowska Nr. 143 bom 25. Mai 1875) bat dies Bert R's auf durchaus zutreffende Beife "eine große, dreibandige Silva rerum')" genannt. Rein Spftem, feine Methobe, teine Beherrichung, Gliederung und Gruppirung des Stoffes ift bier gu feben. Die Quellencitate find ebenfo inftemlos und ludenhaft; wer aus ihnen eine Bibliothet ber bom Berf. benütten Literatur gusammenftellen wollte, wurde zu bem sonderbarften Refultate gelangen. 1. Band bringt überhaupt nichts Neues und ift auf die nachläffigste Beife gearbeitet, Die beiben andern zeichnen fich burch größere Sorgfalt aus und bieten manches Intereffante und Wichtige, was zur Charatteriftit Diefer Epoche beitragen fann. Ginen Gesammtfiberblid aber, eine Gesammtcharafteriftit Diefer Beit, ber in ihr herrschenden Stromungen, der Ton angebenden Berfonlichkeiten wird bier Niemand finden. Trop aller Chrfurcht, die wir für ben Berf. fühlen, muffen wir doch diefes Wert für ein verfehltes ansehen.

X. L.

<sup>1)</sup> Es sinden sich in der polnischen Literatur eine Menge von Handschriften, die von ihren eigenen Berfassern Silva rerum genannt werden. Es sind dies gleichzeitige Aufzeichnungen, die ein Allerlei enthalten: wichtige diplomatische Tepeschen, Reichstagstagebücher und anziehende Korrespondenzen neben Biben, medizinischen Rezepten, Küchenvorschriften und dergleichen Kram.

- A. Walewski, Historya wyzwolenia Polski za panowania Jana Kazimierza (Geschichte der Besteiung Polens unter Johann Kasimir). Arasau 1868. Bb. 2: IV, 326 u. LXXXIII S. 80.
- A. Walewski, Historya wyzwolonej rzeczypospolitej wpadającej pod jarzmo domowe za panowania Jana Kazimierza (Geschichte ber beseiten und unter das innere Joch gerathenden Republis unter Johann Kasimir). Krasau 1870 u. 1872. Bb. 1: XXIX, 332 u. XCVI S.; Bb. 2: 336 u. CLXXIV S. 8°.
- A. Walewski, Dzieje Bezkrólewia po skonie Jana III (Gefdicht bes Interregnums nach bem Tode Johann III). Arafau 1874. Sb. 1: XLIV, 375 u. XXXII S. 8°.
- A. Walewski, Filozofia dziejów polskich i metoda ich badania (Bhilosophie ber polnischen Geschichte und ihre Forschungsmethode). Krusau 1875. LXXV, 429 u. XVI S. 8°.

Der Verfasser bieser Berte, A. Balewsti 1), gewesener Professor an ber Universität Krakau, wird ben Lesern biefer Zeitschrift langt befannt fein aus ber Anzeige feines beutsch geschriebenen Bertes: Leopold I. und die beilige Lique (S. R. 1, 523 u. 7, 245) und bes 1. Bandes feiner polnisch geschriebenen: Geschichte ber Befreiung Volens unter Johann Kasimir (h. B. 18, 379). Die abnormen Tendenzen und Anfichten des Berf. brauchen wir bier also nicht mehr im Speziellen zu charakterifiren. So viel mag hier nur noch in Rürze erwähnt werden, daß er ultramontan und ultrakonservativ ift; im Bereiche diefer beiden Grengen aber hat er in feiner literarifden Laufbahn die heterogensten Schwankungen burchgemacht und ben verichiedensten Boten Beihrauch gestreut. Dies thut er gewöhnlich in ben "Ermägungen" (dumania), die er feinen Berten anzuschließen pflegt und die häufig eine stattliche Reihe von Seiten einnehmen. Bas man in diesen "Erwägungen" für Dinge zu lefen bekommt, ift mahrhaft unglaublich. Dabei schreibt er jo tonfus und langweilig, daß es schwere Mühe kostet, sich durch diesen Wirrwarr durchzuarbeiten. Tropdem haben es feine Schriften verdient, hier ermahnt zu werden, nicht als ob wir auch nur im Mindesten mit seinen Anfichten übereinstimmten, jondern weil er in feinen Berten eine Daffe von intereffanten, wichtigen und bisher nicht bekannten Daten aufgespeichert hat, die den sich mit dieser Epoche beschäftigenden Forschern gute Dienste thun konnen. Die wiener, berliner, parifer Archive baben

<sup>1)</sup> Dieje Anzeige ift vor dem Tode von Prof. Baleweft geschrieben.

dem Berf. reichliches Material geboten, und in den beigefügten Aftensftiden findet fich manche fostbare Berle.

Die beiden ersten oben genannten Werke bilden eigentlich die Darstellung eines Themas: der Geschichte Polens in den Jahren 1655—1660. Was den Vers. dazu bewogen, aus diesen vier Bänden zwei separate Werke zu machen, geht uns nichts an. Der Berk sigt hier beinahe einzig und allein auf diplomatischen Archisdalien und verfällt dadurch in eine entschiedene Einseitigkeit, da er die die inneren Verhältnisse am besten abspiegelnden polnischen Masterialien vollkommen vernachtässigt und sich mit seinen Vorgängern gar nicht vertrant gemacht hat. Was übrigens die von ihm, wie es ihm dünkt, erlangten Resultate anbetrisst, so ließen sich gerade aus den von ihm beigebrachten Daten die schnurstracks entgegengesetzen ausstellen.

Das dritte Werk beschäftigt sich mit einer sehr anziehenden Epoche: dem Interregnum nach dem Tode Sobiedsi's. Es liegt erst der 1. Band vor, und die Erzählung ist so breit und so weitschweisig ausgesponnen, daß der Berf. noch einen langen Beg zum Schluß hat. Ueberhaupt versteht er es nie, Wesentliches von Untergeordnetem zu unterscheiden, von einer perspektivischen Gruppirung des Stoffes hat er auch nicht die leiseste Ahnung. Aber auch dieses Werk bietet als Materialiensammlung eine Unmasse von interessanten Thatsachen, die bisher in dem Dunkel der Archive verborgen waren.

Sich felbst hat ber Berf. übertroffen in bem vierten ber oben aufgezählten Werte, welches er eine "Philosophie ber polnischen Geichichte" genannt hat; es verdient eigentlich nur als Ruciofum erwähnt zu werden. Sier und da finden fich treffende Ginfalle; wer wurde aber die Beduld haben, die fleinen Goldfornchen aus diejem großen Schutt- und Rebrichthaufen herauszulefen. Bethören wird Diefes Buch ficherlich Niemanden, weder einen Polen noch einen Fremden, dagu ift es zu langweitig und zu fonfus. Wir feben alfo das Unternehmen bes herrn heinrich Schmitt als ein burchaus verfehltes an. Als nämlich diefes Buch Balemefi's erichienen und eine allgemeine Entruftung hervorgerufen, ichrieb S. Schmitt eine Biberlegung. Aber wenn bas malemsfifche Buch nur eine verschwindende Bahl von Lejern gefunden, so hat auch ohne Zweisel der ichmittiche Rozbior Krytyczny pomysłów historyozoficznych i odkryć dziejowych p. A. Walewskiego (Pritische Durchficht ber historiosophischen Ideen und geichichtlichen Entbedungen bes herrn M. Baleweff, Lemberg 1875, 184 S. 8°) keine größere Angahl von Lefern aufzuweisen. S. Schmitt als Historiker haben wir bereits früher charakterisirt. Er gebort zu jener jest icon gludlicherweise verschwindenden Schule, ber es buntt, baß fie einzig und allein ben polnischen Batriotismus in Bacht genommen, die jedem polnischen Schriftsteller, ber nicht zu ihr gebort, jedes patriotische Gefühl abspricht und fich bruftet, allein bie nationale Fahne aufrecht zu erhalten. Der Patriotismus biefer "patriotischen" Schule beruht barauf, alle Scharten in ber Bergangenheit bes polnischen Bolles auszuwegen, alle Schaben zu verbeden, auch bie schwärzesten Ruftande in rofigem Lichte barzustellen, alles bies in bem Wahne, daß wenn wir uns selbst loben, wir auch von bem Auslande gelobt werben. Die "fritische Durchficht" von Schmitt ift übrigens nichts weniger als fritisch. Unter einem Ballaft von falschen Anfichten, Entstellungen und Arrthumern bergen fich in ihr nur einzelne treffenbe Bemerkungen, und wenn Schmitt bem Prof. Balewsti vorwirft, er hätte es nicht verftanden, sich auf einen "rein objektiven" Standvunft zu erheben, so ift er boch am allerwenigsten ber Mann, ber ein Recht hätte, Jemandem einen solchen Borwurf zu machen. Tendenzios ift er boch nicht weniger wie Prof. 23. Es ift leicht, fich mit ber Devise sine studio zu gurten, aber noch tein Siftoriter bat es bazu in Birtlichkeit gebracht, fie auszuführen.

X. L.

- L. Gumplowicz, Stanisława Augusta projekt reformy żydowstwa polskiego (Stanisłaus Auguji's Projekt einer Reform der polnijchen Judenjchai). Krafau 1875. 64 S. 8°.
- 36. Kniagioludi, Johann I. Albrecht König von Polen in seinen ersten Regierungsjahren. Leipzig 1875. 62 C. 89.
- M. Chyliński, Hugo Kollątaj w obec Targowicy (Hugo Kollataj gegenüber der Konjöderation von Targowica). Lemberg 1875. 32 Z. 8°.
- K. Gorski, Stosunki Kazimierza Sprawiedliwego z Rusią (Kajimir's des Gerechten Berhältniß zu Rußland). Lemberg 1875. 33 S. 8".
- K. Gorski, Borys, ustęp z dziejów dwunastego wieku (Borns, cin Ubjanitt aus der Gejajiajte des 12. Jahrhunderts). Lemberg 1876. 38 S. 88.
- M. A. Turkawski, Spicimir herbu Leliwa, kasztelan Krakowski (Spizimir aus dem Hause Leliwa, Kastellan von Krafau). Lemberg 1876. II u. 48 S. 8°.
- M. A. Turkawski, Spytko z Melsztyna, wojewoda Krakowski (Spitto von Melstin, Bojewode von Kratau). Lemberg 1876, 77 S. 8°.

A. Prochaska, Dlugosz o Elźbiecie trzeciej żonie Jagielly (Dlugoją. fiber Clifabeth, bie britte Fran Jagiello's). Lemberg 1876. 65 S. 8°.

Diese acht kleineren Monographieen seien hier wenigstens in Kurze genannt, zumal gerade solche Erzeugnisse der Aufmerksamkeit eines außerhalb des Landes stehenden Forschers leicht entgehen.

Die Arbeit von Gumplowicz ift eine intereffante Darstellung ber Reformprojette, die der vierjährige Reichstag gegenüber der Judenfrage in Bolen durchzuführen beabsichtigte. Wir können aber nicht mit allen Ansichten und Tendenzen des Verf. übereinstimmen.

Kniazioludi's beutich geschriebene Abhandlung über Johann Albrecht von Polen ist eine zu den besten Hoffnungen berechtigende Erstlingsarbeit.

Mit Berftändniß und reifem Urtheile stellt Chylinsti auf Grundneuerer Quellenpublikationen das Berhältniß Kollontaj's zur Konföderation von Targowica dar.

Die beiben folgenden Monographicen R. Gorsfi's zeichnen fich burch forgfältige Ausnützung aller nur jugänglichen Quellen aus.

Turfawsti's zwei Abhandlungen über Spizimir Letiwa und Spitfo von Melstin lassen noch vieles zu wünschen übrig, vor Allem die erste. Das urfundliche und chronifalische Material ist aber mit Sorgfalt beigebracht.

Die lette Arbeit ist vorwiegend polemisch. Ueber Elisabeth von Pilca ist in der letten Zeit viel geschrieben worden, so von Caro, Zeisberg, Grünhagen. Der Berf. wendet sich vor Allem gegen Caro, beipflichtend den beiden letten Forschern. Den zu leidenschaftlichen Ton der übrigens sehr sorgfältigen Arbeit können wir nicht billigen, wenn wir auch zugeben müssen, daß ihn Caro selbst durch sein Auftreten in dieser Frage hervorgerusen.

X. L.

(X. Liske), Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitéj polskiéj (Grod- und Landesgerichtsaften aus der Zeit der Republik Bolen). Lemberg 1876. Bb. 6: VI u. 302 S. 4°.

X. Liske, Cudzoziemcy w Polsce (Huständer in Polen). Lemberg 1876. Il u. 341 & gr. 80.

Es sei mir vergönnt; sier auch zwei meiner eigenen Publikationen in Kurze selbst anzuzeigen. Die erste, beren Bände 1—5 sier (21, 265. 25, 434. 29, 226. 31, 504 u. 36, 646.) bereits besprochen wurden, ist der 6. Band dieser von mir herausgegebenen Urfunden-

The state of the s

ine under nach ine under nach in entwerten, in dennoeiten, in denne fie den fi

befindet sich in der fgl. Bibliothet zu Berlin. Der Liberalität der Direttion dieser Anftalt verdanke ich es, fie hier benügen zu dürfen.
— Der 2. Band soll Berichte von Frangosen enthalten.

X. L.

Die Kaiserin Endocia Macrembolitissa. Eine Stizze aus dem buzantinischen Welehrtenleben des eisten Jahrhunderts. Bortrag gehalten von Hans Flach. Tübingen 1876. 38 S. 8°.

Die Raiferin Eudocia Macrembolitiffa mar die Gemahlin ber beiden bygantinischen Raiser Konstantin Ducas (1059-1067) und Romanos Diogenes (1068-1071). Gie ift eine keineswegs unintereffante Berfonlichfeit. Gleich ausgezeichnet burch Schönheit und Unmuth wie durch Bildung und Gelehrsamfeit erhielt fie durch ben letten Billen ihres erften Gemahls, nachdem fie bemfelben gelobt hatte, fich nicht wieder zu vermählen, die Leitung der Regierung für ihren unmundigen Gohn Michael. Gie brach aber bald jenen Gid, vermählte fich mit dem Feldheren Romanos Diogenes und erhob diefen auf den Raiserthron. Während dann ihr neuer Gemahl fich auf bas eifrigste in ben Rampf gegen die Feinde bes Reiches im Often, die Selbichuden, fturgte, überließ Eudocia fich gang ihren Studien und literarifchen Arbeiten; wir besiten noch von ihr ein Sammelwert, Torrix betitelt, mythologijchen und literarhistorischen Inhalts, und wiffen, daß fie auch Gedichte und bidattische Abhandlungen geschrieben hat. Bei ber Berschiedenheit ber Charaftere und Intereffen ber beiben Gatten trubte fich bald das Berhältniß berfelben zu einander, und ichließlich brach ein ungludliches Geschick über beide berein. Diogenes wurde auf feinem britten Feldzuge von bem felbichudifchen Gultan Mip-Arstan gefangen; Diefe Gelegenheit benütte Die ihm feindliche Partei am Sofe, um ihn zu beseitigen und ben jungen Dichael auf ben Thron zu erheben, Endocia mußte ins Rlofter geben. Diogenes, aus der Bejangenschaft entlaffen, gerieth in die Bewalt der neuen Machthaber, wurde geblendet und ftarb nach einigen Tagen; Eudocia hat im Rlofter ihr Leben geendet. Dieje Ereigniffe und Berhaltniffe werden in der vorliegenden fleinen Arbeit in fehr lebendiger und glangender Darftellung geschildert. Die Aufgabe, Dieselbe zu beurtheilen, ift barum eine migliche, weil man nicht recht erfennen fann, woffir fie gelten will. Sie ift urfprünglich ein Bortrag, vor einem größeren gebilbeten Bublitum gehalten; als folder hat fie ohne Zweifel wegen des intereffanten, ben meiften Buhörern gang unbefannten Inbaltes und der ansprechenden Form, in welche berselbe gefleibet ilt. reichen Beifall gefunden. In der Gestalt, wie fie jest gebruckt porliegt, mit gelehrten Anmerkungen verseben, scheint fie auch als gelehrte Abhandlung auftreten zu wollen, erfüllt aber bie Anfprüche, welche man an eine jolche zu ftellen berechtigt ift, nicht. Der Berfaffer hat keineswegs bas gesammte Quellenmaterial, obwol basselbe gar nicht jehr umfangreich ist, verwerthet: eine ber Hanvtquellen für die Geschichte des byzantinischen Reiches in ber zweiten Salfte des elften Rahrhunderts, die Chronit des Reitgenoffen Michael Attaleiates, hat er gar nicht benutt: in ihr batte er auch fur bie Geschichte ber Eudocia selbst, 3. B. über die ehrenvolle Behandlung, welche fie durch ben späteren Kaifer Ricephoros Botaneiates erfahren bat (ed. Bonn. S. 304), werthvolle Rachrichten finden konnen. Es icheint ihm ferner entgangen zu fein, daß einige Briefe bes Dichael Biellos ichon von Safe in dem zulett veröffentlichten Bande bes Recueil des historiens des croisades abgebruckt worben finb. Die andern Quellen, die Chronifen bes Pjellos, Schlites, Ronaras, Glucas und Manaffes, hat er zwar benutt, aber ohne fich über bas Berbaltniß berjelben zu einander und ben Werth ber einzelnen genugend unterrichtet zu haben; die späteren abgeleiteten werden als aleichwerthia mit den Originalquellen behandelt. Die allgemeine hochft ungunftige Schilderung der Buftande des bnzantinischen Bofes ift ebenjo übertrieben wie die Behauptung (G. 8), die Belden Diefes Dramas, alfo Eudocia und Romanos Diogenes, übertrafen ihre Beitgenoffen um Saupteglange an Berdiensten, Tugend und Thatfraft, fie hatten menfcliche Gefühle und Gefinnungen in einer entmenschten Umgebung; auch Die Beurtheitung des Michael Pfellos, ber allerdings als Staats= und Hofmann eine fehr zweideutige und wenig ehrenvolle, als Gelehrter aber eine für jene Zeit bochft achtungswerthe Rolle gespielt, ber zuerft Die platonische Philosophie wieder zur Kenntnig und Anertennung gebracht hat, ift ungerecht. Der Berf. hatte in ber ihm wolbekannten ausführlichen Biographie Diejes Mannes, welche Ronft. Sathas in ber Einteitung zu dem vierten, die hiftorischen Schriften des Biellos enthaltenden Bande seiner Medaweren, Bethiodien, gegeben bat, die Anleitung zu einer richtigeren Burdigung besielben finden tonnen. Auf S. 8 nennt der Berf. die Geichichte der Raiserin Eudocia eine in ihren Motiven und ihrem Busammenhange bisher unaufgektärte Tragodie; was er selbst aber nachher als hauptmotiv bervorfehrt. ber Einfluß des Michael Bjellos und ber übrigen gelehrten Umgebung

auf die Raiferin und die durch dieje herbeigeführte Entfremdung swifden ihr und ihrem Gatten, beruht nur auf Sypothese, in ben Quellen ift bavon nichts zu finden. Auch einige einzelne Berfeben und Sonderbarfeiten treten hervor. Auf G. 16 nennt der Berf. Pfellos ben Berehrer und Kommentator bes Plato und Ariftoteles: Sathas bat aber gezeigt, daß Pfellos feineswegs ein Berehrer bes Ariftoteles, fonbern ein gang einseitiger Platonifer gewesen ift, daß er die griftotelische Philosophie gering geschätzt und lebhaft befampft hat. 3m 11. Jahrhundert von einer "feltischen" Balaftwache zu fprechen (S. 26), ift wohl ebenfo unpaffend, wie wenn (S. 30) Maria, die Gemablin Raifer Michael's, welche nach ben Quellen eine Manierin war, alfo aus ben Raufginslanden berftammte, als "germanische" Schönheit bezeichnet wird. Auffällig ift auch, bag ber Berf., ber fonit Quellenftellen in bem griechischen Driginaltert citirt, in Unm. 32 bie Borte bes Konftantin Manaffes in lateinischer Uebersetzung anführt. nicht minder, daß mit einer Ausnahme (S. 8 wird bas Jahr ber Thronbesteigung Konstantin Ducas 1059 genannt) jegliche chronolo= gifche Bestimmung ber Greigniffe fehlt.

F. Hirsch.

Biblietheca graeca medii aevi (Μεσαιωνική βιβλιοθήκη) nunc primum edidit C. N. Sathas. Vol. 5., 6. Paris (Venedig) 1876. 1877.

Mit schnellen Schritten schreitet die von Sathas unternommene Sammlung mittelalterlicher griechischer Weschichtsquellen, beren erfte 4 Banbe wir in Bb. 36 diefer Beitschrift (G. 281 ff.) besprochen haben, pormarts. Uriprunglich auf 5 Bande berechnet, foll biefelbe nach bem jetigen Plane bes Berfaffers boppelt fo ftart werben, und wenn es bemfelben vergonnt bleibt, in gleich unermublicher Beife wie bisher fortzuarbeiten, so wird bald genug diese Rahl erreicht sein. Bon ben beiden vorliegenden neuen Theilen bilbet ber erfte eine unmittelbare Fortsetzung des zulett erschienenen vierten. Er enthält eine Sammlung weiterer Schriften besfelben Michael Pfellos, beffen Chronif und Grabreden auf die brei tonftantinopolitanischen Batriarchen ben Inhalt jenes letteren gebildet hatten. In ber Borrede zu jenem hatte ber Berf. eine ausführliche Biographie jenes bedeutenden Belehrten und einflugreichen Staatsmanns gegeben, er perpollftanbigt diefelbe in ber Borrede gu diefem Theile durch eine Reibe bon aphoriftifchen Betrachtungen, welche eine gerechtere Burbigung fowol ber gelehrten, als auch ber politifchen Wirffamfeit besfelben

or 1152 aug b . . Zanci und bie ind in nachfiftben ( muliter im ut ben benen fin 1 - Sichrift um - Bridianthemm Line of the Carille fur i. : =- . . if finne Mutt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 eine 2 - . Bor Indiffuse, 4) a i desluz, et Sind Sind ten. T . : hežiuz. ei I und bie Briefe b I dinen 27 irrthür I. dinen berrithrer er Buons hier fo in tratti er hat i in mirade die hift - Die eriemischen Quell or seems croisades (ci ine Amaleiates heran Satias Deutet in b

> briefe des Pielle am in jest kenne

stellen. Uebrigens scheint die Neihe der Publikationen aus Psellos noch nicht abgeschlossen zu sein; Sathas stellt für einen späteren Band die Herausgabe noch weiterer Schriften desselben und zugleich auch die Beröffentlichung kritischer Untersuchungen seines Freundes Ruelle über dieselben in Aussicht.

Der 6. Band ichließt fich an ben zweiten ber Sammlung an, er enthält auch Geschichtsdenkmaler aus Chpern, aber nicht wie jener, Chronifen, fondern Rechtsquellen, und zwar als Saupttheil ein griedifches Exemplar ber Affifen von Jerusalem. In ber Borrede überläßt fich der Berf. feiner Reigung zu in die Weite schweifenden Betrachtungen. Gie enthält gunachit Untersuchungen über Die Entstebung und ben Charafter einmal ber gemeinen neugriechischen Sprache, als deren Grundlage er die in Legypten in ber alexandrinischen Beit gesprochene Boltssprache ertennt, anderfeits bes epprischen Dialetts, welcher unter ber Einwirfung der vom 12. bis 16. Jahrhundert währenden frantischen und venetianischen Frembherrichaft eine gang eigenthumliche Gestalt angenommen hat; er behandelt dann noch befonders einige firchliche Schriften aus bem 16. Jahrhundert, burch welche die neugriechische Bolfssprache querft in die Literatur eingeführt worden ift. Er wendet fich bann gu ben Uffifen von Jerufalem, er führt die spätere, auch von ihm als fagenhaft und irrig anerfannte Tradition über bie Entstehung biefer Rechtsbücher in Jerusalem noch unter ber Regierung Gotfrid's von Bouillon und über die Ginführung berfelben in den verschiedenen frantischen Berrickraften an, auch er erflart fich bann für die Unficht von Baulin Baris, wonach die in der hl. Grabestirche ju Jerufalem aufbewahrten, aus Gotfrids's Beit ftammenden Schriften nur Lebensverzeichniffe, die Uffifen bagegen bas Wert fpaterer Ronige bon Berufalem gewesen und daß fie guerft um bas Jahr 1200 in Cypern fodifigirt worden find. Er macht bann barauf aufmertfam, baß fich in diesen Affifen neben abendlandischen auch vrientalische Quellen benutt finden, nämlich einmal bas byzantinische Recht, anderfeits aber auch alte Partifularrechte, welche fich in ben einzelnen byzantinischen Provinzen und fo auch in Eppern in Geltung erhalten hatten; er fucht auch hier eine Berwandtichaft Diefes altgriechischen Rechtes mit bem agnotischen, wie wir es aus Diobor fennen, nachguweifen. Er zeigt, daß andererfeits nach ber Berftellung bes bngantinijchen Kaiferreiches durch die Balaologen auch dort die neuen frantifchen Rechtsbucher Eingang gefunden haben, daß bas von Raifer Andronicos II. in Konstantinopel eingerichtete boxweizer dizugribior eine Nachbildung ber cour des bourgeois ist. Der spätere Theil ber Vorrebe enthält bann genauere Angaben über bie einzelnen in biefem Bande publizirten Stilde. Es find biefes: 1) Aollae voi Buoikelov των 'Ιεροσολυμών και τές Κύπρου, eine griechische Bearbeitung ber Affisen ber cour des bourgeois im cuprischen Dialett. Bon berselben find brei Sanbidriften befannt geworben, zwei jest in Baris befindliche und eine in dem Laurakloster des Athos, aus welcher Racharia einige Stude herausgegeben hat, die später aber nicht hat wieder aufgefunden werben tonnen. Die beiben parifer Sandidriften enthalten dieselbe in so verschiedener, die eine in kurgerer, die andere in weitläufigerer Gestalt, daß der Herausgeber es für nöthig erachtet bat. beibe binter einander abzudrucken. Bequemer für bie Benutung würde es sein, wenn er beibe Terte neben einander gestellt batte: boch erleichtert er dieselbe badurch, daß er hinten (S. 595 ff.) eine vergleichende Ueberfichtstafel ber einzelnen Rapitel berfelben zugleich auch ber frangofischen Affisen in den brei Ausgaben von Faucher, Rausler und Beugnot zusammengestellt bat. Das zweite Stud biefer Sammlung ift eine Aufzeichnung bes einheimischen, chprischen, allerbings zum großen Theile auf byzantinischen Rechtsquellen beruhenben Rechtes, welches auch noch während ber frankischen Berrichaft in ben bischöflichen Gerichten ber Infel in Geltung geblieben ift. entnommen ebenfalls einem parifer Rober, welcher ursprünglich bem bischöflichen Gericht zu Laphos gehört hat. Aus bemselben ift auch die griechische Uebersetung einer Bulle Papft Alexander IV. aus bem Sahre 1260 abgedrudt, in welcher die Butigfeit diefes Gefetbuches für jene biicoflichen Berichte fanktionirt wird.

Den Schluß des Bandes bilden zwei Sammlungen von Formularen, die eine von Gerichtsurfunden, die andere von kaiserlichen Privitegien aus zwei pariser Handschriften. Die Verwandtschaft dersselben mit den von Spata herausgegebenen sizilischen Formusaren, welche noch aus der Zeit vor der Eroberung von Sizilien durch die Araber stammen, zeigt, daß sie sehr alten Ursprungs sind, doch liegen sie hier in einer Vearbeitung aus dem 12. Jahrhundert vor. Daraufsolgen 24 dem Archivio notarile in Venedig entnommene Ursunden aus Areta, aus der Zeit von 1486 dis 1504, meist Testamente, daneben auch einige Schenkungen und Nausstontrakte; denselben sind in der Vorrede noch zwei ähnliche aus den Jahren 1593 und 1617 hinzugefügt.

F. Hirsch.

Weichichte ber Bulgaren von Ronft. Jojeph Jire &ct. Brag, & Tempsty 1876.

Die altere Geschichte ber Bulgaren ift in neuerer Beit bon berichiedenen Geiten ber, von einheimischen und von andern, aber auch meift flavischen Gelehrten behandelt worden, die Arbeiten berfelben aber, fast fammtlich in Sprachen geschrieben, welche ben wenigsten unter ben nichtstavischen Gelehrten verftandlich find, und gum Theil in gang entlegenen Beitschriften gerftreut, haben bisber nicht Gemeingut ber hiftorifchen Biffenschaft werben tonnen. Es ift baber icon ein nicht gering anzuschlagendes Berdienft des Berf. des vorliegenden Wertes, welches gleichzeitig in beutscher und in bohmischer Ausgabe erichienen ift, daß er in bemfelben die Refultate jener früheren Arbeiten zur allgemeinen Kenntniß gebracht hat. Für die spätere Beit, icon für die Geschichte bes am Ende bes 12. Jahrh. gegrundeten neubulgarifden Reiches und noch mehr für bie Geschichte Bulgariens unter türfischer Berrichaft fehlte es an folden Borarbeiten faft gang: bier hat der Berf. aus einem schwer zugänglichen, fparlichen und ludenhaften Material von Grund aus erft bas Gebäude aufbauen muffen. Er bietet jo eine Geschichte ber Bulgaren von ihren erften Anfängen an bis auf die neueste Beit, und fein Bert ift um fo reichhaltiger, als in bemfelben neben ben angern Schicffalen bes Bolfes auch die innern Staats- und Rufturverhaltniffe, namentlich die Literatur ber alten und der neuen Beit in eingehender Beife berüchfichtigt werben.

Nach der jest feststehenden Unsicht find die heutigen Bulgaren ein rein flavifcher Stamm, fie haben allerdings ihren Ramen bon bem finnischen Bolfe ber Bulgaren, welches eine Beit lang einen großen Theil ber in bie Balfanhalbinfel eingewanderten flavifchen Böllerschaften beherrscht hat, welches aber nachher vollständig in benfelben aufgegangen und verschwunden ift. Der Berf. beginnt baber feine Darftellung nach einem leberblid über bie geographischen Berhältniffe bes nördlichen Theiles ber Balfanhalbinfel und über die ethnographischen Berhältniffe bafelbft im 3. Jahrh., mit ber Geschichte ber flavischen Rolonisation berfelben, welche im 3. Jahrh. mit ber friedlichen Anfiedelung flavischer Schaaren burch die romifche Regierung beginnt, an beren Stelle bann feit bem 5. Jahrh. bas gewaltfame Eindringen großer flavischer Bolfermaffen tritt und welche im 7. Jahrh. mit der Occupation bes größten Theiles der Halbinfel durch diefelben Auf eine Schilderung ber Lebens: und Rulturverhaltniffe Diefer eingewanderten Glaven folgt bann die Geschichte der Einwandes

i Trock i Thi nalität und Sprache zu vernichten strebte, mit solchem Ersolge, daß zu Ansang dieses Jahrhunderts die letztere nur noch von dem Landvolke gesprochen wurde. Höchst interessant sind die letzten Abschnitte, in welchen die schnelle Wiedererweckung der bulgarischen Nationalität im Laufe der letzten Jahrzehnte hauptsächlich vermittelst des von in die Fremde ausgewanderten Bulgaren gesörderten Schulwesens und einer rasch aussprichenen Literatur geschildert, die Wiederherstellung der nationalen Kirche erzählt und endlich ein Uederblick über diese neubulgarische Literatur gegeben wird. Eine Beilage enthält statistische Zusammenstellungen über die heutigen Wohnsitze und die Volkszahl der Bulgaren.

F. Hirsch.

Geschichte bes Königreiches Griechenland. Rebst einem Rüdblid auf die Borgeschichte. Bon B. J. Karl Schmeidler, Heibelberg, Karl Binter, Universitätsbuchhandlung. 1877. S. 324. gr. 8.

Da von den größeren deutschen Werken neuester Zeit die umfassend angelegte Geschichte der Neugriechen in Gervinus' universellem Buch nur dis zur Regentschaft, des der Wissenschaft anscheinend leider für die Dauer entzogenen Mendelssohn-Bartholdy's neugriechische Geschichte aber nur dis zu des Königs Otto Anfängen geführt worden ist, so wird das Schmeidler'sche Buch vielseitig mit großem Interesse gelesen werden, da es den Schicksafen des jungen Staats dis zum Anfang des Ottober 1876 folgt.

Die Arbeit Schmeidler's ist von sehr ungleichem Werthe. Es würde sich unseres Erachtens empsohlen haben, in kurzer Einteitung die Lage des neugriechischen Bolkes und Landes zur Zeit der Bildung des Kongreskönigreiches in gedrängter und möglichst plastischer Weise darzulegen. Der Berf. hat es vorgezogen, eine längere Uebersicht der Schicksale Griechenlands seit dem Niedergange der alten Hellenen bis zu der Königswahl Otto's von Bahern zu geben. Leider ist diese Stizze aber sehr mangelhaft; sie wimmelt von Auffassungen, die sich bei dem heutigen Stande der Forschung nicht mehr halten lassen. Auch bei der Geschichte unseres Jahrhunderts ist namentlich die Darzlegung der Berwaltung, der Politik und der Fehler des Grasen Kapodistrias ohne Schärse und sicher Bestimmtheit.

Ungleich besser ist die Hauptmasse des Wertes ausgefallen, welche Griechentands Geschichte seit der Regentschaft bis zum Jahre 1876 behandelt. Der Berf. hat die zahlreiche Literatur sorgfältig und

n in der die der neuem Armen Berantassung ibn der Stad seinen Werth dur der der der der der zuspenützten Quelle der der der der der zehr schwer zu b der der Darstellung der der Darstellung der der Darstellung der der der der der Darstellung

Hertzberg.

engen erwickschnographische Studie von Julia i der einferen für die öfterreichischen Gemans der Genaa des Berfasiers. Trud von Nat. Genal

mer zein im Had für die historische Forschung der im Leiten der Leiten der Erweiten der gehabt : neuerdin der in der ihrer Erweiten der Leiten der erweiten der Abkunft haben sie erweiten der erweiten der Abkunft haben sie erweiten der Erweiten der ermänisch der eingehend der Erweiten der Erweiten der Erweiten Bobe der Erweiten d

Beschräntungen sehr schnell die Zustimmung einer Reihe namhaster Gelehrter gewonnen. In jüngster Zeit dagegen sind (von der Gegnerschaft in Rumänien selbst abgesehen) in Oesterreich selbst wider Rösler's Theorie erhebliche Einsprüche erhoben worden.

Bis jett die gewichtigste dieser Gegenschriften ist die uns hier vorliegende von Julius Jung, der über eine reiche und solide Gestehrsamkeit und eine sehr ausgedehnte Kenntniß von der Alteren Geschichte auch der Nachbarländer Rumäniens, wie auch der Alpensänder versägt. Der Berf. sucht im Gegensate zu Kösler nachzuweisen, daß von einem vollständigen Berschwinden der Dakoromanen aus dem alten Dakien nicht die Rede sein könne, und daß — so etwa haben wir ihn verstanden — das schnelle Emporswachsen der neuern Komänen seit Ansang und Mitte des 13. Jahrshunderts in Analogie zu stellen sei mit der schnellen Ausbreitung der früher ebensalls von der Geschichte nur selten oder gar nicht genannten Albanesen oder Schspetaren.

Die Arbeit bes Berf. ift in ber That eine vielseitig vortreffliche, welche zu der fünftigen Lösung der ethnographischen Romanenfrage erheblich beitragen wird. Es ift febr verdienftlich, bag gunachft eine vollständige lebersicht über die feit alterer Zeit in dieser Richtung aufgestellten Theorien gegeben wird. Bon bleibendem Werthe ift ferner Die auf Grund ber Inschriften aufgebaute Stigge einer Geschichte ber römischen Brobing Dacia. Bas aber ben Rernpuntt ber Streitfrage angeht, fo find die Ergebniffe wesentlich negativer Art. Der Berf. ericheint (S. 68) namentlich auf bem Puntte von Rosler nur noch burch eine schmale Linie getrennt, daß auch bei ihm fich ergiebt, wie bon einer latenten Erhaltung romifcher Inftitutionen bei ben Blachen boch nicht die Rede fein tann. Gelingt es ihm allerdings, die beweisende Rraft der Rösler'schen Argumente mehrfach erheblich zu erfcuttern, fo find boch wenigstens für uns bie Jung'ichen Bemeife für Die Erhaltung eines Theiles romanifirter Dafer ber unterften bauerlichen Schichten und ber Bebirgshirten nicht gang burchichlagenb erichienen. Go gludlich auch manche ber Beifpiele gur Erhartung der Thatfache gewählt find, daß todt gefagte Bolfer ichlieflich boch fortgelebt, daß als veröbet geltenbe Länder hernach boch wieder eine eingeborene Bevölferung gezeigt haben: fo unterschätt unferes Erachtens Sung doch die furchtbare Bucht der Berwuftung bes alten Dafiens feit Anrelian bis zum 13. Jahrhundert burch immer wiederfehrende Heberfinthungen und zwar durch Boller von großen Theils überaus wi dem und mordtuitigem Charafter, mahrend die Refte daforomanischer Bottoidichten nach feiner eigenen Ansicht geiftig und politiich nur menig mideritandefähig maren. Auch die auscheinend fehr ansprechende Antogie der Erhaitung romanlicher Elemente in ben Alben will uns nicht unbedenktich vorfommen. Denn die Lage völlig isolirter romanischer Giernente in den Kirrathen war boch taufendfach ungunftiger, als jene ber Romanen in ben Aben, die in West und Gud dauernd an avorritte Linder fiegen, und beren neue germanische Nachbaren fepen gemeich frubgeita zu verbältnigmäßig friedlicher und geordneter Bevonswerfe überningen. Es ift febr möglich, bag es mit ber Moster igen Theorie immich geben wird wie feiner Beit mit Kallmerapers gewegunger guvortheie bas fie nämlich erheblich sich wird reduziren goen Bergmeig nogen wir Bung immerhin die Möglichkeit augeben. Die ich wirden ber Dunge in ben nebenburgischen Karpathen Refte ..... Die ernaten baben; anderseits aber möchten wir ... In Bergieden ber Robertiche Theorie doch noch annehmen, baß Die Angengenne bie mitmiden Bolfstomus von Guben ber erfolgt 

## Hertzberg.

Der Germanner Steiner Steinen. Band I: Paulus Diaconus.
De Beite Discours Liden und Schriften. Leipzig, Breits

Sie Einem Erfolgendes. Bautus Diaconus, des atadelichen langobardischen some nireien, welche mit ihrer Fara ebes Dahn and in the des Bautus und fpaterer, wie des Hilbric, - von Montecafino wurde, und bes Chronisten von 100 10 gewinnt das obige Regultat gegen Die Bethe che i con la Berg' Archiv Bo. 10). Dağ Paulus im and the server of (gegen Bethmann) nicht erweislich. and the state of the bei Rindern des alten Adels Sitte mar: some some wellend ettidie Erziehung in irgend einer Klofterand the Market of tem Geburtsjahr; gewöhnlich wird bas generalen Bantus in den geistlichen Bantus in den geiftlichen and the state angewift. Bor 782 ift es bestimmt geschehen,

mahricheinlich in Montecafino, vielleicht aus Betrübnig über den Sturg bes langobarbifden Reiches. Borber ift er als Weltlicher vielfach in Italien umbergezogen, bis er Begiehungen gum Sofe von Salerno erhielt; fein Wert über bie romische Geschichte, welches er ber Bergogin Abelperga, ber Gemablin bes Arichis, widmete, ift vor ber Bahl bes geiftlichen Standes gefchrieben. Im Jahre 782 - früher nahm man bas Jahr 774 an - begab fich Paulus nach Franfreich an ben Sof Rarl's bes Großen. Weshalb, ift wieder nicht gang flar. Dan barf annehmen : er fei wegen feiner Gelehrfamkeit von Rarl felbft gerufen worden und fei gern gegangen, um feinen Bruder Arichis - ber entweder 774 ober aber bei bem Aufftande im Jahre 776 gefangen und mit Ronfistation ber Guter bestraft worden war - frei zu bitten. Die Freigebung bes Brubers erfolgte, wie es icheint. Paulus blieb mehrere Jahre am Sofe Rarl's; verschiedene Gedichte geben bavon Beugniß; meift lebte er in ben Pfalgen an ber Mofel. Gern weilte Baulus hier aber nicht. Das beweisen wehmuthige Rlagen in einem Briefe an ben Abt feines Rlofters, bei Dahn G. 79 ff. abgebrudt. Wann er in fein Rlofter gurudgefehrt, fteht nicht fest; es geschah wahrscheinlich zwischen 786 und 787. Bei Sofe hatte Baulus vorzugsweise Gedichte, Grabschriften auf faiserliche Bermandte und abnliches geschrieben; in das Rlofter gurudgefehrt, arbeitete er die größeren theologischen und historischen Berte aus, jum Theil durch Rarl bagu veranlaßt. Das Todesjahr - man nimmt gewöhnlich 799 an - ift unficher; Dahn fest es früher, um 795.

Das Resultat der Dahn'schen Arbeit ist also voll von Annahmen, voll von Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten; das ist unerquicklich, liegt aber im Stoff. Zu vermeiden aber wäre die Breite gewesen, mit welcher jene Resultate dargelegt werden. Der Verf. konnte es sich erlassen, die früheren falschen Annahmen so ausführlich dem Leser vorzusühren. Die Lektüre würde leichter gewesen sein, wenn Dahn sich nur an die Quellen gehalten und die älteren Ansichten kurz erswähnt hätte. Ein wahres Wonstrum von unnüger Breite — qualitativ wie quantitativ — ist das Literaturverzeichnis. Man höhre und stanne: zu einem Text von 74 Seiten giedt der Bers. ein "Erstes Quellensund Literaturverzeichnis" von 46 Seiten! Daß dieses Berzeichnis von 46 Seiten sich nur auf die vorliegende Abtheilung über Paulus bezieht, ergiedt sich aus Dahn's Anmerkung S. 11: "Für die solgenden Ubtheilungen solgen besondere Quellens und Literaturangaben." Der Bers. liebt immer noch zu sehr die behagliche Breite, die ich

schon an seinen "Königen ber Germanen" tabelswerth fanb; er sucht bie historische Kritik mehr in ber Quantität bes Materials und ber Gründe als in ber Qualität.

R. Pallmann.

Lubwig Streit, Beiträge jur Geschichte bes vierten Rreuzzuges. I: Benedig und die Bendung bes vierten Rreuzzuges gegen Ronftantinopel. Antiam 1877. 50 S. 4°.

Es ist bekannt, daß in neuester Zeit die Frage, warum ber vierte Rreuzzug nicht gegen Aegypten, wie ursprünglich geplant war, sonbern gegen Ronftantinopel fich richtete, einer vielseitigen und grundlichen Erörterung unterworfen worben ift; bie Ginen feben in ben Sanbelsinteressen Benedigs die treibende Kraft, die Andern in der Politik bes beutschen Ronigs Philipp. Die Atten biefes gelehrten Streites legt ber Berf. vollständig vor und giebt sobann eine grundliche Geschichte ber Beziehungen zwischen Benedig und Konstantinopel seit bem Ansgange des 11. Sahrhunderts. Der Berf. ift ohne Aweifel einer ber berufensten Schiederichter in jenem Streit, ba ihm nicht nur die reichhaltigen Materialien des verewigten Karl Hopf, sondern auch tüchtige eigene Studien gur Seite fteben, von benen feine fritischen Arbeiten ju Bilbelm von Tyrus, seine Korrefturen von Angaben Sopf's Brobe ablegen. Wir rechnen zu den letteren beiondere bie gludliche Anwendung einer Rotis Abulieda's (3, 49), moraus dem Ref. Die Enticheidung bafür ficher bervorzugeben icheint, daß die von Sovf auf das Jahr 1202 batirte Urfunde, um die der gange Streit fich brebt, erft in bas Rabr 1208 geboren tann. Der Berf. wird jest jedenfalls feine in Die Richtigkeit der ermabnten Notig Abulfeda's gefesten Zweisel gurudnehmen, nachdem Gabriel Sanoteau ebeffen Kritit von Streit in ber Revue critique Rr. 20 auch zu vergleichen ift) in der Revue historique p. 74-102 in einer umfangreichen Studie uniere Urfunde mit den drei bagu geborigen beleuchtet und an ber Sand Abulfeba's beweift, daß Malif at Abil von 1202-1207 gar nicht in Megnpten anweiend, fondern in Enrien mar, mitbin auch ben Bertrag mit ben Benetianern in Diefer Beit in Aegweten gar nicht abidbliegen fonnte 3. 85 - 93). Panoteau ift alfo, obne die bon Streit angezogene Notig beachtet gu baben wie er im Nachtrage eingesteht, zu bemielben Refultat wie biefer, namlich auf Sabr 1208 gefommen, und gwar burch Auftoigna bes rathielhaften, unter ber vierten Urfunde fiebenben non. in nona die mensis E. St und 93' auf ben 9. Marg. Go mag

man Binkelmann (Zenaer Literatur-Zeitung 1876 Nr. 1) füglich Recht geben, daß diese Verträge vielmehr die nachträgliche Belohnung des Sultans als der voraus festgesehte Preis für das Verhalten Venedigs sind. Jedenfalls aber dürsen wir mit Vertrauen und mit den besten Erwartungen der Fortsehung der Studien Streit's entgegenschen, welche über manche disher dunkte Punkte in der Geschichte des lateinischen Kaiserthums Licht verbreiten werden.

R. Röhricht.

Regesta Archiepiscopatus Magdeburgensis. Sammlung von Auszügen aus Urfunden und Annalisten zur Geschichte des Erzstists und Herzogthums Magdeburg. Bearbeitet und auf Kosten der Landstände der Provinz Sachsen herausgegeben von G. A. v. Mülverstedt. Erster Theil. Bis zum Tode des Erzbischofs Bichmann (1192). Magdeburg, E. Banich jun. 1876.

Die neuere historische Literatur hat wol nur wenig Bücher aufzuweisen, die eine ähnliche Geschichte haben wie dieses. Nicht hervorgegangen aus eigener Initiative des Herausgebers, sondern aus einem Beschlusse der Landstände der Provinz Sachsen, der aber durch eine geschlusse der Landstände der Provinz Sachsen, der aber durch eine geschlichte Interpretation seitens des Direktoriums der Staatsarchive wesentlich modifizirt wurde, dann nach diesem Plane unter Mitwirkung verschiedener Mitarbeiter ausgesührt, trägt das Werk troß der redaktionellen Thätigkeit des Herausgebers (dem auch abgesehen davon der größte Antheil an dem Buche gebührt) die Spuren dieser seiner Entstehung an sich. Indem wir den großen Fleiß, den der Herausgeber und seiner Mitarbeiter dieser Aufgabe gewidmet haben, mit gebührendem Lobe anerkennen, können wir es uns doch nicht versagen, einige Ausstellungen hinzuzussügen, sowol was den Plan im Ganzen betrifft, als dessen Ausführung im Einzelnen.

Bunächst möchten wir die Zwecknäßigkeit der langen Excerpte aus den annalistischen Werken, die meistens zu Uebersehungen ansichwellen, in Zweisel ziehen. Die wichtigsten und umfangreichsten Werke dieser Art liegen bereits in Uebersehungen vor. Leser, die des Lateinischen nicht kundig sind, können sie sich mit geringer Mühe und wenigen Kosten selbst verschaffen; eine zusammenhängende Lektüre dieser Uebersehungen wird ihnen ein besseres Bild der ältesten Geschichte des magdeburger Landes geben als die unter die einzelnen Jahre vertheilten abgerissenen Bruchstücke. Und für den eigentlichen Forscher sind diese Excerpte vollständig überslüssig. Er muß doch tieser

in den Tharafter dieser Quellen eindringen und eingehendere Forschungen über ihre Gtaubwarbigfeit und ihren historischen Werth anstellen Auf eine kritische Untersuchung der Scriptoren hat fich ber Berausgeber mit feinen Mitarbeitern nicht eingelassen; taum hier und ba findet fich ein durauf bezüglicher kleiner Bermerk. Kann man auch nicht vertangen. daß fich die Berausgeber ber Dilhe unterzogen, die mundeburger Throuiten und Annalisten von Grund aus einer neuen Bruitum zu unterwerfen, so batte auf Grund der bisherigen Forschungen von ihnen doch wol angedeutet werden können, welcher Chronif und meldem Annaissen bei der Ermähnung der einzelnen Katten die Originalieft zutommt. Ber in die ganze Quellenanatomie nicht eingeweißt ift wird unnehmen miffen, daß die angeführten Quellen alle als meichwerthig manieben feien; benn die abgeleitete Quelle ftebt ohne weitere Bemerkung neben der Originalquelle. Zuweilen ift sogar ein und deskeibe Sittum, weil die späteren abgeleiteten Chronifen es nner veridnedene Judre einreiben, mehrfach aufgeführt, fo & B. wird ne Eroberung Brundenburgs durch Erzbischof Wichmann brei Ral ermidne Ir. 1326, 1328 und 1338), ebenso die Eroberung Halbensicoens und Rienderis (Rr. 1466, 1490 und 1474). Der lettgenannte De ift jedes Mai vericieden geschrieben: Neuendorf, Reindorf und Michoper. Er ift das um die Mitte bes 15. Jahrhunderts eingemaniene Berndert bei Balbensieben. Bgl. Behrens, Renhaldenstebiiche Reine Ober if to Black Be BTB ff. Auch ber Tod bes Abts Arnold ber Bei vere beit Da. ergabit Mr. 1456 - 58). Diefe Beifpiete er ger lage verwieffe, nat merden. Der herausgeber hat wol felbst No Monaige ic ich Berfahrens gefühlt; benn auf S. 9 ber Borrebe no. . . no pogen etwaige Einwendungen im Boraus zu rechtfertigen: war mit gamben nicht gang glüdlich.

Riedt Bieist it auf die Aritik der Urkunden verwandt, aber die moden Ausuchrungen hätten wir, da dem Herausgeber das ganze vochwange Material zu kritischen Untersuchungen vorlag, bestimmter us sangehender gewünscht; meistens sind nur die kritischen Bedenken das sonderender gewünscht; weistens sind nur die kritischen Bedenken das sonderen Gditoren wiederholt. So genügt es z. B. nicht, wenn das dahr 966 sest und auf ihre wahrscheinliche Unechtheit hinswam" Holltein hat, was wol hätte angeführt werden können, einen verungluckten Bersuch gemacht, die Echtheit der Urkunde zu retten smageet. (Vesch. Bt. 1870, V S. 316). Neuerdings haben Winter

-(magdeb. Geich. Bi. 1876, X S. 19) und Dümmler (K. Otto d. Gr. S. 450) ihre Unechtheit außer allen Zweifel gestellt.

Bas die Aufgahlung ber Drude ber Urfunden betrifft, fo fcheint uns ber Berausgeber barin bes Guten etwas ju viel gethan gu haben. Bo gute Abdrude vorlagen, hatte es genugt, dieje anzugeben, allenfalls noch ben einen ober anderen in einem fehr verbreiteten Berfe: ein Berfahren, das auch Böhmer, und zwar, wie uns dunft, mit vollem Rechte empfiehlt. Bas der Berausgeber auf G. XI ber Borrebe für seine Ansicht anführt, will uns nicht recht überzeugen. Im Uebrigen hatte bei ber Angabe ber Drude ab und zu mit mehr Britit verfahren werben fonnen. Go ift 3. B. Die Urfunde unter Nr. 1043 guerft in v. Ludewig's Rell. Mss., und daraus erft bei Leudhold und v. Erath abgedrudt. Die Reihenfolge der Drude hatte Dies Berhältniß andenten follen. Sier und ba vermißt man die Ungabe bon Druden: fo ift g. B. Nr. 1461 bereits bei Soffmann, Gefch. von Magdeburg 2, 408 ff. gebrudt. Die Bemerfung, daß bie Jahresdatirung diefer Urfunde unrichtig ift, ba der Domdechant Sagecho und ber Bigthum Otto nur bis 1161 ericheinen, ber Abt Arnold bom Rlofter Berge nur bis 1164, trifft nicht gu: es ift babei vollständig überjehen, baß die erste llebergabe (prior traditio) Krafans bereits 1158 erfolgt ift und daß nur diese von Bazecho und dem Bisthum Otto bezeugt wird; erft bie zweite Uebergabe ober vielmehr Uebergabebestätigung fällt in das Jahr 1166. Ueber ben Monat ber Musftellung diefer Urfunde fiehe Winter in den D. Forschungen 13, 137. Da einmal eine gewiffe Bollftandigfeit binfichtlich ber Drude erftrebt wurde, fo hatten bei Dr. 1728 (magbeburger Recht von 1188) Die alteren Drude bei Borbs und Gaupp und ber neuere bei Laband, magdeburger Rechtsquellen G. 1 ff. angeführt werben muffen. Die von Beinemann in dem 9. Bande ber markischen Forschungen ber ausgegebene Chronica principum Saxoniae ift unpaffend ftets nach bem Separatabbrud citirt.

Nach der Inftruktion sollen Erlänterungen, zu welchen die Namen Anlaß bieten, den Registern vorbehalten bleiben. Diese Bestimmung scheint uns wenig zwecknäßig. Die ohnehin schon sehr umfangreichen Register werden dadurch noch weitschichtiger, da die Lage vieler, namentlich eingegangener Ortschaften oft nicht mit zwei Worten bestimmt werden kann, sondern einer längeren Auseinandersetzung besdarf. Nach unserer Ansicht wäre es passend gewesen, dergleichen Untersuchungen bei dem ersten Vorkommen des betreffenden Orts ans

zustellen und im Register darauf zu verweisen. Im Uebrigen hat der Herausgeber diese Borschrift der Instruktion nicht streng inne gehalten, z. B. bei Nr. 168; in Nr. 1496 ist Popenthorpstede erklärt, nicht aber in Nr. 1442 und 1448. Sehr häusig sind die alten Ramenssformen durch die jetzigen erklärt; in zweiselhaften Fällen ist ein Fragezeichen hinzugefügt, z. B. Nr. 571. Ein sestes Prinzip scheint in dieser Beziehung nicht durchgeführt zu sein; bald ist die jüngere, bald die ältere Form vorangestellt; ebenso kommt der gesperrte Druck nicht immer nach denselben Grundsähen zur Berwendung, vgl. Nr. 1322: mit Nr. 1411.

Trot aller dieser Ausstellungen, die sich leicht vermehren ließen, soll dem Herausgeber der Auhm nicht geschmälert werden, ein sehr reiches und wichtiges Waterial für die ältere Geschichte des magdes burger Erzstifts zusammengebracht zu haben. Er selbst beansprucht, wie er mehrsach in der Borrede (S. IX. XI) sich ausspricht, nicht mehr als das Berdienst, "Waterial für die Geschichte der Landestunde des Erzstifts Wagdeburg in einzelnen Bruchtlücken oder vielmehr Bausteinen den Freunden der Geschichte darzubieten". Dieses Verdienst würde sich noch wesentlich erhöht haben, wenn die kritische Seite größere Berücksichtigung gefunden hätte.

<u>-n.</u>

Geichichts-Blätter jür Stadt und Land Magdeburg. Mittheilungen des Vereins jür Geschichte und Alterthumskunde des Herzogthums und Erzhists Magdeburg. 11. Jahrgang. 1876.

Uns den Abhandlungen dieses 11. Bandes der magdeb. G.=Bi. heben wir folgende heraus: Legende über Bichmann von Urnftein. Aus einer utrechter Sanbichrift herausgegeben von Winter. Wichmann von Arnstein war Propst des Prämonstratenserklofters U. L. Frauen zu Magdeburg in der Zeit von 1211-1228, trat später au den Dominikanern über und ftarb als Prior des Alofters gu Ruppin. Die Legende ist mahrscheintich nicht lange nach Wichmann's Tode und jedenfalls noch im 13. Jahrhundert niedergeschrieben. Ihr historischer Werth ist nicht sehr bedeutend. — Chronikalische Aufzeich= nungen über die ersten Jahre Erzbischof Gunther's bon Magdeburg 1403 - 1406. Herausgegeben von Palm. - Chronitalische Aufzeichnungen aus den Jahren 1500 - 1514. Berausgegeben von Der Berf. dieser Notizen, die nur noch in einer auf der Winter. fonialichent Bibliothef zu Berlin befindlichen Abschrift Rinderling's borhanden find, icheint in Salberftadt gelebt zu haben. - Die Nationalität bes Abels in ben wendischen Marfen. Bon Binter. Die Beweisführung bes Berf, gipfelt in bem Sate: "Bei ben Abels= familien in ben Wendenmarten ift von vornherein bie Unnahme berechtigt, daß fie beutschen Ursprungs find; foll eine von ihnen als wendischen Uriprungs angesehen werben, fo ift bafür ber Beweis beijubringen." - Burgwerben und Taucha, alte Lehnsftude bes Ergftifts Magdeburg. Bon Binter. - Banderungen burch bie Rirchen bes magbeburger Bandes, von bemfelben. - Es werben die Rirchen von Unfeburg, Bahrendorf, Schwaneberg, Altenweddingen, Gullborf, Stemmern, Sobenbobeleben und Gehrendorf beschrieben, baneben allerhand geschichtliche Bemerkungen eingestreut. - Wanderungen durch bas Gulgethal; die Erhebung Banglebens gur Stadt im Jahre 1376; sur Geschichte bes Rlofters Rinna (Darftellung feiner Besigentwickelung bis 1300). Bon bemfelben. - Statiftifche Nachweisungen über die Bevölferung von Magdeburg vor und nach ber Berftorung am 10. Mai 1631. Bon Solftein. Rach einer furg bor ber Berftorung angefertigten Bürgerrolle berechnet ber Berf. Die Ginwohnergahl Magdeburgs auf 8500 Perfonen, bagu fommen etwa 3000 Frembe und 2250 Solbaten; die Menge fammtlicher in Magbeburg gur Beit ber Berftörung Anwesenden wird daher nicht viel über 14,000 betragen haben. Auf Grund eines Bergeichniffes ber nach Magbeburg Burudgefehrten vom 22. September 1632 und der von Otto v. Gueride angefertigten Einquartirungsrolle bon 1638 ergiebt fich, daß von ben Bewohnern ber Stadt boch mehr gerettet find, als man im Allgemeinen annimmt. - Bur Literatur ber Flugidriften über die Berftorung Magdeburgs. Bon bemfelben. - Nachtrage und Erganzungen zu den Arbeiten von Dronfen und Wittich aus den Bibliothefen von hannover, Frankfurt a. M. und Magdeburg. - Das Schlog Leigtau. Bon Müller. Untersuchung ber Baugeschichte Diefes im Renaiffanceftil bes 16. 3abr= hunderts aufgeführten Schloffes, bas viel Bermandtes mit den Schlöffern im weftlichen Nieberfachien (Sämelichenburg) zeigt; einige Refte bes alten Rlofters find auch in bem gegenwärtigen Bau noch nachzuweisen. - Die hohenzollernichen Rolonisationen und die wallonische Gemeinde. Borgeschichte ber magbeburger Ballonen. Bon Tollin. Bwei intereffante Abhandlungen, die durch Benugung des Archivs ber wallonifd-reformirten Gemeinde in Magdeburg werthvolle Ergänzungen bes Beheim-Schwarzbach'ichen Bertes über hobenzollerische Rolonifationen beibringen; mit großer Liebe ift namentlich bie bebeutenbe

seihr vollständig benützt und eine brauchdare, übersicktliche Arbeit hersgestellt. Was mangelt, ist freilich einerseits die Gabe zu plastischer Zeichnung der Charaktere, die hier in Menge auftreten, namentlich jener, die seit dem Ausgang der alten Befreiungskämpse im Bordergrund seigen, wie Kalergis, Grivas, Bulgaris, Christides, Deligeorgis, der jüngere Zamis, Komunduros u. s. w., und anderseits eine scharfe und sichere politische Aussassischen Momente; namentlich das letztere giebt zu manchem schwankenden und unsichern Urtheil Beranlassung (vgl. beispielweise S. 93). Dagegen erhält das Buch seinen Werth durch die gute Berwendung des sorgsältig und sleisig ansgenützen Quellenmaterials, die Mittheilung mancher zur Zeit nur sehr schwer zu besschaffenden Aktenstücke und durch die übersichtliche Art der Darstellung, so daß es beguem und mit Nutzen gelesen werden wird.

Hertzberg.

Die Anfänge der Romänen. Kritisch-ethnographische Studie von Julius Jung. (Separatabbruck aus der Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien Jahrgang XXVII.) Wien, Berlag des Bersassers. Druck von Karl Gerold's Sohn. 1876. 74 S. 8°.

Es ift zu teiner Beit ein Glud für die historische Forschung gewesen, wenn fich politische Interessen und Leidenschaften an bie Beantwortung neu auftretender hiftorischer und ethnographischer Probleme hefteten. Die Frage wegen der Abkunft der heutigen Griechen hat jest lange genug unter biesem Uebelftande ju leiben gehabt; neuerbings ift in dieser Richtung die romänische Frage an ihre Stelle getreten. Amei sehr tüchtige deutsche Gelehrte öfterreichischer Abkunft haben sich jest mit ber ethnographischen Stellung und Borgefchichte bes romanischen Bolkes an der untern Donau und in Siebenbürgen eingehend in streng wissenschaftlichem Sinne beschäftigt. Der verstorbene Robert Röster hatte in seinen "Romänischen Studien" die Ansicht verfochten, daß die heute "Romanen" oder Rumanen genannte Bevolkerung in bem oben bezeichneten Gebiet, die fich felbft und viele ihrer Einrichtungen mit großem Selbstbewußtsein auf die datoromanische Bevolkerung, wie fie feit Trajan's Beit fich bier entwidelt, gurudführt, feineswegs ununterbrochen in diesem Lande gewohnt habe, daß vielmehr erft feit Alusgang des 12. und Beginn des 13. Jahrhunderts die romanischen Wlachen der Balkanhalbinfel bas heutzutage Rumanien genannte Gebiet in Besitz genommen haben. Diese Ansicht hatte mit einigen Beschränkungen sehr schnell die Zustimmung einer Reihe namhaster Gesehrter gewonnen. In jüngster Zeit dagegen sind (von der Gegnersschaft in Rumänien selbst abgesehen) in Oesterreich selbst wider Rösser's Theorie erhebliche Einsprüche erhoben worden.

Bis jett die gewichtigste dieser Gegenschriften ist die uns hier vorliegende von Julius Jung, der über eine reiche und solide Gestehrsamkeit und eine sehr ausgedehnte Kenntniß von der älteren Geschichte auch der Nachbarländer Numäniens, wie auch der Alpensänder versügt. Der Berf. sucht im Gegensate zu Kösler nachszuweisen, daß von einem vollständigen Berschwinden der Dakoromanen aus dem alten Datien nicht die Rede sein könne, und daß — so etwa haben wir ihn verstanden — das schnelle Emporwachsen der neuern Romänen seit Ansang und Witte des 13. Jahrshunderts in Analogie zu stellen sei mit der schnellen Ausbreitung der früher ebensalls von der Geschichte nur selten oder gar nicht genannten Albanesen oder Schspetaren.

Die Arbeit bes Berf. ift in der That eine vielseitig vortreffliche, welche zu ber fünftigen Löfung ber ethnographischen Romanenfrage erheblich beitragen wirb. Es ift febr verdienftlich, daß gunachft eine vollständige Uebersicht über die seit älterer Zeit in dieser Richtung aufgeftellten Theorien gegeben wird. Bon bleibenbem Berthe ift ferner Die auf Grund ber Inschriften aufgebaute Stigge einer Beschichte ber römischen Broving Dacia. Bas aber ben Rernpunft ber Streitfrage angeht, fo find die Ergebniffe wesentlich negativer Art. Der Berf. ericeint (S. 68) namentlich auf bem Buntte von Rosler nur noch burch eine schmale Linie getrennt, daß auch bei ihm fich ergiebt, wie bon einer latenten Erhaltung romifcher Inftitutionen bei ben Blachen boch nicht die Rede fein tann. Gelingt es ihm allerdings, die beweisende Rraft der Rösler'ichen Argumente mehrfach erheblich zu erichüttern, fo find doch wenigstens für uns die Jung'ichen Beweise für bie Erhaltung eines Theiles romanifirter Dater ber unterften bauerlichen Schichten und ber Gebirgshirten nicht gang burchschlagenb erichienen. Go gludlich auch manche ber Beispiele gur Erhartung ber Thatjache gewählt find, daß tobt gejagte Bolter ichlieflich boch fortgelebt, daß als veröbet geltenbe Länder hernach doch wieder eine eingeborene Bevölkerung gezeigt haben: jo unterschatt unferes Erachtens Rung boch die furchtbare Bucht ber Bermuftung bes alten Datiens feit Aurelian bis jum 13. Jahrhundert burch immer wiedertehrende Heberfluthungen und gwar burch Bolfer von großen Theils überaus

sie häusig höher als die Depeschen, als historisches Dokument steht sie fast immer tieser. Dies ist, glaube ich, in Italien und Deutschland die allgemeine Ansicht derer, die sich oft mit Depeschen und Relationen zu befassen. Herrn Brosch's Ansicht ist eine rein persönliche, der ich nicht beipflichten kann und der wol Benige beipflichten werden.

3) Herr B. tabelt die Art der Beröffentlichung. Er hat die Originals handidrift vor sich, erwähnt aber weber Ungenauigkeiten in ben poliständig veröffentlichten Deveschen, noch bemerkenswerthe Auslassungen in benen, die nur im Auszug gegeben sind. Er beschränkt sich auf die Erklärung einiger Thatsachen, scheint mir aber dabei allzu häufig in Jrrthumer zu verfallen. Im Rovember 1504 (Dep. 1036 und 1050) melbet der Gefandte an die Zehn: ein Mönch aus Ravenna wolle ihnen auseinandersetzen, in welcher Weise er den Sultan Bajazet II. ermorden würde. Die Zehn weisen ben Mordvorschlag mit Entruftung zurud, und ich fage, indem ich ihre Antwort veröffentliche, Bb. 3 S. 307 Anm., sie hatten ihn "mit eblen Borten" (con nobili parole) abgewiesen. Wegen dieser drei Worte macht mir Herr B. einen wahren Brogen mit vielen Citaten und unebirten Dolumenten, von benen fich teines auf ben in Rebe stehenden Fall bezieht. Ich werbe angeklagt, ber venezianischen Bolitit einen "Ebelmuth" zuzuschreiben, ben fie nie befeffen batte; zum Beweis dafür durchsucht Herr Broich Bücher und Archive, um darzuthun, daß die Behn in andern Zeiten häufig zum politischen Mord griffen. Sabe ich es geleugnet? War es nicht schon weltbekannt? Finden sich solche Fälle nicht mehrmals von ben Behn selbst verhandelt und registrirt? Bürde aber bies alles beweisen, daß einige in jenem Jahr von den Zehn gebrauchten Worte nicht "edel" waren? herr B. möchte auch beweisen, daß in demfelben Jahre diefelben Behn gum Mord griffen. Und eben hierin macht er einen Tehler, weil er nur einen Theil seines unedirten Dofuments citirt. Balentino wollte nach dem Tod des Papites in die Romagna ruden, um seine Staaten wieder in Besit zu nehmen, die zum Theil schon in den handen der Benegianer waren. Diese schrieben am 7. Jan. 1504 an den Provveditore zu Faenza, er folle gegen den Bergog alsbald den Haupt= mann Caracciolo, seinen Feind, schiden und so "si potria far qualche experientia di metterli le mano adosso in questo transito, cum prenderlo over levarli la vita" (fönnte man versuchen, auf dieser Durchreise Sand an ihn zu legen, indem man ihn ergriffe oder ihm bas Leben nahme). Das ift also ein dem Borschlag bes Mönchs von Ravenna ahnliches Beginnen, bas von ben Zehn nicht abgewiesen, sondern gar angeordnet wurde! Doch warum hat Berr B. nicht das gange Dofument berücksichtigt? Er wurde fich bann überzeugt haben, daß der Provveditore angewiesen wurde, auszukundschaften, ob der Bergog vorrude und was für Truppen "zu Juß und zu Roß" er mit sich führe. Wenn Aussicht auf Erfolg wäre, solle man's versuchen. In diesem Kalle solle sich übrigens der Hauptmann Caracciolo bedienen non solum de tuta la sua compagnia da piedi et da cavalo, ma etiam de tutti quelli Stratioti et cavali nostri lezieri ac etiam fantarie come ve parerà necessario"

(nicht nur seiner ganzen Truppe zu Fuß und zu Roß, sondern auch aller jener Stradioten und unserer leichten Reiter, und ebenso des Fußvolks, je nachdem es Euch nöthig zu sein scheint). Diese Worte stehen in dem von Brosch eitirten Dokument. Also handelt es sich um einem wirklichen Krieg. Wobleibt da der Mord? Und wenn er auch da wäre, würden deshald die Worte, mit denen der Mönch von Ravenna abgewiesen wurde, aushören, ed el zu sein? Und spreche ich, wenn ich sie so bezeichne, ein Urtheil über die ganze venezianische Bolitik?

- 4) In ber Depefche 1079 beißt es: Biulio II habe bem Gefandten gegurnt, weil die Benegianer ihn beim beutschen Kaifer in omni genere eriminis angeflagt hatten. Herr Broid tabelt mid, weil ich nicht gejagt habe, welcher Art diese Anklagen waren. Er will es fagen. Der Papit war immer für einen gang ichlechten Menichen gehalten worden. Der Gefandte von Ferrara hatte geschrieben, als es fich um die Bahl handelte: "Go werden fie einen fauberen Seifigen zum Bapite madjen", "Farano un bel santo nell' esser Papa". Doch haben biefe italienischen Worte feinen Ginn; bas Citat aus zweiter Sand ift falich. Der Brief befindet fich im Archiv zu Modena, ift datirt: 18 Ottobre, ora 13, und jagt nur, bag es ein guter Streich bes Rarbinals fein wurde, wenn es ihm gelänge, zum Papft gewählt zu werden: "El farà uno bello tracto ad essere papa." Doch Serr B. fagt, Julius II. fei auch in feiner Jugend Des Diebstahle, ber versuchten Bergiftung, und jest mit 61 Jahren ber Sodomie angeflagt worben. Dies waren die von den Benegianern bei Welegenheit der Streitigfeiten über bie Romagna wiederholten Antlagen. Rach ihm ware ich idutbig, dies nicht gejagt zu haben. Aber ich wußte es damals nicht und glanbe es auch jest nicht. Es ift an Berrn B., feine Supotheje zu beweifen. Alle die vielen, von den Benegianern an ihre Gesandten geschriebenen Briefe bringen politische Unflagen gegen ben Bapit vor, iprechen aber nie von Bergiftung, Sodomie ober ähnlichen Dingen.
- 5) Aus einer andern Depesche (581) und aus einem Brief vom 10. Oktober 1503 (Bd, 2 S. 472) geht nach B. hervor, daß die mit Frankreich befreundeten Benezianer die Orsini gedrängt hätten, sich mit den Spaniern am Gariglians zu vereinigen und die Franzosen zu verlassen, an welche die Republik dann geschrieben hätte, sie sei davon überrascht und schnerzlich berührt. Ich hätte andere unedirte Dokumente kennen müssen, aus denen hervorginge, daß Frankreich den Berrath begonnen habe. Doch all dies erscheint mir wie eine beständige Anstrengung, klare Dinge unklar zu machen. Bom 10. Oktober sind zwei Briese und nicht bloß einer. Im ersten heißt es, Benedig sei neutral gewesen und wolle sortsahren, sich so zu zeigen. Es würde erfreut sein, wenn sich die Orsini mit Spanien verdündeten; der Gesandte könne ihnen dies in geschickter Weise begreislich machen, solle aber nicht weiter gehen. Im andern Bries vom 10. Oktober (Bd. 2 S. 242), bei dem sich Herr B. nicht aufhält, wird zugesügt: er solle alles thun, um Bartolommeo d'Alviano, einen Berwandten der Orsini, im Dienst der Republik zu balten; denn dies sei von der

größten Bichtigkeit. Sobald aber Frankreich den Freundschaftsantrag Balentino'sannahm, gingen die Orfini zusammen mit Bartolommeo d'Alvianozu Spanien über; und wenn die Republik schreibt, sie sei über diesen doppelten. Berlust überrascht und schmerzlich berührt gewesen, so hat sie gewiß Recht.

Hern B. behauptet, daß der Charafter Julius II. durch eine Bergleichung der Dispacei Giustinian's und der Legazioni Machiavelli's in einem neuen Lichte erscheine und sich so ganz anders zeige, als er bisher von den Geschichts-schreibern und von Giustinian selbst ausgesaßt worden sei. Run es mag sein. Zedensalls wäre dann die Beröffentlichung nicht so tadelnswerth gewesen, welche erst den Bergleich ermöglicht hat.

Doch ich darf die Gaststreundschaft nicht mitzbrauchen, indem ich den mir verstatteten Raum überschreite, und habe keine Lust, Polemik zu treiben. Deshalb will ich hier schließen.

P. Villari.

## Replit von Brofd.

Auf die Bestreitung, die Herr Billari meiner Aritik seiner Beröffentlichung ber Depeschen A. Giustinian's entgegenset, habe ich Folgendes zu erwidern:

- ad 1) Herr Billari will es nicht Wort haben, daß er Giustinian's politische Beisheit über die Machiavelli's geseth habe, und er äußerte (S. XXXV seiner Borrede), Machiavelli habe dis zur letten Stunde die Konsequenzen des im Berke stehenden Orsini-Ausgleichs nicht vorauszusehen gewußt (infino all' ultima ora, non sapeva prevedere), Giustinian aber habe sie von allem Anstang (sin dal principio) erkannt. Nun läuft doch wol alle politische Beissheit auf die richtige Boraussicht kommender Ereignisse hinaus, und solche Borsaussicht zeigte Giustinian: sie war nach Herrn V. Wachiavelli's Sache in dem Falle nicht. Daß ich, nedendei gesagt, aus Machiavelli's Depeichen die Stellen angezogen, die das Gegentheil beweisen, die uns klar darthun, der slorentinische Staatssekretär habe gewußt und seiner Signorie es auch vorauszgesagt, daß Cäs. Borgia die Orsinia nur täuschen und verderben wolle; davon sagt Herr V. in seiner Erwiderung nichts.
- ad 2) Unsere abweichenden Ansichten über den gegenseitigen Werth der Relationen und Depesiden auszutragen, ist hier nicht der Ort; ich will nur demerken, daß die von Herrn V. vertretene Ansicht in Deutschland nicht so "allgemein" vorherrscht, wie er glaubt. Doch wer immer von und Beiden in dem Punkte Recht habe, sicher ist, daß bei der Veröffentlichung von Depesiden in allen Fällen nach ganz andern Grundsähen vorzugehen wäre, als bei der von Reslationen. Und wenn mir die Grundsähe, die Herr V. besoft, nicht richtig scheinen, so konnut es eben darauf an, ob er die von mir gemachten Einwendungen entstäftet hat. Sehen wir zu, wie er es thut oder thun will.
- ad 3) Ich hätte nicht bewiesen, daß der Nath der Zehn einen Mord wider Cäl. Borgia geplant habe. Ich beruse mich einsach auf Herrn B.'s obensiehende Borte: "Benn Aussicht auf Erfolg wäre, solle man's versuchen", d. h. die

Zehn wollten ganz sicher gehen, und sie befahlen, man solle die Führung der Expedition dem Caracciolo geben, einem Todseinde des Borgia, dem Manne, welchem dieser seine Frau geraubt hatte. In die Hände eines solchen wollte der Nath der Zehn die Entscheidung legen, ob man den Herzog lebendig sangen oder ihm das Leben nehmen könne. Der Mord war nicht direkt beschlen, aber alles so sein gesponnen, so kug eingeleitet, daß er begangen werde. Und damit er sicher gelinge, sollte dem Caraccioli — dies geht aus den von Herrn B. angezogenen Worten hervor — so viel Mannschaft gegeben werden, als er nur immer brauchen könne. Bon einem "wirklichen Kriege" kann nicht die Rede sein: mitten im Frieden hatte die Signoria dem Cäs. Borgia einen guten Theil seines allerdings zusammengeraubten Herzog ans Leben gehen.

ad 4) bin ich herrn B. sehr dankbar, daß er sich die Mühe genommen, eine (nicht von mir) sälschlich gelesene Stelle einer estensischen Depesche im Archive von Modena richtig stellen zu lassen. Er irrt nur, wenn er glaubt, die schweren Anklagen wider Julius II. seien vornehmlich von den Benezianern, gelegentlich ihrer Streitigkeiten über die Romagna verbreitet worden. Sie kommen viel früher vor und stammen bis auf eine einzige (Giov. Bembo) aus römischer, slorentinischer, estensischer Duelle. Her Beweisen, daß diese Anssagen von Zeitgenossen des Papsies vorgebracht worden, ist längst erbracht; ob sie alle wahr oder salsch, kann ich nicht wissen, und wer hoch und theuer auf die Unschuld des Papsies schwört, weiß es auch nicht.

ad 5) find wir Beibe einverstanden, daß die Republit von G. Marco "gewiß Recht" hatte, ben Frangosen gegenüber vorzugeben, wie fie vorgegangen ift; auch find die bon mir beigebrachten unedirten Dofumente nicht ein Beleg für etwas Renes, fondern nur die Befräftigung der ichon Guicciardini befaunten Thatfache, daß Franfreich "ben Berrath begonnen babe". Berr B. glaubt besiglis, ich wolle flare Dinge unflar madjen; doch ich wollte nur ben Bundesbruch der Signorie aus feinen Grunden erftaren und, foweit dies überbaupt möglich ift, als einen Alt der Nothwehr zu rechtfertigen. Dein Gegner aber fieht feinen Bundesbruch, fieht überall nur Rorreftheit bes Borgebens. Benn die Signorie am 10. Oftober nach Rom ichrieb: ihr Botichafter habe Die Orfini lieber den Spaniern in die Arme ju treiben; und am 20. Oft. nach Franfreich: es fei ihr die Nachricht von der Orfinischen Bereinbarung mit Spanien gang unerwünscht gefommen, fo findet Berr B. beibes in ber Ordnung. Es ift doch etwas ftart, einem Andern Unflarheit vorzuwerfen, wenn man felbit in folden Borftellungen befangen ift. Auf Beren B's. Schlußbemerfung habe ich zu entgegnen, bag ich nicht die Thatfache ber Beröffentlichung von Binftinian's Depeichen, fonbern nur feine Methobe ber Beröffentlichung getabelt habe.

M. Brosch.

## miscelle.

Gin überfebenes Afrofticon in Sigmund Meifterline Rurnberger Chronit. Bon R. Brenbel.

In der deutschen Bearbeitung von Sigmund Meisterlins Nürnberger Chronif ift am Anfange verschiedener Kapitel (I, 8, 9; II, 1, 6, 13 u. f. w.) eine geidraubte Bortftellung bemertbar. Dies legte ben Wedanten nabe, daß Meifterlin Dieje Stellung absichtlich gewählt habe, um die einzelnen Rapitel mit einem gang bestimmten Borte oder Buchstaben beginnen zu laffen. Die auf diefe Bahrnehmung bin angestellte Untersuchung ergab, daß die Ansangsbuchstaben ber 17 Rapitel bes erften Buches zusammengestellt ben Ramen: "Ruprecht Sallerers" bilben; die der 18 Rapitel des zweiten Budjes: "Riclaus Gros Lofgiin". Bon ben 31 respettive 32 Rapiteln bes britten Budjes ergeben bie 10 eriten Rapitel ben Bornamen Meisterling: "Saismundus" (sic!). Das filr bie beiben ersten Bücher ber Chronif im vorliegenden Texte (Chronifen ber frantifden Stabte Rurnberg, britter Band 1864) bollftandig, für bas britte Buche theilweise erhaltene Afrostichon läßt ichliegen, bag ber Berf. es für die gange deutsche Chronit durchgeführt hat. Gewiß wird die echte Faffung wenigstens den Ramen: Deisterlin in den Ansangsbuchstaben der folgenden Rapitel bes britten Buches als Afroftichon aufgewiesen haben. Und bei bem ichlechten Stande ber Sandichriften wird das Afrostichen als Mittel bienen tonnen, die handidrift herauszufinden, welche dem ursprünglichen Texte am nachften fteht. Auf jeden Fall wird die Sandidrift, welche dasselbe vollständig erhalten bat, eine nochmalige eingebende Untersuchung verdienen. Wenn der Berf. in der Borrede gur Chronif fagt, daß er Diefelbe gefchrieben habe auf Bunich des Rathes "und voraug des gar fürsichtigen und hochverdienten herren Ruprecht Sallers des eltern und feines mittragers an der ftangen, doran gemeiner nut ber ftat hangt, des hochweisen herren Niclas Groß, den ich auch dise materi gu eren zu geschrieben hab", jo hat er ohne Zweifel ichon mit diesen Worten auf bas Afrostichon hindeuten wollen.

Erwähnt sei noch, daß im lateinischen Text die Ansangsbuchstaben der 12 ersten Kapitel des ersten Buches ebenfalls den Namen: "Ruprec Haller" ergeben. Wahrscheinlich hat sich also der Berf. auch für den lateinischen Text dieselbe Spielerei erlaubt.





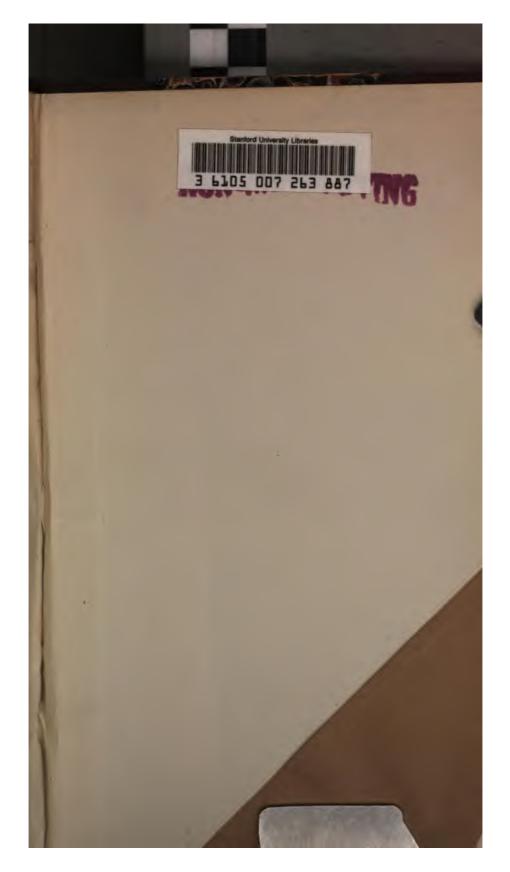

